

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

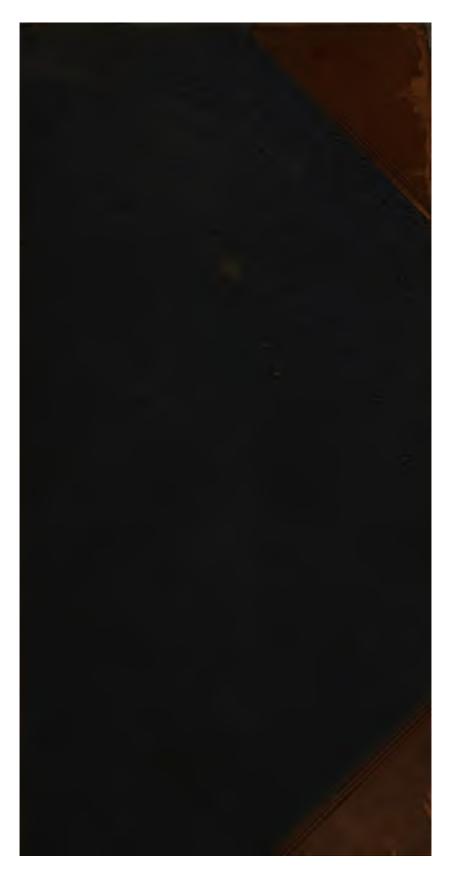

## 42. i. 16 (Basement)



THE STATE OF THE S

المتالة المستعلق المتعاقب المتعالية

• • •

.

<u>\_</u>

1

.

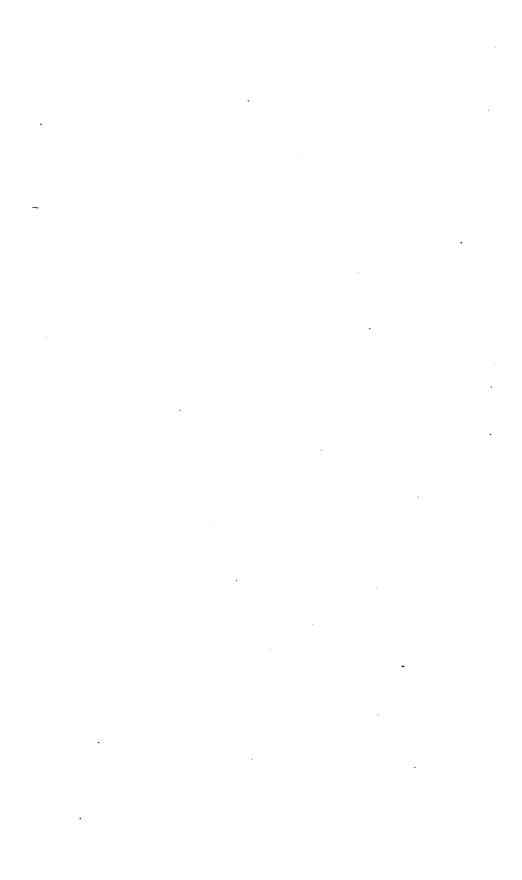

. · 

· 

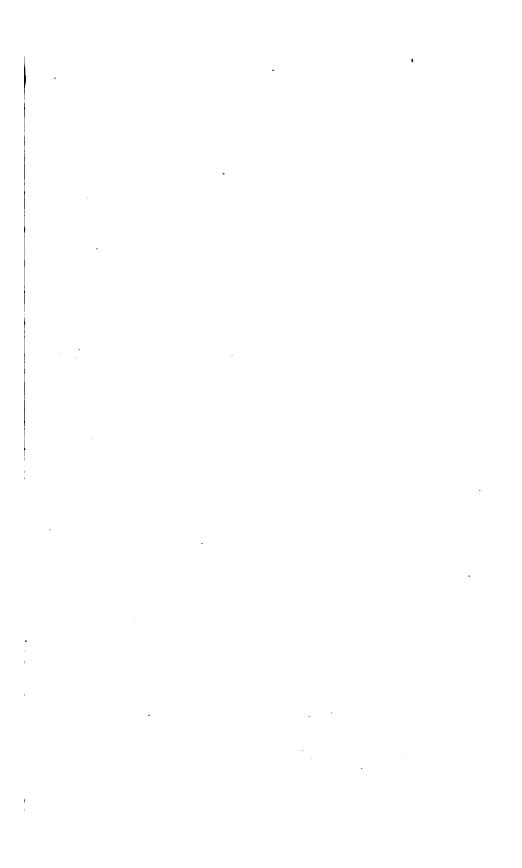

# 42. i. 16 (Basement)





•

·

الكاران فسيعي فالمتعلق الأرار

42. i. 16 (Basement)







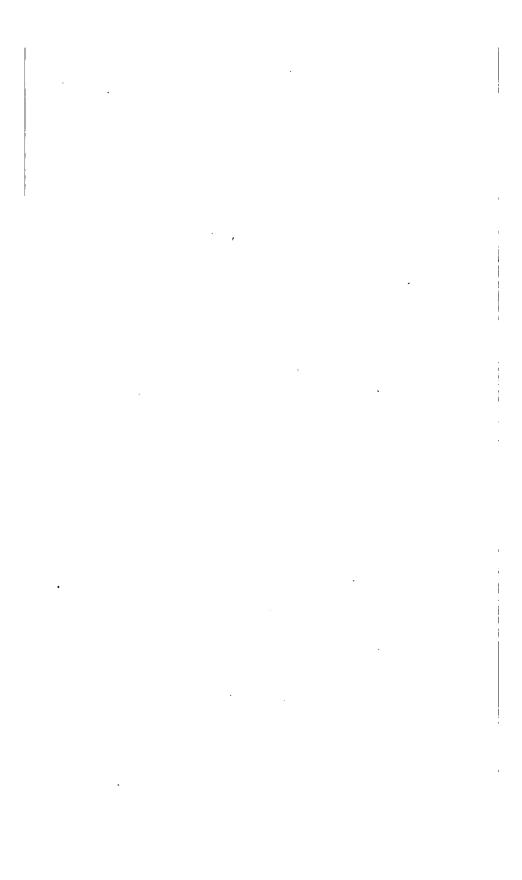

.

0

. •

.

## Johann Georg Hamann's,

des Magus im Horden,

### Teben und Schriften.

Von

Dr. G. S. Gildemeister.

Junfter Band.

(Hamann's Briefwechsel mit Friedrich Beinrich Jacobi.)

Gotha.

Friedrich Anbreas Perthes. 1868.

### Johann Georg Hamann's

### Briefwechfel

mit

Friedrich Heinrich Jacobi.

Mit einem einleitenden Borworte und Anmerkungen

berausgegeben von

Dr. Q. S. Gildemeifter.

Gotha.

Friedrich Andreas Perthes. 1868.

Richt Lunft noch Wiffenschaft allein, Gebuld will bei bem Werke sein. Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig, Die Zeit nur macht bie seine Gährung kräftig. Coethe.

### Vorwort.

Die Briefe hamann's an Jacobi erscheinen bier, soweit es bie Berhältniffe erlauben, zum ersten Mal in möglichst größter Bollftanbigkeit. Die in F. S. Jacobi's Werken enthaltene Sammlung berselben ist eigentlich nur als ein ziemlich reichhaltiger Auszug zu betrachten. Da biefe Briefe fich bort ftreng genommen nicht an ber ihnen gebührenben Stelle finben - benn wie konnen Briefe Hamann's Jacobi's Werten beigezählt werben? -, sondern wohl nur hauptsächlich in bem Blid und aus bem Grunde barin aufgenommen sind, daß sie über die Entstehung und gur Erklarung ber Schriften Jacobi's manche wichtige Momente enthalten: so ist die Auswahl bes Abgebrudten gewiß hauptfächlich burch biefe Rudficht bedingt worden, und es erklart fich baraus bie Weglaffung fo mancher Aeußerungen und Ausführungen Samann's, die für die Renntniß ber Berfonlichkeit befielben und feiner Schriften von unbestreitbarem Intereffe find. Goethe fagt einmal, daß Briefe zu ben werthvollsten Documenten gehören, welche ein bebeutenber Menich hinterlaffen tann. Es ift baber um die Abkurgung folder Briefe eine eigene Sache. Wenn fie nicht mit außerster Schonung und Borficht geschieht, so tann ihnen baburch oft ein großer Theil ihres Reizes und ihres Rugens entzogen werben. Ueber bas Wegzulaffenbe find febr Bas bem Geschmad und ben oft bloß subjective Ansichten maßgebend. Intereffen bes Herausgebers entspricht, findet Aufnahme, mahrend alles basjenige, welches sich biefes Borgugs nicht zu erfreuen bat, wenn es Andern auch gleichwichtig und intereffant erscheint, unbeachtet und unterbrudt bleibt. Manches ift vielleicht auch an und fur fich von teiner großen Bebeutung,

ift aber theils bes Jufammenhangs megen, theils jur Erganzung, Berichtigung und naberer Beftimmung anberer Stellen nuplich ober unentbehrlich. Je vielseitiger ein Brieffteller in seinen Mittheilungen ift, besto rathsamer scheint die eben berührte Borsichtsmaßregel, und je unbefangener und freier er fich geben lagt, um fo weniger vertragen feine Briefe bie Gartenfcheere. Bei biefen Briefen Samann's tommt noch ber Umftanb in Betracht, bag fie an Jacobi gerichtet find, also an einen Mann, ber uns bafur wohl eine Garantie bietet, bag ibm von hamann keine Dinge mitgetheilt fein werben, bie nicht auch fur uns ein Intereffe haben, wenngleich hamann's Offenbergigteit unb berbe Freimuthigkeit manches gartfühlenden Lefers empfindliches Berg ju unfanft berühren burften. Diefe werben höflichft erfucht, bergleichen Stellen ju überschlagen. Ja, Auswüchse und Nachlässigkeiten konnen unter Umftanben von Intereffe fein, wie benn hamann fogar behauptet, "bas Erhabene in Cafar's Schreibart fei ihre Nachläffigkeit". Es ift bekannt, mit welchem Entzuden Goethe, ber Hamann's Briefe und namentlich bie an Jacobi und herber gerichteten im Original tannte, fie las. Er wird fich gewiß nicht an manchen barin enthaltenen Soldcismen gestoßen haben. Er freute fich vielmehr über bie hohe Sinnesweise, die biefer eble Genius fich in ben brudenbsten und alltäglichften Berhaltniffen zu bemahren mußte. wird ihn die Mittheilung biefer auch nicht verbroffen, sondern ihn eben gu biefer Bahrnehmung in ben Stand gefett haben. Benn einer unserer großen Schriftsteller bie und ba erlauternder Anmerkungen bedarf, sobalb ber Leser auf Stellen stößt, bie ihm unverständlich bleiben und wohl gar ben Busammenhang ftoren, so ift es hamann. Es wird baber bem herausgeber hoffentlich nicht verarat werben, wenn er mitunter biefem Uebelftanbe burd turze Anmertungen ober Anbeutungen, fo viel in feinen Kraften ftebt, Er wird fich babei möglichster Rurge und Rlarbeit gu beabzuhelfen fucht. fleißigen suchen. Es ist ihm immer als eine ungehörige Berfahrungsweise erfcienen, wenn biejenigen, welche über hamann, ben wegen feiner Dunkelbeit verrufenen, fcrieben, eine mpftifche Staubwolle um fich verbreiten gu muffen glaubten, weil fie baburch ihrer Meinung nach eine gewiffe Aehnlichkeit mit bem von ihnen behandelten Autor fich aneigneten. Selbst herber ift von biesem Miggriffe nicht immer gang freizusprechen. Gin solches Berfahren zeugt gewiß von einer Untlarheit in Betreff ber Duntelheit hamann's. Sie rührt nämlich nicht von bem Auffteigen trüber Dunftgebilbe aus einem verworrenen Gehirn ber, sonbern von einem Reichthum tieffinniger Gebanken und Ibeen, für bie ben entsprechenben Ausbrud ju finden, sein Geift

tampft und ringt. Das einzige Mittel, feinem Gebankengange auf bie Spur ju kommen und fich seiner Ibeen ju bemachtigen, burfte vielleicht barin ju finden fein, bag wir uns in feine eigenthumliche Dentungsweise möglichft zu vertiefen und so burch unsere Anschauungen , und wahrheitsgetreue Auffassungen auch Andern jum beffern Berftandniß, zu helfen fuchen. Dies muß aber "rund und flar" geschehen, benn burch eine bombaftische und verworrene Darftellungsweise wurden wir uns ben ärgsten Berftoß gegen Samann's Genius ju foulben tommen laffen. Rad bem Erscheinen meiner Biographie Samann's machte ein Recensent die von ihm gewiß nicht als Schmeichelei beabsichtigte arglose Bemerkung: Man habe bie Dunkelbeit Samann's boch febr übertrieben. Mir mar fie bas Schmeichelhafteste in ber gangen nicht ungunstigen Recenfion. Wie in ben andern Briefen hamann's spiegelt sich auch in diesen seine geistige Gigenthumlichkeit in ihrem weiten Umfange und ihrer großen Mannigfaltigkeit auf's lebhafteste wieber und in einer hinficht in ihnen vorzugsmeise. teiner ber uns aufbehaltenen Correspondenzen mit andern Bersonen burften wohl so viele Fragen ber speculativen Philosophie in Anregung gebracht und besprochen fein wie in biefer, wo auf Beranlaffung Jacobi's folde Probleme vorzugsweise in ben Borbergrund treten. Sie werben bann von hamann auf feine Beife, b. i. nicht in ber hergebrachten Schulfprache, in beren Feffeln er seinen Geift nicht einzwängen wollte, sondern burch concrete Darlegung seiner eigensten, nicht einem fremben System entlehnten Gebanten behandelt. Er wollte bem Grunbfate, ben Bengel in feinem Gnomon fur bie theologische Forschung aufgestellt hatte: "Abstracta initiis occultis, concreta maturitati conveniunt", auch für die Philosophie Geltung verschaffen.

Aus hamann's Schriften weht uns ein Duft aus den verschiedenartigken himmelsstrichen entgegen. Balb glauben wir den Orientalen zu erbliden, der aus der Tiese seines Innern Anschauungen hervorleuchten läßt, die Geist und Gemuth aus's mächtigkte erregen und ergreisen. Wir sühlen uns hingerissen und mit großartigen Ahnungen erfüllt. Dann erscheint er plöglich wiederum ganz als Sohn unserer hemisphäre, und der durchdringende, scharse Berstand, mit dem er verwickelte Fragen und Probleme zu lösen weiß, seiselt uns auf's höchste. Wis, Geist, Satyre und Laune sorgen dafür, daß sein Forschen nie ins Trochne sällt. Eben dieser Reichthum der verschiedenartigsten Ingredienzien giebt seinem Style das bundschige Ansehn, worüber er selbst so oft scherzt. Wir erinnern nur an solgende Stelle: "Ein Laue und Ungläubiger tann meine Schreibart nicht anders

als für Unsinn erklären, weil ich mit mancherlei Jungen mich ausbrück, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Mohren und Creolen rede, Critik, Mythologie, rodus und Grundsätze durch einander schwaße und bald xax' ar Jouwor bald xax' Eso xir argumentire."

Faffen wir nun ben Inhalt ber bier mitgetheilten Briefe ins Auge, so muffen wir gestehen, daß er ein ungemein reichhaltiger ift. Cs wechseln mit ben Erzählungen alltäglicher Greigniffe und Begebenhetten, die indes durch baran geknüpfte und durch fie veranlaste Reflezionen intereffant und anziehend werben, wie benn bas eines folden Geiftes mit ben kleinlichen Beschwerben und Rothen bes gewöhnlichen Lebens immerhin icon unfere innigfte Theilnahme in Anfpruch nimme, keffinnige Betrachtungen und überraschenbe Unschauungen über bie wichtigften Gegenstande bes menschlichen Dentens und Empfindens. Daburch ziehen fich indest gemiffe Materien wie fortlaufende Staben, welche balb in diesem balb in jenem Briefe weiter gesponnen werben. Die bervorragenbfte unter ihmen ift bie zwischen Jacobi und Menbelssohn über Lessing's Standpunkt gum Spinozismus entftonbene literarifche Febbe, mit ber bie übrigen Faben mehr ober weniger verknüpft find und in naberer ober entfernterer Berbindung Cine etwas ausführlichere Darlegung berfelben burfte mithin jum eingehenberen Berfrandnif ber Briefe als brauchbarftes Gulfsmittel erfcheinen. . Gang abgesehen von bem Resultate, welches aus biesem Kampfe hervorgegangen und far bie Entwidelung ber fpateren Bhilosophie von großer Bebeutung geworben ist, leiftet uns berfelbe für die Renntniß ber bamaligen literarifchen Buftanbe Deutschlands und namentlich Berlins noch jest bie Eine Bergleichung bes Berlins ber bamaligen Beit mit mesentlichsten Dienste. bem jesigen burfte zu ben intereffantesten Ergebniffen führen. man Gelegenheit finden, die Berdienfte eines Mannes, burch beffen geiftvolle Antegung diefer wichtige Bebergang bauptfächlich vermittelt ift, ohne lebertreibung ihres Werthes ober Berabfepung beffelben gerecht ju murbigen 1). Die erste Beranlaffung bes Streites zwischen Jacobi und Menbelssohn, ber foater eine so große Ausbehnung gewann und in welchen sich so manche berufene und unberufene Mittampfer mifchten, mar folgende:

Jacobi lernte Lessing auf einer Reise im Jahre 1780 in Wolfenbuttel personlich kennen. Gleich am nächsten Morgen entspann sich bei einem

<sup>1)</sup> Un einer folden Wärdigung Schleiermader's fehlt es leiber bis jest noch.

Besuche, den Lessing dem Ankömmling machte, ein für beide sehr charakteristisches philosophisches Gespräch 1), in dem man, wie Claudius bemerkt, Lessing und die tresslichen Blize, die man an ihm gewohnt ist, keineswegs vermist". Jacobi, der bei dem Besuche noch mit Briesschen beschäftigt war, gab seinem Freunde nach mehreren anderen Sachen aus seiner Briestasche das Manuscript des Gedichtes "Prometheus" von Goethe, um sich so, dis er seine Arbeit beendigt habe, damit die Zeit zu vertreiben, mit den Borten: "Hier ist noch ein Gedicht; Sie haben so manches Aergerniß gegeben, so mögen Sie auch wohl einmal eins nehmen."

Die Aeußerung Leffing's bei Rudgabe bes Gebichtes: "Ich habe tein Mergerniß genommen; ich habe bas icon lange aus ber erften gab bie erfte Unregung ju bem folgenden Gefprach, bas bier natürlich nur auszugsweife in feinen hauptmomenten mitgetheilt werben Jacobi, ber Leffing's Beifall auf bie afthetische Schonheit bes Gebichtes bezieht, giebt ihm Recht. Allein Leffing erwibert: "Ich meine es anders . . . Der Gefichtspuntt, aus meldem bas Bebicht genommen ift, bas ift mein eigener Gefichtspuntt . . . Die orthodoren Begriffe von ber Gottheit find nicht mehr fur mich; ich tann fie nicht genießen. Er nac Mar! Ich weiß nichts anderes. Dahin geht auch biefes Gebicht, und ich muß bekennen, es gefällt mir febr." "Da waren Sie ja mit Spinoza ziemlich einverftanben." Leffing: " Wenn ich mich nach jemand nennen foll, so weiß ich keinen anbern." "Spinoza ift mir gut genug; aber boch ein schlechtes Beil, bas wir in seinem Ramen finden." Leffing: "Ja! Benn Sie wollen! . . . Und boch . . . Wiffen Sie etwas befferes?"

Hiemit wurde für dieses Mal die Unterredung abgebrochen, aber schon am folgenden Morgen fortgesett. "Als ich nach dem Frühstück in mein Zimmer zurückgekehrt war, um mich anzukleiden", erzählt Jacobi weiter, "kam mir Lessing über eine Beile nach. Sobald wir allein waren, hub er an: "Ich din gekommen, über mein Er nac Ilan mit Ihnen zu reden. Sie erschracken gestern." Jacobi: "Sie überraschten mich und ich sühlte meine Berwirrung. Schrecken war es nicht. Freilich war es gegen meine Bermuthung, an Ihnen einen Spinozisten und Pantheisten zu sinden, und noch weit mehr dagegen, daß Sie mir es gleich und so blank und baar hinlegen würden. Ich war größtentheils in der Absicht gekom-

<sup>1)</sup> Es findet sich in Jacobi's Werten IV, 1. S. 51-74.

men, von Ihnen Halfe gegen den Spinoza zu erhalten.' Lessing: "Also kennen Sie ihn boch?" Jacobi: "Ich glaube ihn zu kennen, wie nur sehr wenige ihn gekannt haben mögen." Lessing: "Dann ist Ihnen nicht zu helsen. Werden Sie lieber ganz sein Freund. Es giebt keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza." Jacobi: "Das mag wahr sein. Denn der Determinist, wenn er bündig sein will, muß zum Fatalisten werden." Lessing: "Ich merke, wir verstehen uns. Desto begieriger din ich, von Ihnen zu hören, was Sie für den Geist des Spinozismus halten, ich meine den, der in Spinoza selbst gesahren war." Jacobi: "Das ist wohl kein anderer gewesen, als das üralte: a nihilo sit nihil u. s. w.""

Nachbem Jacobi über dieses Thema bem Freunde seine Ansicht ausführlich dargelegt hatte, fährt bie Unterredung so fort:

Lessing: "..... Neber unser Credo also werben wir uns nicht entzweien." Jacobi: "Das wollen wir in keinem Falle. Aber im Spinoza steht mein Credo nicht. — Ich glaube eine verständige, persönliche Ursache ber Welt." Lessing: "D, besto besser! Da muß ich etwas ganz neues zu hören bekommen." Jacobi: "Freuen Sie sich nicht zu sehr darauf. Ich helse mir durch einen Salto mortale aus der Sache; und Sie psiegen am Kopfunten keine sonderliche Lust zu sinden." Lessing: "Sagen Sie das nicht, wenn ich's nur nicht nachzuahmen brauche. Und Sie werden schon wieder auf Ihre Füße zu stehen kommen. Also — wenn es kein Geheimniß ist — so will ich es mir ausgebeten haben." Jacobi: "Sie mögen das Kunststüd immer absehen. Die ganze Sache besteht darin, daß ich aus dem Fatalismus unmittelbar gegen den Fatalismus und gegen alles, was mit ihm verknüpft ist, schließe."

Rachbem Jacobi biese seine Ansicht weiter begründet hat, bemerkt Lessing: "Ich merke, Sie hätten gern Ihren Willen frei. Ich begehre keinen freien Willen", wofür er seine Gründe bes weitern entwicklt, und Jacobi seine Gegengründe geltend macht. Das Gespräch wird dann auf eine Vergleichung Spinoza's und Leibnitz'ens geführt, bei welcher Gelegenheit Jacobi äußert: "Ich getraue mir aus dem Spinoza Leibnitz'ens ganze Seelenlehre darzulegen. . . Im Grunde haben beide von der Freihett auch dieselbe Lehre, und nur ein Blendwerk unterscheidet ihre Theorie." Dies sucht er weiter auszuschhen und veranlaßt dadurch Lessing zu dem Bunsch, der in den Borten liegt: "Ich lasse Ihnen keine Ruhe. Sie müssen mit diesem Parallelismus an den Tag. . . Reden die Leute doch immer von Spinoza wie von einem tod ten Hunde." Jacobi schließt dann seine

bewundernde Bemerkung über Spinoza mit ben Worten: "Eine folche Rube bes Beiftes, einen folden himmel im Berftanbe, wie fich biefer helle, reine Ropf geschaffen hatte, mogen wenige gekoftet haben", worauf Leffing ausruft: "Und Sie find tein Spinogift, Jacobi?" Jacobi: "Rein, auf Chre!" Leffing: "Auf Ehre, so muffen Sie ja bei Ihrer Philosophie aller Philosophie ben Ruden tehren." Rachbem Jacobi bie Behauptung Leffing's, baß er ein volltommener Steptiter fein muffe, wenn er bei folden Anfichten nicht zu ber Rudkehr fich entschließen wolle, zu widerlegen verfucht und nochmals seine Berfahrungsweise bargelegt bat, schließt Leffing bas Gefprach mit ben Borten: "Gut, febr gut! 3ch tann bas alles auch gebrauchen, aber ich tann nicht baffelbe bamit machen. Ueberhaupt gefällt Ihr Salto mortale mir nicht übel, und ich begreife, wie ein Mann von Ropf auf diese Art Ropfunten machen tann, um von ber Stelle ju tommen. Rehmen Sie mich mit, wenn es angeht." Jacobi: "Benn Sie nur auf bie elastische Stelle treten wollen, bie mich fortschwingt, so geht es von Lessing: "Auch bagu gebort schon ein Sprung, ben ich meinen alten Beinen und meinem schweren Ropfe nicht mehr zumuthen barf."

Soweit bas mitgetheilte Gespräch, bem Jacobi noch einige gelegentliche Aeußerungen Lessing's beifügt, bie alle bazu bienen, biese Ansicht zu beftätigen und zu erläutern.

Am 15. Februar 1781 war Lessing gestorben. Die Tochter bes bekannten Reimarus, bes Herausgebers ber Wolfenbüttelschen Fragmente, Wise Reimarus, welche Jacobi in seiner Schrift unter dem Namen "Emilie" auftreten läßt, war eine große Verehrerin Lessing's und intime Freundin Mendelssohn's und Jacobi's. Sie benachrichtigte Jacobi im Februar bes Jahres 1783, daß sie im Begriff sei, eine Reise nach Berlin zu unternehmen, und fragte ihn, ob er Aufträge bahin habe. In einem Briese vom 25. März desselben Jahres, der hauptsächlich von ihrem Verkehr mit Mendelssohn handelte, bemerkt die Freundin, daß dieser Jacobi "wirklich gut sei". Sie schreibt: "Wir haben viel über Lessing und Sie gesprochen", und erzählt beiläusig: "Mendelssohn verspricht, nach Empfang seines Brieswechsels mit Lessing sein Wort wegen des Etwas über Lessing's Charakter zu balten."

Da Jacobi biesen Brief später erhielt, konnte er ber Freundin nicht sofort antworten und schrieb ihr daher erst nach ihrer Rücklunft von Berlin am 21. Juli 1783. In dem Briefe heißt es unter andern: "Mit der umlaufenden Post konnte ich Ihnen nicht schreiben, weil ich Sie von etwas

sehr wichtigem — von unsers Lessing's letzen Gesinnungen unterhalten wollte, um es Mendelssohn, wenn Sie es für gut fänden, mitzutheilen. — Sie wissen vielleicht, und wenn Sie es nicht wissen, so vertraue ich Ihnen hier unter der Rose der Freundschaft, daß Lessing in seinen letzen Tagen ein entschiedener Spinozist war. Es wäre möglich, daß Lessing diese Gesinnungen gegen mehrere geäußert hätte, und dann wäre es nöthig, daß Mendelssohn in dem Chrengedächtnisse, das er ihm sehen will, gewissen Materien entweder ganz auswiche oder sie wenigstens äußerst vorsichtig behandelte."

Die Freundin, welche burch biefe Mittheilung fehr überrascht ju fein schien, sette bavon sofort Menbelssohn in Renntniß. Um 1. September 1783 giebt fie Jacobi einen Auszug aus Menbelssohn's Briefe an fie in Betreff biefer Angelegenheit. Nachbem Menbelssohn noch um bie Beantwortung mehrerer Fragen in Bezug ber Beranlaffung bes bemußten Gefpraches, ber verhanbelten Bunkte, bes Umfangs ber Beiftimmung Leffing's ju Spinoza's Unfichten gebeten bat, beißt es weiter: "Er (M.) beschließt mit bem Bunfche, bag Sie bie Gute haben möchten, bas Bestimmte hieruber ausführlich ju berichten, namlich: mas, wie und bei welcher Gelegenheit fich Leffing über diefe Sache geaußert habe; ba er (M.) fest von Ihnen überzeugt sei, daß Sie sowohl Lessingen gang verstanden als von einer so wichtigen Unterrebung jeben Umftand im Gebächtniß behalten haben werben. Sobalb biefes gefchehen, wirb Menbelssohn allerbings in bem, mas er über Leffing's Charafter etwa noch ju fcreiben Willens ift, bavon Er-"Denn", fagt er, ,auch unfere beften Freunbes Name foll bei ber Nachwelt nicht mehr und nicht weniger glangen, als er es verbient. Die Babrheit tann auch bier nur ge-Sind feine Grunde feicht, fo bienen fie ju ihrem (ber Bahrheit) Triumphe; find sie aber gefährlich, so mag die gute Dame für ihre Bertheibigung forgen '. , Ueberhaupt ', fügt er bingu, , fete ich mich, wenn ich über Leffing's Charatter fcreibe, ein halbes Jahrhundert weiter hinaus, wo alle Partheilichkeiten aufgehort haben, alle unsere jepigen Tracafferien vergeffen fein werben."

Da Jacobi kein Bebenken trug, bem Berlangen Menbelssohn's zu entsprechen, so erließ er am 4. November 1783 ein ausführliches Schreiben, bessen, hauptinhalt, nämlich bas Gespräch mit Lessing, wir bereits kennen. Als Einleitung senbet Jacobi einige Andeutungen über seinen eigenen Bilbungs- und Entwicklungsgang voraus und fährt bann sort:

"Ich tomme zu Leffing.

Jumer hatte ich ben großen Mann verehrt; aber die Begierbe, näher mit ihm bekannt zu werden, hatte sich erst seit seinen theologischen Streitigkeiten, und nachdem ich die Parabel 1) gelesen hatte, lebhafter in mir geregt. Mein günstiges Schickfal gab, daß ihn Allwill interessürte; daß er mir erst durch Reisende manche freundliche Botschaft sandte und endlich im Jahre 79 an mich schrieb. Ich antwortete ihm, daß ich im solgenden Frühjahr eine Reise vorhätte, die mich über Wolfenbuttel führen sollte, in ihm die Geister mehrerer Weisen zu beschwören, die ich über gewisse Dinge nicht zur Sprache bringen könnte."

Rach biefen Mittheilungen bemerkt Jacobi in Betreff bes Gefprachs: "Bas ich erzählt habe, ift nicht ber zehnte Theil von bem, was ich hatte erzählen konnen, wenn mir mein Gebächtniß in Absicht ber Ginkleibung und bes Ausbrucks genug batte beifteben wollen. Aus eben biefem Grunbe habe ich in bem wirklich Erzählten Lessing so sparfam als ich konnte, rebend eingeführt. Wenn man ganze Tage und von fehr verschiebenen Dingen mit einander spricht, muß fich bie Erinnerung bes Details verlieren. hierzu tommt noch biefes. Da ich einmal gang entschieben mußte: Leffing glaubt feine von ber Welt unterfciebene Urfache ber Dinge, ober Leffing ift ein Spinozift - fo brudte, mas er nachher barüber nur auf biefe ober jene neue Beise sagte, fich mir nicht tiefer ein als andere Dinge. Seine Worte behalten zu wollen, tonnte mir nicht einfallen; und baß Leffing ein Spinogist mar, schien mir febr begreiflich. Satte er bas Gegentheil behauptet, worauf meine Wißbegierbe gespannt mar, so murbe ich sehr mahrscheinlich von jedem bebeutenben Worte noch Rechenschaft zu geben wiffen."

Sollte jemand verwundert fragen, weshald es Jacobi so sehr begreiflich geschienen, daß Lessing ein Spinozist war, so benke er nur an die hohe Achtung, die Jacobi vor Spinoza's Scharssinn hegte, und an seine Ansicht, daß der Spinozismus wenigstens auf demonstrativem Wege unwiderleglich sei. Claudius bemerkte daher: "Biele Leute sind sehr sicher, keine Spinozisten zu werden, für andere liegt's nicht so weit aus dem Wege"...

<sup>1)</sup> S. Leffing's sämmtl. Werte (Wien 1802) XXIV, 149. Der vollständige Titel lautet: "Eine Parabel, quae facilem ori paret bolum Etymologista vetus. Rebst einer kleinen Bitte und eventuellem Absagungsschreiben an den Pastor Göze in Hamburg 1778."

Jacobi erledigt schließlich noch einige Fragen Mendelssohn's, die ein gewisses Mißtrauen von Seiten des lettern in Betreff der Aeußerungen Lessing's gegen Jacobi und der richtigen Auffassung derselben von Seiten bieses vorauszusehen schienen, die allerdings für ihn etwas krankend sein mußten.

Das Enbe bes Briefes lautet baber: "Daß ich meine Beschwerben so burr und troden, ja wohl etwas herb vorgetragen habe, burfen Sie mir nicht zum bosen beuten, lieber, ebler Menbelssohn. Gegen einen Mann, ben ich so wie Sie verehre, war dieser Ton ber einzige, ber mir geziemte."

Jacobi's Brief wurde Reimarus, bem Bruder der Elise, mitgetheilt. Dieser war der Meinung, man musse Lessing's Spinozismus nicht disentlich bekannt werden lassen, und hatte darüber an Mendelssohn geschrieben. Er hatte also aus Jacobi's Darstellung die Ueberzeugung gewonnen, daß diese Ansicht, wonach Lessing sich zum Spinozismus bekannt habe, begründet sei. Anderer Meinung schien Mendelssohn, wenigstens in Betress des ersten Punktes zu seine. Die Freundin Elise Reimarus theilte Jacobi am 25. December 1783 einen Auszug aus Mendelssohn's Brief an sie mit, welcher so lautet:

"Mendelssohn gesteht zuerft aufrichtig, baß er Sie mißtannt habe, indem er , ftatt eines Liebhabers ber Philosophie einen Mann gewahr werbe, ber bas Denken ju feinem Sauptgefcaft gemacht und Rraft genug befite, fich vom Gangelbande loszureißen und feinen eigenen Weg zu geben '. Es leuchte aus bem Gebaube, bas Sie fich auf eigene Roften errichtet, fo viel philosophischer Scharffinn bervor, daß er gar wohl begreife, wie Leffing bafür hatte eingenommen werben und für ben Erbauer beffelben ein unumschränktes Butrauen gewinnen konnen. — Sie batten vor ber hand feinen Fragen volltommen Genuge gethan, maren berechtigt, über ibn ungehalten ju fein, und er bereit, Sie um Berzeihung zu bitten - Da indeß Ihr Auffas verlange, daß er ihn noch einmal bei mehrerer Duße mit Anstrengung burchginge, so bitte er mich, ibn bei Ihnen zu entschulbigen, baß er fich Beit ließ, Ihr Schreiben zu beantworten. Che er aber über Lessing's Charafter schriebe, werbe er über eins und anderes in Ihrem Auffate fich noch Erlauterungen ausbitten. Für jest fei es ihm gang unmöglich weber an Leffing noch an Spinoza zu benten. Er wolle es lieber fpat als folecht thun: alsbann folle es hauptfachlich von Ihnen und und unferm gemeinschaftlichen Rathe abhangen, welcher Gebrauch von biefer Unterhaltung mit Leffing zu machen fei."

"Er für seinen Theil, sährt er fort, wäre noch immer dafür, daß es nöthig und nütlich sei, die Liebhaber der Speculation treulich zu warnen und ihnen durch eclatante Beispiele zu zeigen, welcher Gefahr sie sich aussetzen, wenn sie sich derselben ohne allen Leitsaden überließen. — Es mögen alsdann, die draußen sind, sich darüber erfreuen oder betrüben, wir blieben unbekümmert!); wir wollen ja keine Parthei machen, nicht anwerben, nicht herüber locken, und würden ja zu Berräthern an der Fahne selbst, zu welcher wir geschworen, sobald wir anwürden und Barthei machen wollten.

Am 5. Juli 1784 benachrichtigte bie Freundin Jacobi, Mendelssohn habe ihr geschrieben, er ließe vielleicht Lessing's Charafter noch bei Seite, um erst einen Gang mit den Spinozisten oder All-Einern, wie er sie lieber heißen wollte, zu wagen."

Enblich erhielt Jacobi folgenden Brief von ihm felbft:

"Berlin b. 1. Aug. 1784.

An herrn Jacobi in Duffelborf.

Emilie hat Ihnen bereits in meinem Namen zu erkennen gegeben, wie sehr ich burch Ihre philosophische Buschrift beschämt worden bin, und Sie waren so gutig, mir auf das Borwort, das diese würdige Freundin zu meinem Besten einlegte, die Uebereilung zu vergeben, mit welcher ich über Ihren ersten Antrag hersuhr. Man ist so sehr gewohnt, philosophische Masten und Larvengesichter auftreten zu sehen, daß man wie jener Aethiopier beim Shaftsbury am Ende in Gesahr ist, jedes ehrliche Menschengesicht für eine Maste zu nehmen.

Ich habe Ihren Auffat seitbem mehr als einmal gelesen, um mich mit bem eigenen Gang Ihrer Ibeen bekannt zu machen. Nach bem fünfzigften Jahre mag wohl unsere Seele sich nicht leicht einen neuen Weg führen lassen. Wenn sie auch einem Führer eine Strede lang nachfolgt; so ist ihr boch jebe Gezegenheit, in ihr gewöhnliches Gleis einzulenten, will-

<sup>1)</sup> Die hier gesperrten und später noch so gebruckten Stellen sind es nicht auch in Jacobi's Berten, sondern sollten auf diese Beise als solche bezeichnet werden, die in den Briefen häusig in Betracht tommen und auf die häusig angespielt wird.

:

kommen, und unvermerkt verliert sie ihren Borganger aus ben Augen. Dieses mag vielleicht die Ursache sein, warum mir so manche Stelle in Ihrem Briefe schlechterbings unverständlich ift, und bei mancher ich die Bundigkeit vermisse, mit welcher die Gedanken in Ihr System passen."

"Da ich vor der Hand von dem Vorsat, über Lessingen zu schreiben, abgekommen und Willens bin, vorher etwas über den Spinozismus zu entwersen, so sehen Sie, wie wichtig es mir sein muß, Ihre Gedanken richtig zu sassen und die Gründe gehörig einzusehn, mit welchen Sie das System dieses Weltweisen zu unterstüßen bemüht sind. Ich nehme mir also die Freiheit, Ihnen meine Bedenklichkeiten und Erinnerungen im einliegenden Aussahe vorzulegen. Sie haben den Handschuh ritterlich hingeworfen; ich nehme ihn auf, und nun lassen Sie uns unsern metaphysischen Ehrenkampf nach Ritterbrauch unter den Augen der Dame aussechten, die von uns beiden hochgeschätt wird. Es ist beneidenswerth, den Preis des Sieges aus ihren Händen zu empfangen; aber auch nicht unrühmlich, als Besiegter ihr Mitleiden zu verdienen. Emilie wird Ihnen also dieses Schreiben zustellen und um geneigte Antwort bitten.

Mofes Menbelsfohn."

Die hierbei übersandte Beilage, welche Mendelssohn's Bebenken und Bweifel enthält, in Bezug auf die richtige Auffassung der Ansichten Spinoza's und Lessing's Berhältniß zu denselben, wie beides in dem Aussacht Jacobi's sich entwicklt sindet, kann und braucht hier nicht ausführlich mitgetheilt zu werden. Rur einige Stellen, welche zur Charakteristrung Mendelssohn's und seines Berhältnisses zu Jacobi dienen, mögen hier hervorgehoben werden:

"Ihr Salto mortale ist ein heilsamer Weg ber Natur. Wenn ich ber Speculation eine Zeit lang burch Dornen und Heden nachgeklettert bin, so suche ich mich mit bem bon sons zu orientiren und sehe mich wenigstens nach bem Wege um, wo ich wieder mit ihm zusammen kommen kann."

"So lasse ich auch ben ehrlichen Rückzug unter bie Fahne bes Glaubens, ben Sie auf Ihrer Seite in Borschlag bringen, an seinen Ort gestellt sein. Er ist vollig in bem Geiste Ihrer Religion, bie Ihnen bie Pflicht auferlegt, bie Zweisel burch ben Glauben nieberzuschlagen. Der christliche Philosoph barf sich ben Zeitvertreib machen, ben

Naturalisten zu neden, ihm Zweifelsknoten vorzuschlagen, die ihn wie die Irrlichter, aus einem Winkel in den andern loden und seinen sichersten Griffen immer entschlüpfen. Meine Religion kennt keine Pflicht, dergleichen Zweisel anders als durch Bernunftgründe zu heben, besiehlt keinen Glauben an ewige Wahrheiten. Ich habe also einen Grund mehr, Ueberzeugung zu suchen "

Jacobi beantwortete biesen Brief Menbelssohn's ben 5. September 1784 von Hosgeismar aus, wo er sich zum Gebrauch einer Babecur in Gesellschaft der Fürstin Gallizin besand. Die Beilage Mendelssohn's glaubte er vorläusig durch Mittheilung eines Brieses, den er vor einiger Zeit an hemsterhuis über die Philosophie des Spinoza schrieb 1), beantworten zu tönnen, eine speciellere Beantwortung in Aussicht stellend.

Er fclieft mit ben Worten: "Sobalb ich wieber zu hause und ein wenig in Rube bin, werbe ich meine Ihnen gegebenen Nachrichten über Leffing wieber burchlesen, meine Meußerungen mit Ihren Erinnerungen vergleichen und alsbann nachholen, was burch ben hierbei tommenben Auffas noch nicht abgethan sein möchte. Daß ich ritterlich ben Sanbfouh bingeworfen batte, bavon weiß ich nichts. mir entfallen ift, und Sie wollen ibn fur hingeworfen anfebn und ibn aufnehmen: aut, ich wende nicht ben Ruden, sondern wehre mich meiner Saut, so aut ich tann. Wofür ich aber ftand und fteben bleibe, bas ift nicht Spinoza und fein Lehrgebäube: es find jene Worte bes Bascal: La nature confond les Pyrrhoniens, et la raison confond les Dogmatistes. Diefes, mas und wer ich bin, habe ich vernehmlich gefagt, und baß Sie mich für einen anbern halten, bas tommt nicht von irgend einem blauen Dunft, ben ich gemacht hatte. Rampf und Ausgang werben zeigen, daß ich feiner unerlaubten Runfte mich bebiene und auf nichts weniger bebacht bin, als mich ju verfteden. Ich empfehle mich bem himmel, unserer Dame und bem ablichen Gemuthe meines Geaners."

Mendelssohn hatte also ber Sache schon eine andere Wendung zu geben gesucht, indem er die ihm von Jacobi über Lessing gemachte Mittheilung in eine zwischen ihm und Jacobi über den Spinozismus entstandene Fehde verwandelte. Dieser ließ sich auch dies gefallen, setzte aber wohl ein zu großes Vertrauen auf das "abliche Gemuth seines Gegners".

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 123-162.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

Die versprochene birecte Antwort auf die Erinnerungen Menbelssohn's verzögerte sich wegen eines "Zusammenssusses von hindernissen" sehr lange Zeit. Unterdessen ließ auch Mendelssohn während des ganzen Winters" Richts von sich hören. Endlich theilte ihm die Freundin folgenden Brief mit:

"Berlin, b. 28. Jan. 1785.

### Theuerste Emilie!

Ich weiß in ber That nicht, ob Herr Jacobi mir ober ich ihm eine Antwort schuldig bin. Als er mir letthin burch Sie fein Schreiben an Hemsterhuis in Abschrift zuschickte, versprach er mir noch eine besondere Antwort auf mein voriges Schreiben, sobalb er bas Bab verlaffen und bie bagu gehörige Muße haben werbe. Sat er mich seitbem vergeffen? ich ihn nicht vergeffe, fonbern immer noch im lebhaften Unbenten babe, hoffe ich ihm, fo Gott will, burch ein vielleicht zwanzig und mehrere Bogen startes Manuscript zu beweisen. Seben Sie, theuerste Freundin! babin haben Sie mich wider meinen Borsatz gebracht; ich wollte in langer Reit wenig ober vielleicht gar nichts Metaphyfifches mehr fcreiben, und Sie find es, die ich anzuklagen habe, wenn ich jest bis über ben Kopf hinweg in transcendentale Spitfindigkeiten versunken bin. Ich arbeite mit einer ichnedenartigen Langfamteit, benn meine Rervenschwäche leibet teine anhaltende Arbeit, und meine hauslichen Geschäfte verzehren ben größten Theil meiner Beit und Krafte. Auch find fie von heterogener Art und im Grunde meiner Neigung so fremde, daß fie ben Geift niederschlagen, bas herz in bie Enge ziehen und mich auch in ben Erholungestunden zu beffern Berrichtungen untüchtig machen. Ich kann also nicht sagen, wie balb meine Sanbichrift im Stande sein werbe, bem herrn Jacobi vorgelegt Indeffen thue ich bas, mas meine Krafte erlauben, und ein mehreres erwarten weber Sie noch herr Jacobi von einem ehrlichen Manne."

"Sollte er mohl erlauben, bereinst von seinen philosophischen Briefen öffentlichen Gebrauch zu machen? Bor ber hand geht zwar meine Untersuchung nicht ben Spinozismus allein an; sonbern ist eine Art Revision ber Beweise vom Dasein Gottes überhaupt. Ich lasse mich aber in ber Folge auch auf bie besonbern Grunbe bes Spinozistischen Lehrgebäubes ein, und babei wäre es mir von einer großen Bequemlichteit und auch für viele Leser von großem Aupen, wenn ich mich bes lebhaften

Bortrags bes Gerrn Jacobi babei bebienen und ihn an Spinoza's Statt fprechen laffen konnte. Ich wünschte biefes aber wo möglich balb zu erfahren, weil ich meinen Bortrag hiernach einrichten muß."

"Indessen soll kein Blatt öffentlich erscheinen, bas unfer Reimarus nicht gesehen und gebilligt hat " u. s. w.

Es ist hier also von einer Mittheilung der Handschrift der Mendelssohn'schen Schrift an Jacobi vor dem Druck die Rede und außerdem ist
der öffentliche Gebrauch, welchen Mendelssohn von Jacobi's philosophischen Briefen zu machen gedachte, genau dahin bestimmt und darauf beschränkt,
um Jacobi gleichsam an Spinoza's Statt sprechen zu lassen. Wie Mendelssohn dies freisich ermöglichen wollte, ließ sich kaum absehen, da ihm nach
seinen Erinnerungen an Jacobi's Auseinandersetzungen so viel unverständlich
war und widersprechend erschien. Jacobi wünschte indessen, sich vorerst nur
über die Hauptsache mit Mendelssohn zu verständigen, denn er sagt: "So
lange wir über das, was Spinozismus sei, nicht einig waren, konnten
wir nicht wider noch für die Sache streiten."

Daraus erklart sich seine arglose Bereitwilligkeit, sosort die Bitte seines pfissigen Gegners zu gewähren. Er bemerkt: "Ich schrieb den Augenblick unmittelbar an Mendelssohn, um ihm den freien Gebrauch meiner Briefe zu gestatten, und versprach ihm unsehlbar auf den kunstigen Monat die bessondere Antwort, die er noch erwartete."

Am 26. April 1785 ging bieselbe nach Berlin ab.

In ber "Beilage an ben Herrn M. M." heißt es unter andern: "Wenn wir etwas förbern und wo nicht auseinander, zum wenigsten doch aneinsander kommen wollen, müssen wir vor allen Dingen die Hauptsache, die Lehre des Spinoza selbst, ins Klare setzen. So dachte ich nach dem ersten Lesen der Erinnerungen und hielt deswegen eine Abschrift meines Briefes an Hemsterhuis vorläusig für die beste Antwort. So denke ich noch und will nun von demselben Lehrgebäude hier von neuem eine Darstellung versuchen, an die ich alle meine Geisteskräfte zu setzen, und weder Mühe noch Geduld dabei zu schonen, sest entschlossen bin."

Dies geschieht dann in 44 kurzen Sapen 1). Ginen Monat nach Absendung dieses Briefes nebst Beilage und über ein Bierteljahr, nachdem Jacobi Mendelssohn geschrieben hatte, daß er ihm unverzüglich seine Er-

<sup>1)</sup> Sie finden sich in Jacobi's Werten IV, 1. S. 172—205.

innerungen beantworten werbe, erhielt er von ber Freundin folgenden Aus-

"Eben war ich im Begriff, unsern gemeinschaftlichen Freund bitten zu lassen, mit der Beantwortung meiner Erinnerungen nicht zu eilen. Ich bin entschlossen, nach der Leipziger Messe den ersten Theil meiner Brochure abbruden zu lassen. In derselben habe ich es zwar hauptsächlich mit dem Pantheismus zu thun; allein unsers Briefwechsels geschieht noch seine Erwähnung. Dieses verspare ich mir auf den 2ten Theil, mit dem es aber noch lange Zeit hat. Den ersten Theil meiner Schrift muß Jacobi vorher lesen, bevor er auf meine Erinnerungen antwortet. Grüßen Sie den liebenswürdigen Gegner in meinem Namen."

Aus diesem Briese ging nicht hervor, ob Mendelssohn, seinem frühern Bersprechen gemäß, die Handschrift Jacobi vor dem Drud mittheilen werde ober nicht. Da er jedoch so bestimmt seinen Entschluß aussprach, die Brochüre abbruden zu lassen, so konnte man schon daraus schließen, daß er eine handschriftliche Mittheilung nicht mehr beabsichtige. Diese konnte ja nur den Zwed haben, Jacobi's Ansicht vorher darüber zu vernehmen. War aber der Drud bereits beschlossen, so war diese überssüssige.

Dennoch schreibt Jacobi: "Ich hoffte noch immer auf eine Antwort von Mendelssohn. Nachdem ich vergeblich brei Monate berselben entgegen gesehen hatte, wurde ich allmählich bewogen, einen Entschluß für mich allein zu fassen; und je mehr und mehr geneigt, mittelst ber hier eingerückten Briefe, eine solche Darstellung bes Spinozismus, wie ich sie in dem gegenwärtigen Zeitpunkt für nüglich hielt, an das Licht zu stellen."

Es mußte nach solchen Erfahrungen Jacobi allmählich immer einleuchtenber werben, baß er mit Menbelssohn auf biese Beise nicht zum Ziele kommen werbe, und baß bieser ihn nur benute, um seine eigenen Zwede zu erreichen. Auch mußte er nach ben Aeußerungen besselben bie Hoffnung aufgeben, sich mit ihm zu verständigen.

Auch Lessing scheint bies in Beziehung auf seine gegen Jacobi ausgesprochenen philosophischen Ansichten mit Mendelssohn nicht gelungen zu sein. Jacobi erzählt, er habe Lessing geradezu gefragt, ob er sein eigenes System nie gegen Mendelssohn behauptet hätte. "Nein", habe dieser geantwortet, "einmal nur sagte ich ihm ohngefähr eben das, was Ihnen in der Erziehung des Menschengeschlechts (§ 73) aufgefallen ist. Wir wurden nicht mit einander sertig, und ich ließ es dabei."

Im Juni ersuhr Jacobi durch Hamann, daß Mendelssohn's neueste Schrift den Titel führe "Morgengedanken über Gott und Schöpfung, oder: Ueber das Dasein und die Eigenschaften Gottes und später, daß sie die Bresse verlassen hätte. Hamann hatte zugleich in Ersahrung gebracht, daß man in Berlin auf ihn äußerst ausgebracht wäre wegen einer Stelle im Golgatha und Scheblimini, wo Mendelssohn ein atheistischer Fanatismus vorgeworfen wird. Dies brachte Hamann auf die Bermuthung, daß Mendelssohn dadurch auf die Idee gekommen sei, über das Dasein Gottes zu schreiben, um so indirect den Borwurf Hamann's zu widerlegen.

In einem Briefe vom 21. Juli 1785 zeigte auch Mendelssohn Jacobi bieses sein Unternehmen an. "Ich mache mir zwar keine Rechnung", schreibt er, "Sie durch biese Schrift von meiner Meinung zu übersühren. Ich kann mir dieses um so weniger schweicheln, da ich mir selbst gestehen muß, daß mir so manche Stellen in Ihren Aufsähen sowie in den Schriften des Spinoza selbst völlig unverständlich sind. Aber den Statum Controversiae hoffe ich in der nächstens Ihrer Beurtheilung zu unterwerfenden Schrift sestzusehen und badurch den Streit gehörig einzuleiten. Wenigskens wird es sich zeigen, woran es liege, daß mir manches so schleckerdings unverständlich vorkomme und sich meinem Blick immer mehr entziehe, je mehr Erläuterung Sie mir zu geben bemüht sind."

Daß Jacobi burch solche Winkelzüge und Willfürlichkeiten Mendelssohn's endlich der Faden der Geduld riß, ist wahrlich nicht zu verwundern. Hatte dieser nun in der gemeinschaftlichen Sache einen eigenmächtigen Weg eingeschlagen, warum sollte Jacobi nicht dasselbe Recht haben? Er Ichreibt daher: "Es bedurste nun keiner Ueberlegung mehr, was ich zu thun hätte. Da Mendelssohn sein Borhaben, mir sein Werk in der Handschift mitzutheilen, geändert und es auf einmal in die Bresse gegeben hatte; da mir sogar der Titel dieses Werks nur durch Gerüchte bekannt geworden, und ich das Gewisse darüber erst aus dem Meßkataloge ersahren sollte; — und da Mendelssohn nun beschlossen hatte, in eben dieser Schrift einen Statum Controversiae setzzusen: so konnte ich, wie ungemessen auch mein Vertrauen in die Rechtschaffenheit und in die edlen Gesinnungen meines Gegners war und bleiben wird, es ihm doch allein und ganz einseitig nicht überlassen, den Streit gehörig einzuleiten und öffentlich zu zeigen, woran es liege, daß ihm manches (in meinen Aussahen) schlechterdings unverständlich

fei und fich seinen Bliden immer mehr entziehe, je mehr Erläuterungen ich ihm zu geben bemuht fei '."

"Noch weniger konnte ich zugeben, daß ein Status Controversiae festgesetzt würde, wo es mir anheim siele, den Advocatum diaboli gewissermaßen vorzustellen, wenn man nicht zugleich die ganze Beranlassung des Streites, welcher eingeleitet werden sollte, bekannt machte: Es war höchst wichtig für mich, daß man genau erführe, in welchem Berstande ich die Parthie des Spinoza genommen hatte, und daß einzig und allein von speculativer Philosophie gegen speculative Philosophie oder richtiger von reiner Metaphysik gegen reine Metaphysik die Rede war. Und daß dem eigentlichen, nicht dem sprüchwörtlichen Sinne nach: ,in fugam vacui (1)."

Rachbem Jacobi bie Manuscripte und Briefe zunächst Herber und bann auch auf Claubius' Rath Hamann mitgetheilt hatte, und beibe zur Beröffentlichung riethen, so wurde nun sein Entschluß schnell, vielleicht zu schnell, in Ausschrung gebracht, benn er läßt sich von mancher Uebereilung babei nicht freisprechen. Doch hatte Mendelssohn am wenigsten das Recht, ihn dieserhalb zu tadeln; er hatte es durch seine ganze Bersahrungsweise zunächst hervorgerusen. Jacobi zog sich wegen Publication des Gedichtes "Krometheus", ohne vorher die Erlaubniß Goethe's eingeholt zu haben, dessen Unwillen zu. Dergleichen Unachtsamkeiten wurden ihm hernach von Mendelssohn und bessen Gesinnungsgenossen, welche dieselben zum Deckmantel der währen Ursache ihrer Feindschaft brauchten, auf das Uebertriebenste vorgehalten und zum Borwurf gemacht, während sie Mendelssohn's höchst tadelnswerthes Versahren auf alle mögliche Art zu beschönigen und zu rechtsertigen suchten.

Nach ber Vorrebe zur ersten Ausgabe, welche vom 28. August 1785 ist, erschien die Schrift Jacobi's ungefähr um diese Zeit unter dem Titel: "Ueber die Lehre des Spinoza in Briesen an Herrn Moses Mendelssohn", mit dem Motto: " $\Delta o_{\varsigma}$   $\mu o_{\iota}$   $\pi o_{\nu}$   $\sigma \tau \omega$ ", also noch in demselben Jahre mit der Schrift Mendelssohn's.

Jacobi hatte bamit in ein Wespennest gegriffen. Inbessen zeigte bas spätere Benehmen Menbelssohn's und seiner Anhänger, baß er ihre Absichten errathen, und ihnen einen Strich burch bie Rechnung gemacht habe.

<sup>1)</sup> Dieser von den alten Natursorschern entlehnte Ausbruck, den auch Hamann häusig gebraucht, soll hier wohl nur sagen, daß Jacobi ein leeres hinund Herreben zu vermeiden wilnscht.

Ghe wir auf ben Inhalt biefes Buchs näher eingehen, theilen wir solgende Jacobi's Person betreffende Bemerkungen, welche dieser seiner Abhandlung vorausschien zu mussen glaubt, mit, weil Hamann in seinen Briefen wiederholentlich darauf anspielt:

"36 ging noch im polnischen Rode, ba ich icon anfing, mid über Dinge einer anbern Belt ju angftigen. findifcher Tieffinn brachte mich im achten ober neunten Jahre ju gemiffen sonberbaren - Ansichten (ich weiß es anders nicht zu nennen), die mir bis auf biese Stunde ankleben. Die Gebnsucht, in Absicht ber befferen Erwartungen bes Menschen zur Gewißheit zu gelangen, nahm mit ben Jahren zu, und fie ift ber hauptfaben geworben, an ben fich meine übrigen Schidfale knupfen mußten. Ursprungliche Gemuthkart, und die Erziehung, welche ich erhielt, vereinigten sich, mich in einem billigen Diftrauen gegen mich felbft, und nur zu lange in einer besto größeren Erwartung von bem, mas andere leiften konnten, zu erhalten. 3d tam nach Genf, wo ich vortreffliche Manner fant, bie fich mit großmuthiger Liebe, mit wirklicher Batertreue meiner annahmen. von gleichem, viele von noch größerem Rufe, bie ich spater tennen lernte, verschafften mir nicht die Bortheile, die ich von jenen genossen hatte, und ich mußte mich von mehr als Ginem unter biefen gulett mit Berbrug und Reue über eingebüßte Zeit und verschwendete Rrafte gurudziehen. und noch andere Erfahrungen ftimmten mich allmählich ju mir selbst mehr · herab; ich lernte, meine eigenen Kräfte sammeln und zu Rathe halten."

"Benn es zu allen Zeiten nur wenige Menschen gegeben hat, bie mit innigem Ernste nach ber Bahrheit rangen; so hat sich bagegen auch bie Bahrheit jedem unter biesen Benigen auf irgend eine Weise mitgetheilt. Ich entdeckte diese Spur; versolgte sie unter Lebendigen und Todten; und wurde je länger je inniger gewahr: daß ächter Tiefsinn eine gemeinschaftliche Richtung hat, wie die Schwerkraft in den Körpern; welche Richtung aber, da sie von verschiedenen Buncten der Peripherie ausgeht, eben so wenig parallele Linien geben kann, als solche die sich kreuzen. Mit dem Scharssinne, welchen ich den Sehnen des Zirkels vergleichen möchte, und der oft für Tiefsinn gehalten wird, weil er tiefsinnig über Berhältnisse und Korm ist, verhält es sich nicht eben so. Hier durchschneiden sich die Linien, so viel man will, und laufen zuweilen auch einander parallel.

Eine Sehne kann so nah am Durchmesser gezogen werben, baß man sie für ben Durchmesser selbst ansieht; sie burchschneibet aber bann nur eine größere Menge Rabien, ohne aufzuhören, eine Sehne zu sein."

Wir muffen hiernach junächst die Tenbenz ber beiben Schriften, ber Mendelssohn'schen und ber Jacobi'schen und ihren charakteristischen Unterschied von einander ins Auge fassen.

Menbelssohn sagt in bem Borbericht zu seinen Morgenftunden, baß biefe aus Unterhaltungen mit seinem Sohn und Borlefungen für benfelben, um "ihn fruhzeitig zur vernunftigen Ertenntniß Gottes anzuführen ", entstanden seien. Er flagt, daß ihm eine anhaltenbe Nervenschwäche ichon " seit 12 bis 15 Jahren jebe Anstrengung bes Geistes verboten habe". "Ich tenne baber ", fcreibt er, " bie Schriften ber großen Manner, bie fich unterbeffen in ber Metaphyfik hervorgethan, bie Werke Lambert's, Tetens', Plattner's und felbft bes alles germalmenden Rant's nur aus unzulänglichen Berichten meiner Freunde und aus gelehrten Anzeigen, Die selten viel belehrender sind. Für mich stehet also biese Wiffenschaft noch ist auf bem Puntte, auf welchem fie etwa um bas 75. Jahr biefes Jahrhunderts gestanden hat." Wiewohl eine Beschäftigung mit ber Philosophie unter biesen Umftanben fur feine Gefundheit immer nachtheilige Folgen gehabt habe, habe er es boch nie über fich erhalten konnen, ber Philosophie völlig Abschied zu geben. "Ach! fie mar", schreibt er, "in beffern Jahren meine treueste Gefährtin, mein einziger Troft in allen Wibermartigfeiten biefes Lebens, und jest mußte ich ihr auf allen Begen ausweichen wie einer Tobfeindin ober, welches noch harter ift, fie icheuen wie eine verpeftete Feinbin, Die felbst mich warnt, allen Umgang mit ihr ju meiben."

"Ich weiß", gesteht ber lette Wolfianer aufrichtig, "baß meine Philosophie nicht mehr die Philosophie der Zeiten ist. Die meinige hat noch allzusehr den Geruch einer Schule, in welcher ich mich gebildet habe, und die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts vielleicht allzu eigenmächtig herrschen wollte, Despotismus von jeder Art reizt zur Widersetzlichkeit. Das Ansehen dieser Schule ist seitdem gar gesunken und hat das Ansehen der speculativen Philosophie überhaupt mit in seinen Verfall gezogen. Die besten Köpse Deutschlands sprechen seit kurzem von aller Speculation mit schnöder Wegwerfung. Man dringet durchgehends auf Thatsachen, hält sich bloß an Evidenz der

1

Sinne, sammelt Beobachtungen, hauft Ersahrungen, vielleicht mit allzugroßer Bernachlässigung ber allgemeinen Grunbsäte. Um Ende gewöhnt sich ber Seift so sehr ans Betasten und Beguden, daß er nichts für wirklich halt, als was sich auf diese Beise behandeln läßt. Daher ber Hang zum Materialismus, der in unsern Tagen so allgemein zu werden drohet, und von der andern Seite die Begierde, zu sehen und zu betasten, was seiner Ratur nach nicht unter die Sinne fallen kann, der Hang zur Schwärmerei."

Menbelssohn widmet in seinem Buche drei Abschnitte vorzugsweise dem Spinozismus, nämlich: ben 13ten, 14ten und 15ten S. 213 bis 285. Sie sind als Ginleitung zu betrachten zu der Beweisführung, daß es einen "geläuterten Pantheismus" gebe, dessen, Berträglichkeit mit Religion und Sittlichkeit, insoweit sie praktisch sind", nicht geläugnet werden könne, und daß Lessing ein Anhänger Spinoza's in diesem Sinne gewesen sei.

Das war also ber schlaue Kunstgriff, womit ber pfissige Hebräer ben ehrlichen Christen zu umgarnen und seinem verstorbenen Freunde einen Lebesbienst erweisen wollte, ben bieser, wenn er hätte darum befragt werben können, ohne Zweisel mit Unwillen zurückgewiesen hätte.

Die Ansicht Jacobi's vom Spinozismus ergiebt sich aus folgenben Saben, die er als den Inbegriff seiner Behauptungen gegen den Schluß seines Buches 1) aufgestellt hat. Wir geben sie ohne seine beigefügten Bemertungen und Erklärungen:

I.

Spinozismus ift Atheismus.

II.

Die Cabbaliftifche Philosophie ift, als Philosophie, nichts anbers, als unentwidelter ober neu verworrener Spinozismus.

Ш.

Die Leibnig - Wolfische Philosophie ift nicht minder fatalistisch als bie Spinozistische und führt ben unablässigen Forscher zu ben Grundsägen ber lettern zurud.

IV.

Jeber Beg ber Demonstration geht in ben Fatalismus aus.

V.

Bir konnen nur Aehnlichkeiten (Uebereinstimmungen bebingt noth-

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 216-223.

wendige Wahrheiten) bemonstriren, fortschreitend in ibentischen Sagen. Jeber Erweis setz etwas Erwiesenes jum voraus.

VI.

Das Element aller menschlichen Erkenntniß und Wirksamkeit ift Glaube.

Welchen Einbrud Jacobi's Schrift auf Menbelssohn machte, geht aus ber nach seinem Tobe erst 1786 herausgekommenen, aber von ihm verfaßten Schrift: "Moses Menbelssohn an bie Freunde Leffings. Gin Anhang ju herrn Jacobi's Briefmechsel über bie Lehre bes Spinoza " hervor. Der Aerger über bas ihm verruckte Concept, ber Unwille über Jacobi und fein Beftreben, burch Berbrehung ber Worte beffelben Leffing vom Spinogismus rein ju majden, leuchtete aus allen feinen Worten, benen er vergeblich ben Unftrich ber Unpartheilichkeit und Leibenschaftslofigkeit ju geben fucte, nur ju beutlich hervor. Um fo ungeftumer und lauter brach von ber Rotte seiner Freunde, ben Juben und Judengenoffen, ein förmliches Buthgeschrei gegen Nacobi los. Sie gaben ihm hauptsächlich ben am 4. Januar 1786 erfolgten Tob Menbelsfohn's Schulb. Lavater habe, behauptet namentlich Morip, ber bamalige Rebacteur ber Berliner Zeitung, bie Worte Engel's in ber Borrebe ju Menbelssohn's letter Schrift, zwar bem Sinne nach, aber in etwas ichrofferer Faffung wiebergebenb, burch feinen unbedachtfamen Betehrungsversuch ben erften Stoß gegeben, und Jacobi hernach bas Werk vollenbet. Daß ihnen nachgewiesen wurde, wie fie burch folche Behauptungen mit Aeußerungen Menbelssohn's und mit sich selbst in Widerspruch tamen, half nicht. Sie hielten fich gewissenhaft an ben Spruch: calumniare audacter, semper aliquid haeret.

Jacobi's Schrift "Wiber Menbelssohn's Beschuldigungen in bessen Schreiben an die Freunde Lessings") mit dem Motto aus der Rede Cicero's pro L. Flacco widerlegt in einem durchaus ruhigen und würdevollen Zon die Anschuldigungen Mendelssohn's. Der Vorbericht vom 19. April 1786 schließt mit den Worten:

"Mag es bemnach auch geschehen, daß nach der Erscheinung dieser Schrift das Geschrei an der Einen Seite sich verdoppele und an der andern nun erst recht ausdreche: endlich wird doch eine Stille kommen. Was auf diese Stille solgen muß, weiß ich mit der innigsten Gewißheit.

Unterbeffen laffe ich mein Straußen-Gi im Sanberuhig

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 2. S. 169 ff.

liegen; Meisen und Estern werben es nicht zertreten; Staare und Kraben es weber aufhaden noch auf die Seite bringen: seinen Inhalt zu offenbaren, sei bem Lichte, bas ben Tag regieret, überlassen."

Jacobi beschränkt sich bei seiner Wiberlegung hauptsächlich auf bas Thatsächliche. Man barf nur die Hauptanschuldigungen, die Mendelssichn gegen Jacobi in seiner letten Schrift vorbringt, mit dem bisher Mitgetheilten vergleichen, und es wird für den unbefangenen Leser keiner weitern Ausführung bedürsen, um ihn von der Grundlosigkeit derselben zu überzeugen.

Wir erinnern uns, daß Mendelssohn an Jacobi über Lessing schrieb: "Auch unsers besten Freundes Name soll bei der Nachwelt nicht mehr und nicht weniger glänzen, als er es verdient. Ueberall Wahrheit; mit ihr gewinnt die gute Sache immer."

In Betreff dieser herosschen Gesinnung stimmte sein von ihm hochverehrter Freund Reimarus bei dieser Sache nicht ganz mit ihm überein. Dieser urtheilte aber auch über das Gespräch mit Lessing ganz anders als Mendelssohn. Seine Ansicht ersahren wir aus einem Briese seiner Schwester vom 14. November 1783. Sie schreibt: "Dafür kann ich Ihnen auch jeht meines Bruders Gedanken über Ihr Gespräch mit Lessing und das Ganze mitteilen. Er sindet das Gespräch höchst interessant; ist, im philosophischen Berstande, äußerst davon erdaut; sagt, wie ich, es wäre, als ob man Sie beide wirklich reden hörte mit alle dem Scharssinn und eigenthümlicher Laune. Er ist völlig überzeugt, daß Lessing dem System zugethan war, worüber Sie mit ihm disputirt."

Jacobi hatte gewiß Recht, wenn er annahm, daß Leffing weber dem einen noch dem andern dieser beiden Freunde beipflichten werde; Mendelssohn nicht, wenn er auf seine Weise erst den Spinozismus läutern zu muffen glaubte, ehe er Lessing als einen Anhänger desselben darstellte, und Reimarus nicht, wenn er in dieser Sache eine solche geistige Bevormundung des Publikums nöthig erachtete.

So manche unerquickliche Seite ber ganze Streit auch barbietet, so hat er boch wenigstens die gute Folge gehabt, daß durch ihn von Seiten der Freunde Jacobi's manch' herrliches Wort zu Tage gefördert ist, das wie ein heller Blitztrahl den sinstern Grund erleuchtet. Hamann, Claudius, Wizenmann haben ihre Stimmen erhoben und Worte gesprochen, die man noch mit Freuden hort, während das laute Getöse der Gegenparthei längst verhallt ist.

Bum bessern Berständniß ber Briefe Hamann's an Jacobi ift es indes von wesentlichem Rugen, die Hauptanklagepunkte Mendelssohn's kennen zu

lernen. Wir können uns aus biefem Grunde ber unangenehmen Mühe, fie im Wefentlichen mitzutheilen, nicht ganz entziehen. Es find folgende:

Jacobi habe Menbelssohn bie Nachricht, Lessing fei ein Spinozist gewesen, jugenöthigt; und zwar bergestalt, baß Menbelssohn wohl gesehen, man sei geneigt, Lessingen auf biese Beise ben Prozes zu machen.

Menbelssohn sei durch Jacobi's Erläuterung der Fragen, welche er gestellt, volltommen überzeugt, die Rachricht von Lessing's Anhänglichkeit an Spinoza sei bloße Anckbotenkrämerei. Jacobi lasse in dieser Schrift Lessing keinen gesunden Gedanken vordringen, sondern nur die und da einen gezwungenen Einfall, der mehrentheils auf eine Gotteslästerung hinauslause — lasse ihn schlechte Berse von abentheuerlichem In-halt 1), eine wahre Armseligkeit, gut sinden, so daß man durchaus seinen Scharssinn und seine Laune, seine Philosophie und seine Kritik verkennt.

Jacobi gehe offenbar barauf aus, seine Nebenmenschen, die sich in der Sinöde der Speculation versoren haben, auf den ebenen und sichern Pfad des Glaubens zurückzuführen. Dahin zielen alle seine Unterhaltungen mit Lessing; dahin auch sein Briefwechsel mit Hemsterhuis und der mit Emilie und Mendelssohn.

Was zuvörberst Lessing betrifft, schreibt Menbelssohn, so glaubte Jacobi vielleicht selber nicht, baß ihm bieser ein sonderliches Geheimniß anvertraut hätte, sondern hielt ihn vielmehr für einen Mann von unstäten Grundsägen, der bald dies bald jenes, heute den Theismus, morgen Atheisterei und vielleicht Tags darauf Aberglauben mit gleichem Scharssinn zu behaupten das Talent hat u. s. w.

Unser Freund, ber bie ehrliche Absicht bes Herrn Jacobi gar balb mochte gewittert haben, war schalkhaft genug, ihn in der Meinung, die er von ihm gesaßt hatte, zu bestärken.

Jacobi habe angeklagt, Leffingen angeklagt als heimlichen Gottesläfterer, mithin auch als heuchler.

Wir würden ein schwaches Vertrauen zu ber Urtheilskraft unserer Leser verrathen, wenn wir nach dem vorausgeschickten Thatbestand noch einige Worte der Widerlegung dieser Mendelssohnschen Sophistereien nöthig erachteten. Sie mußten angesührt werden, um den Unwillen zu rechtfertigen, den sie bei dem bessern Theil der Zeitgenossen erregten, und manche Neußerungen in Hamann's Briesen verständlicher zu machen.

<sup>1)</sup> nämlich ben Prometheus Goethe's.

Wer eine milbe in acht versöhnlichem Geist gehaltene Besprechung dieser ganzen höchst unerfreulichen Angelegenheit, die mit dem gutmuthigen Humor des Berfassers gewürzt ist, zu lesen wünscht, den verweisen wir auf die zwei Recensionen des Asmus im 5. Theil seiner Werke.

Jacobi hatte gegen ben Schluß feiner lettgenannten Schrift in einer Rote feine Liebe und Freundschaft fur hamann, ben er einen "großen und heiligen Dann" nannte, ausgesprochen, wie er benn auch fein Buch " Ueber die Lehre bes Spinoza " mit einer schönen Stelle von Lavater iolofe. Dies hatte ihm von den Ricolaiten in Berlin, in deren Augen Lavater ber craffeste Schwarmer mar, viele Anfechtungen zugezogen, und Samann fagte ihm in Betreff feiner ein ahnliches Schicffal voraus. Dieser mar zwar mit bem Thatfächlichen in Jacobi's Darftellung ganz einverstanden und migbilligte auf's enticiebenfte Mendelssohn's und feiner Spieggefellen Berfahrungsweise. Der theoretische und speculative Theil ber Jacobi'ichen Schriften fand inbeffen burchaus nicht feine unbedingte Billigung und Bu-Er munichte jedenfalls eine abgesonderte Behandlung biefer beiben so verschiedenartigen Theile, weil burch eine klare Darlegung bes Thatladlichen Jacobi's Rechtfertigung am leichteften ans Licht geftellt werben tonnte, ber speculative Theil aber ben Gegnern vielfache Gelegenheit bot, bie Sache zu verwirren und bann im Trüben zu fischen. Die Philosophie Spinoza's, ben hamann, wie er uns erzählt, icon als junger Mann mit Rugen studirt hatte, vermochte ihm nicht eine so hohe Achtung und Bewunderung abzugewinnen wie Jacobi. Die Berschiebenartigkeit ber Unfichten ber beiden Freunde trat noch icharfer hervor, als Jacobi feine nachfte Schrift "David hume über ben Glauben, ober: Ibealismus und Realismus. Gin Gefprach" 1), worin er feinen eigenthumlichen philosophischen Standpunkt im Gegenfat ju bem Spinogismus ju begrunden suchte, herausgab mit bem Motto: "La nature confond les Pyrrhoniens et la raison confond les Dogmatistes. — Nous avons une impuissance à prouver invincible à tout Dogmatiste. Nous avons une idée de la vérité. invincible à tout le Pyrrhonisme." Pascal.

Obgleich Jacobi die Grundidee berselben, welche ben Glauben zur Basis hatte, zunächst Hamann verdankte, konnte sich dieser mit Jacobi's Aufsassung gar nicht befreunden. Er gestand ihm, daß er unter Glauben

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte II, 1 ff.

etwas ganz anberes verftehe als er, Jacobi. Goethe nannte fogar seine sneue Glaubenstheorie eine Glaubenssophisterei.

Diese ganze Angelegenheit nebst ihren Folgen bilbet ben Hauptgegenftand ber Unterhaltung zwischen ben beiben Freunden. Die große Berschiebenheit ihres Charakters und ihrer Ansichten tritt babei auf's anschaulichste zu Tage. Sie thut indessen ber treuen Freundschaft keinen Gintrag, vermehrt vielmehr bas Berlangen, sich einander immer mehr zu nähern.

So einverstanden Samann auch mit Nacobi barüber ift, bag Menbelsfohn und feine Rampfgenoffen bei ihrer Berfahrungsweife burchaus im Unrecht sind, so wenig ist er es mit bem von Jacobi entwidelten philosophi-Er giebt ihm vielmehr feine abweichenben Unfichten barüber, ichen Spftem. sowie seine Zweifel über Jacobi's richtige Auffassung bes Spinoza häufig genug unverhohlen zu erkennen. Ja, er gefteht ihm gerabezu, baß er bei bem gangen Streit einen gang anbern Bielpuntt als er im Muge habe. Gegenstände ihrer beiberseitigen Autorschaft bezeichnet hamann ben Ibealismus und Realismus auf Jacobi's, und bas Chriftenthum und Lutherthum auf seiner Seite. "Ich will bem Berlinischen Ibealismus bes Chriftenthums und Lutherthums einen historischen und physischen Realismus, Erfahrung ber reinen Bernunft entgegensepen." "Berzeihe meiner Gitelfeit", bemertte er ferner, "wenn ich Dir aufrichtig gestehe, baß mir meine eigene Autorschaft auch näher liegt als Deine und mir selbst ber Absicht und bem Inhalte nach wichtiger und nutlicher ju fein icheint." Es lagt fich nicht laugnen, baß hamann's Ansichten vielfach auf Jacobi eingewirkt haben, wie biefer selbst wiederholentlich eingestanden hat. Die entgegengesete Einwirkung hat aber schwerlich stattgefunden, und beswegen scheint es uns, die wir uns hier porzugsweise mit Samann beschäftigen, nicht erforberlich, Die Jacobi'iche Philosophie im Einzelnen scharfer ins Auge zu faffen. Dies murbe uns zuweit vom Wege abführen und ist benjenigen überlaffen, welche sich biese zum Hauptgegenstand ber Untersuchung gemacht haben 1).

Eine andere Angelegenheit, bie mit biefer aber in keinem sachlichen Busammenhang steht, zog zu gleicher Zeit ober etwas später die rege Theilnahme der beiden Freunde auf sich. Die Hauptgegner Jacobi's spielten auch hierbei eine wichtige, aber ebenso verwersliche Rolle. Die aufgeklärten Berliner Ricolaiten, an ihrer Spize der Herausgeber der Berliner Monatsschrift, Biester, waren plöslich von heiligem Eiser für den Protestantismus

<sup>1)</sup> Zu beachten ist in bieser Beziehung "Friedr. Heinr. Jacobi's Leben, Dichten und Denten von Eberh. Zirngiebl". Wien 1867.

Sie witterten allenthalben Uebergriffe bes Jesuitismus und Borzüglich hatten fie es auf ben Oberhofprediger Stark Ratholicismus. ju Darmstadt abgesehen, ben fie als Arpptotatholiten zu entlarven munich-Sie hatten gwar in ber Sache nicht Unrecht, allein bie Beweggrunbe, bie einen folden Berfolgungseifer in ihnen entzundeten, maren teinesmeas lauter und tabellos. Bas fie junachft unter Protestantismus verftanben, war ein so vages oberflächliches Ding, bag tein achter Protestant mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen Neigung und Berpflichtung fühlte. es traten unter ihren Gegnern Leute auf, die gewiß nicht zu ben Freunden bes Ratholicismus ju jahlen find. Der Superintenbent be Marees richtete eine polemische Schrift gegen bie neuen Bionsmachter in Berlin. hatte Stark icon vor langeren Jahren in feinen bierophantischen Briefen beftig bekämpft, ba er noch Hofprediger in Königsberg mar. hatten aber jene marmen Freunde bes Protestantismus fich ruhig verhalten, weil Stark mit ihnen eines Sinnes war, obgleich er entschieden feinblich gegen ben Brotestantismus auftrat. Daber fand es hamann mit Recht burchaus zu migbilligen, bag gegen Start, ber jest an einem fremben Orte fand, für ben feinen jetigen Gegnern feine Sorge oblag, von ihnen ein damals berechtigter, jest aber unmotivirter Angriff unternommen wurde. Für hamann war es besonders merkwurdig und interessant, bas auch Garve und zwar gegen Biefter an biefem Streite Antheil nahm. Letterer icheint fich die Sache so zu Herzen genommen zu haben, daß er barüber in eine Krankheit verfiel. Hamann verfolgte biese Fehbe mit gespanntem Interesse und sprach sich in ben stärtsten Ausbruden über Nicolai aus, ber auf eine fonobe Beife gegen Garve ju Felbe jog. Die Stellung Jacobi's zu biefem Streite fand nicht ganz hamann's Billigung. mit Stark Gegner zu bekampfen, die er von Bergen verachtete. Die Etsahrung lehrt, daß eine solche Gemeinsamkeit nur zu leicht dabin führt. daß man unter folden Umftanben ben Mittampfenben als einen Rampfgenoffen betrachtet, ohne genau zu untersuchen, ob feine Sache eine folche Theilnahme verbient.

Die Autorschaft hamann's steht mit biesen beiben Gegenständen in der engsten Berbindung, und auch sie bot ben beiben Freunden reichen Stoff zur Unterhaltung.

Hamann hatte in seinem Golgatha und Scheblimini Menbelssohn's Jerusalem einer vernichtenden Kritik unterworfen. Er hatte bessen verstedte Feinbschaft und Bitterkeit gegen das Christenthum, das er als unterdrückende religiofe Dacht bem unterbrudten Jubenthum entgegenstellte, aufgebedt. Es wurde Mendelssohn nicht schwer, seinen Berliner Freunden, Die felbst im Grunde teine hobere Achtung gegen bas Chriftenthum begten, biefe feine Befinnung ju verbergen und ihnen baber eine laute Bewunderung für feine Schrift ju entloden. Es erfcbien eine Recenfion vom Golgatha und Scheblimini 1) von bem Brediger Eberharb, beffen neue Apologie bes Gotrates Samann früher fo fiegreich befampft hatte. hamann wußte inbeß ben Berfasser ber Recension, ber sich &. unterzeichnet batte, nicht. seine lette Schrift, ben Fliegenden Brief, hervor. Diefer mar bestimmt, als Schlußstein seiner 25jährigen Autorschaft, Die er von ben Sofratischen Denkwürdigkeiten an batirte, ju bienen. Sie führte baber auf bem Titel bie bebeutungsvollen Buchstaben A und  $\Omega$ . Diese Schrift sollte bie ververschiebenartigften Zwede und Zielpunkte umfaffen und in fich vereinigen. Er wollte nun offen und unverhullt vor bas Bublitum treten, bem er bisber nur im Gewande ber Anonymitat erschienen mar. Er wollte gleichfam Rechenschaft von feiner gangen Thätigkeit ablegen. Desmegen giebt er in dronologischer Orbnung ein Berzeichniß feiner fammtlichen Drudfdriften, mit turgen Rotigen über die Beranlaffung und Entstehung berfelben. Dann wendet er fich noch einmal gur Beleuchtung bes Mendelssohn'ichen Jerusalems nebst ber jungften Recension seines Golgatha und Scheblimini. Dies führt ibn gu ben übrigen Schriften Menbelssohn's, namentlich zu ben Morgenftunden und seinem Streit mit Jacobi. Menbelssohn, ber, wie icon bemerkt ift, unterbeffen gestorben mar, widmet er einige Worte freundlichen Andenkens, inbem er namentlich ber Recension gebachte (f. Anl. A), womit er ben Anfang seiner Autorschaft freundlich begrüßt hatte, und richtet bann seine Angriffe gegen beffen Freunde und Anhänger, die er bie ganze Bucht feiner fatyrischen Baffen fühlen läßt. Zugleich bedt er ihre Beuchelei auf, mit ber fie ben Protestantismus in Schut ju nehmen fich bas Unfebn geben.

Hamann glaubte auch eine Zeitlang biese Schrift als Mittel benuten zu können, um sich in seinem Dienstverhältnisse Bortheile zu erwirken. Wie er sich bies bachte, barüber spricht er sich nirgends näher aus. Bermuthlich hosste er burch unverhohlene Ausbedung ber Misbräuche, welche sich bas französische Zollpersonal zu Schulben kummen ließ, endlich zum ungeschmälerten Genuß seiner Rechte zu gelangen und eine Entschäbigung für bas ihm angethane Unrecht zu erhalten. "Delenda est Carthago"

war, wie es scheint, in biesem Berstande fein häufig angeführter Bahl-

Die Besprechungen biefer Schrift in ben Briefen beziehen sich nicht immer auf die lette Bearbeitung, sondern junachst auf die später caffirten 4 erften Bogen 1). Es ift febr ju bebauern, bag biefe Schrift nur ein Fragment geblieben ift. Sie giebt uns inbeffen Gelegenheit, seinen ichaffenben Genius auf ber That ju belauschen, wie bies bei feiner seiner andern Schriften ber Fall ist. Richt nur bie Stellen in ben Briefen an Jacobi, wo er fie bespricht, sondern auch die uns aufbewahrten Borarbeiten, die jum Theil in bem 8. Theil seiner Schriften, jum Theil aber noch ungedrudt im Besitze bes Schreibers biefes sich finden, liefern uns den Beweis seiner Gemiffenhaftigkeit und Treue bei Abfaffung berfelben. Es burfte nicht leicht ein Schriftsteller aufzuweisen sein, ber eine solche scharfe Selbstfritit geubt und über seinen Gegenstand so gang und gar sich selbst vergessen hat. Wenn man dabei die Berhältnisse sich vergegenwärtigt, unter denen er gearbeitet hat, seine brudenbe hausliche Lage und seine anhaltenbe korperlice Schwachheit, so können wir biefem hohen, burch keine außere Gewalt ju lahmenben Genius unsere Bewunderung gewiß nicht versagen. sans in corpore sano. Darnach mar zwar seine beständige Sehnsucht; allein er lieferte auch ben Beweis, wie febr fich eine ftarke Seele von einem schwachen Körper zu emancipiren vermag. Wie viel Zeit ist ihm in seinem ganzen Leben durch Unwohlsein geraubt, und wie hat er die ihm übrig gebliebene zu benuten gewußt!

Es kann hier nicht die Absicht sein, die philosophischen Ansichten Jawhi's und Mendelssohn's und ihre verschiedenartige Auffassung der Philosophie Spinoza's aussuhrlich zu entwickeln. Wir mussen uns auf daszenige beschränken, was zum Verständniß Hamann's in dem Briefwechsel mit Jacobi unentbehrlich scheint. Indessen unterlassen wir nicht, auf die Schrift Bizenmann's, der sich dies zur besonderen Aufgabe gemacht hat, unter dem
Litel "Resultate der Jacobi'schen und Mendelssohn'schen Philosophie " später noch einen Blick zu wersen.

Bährend bes hitzigsten Streites trat ein höchst komisches Intermezzo ein. Es wurden bekanntlich 3 Schriften gegen Mendelksohn's Jerusalem, wovon Golgatha und Scheblimini die mittelste war, zugleich recensirt 2).

<sup>1)</sup> Bon biefen find 3 in Hamann's Schriften VIII, 1. S. 357 ff. gebruckt; ber vierte ift biefer Schrift als Ani. B beigegeben.

<sup>2)</sup> S. S.'s Schr. VIII, 1. 381—386.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

Die britte in einem bochft frivolen Ton verfaßte Schrift erschien unter bem Titel: "Philos. Betrachtungen über Theologie und Religion und über bie jubische in Sonderheit." Diese enthält zugleich eine bittere und scharfe Bolemit gegen Menbelsfohn. hamann nennt ben Berfaffer "einen sabbucaischen Herodianer, Boltslehrer und Gesetzeaufloser, beffen antichriftliche Freimuthigkeit alle pythagoraische und pharifaische Enthaltsamkeit zu Schanden "Ein solches Meteor ", meint er, "an bem Kirchenhimmel ber macht". Mart von Deutschland sei auffallender als die Anecbotenframerei geheimer Tonfuren in ben blauen Fastis ber alles auftlärenben Luna = Diana." Derfelbe Berfaffer ließ nach Menbelsfohn's Tobe eine Schrift unter bem Titel "Der entlarvte Mofes Menbelsfohn ober völlige Aufflarung bes rathfelhaften Todesverbruffes bes Mofes Menbelssohn über bie Bekanntmachung bes Leffing'schen Atheismus von Jacobi " erscheinen. Hierin sucht er Lavater und Jacobi von ber Beschuldigung, Mendelssohn umgebracht zu haben, ganglich freizusprechen, bagegen fich biefe Ehre zu vindiciren und zwar burch seinen Angriff auf ihn in ber zuerst genannten Schrift. Es läßt sich nicht läugnen, daß er bei aller Tollheit biefes Ginfalls manche treffende Wahrheit fagt und bas Benehmen ber Freunde Menbelssohn's mitunter fehr wipig perfiflirt. Folgende Stelle bes Fliegenden Briefes bezieht fich auf biefes Factum: " Burben nicht zwei Donnerkinder (Mark. III, 17) von einem Berlinischen Berolde für Meuchelmorber bes verewigten jubifchen Beltweifen ausgeschrieen? hat sich nicht ein fanatischer und enthusiastischer Jesus Sprach erfrecht, feine nähern Anspruche auf biefen verdienstlichen Raub zu entlarven?"

Begriff von bem "unschlachtigen", aber bennoch die Lachmuskeln nicht unberührt lassenden Ton best Ganzen geben: "Moris in seiner Zeitungstrecension will es kurz machen und fällt nun mit der Thur gerade ins Haus, indem er sagt: "Lavater's Zudringlichkeit gab dem Leben Mendelsssohn's den ersten Stoß, Jacobi vollendete das Werk". — Freilich würde ein jeder andere Deutsche, außer dem Moris, diese Worte so verstehen und sie nicht anders verstehen können, als "daß Lavater und Jacobi als zwei verruchte Meuchelmörder im eigentlichsten Verstande den Mendelsssohn gewaltthätig und körperlich irgendwo angefallen! Lavater habe ihm den ersten Dolchstich beigebracht, und da dieser nicht sogleich tödtend gewesen, sondern der Mendelssohn noch gezappelt habe, so habe ihm Jacobi auf irgend eine Art, etwa dadurch, daß er ihm die Kehle abschnitt, den Rest gegeben." — Ich sage, kein Deutscher kann jene Worte anders verstehen.

Aber der Sprachlehrer Morit scheibet fich hierin von den übrigen Deutschen und hat uns nachher versichert: , daß jene Worte in seiner Sprache sigurliche Ausbrücke und Rebensarten waren "."

Bon ganz anderer Seite und auf ganz andere Weise ersuhr Mendelssohn's philosophische Ansicht einen erschütternden Angriss durch die anonym herausgekommene Schrist "Resultate der Jacodi'schen und Moses Mendelssohn'schen Philosophie, kritisch untersucht von einem Freiwilligen". Der jüngere Freund Jacodi's, Thomas Wizenmann, saste in seiner Schrist die Disserazpunkte ihrer philosophischen Ansichten in Klarer Uebersicht zusammen. Die Widersprüche und Inconsequenzen, die Mendelssohn sich hatte zu Schulden dommen lassen, traten auf das evidenteste hervor. Dagegen war Wizenmann, der vertraute Freund Jacodi's, und von diesem in dessen Ansichten auf's gründlichste eingeweiht, am besten im Stande, seinen Freund hierbei zu vertreten. Dessen ungeachtet machte er auch kein Hehl daraus, in welchen Vunsten er mit Jacodi nicht übereinstimme 1).

Dieran foließt fich eine zweite Schrift Wigenmann's, bas im Deutschen Mufeum abgebruckte Schreiben an Rant. Diefer war nämlich beim Bublium in ben Berbacht des Atheismus gekommen und besonders wegen einiger von Jacobi angeführter, vom Bublitum migverftanbener Stellen. veranlaßte ihn wohl, von seinem Borfat abzugehn, fich in ben Streit nicht Es ift biefer Brief Wigenmann's ein mahres Meisterstud einer großartigen eblen Polemik. Rur ift zu bebauern, daß dieser Auffat ein Fragment geblieben ift, benn er verbient als solches schon die allgemeine Bewunderung, die er sowohl bei Kant, ber über seinen Tod auch aus dem Grunde betrübt war, weil er wünschte fich mit einem folchen Gegner noch näher einlassen zu können, als auch bei vielen anbern vorzüglichen Menschen 2) Rant hatte fich im October 1786 ber Berlinischen Monatsgefunden bat. schrift über die Jacobi-Mendelssohn'sche Fehde vernehmen lassen und bei dieser Gelegenheit gezeigt, daß er Jacobi sowohl wie Wizenmann in manchen Buntten offenbar irrig aufgefaßt hatte. Die Biberlegung biefer Difverftandniffe geschieht mit einer solchen Rube, Rlarbeit und Achtung vor ber Perfonlichkeit bes Gegners, daß sie auch biesen nothwendig mit gleicher Gefinnung gegen ben Berfaffer erfüllen mußte. "Richt um ben Schatten

<sup>1)</sup> Wer sich von dem Inhalte dieser Schrift eingehend unterrichten will, den milsen wir auf die Biographie Wizenmann's vom Freiherrn v. d. Goltz II, 238 ff. verweisen.

<sup>2)</sup> Man findet hierliber bas Rabere in ber genannten Biographie.

bes philosophischen Ifraeliten ", beginnt sein Schreiben, "weiter zu beunruhigen, noch um einen Streit, ber schon einmal so helle aufgelobert hat, wieberum in Flammen zu setzen, sondern einzig und allein in der Absicht, eine Pflicht schuldiger Ehrerbietung abzutragen, schicke ich mich zu einer neuen Beleuchtung einiger von meinen Neußerungen an " u. s. w.

Aber nicht allein vertheibigungsweise läßt sich Wizenmann in dieser Schrift vernehmen, sondern er sicht auch die Stichhaltigkeit des von Kant neu versuchten Beweises vom Dasein Gottes vermittelst der Postulate an. In einer Note zur Kritik der praktischen Bernunst bezieht sich daher Kant auf diese Ansechtung Wizenmann's. Auf welche Weise der Streit mit Stark allmählich in die Mendelssohn'sche Jehde verwoben wurde, und wie neue Ansechtungen gegen Lavater von Seiten der Berliner dabei austamen, kann hier, da man zu sehr ins Einzelne gehen müßte, nicht erörtert werden. Im 3. Theil meiner Biographie Hamann's sindet man darüber das Nöthige. Auch der ganze Verlauf der trüben Amtsersahrungen Hamann's ergiebt sich aus den Briesen selbst, durch die er sich wie ein fortlausender Faden zieht.

Neben allen biesen einzelnen Beziehungen entsaltet Hamann in biesen Briefen ben ganzen Reichthum seiner Lectüre. Kein Buch, bas er in dieser Beit mit Interesse ober Unwillen gelesen hat, läßt er gegen ben Freund unbesprochen. Sein vielseitiger Berkehr mit höchst bebeutenben Personlichteiten tritt uns auf's lebendigste vor Augen. Kurz es entschleiert sich uns eine ganze Welt von neuen interessanten Anschauungen und Beobachtungen.

Manchen mag vielleicht die Beise, wie Hamann das Technische seiner herauszugebenden Druckschift bespricht, zu ausstührlich und daher ermüdend bünken. Allein diese Mittheilungen glaubten wir nicht weglassen zu dürsen, weil es gewiß andern Lesern und besonders solchen, denen die Schristsellerei keine undekannte Sache ist, von Interesse sein dürste, den schaffenden Genius in seiner Werkstatt zu beodachten. Hierzu sindet sich nicht häusig die Gelegenheit, weil in der Regel die Autoren daszenige selbst besorgen, was Hamann in diesem Fall durch seine Freunde ins Werk sehen und diesen daher seine Wünsche schunken, wie ein Goethe und Schiller für die äußere Ausstattung ihrer Schriften gesorgt? wie sie darin auch ihren eigenthümlichen Geschmack tund gethan haben? Hamann spricht sich nun über die Wahl des Formats und der Typen, über das Verhältniß der Noten zum Text und die Eröße des auf beiden Seiten des Drucks zu belassenden weißen

Ranbes, über Orthographie und Interpunction auf bas genaueste und Bor allem liegt ihm aber ber Ausbruck feiner Gebanten am Bergen. Wie forgfältig ermägt er jebes Wort und ruht nicht, bis er bas paffenbste gefunden bat. Seinem Freunde Rraus gurnt er am heftigften, wenn er ihn in Berbacht ju großer Nachficht bat. Aber feine Bemuhungen find bann auch nicht fruchtlos. Man vergleiche nur ben erften Entwurf feines Fliegenben Briefes im VIII. Theil feiner Schriften mit ber letten Abfaffung beffelben im VII. Theil und man wird fich wundern über die herrliche Metamorphofe. Im achten Theile find, wie schon bemertt ift, nur bie brei erften von Samann fpater verworfenen Bogen mit-Ob ber vierte nicht mehr vorhanden gewesen ober aus welchem anbern Grunde sein Abbruck unterblieb, ift babei nicht ersichtlich. muthlich hat herber, aus beffen Rachlaß bie 3 erften Bogen ftammen, ben vierten gar nicht erhalten. Wir glauben baber, eine Lude ausfüllen ju können, wenn wir ihn im Anhange auch mittheilen. Gerabe er bient hauptfächlich jum Beweise fur bie großen Borzuge ber letten Umarbeitung.

Samann hatte bekanntlich die Gewohnheit, burch Anführung von Stellen aus ber Bibel und ben alten Classifern ober auch burch bloke Anspielung auf dieselben die gedrangte Rurze seiner Schriften gleichsam zu erweitern, indem er burch biefes Mittel bem Leser einen neuen Gesichtstreis Dies geschah seltener burch ausführliche Mittheilung solcher Unführungen, öfter burch einzelne Worte und Anbeutungen; woburch er in ber Seele bes Lefers bie lebenbige Borftellung bes ganzen Zusammenhangs jener Stellen ju erweden suchte. Wie bem Freunde ber Mufit, wenn er nur einzelne Tone seiner Lieblingsmelobien bort, icon bas Bange auf einmal lebendig vor die Seele tritt, ähnlich wollte auch Hamann vermuthlich auf ben Beift seiner Lefer burch jene Methobe wirken. Er fette freilich voraus, bag bie Sachen bem Lefer ebenfo gegenwärtig maren, als fie es Es ift bas Beftreben bes herausgebers gemesen, bie von hamann unterlaffenen ober unvollständig gelaffenen Citate möglichft genau anzugeben und ihre Quelle anzuzeigen. Dann pflegt hamann Spruchwörter ober spruchwörtlich geworbene Rebensarten wiederholt anzuführen z. B. et ab hoste consilium, ne quid nimis, nil admirari etc. Sprüche classischen Schriftstellern entnommen sind 1), suchten wir ihre Stellen

<sup>1)</sup> Bei vielen berfelben scheint bies nicht ber Fall zu sein, wie z. B. bei bem bekannten Spruch "vox populi, vox dei", über ben ber berühmte Philosoge Bolf zu einer Aeußerung von seinen Freunden veranlaßt wurde; s. bessen.

nachzuweisen und, wo sie einer Erklärung zu bedürfen schienen, bieselbe, so weit es in unsern Kräften stand, zu geben. Ihr Sinn oder die von Hamann damit beabsichtigte Borstellung in der Seele des Lesers ergiebt sich meistens am leichtesten durch Bergleichung der einzelnen Stellen, wo sie vorkommen. Solche Nachweisungen durften sich aber nicht auf gegenwärtige Briefsammlung beschränken, sondern mussen sich unter Umständen auch auf Hamann's übrige Schriften ausbehnen.

Er liebte es, im Scherz bie Namen feiner Freunde umzutaufen. Ent= weber übersette er fie geradezu ins Lateinische ober Griechische 1) ober veranderte fie megen einer ihm auffallenben Eigenschaft ober megen befonderer So nannte er 3. B. Kraus Crispus, Die Fürstin Galligin Diaphane, eine Uebersepung von Durchlaucht, Rleuter Brudentius, weil fein Name im Plattbeutschen biese Bebeutung hat, Jacobi Jonathan und Ariel wegen seiner treuen Freundschaft und bewiesenen Behendigkeit beim Druck bes Fl. Briefes, Buchholz Alcibiades, anspielend auf bas Berhaltnig biefes jum Sofrates, Reichardt Batroclus wegen feiner freundschaftlichen Dienftfertigkeit, Wigenmann ben Freiwilligen, weil er als solcher in bem Jacobiichen Streit auftrat, und Prometheus wegen feines ichweren Rörperleibens, fich selbst bei einem Fußleiben Debipus ober Mephiboseth und megen seines Bornamens Georg und in Ansvielung barauf, daß ihn Nacobi einen großen. heiligen Mann genannt batte : Dein großer beiliger Georg mit bem Lind-Der Argt Lindner bieß als treuer Reisegefährte nach bem Begleiter bes Tobias Raphael. Schent war fein Tiro, weil er beim Druck bes Fliegenben Briefes gleichsam Recrutenbienfte leiftete.

Da die Briefe Jacobi's, in so weit sie sich auf die in bessen Werken abgebruckten Briefe Hamann's beziehen und zur Erläuterung dieser dienen, in diesen Werken mitgetheilt sind, so ist eben dadurch für das bessere Verständniß der Hamann'schen Briefe gesorgt. Ganz anders verhält es sich mit den hier zum ersten Mal vollständig im Druck erscheinenden Briefen Hamann's an Jacobi. In diesen Ergänzungen oder neu hinzugesügten Briefen sinden sich manche Stellen, die sich augenscheinlich auch auf Briefe

<sup>2)</sup> Sogar die hebrälsche Sprache mußte ihm zu diesem Zweck dienen. Wenn er seinen großen König den Salomo des Nordens nennt, so ist dies bei ihm eine scherzhaste Uebersetzung seines Namens. Wenn er ihn uns als Eroberer vorsühren will, nennt er ihn David.

Jacobi's <sup>1</sup>) beziehen, in beren Besit wir uns leiber nicht besinden; wir mussen, wie dies bei so manchen andern Briefen Hamann's der Fall ist, unsere Jusiucht zu Bermuthungen nehmen. Ferner ist es ein Uebelstand, daß in den sammtlichen Briefen Hamann's seine Schriften, z. B. Golgatha und Scheblimini, nach den Seitenzahlen seiner Original-Ausgaden eitert sind, ohne daß in den Schriften und Briefen durch eine Note angegeben ist, wo man diese Stellen in der Sammlung seiner Schriften sinden kann. Durch Combination des Inhalts kann man zwar mitunter auf die rechte Spur kommen, aber nicht immer. Dieser Uebelstand rührt hauptsächlich daher, daß, da Jacobi's Werke und Hamann's Schriften ungefähr zu gleicher Zeit im Drud erschienen, eine wechselsweise Bezugnahme dadurch verhindert wurde.

Durch bie Register munichten wir ben literarischen Gebrauch biefer Briefe, welche gewiß in biefer Begiebung eine reiche Ausbeute liefern, ju erleichtern und bie Erklärung mancher Stellen zu vereinfachen. Das Bersonenverzeichniß ftimmt großentheils mit bem, im 3. Theil von hamann's Leben und Schriften befindlichen überein, und letteres gewährt alfo bem nabern Aufschluß suchenden Leser in vielen Fällen die nothige Nachweisung. Soon die Zusammenstellung aller diefelben Bersonen betreffenden Stellen giebt oft ein ziemlich anschauliches Bilb berfelben. Das Sachregister follte auch hauptfächlich bagu bienen, fammtliche in hamann's Schriften gerftreut vortommenbe, spruchwörtlich geworbene Sentenzen, g. B. bas fo oft von ihm angeführte periissem nisi periissem, homo sum et nil humani cet., manum de tabula u. f. w. an einer Stelle zu vereinigen. wurde ber Bortheil erreicht, bag nur einmal bie etwa nöthige Erklarung unter bem Text angeführt zu werben brauchte. Dies geschah in ber Regel, wo ein solcher Ausspruch zum ersten Mal vorkam. Sehr oft erklaren sich die einzelnen Anführungen schon burch die Bergleichung der verschiedenen Stellen, wo fie vortommmen, ohne weitern Bufat.

Run erlauben wir uns noch einige Bemerkungen barüber, in wie weit biese Briefe zur Charakteristik Hamann's bienen. Unsere Literatur hat vielleicht kein zweites Beispiel von Schriftstuden aufzuweisen, welche uns so tiefe Blide in bas Innere eines unserer größten Geister thun lassen. Nur ein hoher Genius ist im Stande, sich einem andern, wenn auch noch so befreundeten Auge, also zu erschließen und es in seine verborgensten

<sup>1)</sup> Es ware foon, wenn bie herausgabe biefer Schrift zu einer erweiterten Bublication ber Briefe Jacobi's an hamann Beranlaffung gabe.

Tiefen bliden ju laffen, wie bies hamann bier feinem Freunde gegenüber Wir erfahren Alles, mas fein Berg in Luft und Web, in Freud' Rirgend macht er aus feiner menfclichen Schwachheit und Leib bewegt. ein Gebeimniß, ja er lagt fie mitunter icharfer hervortreten, um feinen Freund vor jeber Ueberschätzung seiner ju bemahren. Es ist ihm ein unerträglicher Bebante, mehr ju gelten, als er es ju verbienen glaubt. baber Jacobi in einer feiner Schriften ihn "einen großen, beiligen Mann" genannt hatte, protestirte er bagegen nicht mit bescheibenen, ein beimliches Boblgefallen zu verbergen suchenben Borten, fondern er vernichtete thatfachlich bas ganze Lob baburch, baß er sich über sich jelbst luftig machte und Jacobi Dinge von fich mittheilte, die ibn von der menschlichsten Seite zeigten. In einem für ben Fliegenben Brief gemachten Entwurf fagt er: " Sorgt nicht, wie meiner Natur noch eine Gle bingugufegen. Das Maak meiner Grobe sei teines Riesen noch Engels, teine Sand breiter als eine gemeine Damit die Welt nicht gebrandschapt werbe, einen verweseten Menidenelle. Sunder mit bem Rimbus eines Beiligen ju überkleiben und ju verklaren, macht mir lieber, bag man auf mich beute, Schnurrbarte 1) in meinem Leben, so lange ich noch mitlachen kann." Der imbecillitas hominis war er fich ftets auf's Rlarfte bewußt, und eben barum zeigte fich auch bie securitas Dei wieber um so herrlicher, wie es Seneca in diesem Spruche zwar von ben Menichen forberte, aber mohl nie erreichte. Nur eine Gott= heit, die in dem Schwachen mächtig ift, kann dies verleihen. Sein festes Gottvertrauen und feine hohe Sinnesweise bricht bann mitunter burch gwar in Scherz gehullte, aber einen tiefen Ernft bergenbe Acuferungen leuchtenb Als Jacobi ihm einst nach einer stürmischen Racht, die ihm ein paar Baume entwurzelt hatte, ben peinlichen Ginbruck klagt, ben ihm ein folder Ungeftum ber Natur machte, mit ben Borten: "es tomme ibm vor, als fei fie betrunten und suche Sandel ", erwibert Samann in feiner großartigen Beise: "Sturmwinde, die sein Bort ausrichten, fagt ber Pfalmift 148, 4. 8. Mit Freuden thun fie feinen Befehl und find bereit, wo er ihrer bebarf auf Erben, und wenn bas Stundlein tommt, laffen fie nicht ab - las ich biefen Morgen im Sirach 40, 37. Wenn biefe rauben Engel ein paar Ihrer Baume jum Lob ihres Herrn nothig gehabt, fo muffen sie nicht gleich die liebe Mutter Natur wie Eli bie hanna im Berbacht haben." Eben so wenig ließ er sich burch ben Ungestum und bie Bertehrtheit ber Menfchen aus feiner gottvertrauenben Gemutherube bringen.

<sup>1)</sup> S. S. 302.

MB ber bittere haß ber Bahrheit, wie er sich bei ben Berlinern kund that, Jacobi erichrecte, und er ihr Beiligthum in Gefahr glaubte, ruft er wieberum im festen Bertrauen zu ber Unerschutterlichkeit ber Bahrheit bem fcwermuthigen Freunde bas muthige Wort ju: "Gehort bas Antichriftenthum nicht zum Plane ber gottlichen Dekonomie? Wenn bas Rinbvieh beiseite austritt, wird man benn bie Bunbeslabe gleich für verloren halten und bie Sand wie Usa barnach ausstreden?" Das Rindliche, welches in Samann's Charafter lag, und welches oft auf bie naivste Beise zu Tage trat, zog ihm die Zuneigung ebler, geistvoller Frauen zu. Hanbel unb Banbel war von Kindheit an seine Sache nicht, und namentlich hierin erfreute er fich ber Aushulfe feiner gutigen Freundinnen bei feiner arglofen Unbeholfenheit; man bente nur an Madame Courtan, die Baronesse Bondeli, Reidarbt's Schwester, die Fürstin Galligin, Jacobi's Schwestern u. f. w. Dagegen bilbete bas Grobartige und Rubne, welches feinem Charafter eigen war, ben angenehmften Contraft. Reine noch fo hervorragende Geiftesgröße imponirte ihm bergestalt, daß er sich seines eigenen Urtheils begeben hatte. Beber "ber Alles zermalmende Kant", wie Menbelssohn ihn nannte, noch Descartes, Spinoga' und Leibnis, noch andere philosophische Großen und heroen bes Alterthums ober ber Reugeit vermochten ihm feine Gelbftanbigfeit gu rauben, obwohl er fie alle ju nugen wußte. So wenig er aber auch geneigt war, seine Bernunft menschlicher Beisheit und Autorität zu unterwerfen, io unbeschränkt erkannte er bie unbebingte Autorität bes göttlichen Wortes an. Es war ihm eine unumftößliche Wahrheit, bag Chriftus uns gegeben ift jur Beisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Der feinste Stepticismus und ber unerschütterlichste Glaube vereinigten sich, wie so viele andere Extreme vermöge ber coincidentia oppositorum in biesem wunderbaren Mifrotosmos.

Er ift gewiffermaßen einer schwer zu erklimmenden Anhöhe zu vergleichen, bei ber, um sie zu ersteigen, ber Wanderer nach allen Seiten sich umsehen muß. Er darf keinen Bunkt unbeachtet lassen; benn vielleicht eben da, wo er es am wenigsten vermuthete, öffnet sich ein Pfad, ber zu bem ersehnten Ziele führt.

Bei Abfassung bes 4. Theils von Hamann's Leben und Schriften war es keineswegs meine Absicht, gleichsam die Quintessenz aus seinen Schriften ju geben, so daß dem Leser dadurch das Studium der Schriften selbst entbehrlich oder wohl gar überstüssig erscheinen könnte. Dies war so wenig der Fall, daß, wenn mein Buch nur dazu dienen sollte, ich wünschen würde,

es gar nicht geschrieben zu haben. Es war vielmehr meine Absicht, burch Zusammenstellung ber einzelnen, sich gegenseitig erklärenden Stellen auß den verschiedenen Schriften und durch Erläuterung derselben Hamann in den einzelnen Zweigen seiner schriftellerischen Thätigkeit anschaulich zu machen und das Verständniß seiner Schriften im Ganzen und in ihrem Zusammenhange zu erleichtern. Dem ausmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein, daß auf diese Weise sast godzatha und Schedlimini in dieser Schrift verarbeitet und in sie übergangen ist. Nur um den eben angegebenen Zweck zu erreichen, durfte ich mir eine solche Zerstückelung erlauben, die mir sonst als eine Versündigung an dem Geiste Hamann's erschienen wäre, der nur dann in seinem wahren Lichte sich zeigt, wenn man ihn in seiner Totalität ersaßt. Zu dieser lichten Höhe sollte mein Buch nur als Vorstuse, nur als Propyläe dienen.

Hamann besaß die Kunst bes Horazischen communia proprie dicere in hohem Grabe, und das gab allen seinen Mittheilungen einen eigenthüm-lichen Reiz und ließ die alltäglichsten Dinge oft in einem neuen überraschenden Lichte erscheinen. Das macht aber auch eine nicht störende Abkurzung seiner Briefe so schwer. Selbst seine Berichte über seine körperlichen Leiden weiß er durch humoristische, nicht selten ihn selbst persissirende Bemerkungen zu erheitern und ihnen das Widerliche des Klagens und Stöhnens zu nehmen.

Bei meiner Biographie Hamann's ift es baher mein Bestreben gewesen, wenn sich auch die darin angeführten Thatsachen in den bereits gedruckten Briefen schon fanden, doch vorzugsweise die ungedruckten zur Darstellung berselben zu benutzen. Dadurch wurde der Bortheil erreicht, daß die in den Schriften Hamann's enthaltenen Briefe neben der Biographie wegen der Berschiedenartigkeit der Mittheilungsweise ihr eigenthumliches Interesse behalten.

Die Ansprüche, welche an den Biographen eines bebeutenden Schriftstellers gemacht werden, sind mitunter sehr mannigsaltig und von einander abweichend. Ein großer Theil der Leser wünscht nur, unterhaltende Neuigsteiten von dem berühmten Manne zu hören, ohne zu verlangen, daß ihm dieselben zu einem vollständigen Bilde desselben oder zu einem besteren Berständniß seiner Schriften verhelsen. Sie sind befriedigt, wenn nur ihr Anekotenschaft daburch bereichert wird, und nehmen es daher nicht allzu genau mit der Sichtung der Spreu pom Weizen. Eine andere Classe von Lesern hat eine ganz entgegengesetzt Tendenz. Ihnen ist Hauptsache, was

ben anbern nicht einmal Rebensache ist. Arhnlich verhalt es sich mit Briefsammlungen. Auch bei biesen wünschen viele nur eine Auswahl bes Bikanten, um ihren verwöhnten Gaumen zu litzeln, während dasjenige, welches dem andern Theil der Lefer die gefündeste und fördernoste Geistesnahrung gewährt, sie langweilt.

Bum Schluß seien mir noch einige, die Redaction betreffende, Bemerkungen erlaubt. Hamann's Handschrift ist mitunter sehr schwer zu entzissern, wie denn auch in unserer Briefsammlung darüber häusige Klagen vortommen. Roth scheint sich zur einsachen Weglassung der Sätze entschlossen zu haben, welche unleserliche Worte enthalten. Meiner Ansicht nach hat diese Methode ihre großen Unzuträglichkeiten; der Zusammenhang wird dadurch oft bedeutend zerrissen. Wo daher die Weglassung einzelner Worte nicht durchaus sinnstörend ist, habe ich es vorgezogen, die Lücken durch Bunkte anzudeuten. Bielleicht ist ein Späterer in ihrer Ausfüllung glücklicher als ich, besonders dann, wenn Hamann's Manuscripte dabei zu Rathe gezogen werden. Seine eigenthümliche Schreibweise ist größtentheils beibehalten.

Die Brieffammlung in Jacobi's Werken ist sehr oft, namentlich was die Briefe Jacobi's betrifft, nicht streng chronologisch geordnet, wodurch für den Leser die Schwierigkeit entsteht, die in den verschiedenen Briefen sich auseinander beziehenden Stellen auszusinden. Diesem Uebelstande ist in unserer Sammlung durch streng chronologische Anordnung und außerdem durch die beigegebene Uebersicht der Briefe möglichst abgeholfen. Die damalige Postverbindung war noch eine so schwerfällige und wenig geordnete, daß die Ueberkunft der Briefe oft sehr spät und unregelmäßig ersolgte. Ja nicht selten kamen die späteren Briefe den früheren zuvor.

Am Schlusse bes Borberichts jum 7. Theil von hamann's Schriften fagt Roth:

"Die Briefsammlung, welche biefer Band gleichfalls beschließt, ift in"sofern unvollständig, als sie den Briefwechsel mit Jacobi nicht umfaßt.
"Dieser füllt die dritte Abtheilung des vierten Bandes von Jacobi's Werken,
"deren Berleger nicht eingewilligt hat, daß ein neuer Abdruck für die gegen"wärtige Sammlung gemacht würde; daher ich dem von mehreren Seiten ge"äußerten Bunsche, diesen Briefwechsel hier beigefügt zu sehen, nicht habe
"entsprechen können."

hieraus ergiebt fich, baß hamann's Briefe an Jacobi ichon gur Beit ber herausgabe feiner Schriften als eine munichenswerthe Ergangung ber-

selben betrachtet wurden. Wie viel mehr find sie dies aber nun in ihrer veränderten und erweiterten Gestalt. Sie haben indessen auch, abgesehen bavon, ein großes selbständiges Interesse für jeden, dem unsere Literatur nicht gleichgultig ift.

Mögen fie sich benn einer gunftigen Aufnahme erfreuen.

Bremen, ben 18. November 1867.

Der Herausgeber.

# Inhalt.

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                             | ▼     |
| Chronologische Uebersicht des Brieswechsels                         | XLV   |
| Hervortretenbe Momente in Hamann's Leben seit bem Jahre 1782        | XLIX  |
| Briefe (f. Chronologifches Berzeichniß)                             | 1     |
| Anlage A: Menbelssohn's Recenfion ber Socratischen Dentwürdigkeiten |       |
| in den Litteraturbriefen                                            | 675   |
| Anlage B: Der in Hamann's Schriften nicht mit abgebruckte vierte    |       |
| Bogen ber ersten Bearbeitung bes Fliegenden Briefes                 | 678   |
| Anlage C: Urfunblicher Auszug ber Debatten und Resultate bei ber    |       |
| erften Seffion und Besper-Borlefung über bas Spinozabilchlein       | 683   |
| Anlage D: Beilage ju bem Briefe vom 7. Mai 1788, benfelben Gegen-   |       |
| fland betreffend                                                    | 685   |

## Die Briefe

### in dronologischer Ordnung.

| ar. | Datum.          |                     |     |     |   |   |   |   |   |   |     | Beite. |
|-----|-----------------|---------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|--------|
|     | 1782            | • •                 |     |     |   |   |   |   |   |   |     |        |
| 1   | 12. August      | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 1      |
|     | 1783            | . •,                |     |     |   |   |   |   |   |   |     | -      |
| 2   | 16. Suni        | Jacobi an Hamann    |     |     |   |   |   |   |   |   | _   | 3      |
| 3   | 2. November     | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 5      |
|     | 1784            |                     |     |     |   |   |   |   |   |   |     | Ī -    |
| 4   | 18. October     | . Iacobi an Samann  |     |     |   |   |   | _ |   | _ |     | 10     |
| 5   | 14. November    | Hamann an Jacobi    |     | •   | • | • |   | • | • | • | •   | 13     |
| 6   | 1. December     | Hamanu an Jacobi    |     | •   |   | • |   |   |   |   |     | 19     |
| 7   | 30. December    | Iacobi an Hamann    |     |     |   |   |   | • |   |   |     | 27     |
|     | 1785            |                     | -   |     |   | - |   |   | - | - |     |        |
| 8   | 6. Januar       | Hamann an Jacobi    |     |     | _ | _ | _ |   |   |   |     | 29     |
| 9   | 11. Januar      | Jacobi an Hamann    |     |     |   | • |   | • | • |   | . • | 42     |
| 10  | 16. Januar      | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 45     |
| 11  | 22. Januar      | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 50     |
| 12  | 1. Februar      | Jacobi an Hamann    |     |     |   |   |   |   | • |   |     | 58     |
| 13  | 16: Februar     | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 59     |
|     | 17: Februar     | Fürftin Galligin an | Jac | obi |   |   |   |   |   |   |     | 67     |
| 14  | 31. März        | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 69     |
| 15  | Pfingstdienstag | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 73     |
|     | (April)         |                     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |        |
| 16  | 18: Mai         | Jacobi an Hamann    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 77     |
| 17  | 1: Juni         | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 78     |
| 18  | 22: Juni        | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   |   | •   | 83     |
| 19  | 22: Inli        | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   | • | • |   | •   | 93     |
| 20  | 29: Inii        | Jacobi an Hamann    |     | •   |   |   |   | • | • |   | •   | 100    |
| 21  | 31. Juli · ·    | Hamann an Jacobi    |     | •   |   |   |   |   |   |   | •   | 101    |
| 22  | 12: Sept.       | Jacobi an Hamann    |     |     |   | • |   | • |   | • | •   | 104    |
| 23  | 28: Sept.       | Hamann an Jacobi    |     |     |   |   |   |   |   | • | •   | 105    |
| 24  | 13: October     | Pacaki san Kamann   |     |     |   |   |   |   |   |   |     | 113    |

| Ur.        | Datum.        |                           | Beite. |
|------------|---------------|---------------------------|--------|
|            | 1785          | ·                         |        |
| 25         | 22. October   | Hamann an Jacobi          | 114    |
| 26         | 5. November   | Hamann an Jacobi          | . 126  |
| 27         | 12. November  | Hamann an Jacobi          | 130    |
| 28         | 17. November  | Jacobi an Hamann          | 138    |
| 29         | 28. November  | Hamann an Jacobi          | 140    |
| 30         | 30. November  | Hamann an Jacobi          | 143    |
| 31         | 14. December  | Hamann an Jacobi          | 157    |
| 32         | 23. December  | Jacobi an Hamann          | 166    |
|            |               | Lavater an Jacobi         | 168    |
| 33         | 28. December  | Hamann an Jacobi          | 168    |
| 34         | 30. December  | Jacobi an Hamann          | 177    |
|            | <b>. 1786</b> |                           |        |
| 35         | 1. Januar     | Hamann an Jacobi          | 178    |
| 36         | 4. Januar     | Hamann an Iacobi          | 181    |
| 37         | 10. Januar    | Hamann an Jacobi          | 186    |
| 38         | 15. Januar    | Hamann an Iacobi          | 191    |
| 39         | 16. Januar    | Jacobi an Hamann          | 197    |
| 40         | 18. Januar    | Hamann an Jacobi          | 199    |
| 41         | 29. Januar    | Hamann an Iacobi          | 202    |
| 42         | 4. Februar    | Hamann an Jacobi          | 208    |
|            | 5. Februar    | Hamann an Fr. v. d. Recke | 215    |
| 43         | 15. Februar   | Hamann an Iacobi          | 219    |
| 44         | 18. Februar   | Hamann an Jacobi          | 226    |
| 45         | 25. Februar   | Hamann an Iacobi          | 232    |
| 46         | 28. Februar   | Jacobi an Hamann          | 241    |
| 47         | 1. März       | Hamann an Jacobi          | 243    |
| 48         | 4. März       | Hamann an Jacobi          | 248    |
| 49         | 11. März      | Hamann an Jacobi          | 256    |
| 50         | 15. März      | Hamann an Jacobi          | 261    |
| 51         | 21. März      | Jacobi an Hamann          | 266    |
| <b>52</b>  | 25. März      | Hamann an Jacobi          | 266    |
| 53         | 3. April      | Hamann an Jacobi          | 275    |
| <b>54</b>  | 7. April      | Jacobi an Hamann          | 280    |
| 55         | 9. April      | Hamann an Jacobi          | 280    |
| 56         | 13. April     | Jacobi an Hamann          | 292    |
| 57         | 18. April     | Jacobi an Hamann          | 293    |
| <b>5</b> 8 | 21. April     | Jacobi an Hamann          | 293    |
| 59         | 23. April     | Hamann an Jacobi          | 294    |
| 60         | 25. April     | Hamann an Jacobi          | 298    |
| 61         | Miseric. Dom. | Hamann an Jacobi          | 302    |
| 62         | 3. Mai        | Hamann an Iacobi          | 310    |

| Ħr. | Datum.           |                                | Beite.      |
|-----|------------------|--------------------------------|-------------|
|     | 1786             |                                |             |
| 63  | 13. Mai          | Hamann an Jacobi               | 319         |
| 64  | 15. Mai          | Jacobi an Hamann               | 326         |
| 65  | 21. Mai          | Hamann an Jacobi               | 327         |
| 66  | 22. Mai          | Hamann an Jacobi               | 331         |
| 67  | 27. Mai          | Hamann an Jacobi               | 336         |
| 68  | 2. Juni          | Jacobi an Hamann               | 343         |
| 69  | 5. Juni          | Hamann an Jacobi               | 343         |
| 70  | 6. Juni          | Jacobi an Hamann               | 344         |
| 71  | 7. Juni          | Hamann an Jacobi               | 344         |
| 72  | 13. Juni         | Jacobi an Hamann               | 353         |
| 73  | 15. Inni         | Hamann an Iacobi               | 353         |
| 74  | 19. Juni         | Hamann an Jacobi               | 359         |
| 75  | 22. Juni         | Hamann an Jacobi               | 362         |
| 76  | 28. Juni         | Jacobi an Hamann               | 371         |
| 77  | 4. Juli          | Wizenmann an Hamann            | 372         |
| 78  | 22. Juli         | Hamann an Wizenmann            | 373         |
| 79  | 11. August       | Jacobi an Hamann               | 378         |
| 80  | 23. August       | Hamann an Jacobi               | 379         |
| 81  | 27. August       | Hamann an Jacobi               | 387         |
| 82  | 4. Sept.         | Jacobi an Hamann               | 395         |
| 83  | 28. Sept. 🕡      | Hamann an Iacobi               | 396         |
| 84  | 5. October       | Hamann an Jacobi               | <b>39</b> 8 |
| 85  | 5. October       | - Jacobi an Hamann             | 400         |
| 86  | 4. November      | Hamann an Jacobi               | 408         |
| 87  | 11. November-    | Hamann an Jacobi               | 424         |
| 88  | 14. November     | Jacobi an Hamann               | 430         |
| 89  | 20. November     | Jacobi an Hamann               | 430         |
| 90  | 3. December      | Hamann an Iacobi               | 432         |
| ŀ   | 1787 · ·         |                                |             |
| 91  | 30. Januar       | Hamann an Jacobi               | 445         |
| 92  | 12. Februar      | Jacobi an Hamann               | 454         |
| 93  | 10. März         | Hamann an Jacobi`              | 456         |
| 94  | 26. März         | Hamann an Jacobi               | 468         |
| 95  | 1. April         | Jacobi an Hamann               | 469         |
| 96  | 8. April         | Hamann an Jacobi               | 470         |
| 97  | 17. April        | Hamann an Jacobi               | 479         |
| 98  | 22. April        | Hamann an Iacobi               | 491         |
| 99  | 27. April        | Hamann an Iacobi               | 499         |
| 100 | 30. April ·      | Jacobi an Hamann               | 523         |
| 101 | 9. Mai ·         | Hamann an Jacobi               | 524         |
| 102 |                  | Hamann an Iacobi               | 532         |
| Ø   | ilbemeifter, Bar | nann's Leben V. — Briefe. **** |             |

| Ur. | Datum.       |                            | Beite. |
|-----|--------------|----------------------------|--------|
|     | 1787         |                            |        |
| 103 | 22. Mai      | Jacobi an Hamann           | 536    |
| 104 | 2. Juni      | Hamann an Jacobi           | 537    |
| 105 | 9. Juni      | Hamann an Jacobi           | 547    |
| 106 | 22. Juni     | Jacobi an Hamann           | 556    |
| 107 | 18. Juli     | Hamann an Jacobi           | 556    |
| 108 | 20. Juli     | Jacobi an Hamann           | 558    |
| 109 | 22. Juli     | Hamann an Jacobi           | 559    |
| 110 | 8. August    | Hamann an Jacobi           | 561    |
| 111 | 7. November  | Hamann an Jacobi           | 562    |
| 112 | 16. November | Jacobi an Hamann           | 564    |
| 113 | 17. November | Hamann an Jacobi           | 565    |
| 114 | 19. November | Hamann an Jacobi           | 571    |
| 115 | 29. November | Jacobi an Hamann           | 576    |
| 116 | 2. December  | Hamann an Jacobi           | 577    |
| 117 | 6. December  | Hamann an Jacobi           | 586    |
| 118 | 10. December | Hamann an F. Buchholz      | 592    |
| 119 | 11. December | Hamann an Fürstin Gallitin | 593    |
| 120 | 25. December | Jacobi an Hamann           | 595    |
|     | 1788         |                            |        |
| 121 | 27. Februar  | Hamann an Jacobi           | 596    |
| 122 | 4. März      | Hamann an Jacobi           | 600    |
| 123 | 22. März     | Hamann an Jacobi           | 621    |
| 124 | 30. März     | Hamann an Jacobi           | 628    |
| 125 | 2. April     | Hamann an Jacobi           | 632    |
| 126 | 22. April    | Jacobi an Hamann           | 634    |
| 127 | 27. April    | Hamann an Jacobi           | 635    |
| 128 | 29. April    | Jacobi an Hamann           | 639    |
| 129 | 7. Mai       | Hamann an Jacobi           | 640    |
| 130 | 10. Mai      | Hamann an Jacobi           | 644    |
| 131 | 13. Mai      | Jacobi an Hamann           | 646    |
| 132 | 14. Mai      | Hamann an Jacobi           | 647    |
| 102 |              | K. L. Stolberg an Jacobi   | 649    |
|     |              | Jacobi an Stolberg         | 650    |
| 133 | 16. Mai      | Hamann an Jacobi           | 651    |
| 134 | 21. Mai      | Hamann an Jacobi           | 663    |
| 135 | 22. Mai      | Hamann an Jacobi           | 665    |
| 136 | 31. Mai      | Hamann an Jacobi           | 669    |
| 137 | 14. Juni     | Hamann an Jacobi           | 672    |
| 138 | 15. Juni     | Hamann an Jacobi           | 673    |
| 139 | 18. Juni     | Hamann an Jacobi           | 673    |

## Hervortretende Momente in Hamann's Leben

### seit dem Jahre 1782

### nach dronologischer Ordnung.

|     | 1782      |                                                                                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | August    | Erster Brief Hamann's an F. H. Jacobi.                                                                  |
| 18. | October   | Cabinet8 = Orbre gegen die angeblichen Betrilgereien ber An-<br>gestellten bei der Accise und dem Zoll. |
| 6.  | November  | Entziehung ber Fooigelber.                                                                              |
|     | 1783      |                                                                                                         |
| 1.  | Januar    | Hamann schreibt an den König.  Wendelssohn's Jerusalem.                                                 |
| 27. | Januar    | zieht ber junge Lindner zu Hamann in Penfion.                                                           |
| 13. | ઉપાાં     | wird Hans Michel eingesegnet.                                                                           |
| 7.  | September | fommt berfelbe nach Graventhin zum Regierungsrath Deutsch<br>zur Gesellschaft bessen Sohnes.            |
| 20. | October   | verläßt ber junge Lindner hamann, um ju Meierotto nach Berlin ju gebn.                                  |
|     | 1784      |                                                                                                         |
| 18. | Januar    | Krönungstag und Tobestag Krenzfelb's.                                                                   |
| 27. | August    | fährt Hamann an seinem 55. Geburtstage nach Graven-<br>thin, um seine Tochter wieder zu holen.          |
| 4.  | September | erhält er ben ersten Brief von Buchholz burch Einlage in Kleuter's Brief.                               |
| 10. | September | befucht er Scheffner auf Sprintlaten.                                                                   |
| 15. | December  | fündigt Buchholz ihm bas Geschent für seine Kinder an.                                                  |
| 28. | December  | tommt Reinette Lifette gur Baroneffe Bonbeli.                                                           |
| 30. | December  | macht die Gräfin Raiferlingt ibn mit ber Anfrage ber Burtin Gallisin befannt                            |

#### 1785

Am Ofterhl.=Abend

- 11. April
  - 1. Juni
- 17. Juni
- 22. Juni

1

Juni

- 22. Juli
- 31. Juli
- 23. September
- 16. October
- 20. October
- 5. November
- 29. November
- 7. December
- 17. December

#### 1786

- 1. Januar
- . 11. Januar

Januar

3. April

27. April

April

aptit

- 21. Mai
- 14. Juni
- 19. Juni
- 9. Juli
- 27. Juli
- 10. August
- 16. August
- 17. August
- 17. September

erhalt Hamann einen Brief von hill aus Rom.

bezieht Sans Michel bie Acabemie.

wendet Hamann sich an die Provinzial-Direction, um einen Urlaub zur Reise bei der General-Administration zu Berlin auszuwirken.

verheirathet Buchholz sich mit Marianne Detten.

erhält Hamann auf sein Gesuch um Ursaub von der General-Administration Antwort.

Menbelssohn's "Morgenstunden" I.

befindet sich Buchholz mit seiner jungen Frau in Paris.

macht hamann die Bekanntschaft von Nicolovius.

Anfunft bes Spinoza = Büchleins.

wird Reinette Lisette in ber Tragheinschen Kirche eingesegnet. tehrt hill nach Königsberg juriid.

erwähnt hamann querft ber Recenfion von Golgatha und Scheblimini.

wird Sill Sofmeifter bei Jacobi in Rönigsberg.

apoplectischer Zusall Hamann's burch Lähmung an Mund und Zunge.

fängt Samann feinen Fliegenden Brief an.

schickt Hamann bie ersten Blätter bes Fl. Briefes an Jacobi. erfährt er ben am 4. Januar erfolgten Tob Moses Men= belssohn's.

Menbelssohn's "An die Freunde Lessing's".

ungeheuere Verwüstungen, welche das Austreten der Weich= fel angerichtet.

halt Hamann bei ber General-Abministration um einen Urlaub von 4 Monaten an.

Jacobi's "Wiber Menbelssohn's Beschulbigungen". tritt Hamann in bas 20. Jahr feines Dienstes.

reist Jacobi nach London ab.

erhält Hamann die Resolution vom 8. Juni auf sein Ur= laubsgesuch vom 27. April.

melbet Buchholz ben Tob seines am 5. gebornen Kindes. wird zum ersten Mal ber Geburtstag ber Hausmutter gefeiert.

Rücktehr Jacobi's aus England.

Excursion nach Trutenau.

Tobestag Friedrich's bes Großen.

Tag bes Einzugs bes neuen Monarchen in Rönigsberg.

| 1786           |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. September  | Abreise bes Königs von Königsberg.                                                                                       |
| 25. October    | zieht hamann fich bie Gicht zu burch einen Aberlag.                                                                      |
| 1787           |                                                                                                                          |
| Februar        | plöglicher Tob bes Freundes Hing.                                                                                        |
| 22. Februar    | Wizenmann's Tod.                                                                                                         |
| 26. Februar    | von ba bis jum 21. März muß hamann wegen Fußleibens bas Bett hüten.                                                      |
| April .        | Jacobi's Schrift "Hume über ben Glauben u. f. w."                                                                        |
| 16. April      | schreibt Hamann an ben Minister von Werber wegen seines Urlaubs.                                                         |
| 9. Mai         | erhalt hamann seine Resolution, ben s. g. allergnäbigsten Special-Beseth vom 26. April.                                  |
| 26. <b>Mai</b> | fchreibt hamann an ben Minifter von Berber in Betreff feines Urlaubsgesuchs und bes allergnäbigften Special-<br>Befehls. |
| 14. Juni       | Refolution.                                                                                                              |
| 21. Juni       | Abreise von Königsberg.                                                                                                  |
| 28. Inni       | Anfunft in Berlin.                                                                                                       |
| 1. Juli        | Refolution.                                                                                                              |
| 6. Juli        | Abreise von Berlin.                                                                                                      |
| 7. Juli        | Antunft in Magbeburg.                                                                                                    |
| 16. Juli       | Anfunft in Münfter zwischen 8 und 9 Uhr bei Buchholz.                                                                    |
| 23. Juli       | tommt Jacobi jum Befuch nach Münfter.                                                                                    |
| 4. Angust      | Rückreise besselben.                                                                                                     |
| 11. August     | reist Hamann nach Pempelfort.                                                                                            |
| 13. August     | Ankunft bafelbst.                                                                                                        |
| 24. August     | wurde Marianne Buchholz von einer Tochter, die ben<br>Namen Gertrud erhielt, entbunden.                                  |
| 5. November    | reiste Hamann mit einem polnischen Abschied von Bempel-<br>fort nach Münster und tam ben 6. baselbst au.                 |
| 13. November   | erfte Borlefung über bas Spinoza = Büchlein.                                                                             |
| 19. November   | zweite Seffion.                                                                                                          |
| 1. December    | Ballfahrt nach Angelmöbbe an ber Werfe zur Fürstin<br>Galligin.                                                          |
| 4. December    | Abfahrt nach und Ankunft zu Wellbergen.                                                                                  |
| 11. December   | macht Hamann ben Bersuch, seine Anmerkungen über bas Spinoza = Büchlein fortzusetzen.                                    |
| 23. December   | Rücklehr ber Lifette Reinette in's elterliche Saus.                                                                      |
| 24. December   | tommen Dr. Lindner und Sans Michel nach Wellbergen.                                                                      |
| 1788           |                                                                                                                          |
| Januar         | Das jüngste Triumvirat.                                                                                                  |

| 1788       |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 18. Januar | Anfang bes Gallenfiebers.                        |
| 19. März   | Rücktehr aus Wellbergen nach Minster.            |
| 5. April   | Abreise bes Dr. Lindner aus Münfter.             |
| 6. April   | Befuch Jacobi's in Münster.                      |
| 14. Mai    | Fahrt nach Angelmödde.                           |
| 1. Juni    | Besuch baselbst.                                 |
| 19. Juni   | Abreise Buchholzens von Münfter nach Bempelfort. |
| 20. Juni   | beabsichtigte Abreife Samann's von Münfter.      |
| 21. Juni   | ftarb hamann ju Münfter Morgens 7 Uhr.           |

### **Ar. 1.** .Hamann an Iacobi.

Ronigsberg, ben 12. August 1782.

· Wohlgeborner 2c. 1c.

Den 1. Febtuar d. I. erhielt ich einen ganzen Kasten von meinem Gebatter Claudius, dessen Sympaihie und Synergie ich vermuthlich auch das doppelte Denkmal und Unterpsand Ihrer Freundschaft zu verpanken habe. Er mag es verantworten, wenn meine späte Erkenntlichkeit für den I. Speil Ihrer vermischten Schriften 1) den eigennützigen Anschein einer Bitte um den folgenden haben sollte. Ich erinnere mich wenigstens Allwills Papiere im Merkur mit so viel Antheil gelesen zu haben, daß ich recht sehr wünschte, den Verssaller davon zu wissen. — Und dieser so lange undefriedigte Wunsch wurde auf eine desto angenehmere Art durch den Autor selbst thätig beantwortet.

Krankheit, Umftände meiner innern und äußern Lage, Unvermögenheit zu benken, zu reden und zu schreiben, entschuldigen wemigstens mein Stillschweigen. Ich habe leider! so viel Langeweile und so wenig Muße, daß ich nicht weiß, wo ich diese hernehmen, und was ich mit jener anfangen soll — und dergleichen Widersprücke ersährt jeder mehr oder weniger in seiner Natur oder in seinem Schussal, die so verträglich wie die sneisten Ehen sind. Uebrigens ist mein ganzes Lesen mehr Betäubung als Cultur — erbaut mehr den

<sup>1)</sup> Er enthielt ein Gespräch aus Wolbemar unter bem Titel: Der Kunstgarten, und die in der Iris und dem Mertur bekannt gemachten Briefe aus Allwill. Letzterer macht jetzt den Ansang des 1. Bandes von Jacobi's Berten.

Sits des Uebels, als daß es selbigen verstört. So lang ich ein Buch in der Hand habe, genieße ich; lege ich es weg, bin ich gleich einem Manne, ber sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut; benn nachbem er sich beschaut hat, geht er von Stund an davon, und vergißt, wie er gestaltet war 1). Kurz ein so hungriger Leser wie mein Magen, bat keinen Gaumen eines Runftrichters, sondern verschlingt und verdaut mehr. als er schmedt und unterscheidet. Fragmente von Schauftuden, wie Sie uns mittheilen, laffen fich nicht nach bem Behalte gangbarer Münze beurtheilen. Ich habe den ersten Theil von Wolbemar 2) zu Rath gezogen, um seinen Charafter zu ergänzen. Es ift mir aber eben so schwer geworden, ihn in seine Bestandtheile aufzulöfen, als Ihnen vermuthlich, fein Banzes zusammen zu setzen. Das Beal seiner Selbstständigkeit ist für mein geschwächtes Nervengebäude vielleicht zu überlegen, das in einer glücklichen Abhängigkeit mehr Sicherheit und Rube findet. Fast scheint mir dieser Lieblingsbeld zu berjenigen Classe von Wesen zu gehören, welche eine unbeschränkte Unabhängigkeit ber roben Natur gern mit den Ergötlichkeiten bes geselligen Lebens verbinden möchte, wie ich noch heute im III. Theile ber Bäterschule gelesen babe. Eine Berbindung dieser äufersten Enden kommt mir freilich als die einzige Auflösung für das Problem menschlicher Glückeliakeit vor. Ift sie aber eine Mauer? oder ist sie eine Thur? - Ift sie ein Stein? ober eine Tinktur? ein trocknes ober ein feuchtes Menstruum? Das mögen die Salomone unsers Jahrhunderts entscheiden. Non nostrum est. — Berzeihen Sie dieses Ich empfehle mich Ihrer Gewogenunzusammenhängende Geschwät. beit und freundschaftlichen Nachsicht mit dem berglichen Wunsch aller Zufriedenheit und eines Anlasses, bero zuvorkommende Gewogenbeit burch einen ähnlichen Genuß von meinem Theil erwiedern zu fönnen, 2c. 2c.

<sup>1) 3</sup>ac. 1, 23.

<sup>2)</sup> G. Jacobi's Werte V, 1 ff.

### Rr. 2. Jacobi an Hamann.

Bempelfort, ben 16. Juni 1783.

Lieber verehrungswürdiger Mann!

Ich will Ihnen alle die Ursachen nicht hererzählen, die mich so lange verhindert haben, an Sie zu schreiben. Eine davon war, das ich manches auf dem Herzen hatte, das ich gern vor Sie bringen wollte, und das nicht leicht vorzutragen war. Mir ist als würde ich es heute einiger Maßen können, und ich sange damit an, Theuerster! daß ich Sie recht innig umarme, mit dem brüderlichen Gefühl, daß in unser beider Herzen kein Falsch ist; daß wir beide Eine Wahrheit suchen, Eine Wahrheit lieben, wenn schon nicht mit gleichem Glück.

Ich folge bem Faben, ben Ihr Brief mir in die Hand giebt.

Durch unsern Gevatter Claudius wußte ich schon, daß Sie Allwills Briefsammlung mit Antheil im deutschen Merkur gelesen hatten. Claudius hatte mich Ihnen nachher als Verfasser auch genannt und mir das Geschenk eines Theils Ihrer Schriften zuwege gekracht, wosür ich Ihnen — nicht den Dank, sondern die unmittels bare Danksaung noch schuldig bin.

Sie haben bei dem Kunstgarten den ersten Theil des Woldemar m Rath gezogen um sich den Charakter des Helden zu ergänzen. "Es ist mir aber, schreiben Sie, eben so schwer geworden, ihn in seine Bestandtheile aufzulösen, als Ihnen vermuthlich, sein Ganzes wsammenzusetzen u. s. f.."

Ich antworte hierauf; meine Absicht bei Woldemar wie bei Alwill ist allein diese: Menschheit wie sie ist, begreislich oder under greislich, auf das gewissenhafteste vor Augen zu legen. Mir däucht, unsere Philosophie ist auf einem schlimmen Abwege, da sie über dem Erklären der Dinge die Dinge selbst zurückläßt, wodurch die Wissenschaft allerdings sehr deutlich und die Köpfe sehr hell, aber auch in demselben Wase jene leer, und diese seicht werden. Nach meinem Urtheil ist das größeste Verdienst des Forschers, Dasein zu enthüllen. Erklärung ist ihm Wittel, Weg zum Ziele, nächster, niemals letzter Zweck. Sein letzter Zweck ist, was sich nicht erklären läßt, das Einfache, das Unauslösliche. Hievon ein und anderes näher an das Auge zu bringen, überhaupt Sinn zu regen und durch Darstellung zu überzeugen, war meine Absicht. Ich wollte, was im

Menschen der Geist vom Fleische unabhängiges hat, so gut ich könnte, ans Licht bringen, und damit der Kothphilosophie unserer Tage, die mir ein Gräuel ist, wenigstens meine Irreverenz bezeigen. Einige haben sich an der Ehrlichkeit, womit ich hiebei das suum cuique befolgt, gestoßen, welches mich fast bedenklich gemacht hat über meine Methode, ob sie auch zum Ziel sühre, oder doch mißtrauisch gegen meine Geschicklichkeit und Kräfte sie zu handhaben und Anderen gerecht zu machen.

Wenn ich sage, daß bei den gedachten Schriften dies meine Absicht gewesen, so heißt das nicht, daß ich sie aus dieser Absicht allein gesschrieben habe, sondern es gilt nur in so fern sie mit Absicht geschrieben wurden und nicht blos vielmehr nur Ergießungen sind aus überfüllter Seele. So wurde die Allwillsche Briefsammlung fast unwillsührlich begonnen, um Gedanken und Gefühl zu ihrem Sehn ein bleiben zu verschaffen. Aber gleiche Wahrhaftigkeit ist überall.

Wolbemars Philosophie ist eine Thür, und ist auch eine Mauer, wie man's nehmen will. Die Folge seiner Geschichte wird darüber mehr ans Licht bringen. Jest schon, wie bangend steht er nicht mit dem Besten, was er noch gefunden hatte, da? So wollte ich ihn verfolgen tieser ins Leben hinein, und in der edelsten Philosophie, die mir bekannt ist, das große Loch, das ich selbst darin gesunden habe, zeigen.

Nämlich: wir insgesammt, an Geist reicher ober ärmer, höher ober geringer, mögen es angreisen wie wir wollen, wir bleiben abhängige, dürftige Wesen, die sich durchaus nichts selbst geben können. Unsere Sinne, unser Verstand, unser Wille sind öbe und leer, und der Grund aller speculativen Philosophie nur ein großes Loch, in das wir vergeblich hineinsehen. In alle Wege läßt uns der Versuch, mittelst einer gewissen Form unseres armen Selbstes bestehen zu wollen, nicht in uns hinein, sondern nur rein aus uns heraus zu erkennen, zu handeln und zu genießen, zu Narren werden, wie jede Nacht im Traume.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben wie mir geschah, da ich jenes Loch zuerst gewahr wurde, und nun weiter nichts als einen ungeheuern sinstern Abgrund vor mir sah . . . Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Wenn Sie mich verstehen, so ertheilen Sie angemessenn Rath dem Rechtschaffenen, der an diese öbe Stelle hingeängstigt wurde,

und sich umsieht nach Rettung, allein noch aufrecht gehalten und gestärkt durch fromme Ahndung.

Licht ist in meinem Herzen, aber so wie ich es in den Berstand bringen will, erlischt es. Welche von beiden Klarheiten ist die wahre? die des Berstandes, die zwar feste Gestalten, aber hinter ihnen nur einen bodenlosen Abgrund zeigt? oder die des Herzens, welche zwar verheißend auswärts leuchtet, aber bestimmtes Erkennen vermissen läst? — Kann der menschliche Geist Wahrheit ergreisen, wenn nicht in ihm jene beiden Klarheiten zu Einem Lichte sich vereinigen? Und ist diese Vereinigung anders als durch ein Wunder denkbar?

### Rr. 3. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 2. November 1783.

Hochzuehrender Herr und Freund!

Ihre liebreiche und höchst erfreuliche Zuschrift nebst der gedruckten Beilage 1) vom 16. Juni erhielt ich im Päckhen unsers Claudius eben an seinem Gedurtstage. Ich schreibe gegenwärtig auf dem Bette, weil ich einen kleinen Anfall von der Gicht in den beiden großen Zehen, fast ohne alle Schmerzen, während dem Gedrauch der bitterssüßen Stengel, der Dulcamara, bekommen.

Die Reisen der Päpste<sup>2</sup>) haben eben den Eindruck auf mich wie auf Sie gemacht, und mich mit dem ersten Theil der Schweizersgeschickte ausgesöhnt, worin zu viel Achillisches für mich war, und dem Gott Mavors zu viel geräuchert worden. Die Reisen stimmen mehr mit meinem Geschmack an der Odüssee und mit meinem übrigen Grillen über die Jüdische und Kirchengeschichte, als die ältesten, fruchtbarsten, unerkannten Quellen einer transsendentalen Philosophie und Bolitik. Auch was Lessing gesagt, kömmt mir eben so alt als wahr vor. Ohne den Verfasser zu ahnden, machte ich eine Ausnahme von dem Nothgeset, und kaufte mir diese kleine Schrift<sup>3</sup>) bei dem ersten Andlick. Ich hatte also beim Empfang Ihres Geschenkes wenigstens die Freude den Vater und Freund zu kennen.

Ihre Vorsicht, mir die Stelle meines eignen Briefes mitzutheilen,

<sup>1)</sup> Die Schrift: Etwas, was Lessing gesagt hat.

<sup>2)</sup> Bon Johannes von Müller, vgl. Hamann's Schr. VI, 330.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte II, 325.

th wirkist nicht überstüffig gewesen, weil es mir sonst schlechterbings unmöglich gewesen, mich auf einen einzigen Buchstaben zu besinnen, so wie ich auch jest nicht im Stande bin, mich in den damaligen Gang meiner Begriffe zu versetzen.

An ein wenig Unzufriedenheit mit dem Wege unserer Philosophie fehlt es mir auch wohl nicht, und in diesem Punkt könnt ich wohl sagen, was Horaz zu Mäcen:

> Vtrumque nostrum incredibili modo. Consentit Astrum — 1)

Dessen ungeachtet scheint mir doch jenes ungeheure Loch, jener sinstere ungeheure Abgrund beinahe ein wenig à la Pascal ergrübelt zu sein. Nicht daß ich an den Tiefen der menschlichen Natur den geringsten Zweisel hätte; aber diese Schlünde zu erforschen, oder den Sinn zu solchen Gesichten auch andern mitzutheilen, ist mißlich. — Ich zweisse beinahe, wie Sie selbst Höchst zu ehrender Herr und Freund, daß ich Sie verstehe; denn Ihre Resultate scheinen mir Folgen individueller Erfahrungen, getäuschter Erwartungen, sehlgeschlagener Entwirfe zu sein, die vielleicht noch gar in orisi sind. Que sais-jo?

Ich hoffe, daß alle unsere Misverständnisse der Freundschaft keinen Eintrag thun werden und sahre mit aller Sorglosiskeit und Freimuth fort. Es geht mir mit der Bernunft wie jenem Alten mit Gott?) (dem Ivaal der reinen Bernunft, nach unserm Kant); je länger ich darüber studire, je weniger komm ich von der Stelle, mit diesem Ivaal der Gottheit oder Ivol — "das ist die Natur der Leidenschaft, daß sie nicht am Dinge selbst, sondern nur an seinem Bilde hangen kann"s), und ist es nicht die Natur der Vernunft, am Vegriff zu hangen? — Trifft also nicht beide der Fluch des dürren Holzes? Sie machen die Vernunft zum Strom und die Leidenschaft zum Ufer. Thür oder Mauer! wie man's nehmen will. Wenn's ja Strom sein soll: so ist's

<sup>1)</sup> Hor. Od. II, 17, 22.

<sup>2)</sup> Simonides. "Quum tyrannus Hiero quaesivisset de Simonide, quid Deus esset, deliberandi sibi unum diem postulavit. Quum idem ex eo postridie quaereret, biduum petivit. Quum saepius duplicaret numerum dierum admiransque Hiero requireret, cur ita faceret. Qued quanto, inquit, diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior." (Cicero de N. D. I. c. 22.)

<sup>3)</sup> Aus ber Schrift: Etwas, bas Leffing gefagt hat.

ber einzige in seiner Art, ber wunderbare des weisen Egyptens. Werdet wie die Kinder, um glücklich zu sein, heißt schwerlich so viel als: habt Bernunft, deutliche Begriffe! Gesetz und Propheten gehen auf Leidenschaft von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften 1) — auf Liebe. Ueber die deutlichen Begriffe werden die Verichte kalt und verlieren den Geschmack. Doch Sie wissen es schon, die ich edenso von der Bernunft 2) denke, wie St. Paulus vom genzen Gesetz und seiner Schulgerechtigkeit — ihr nichts als Externtniß des Irrhums zutraue, aber sie für keinen Weg zur Wahrheit und zum Leben halte. Der letzte Zwed des Forschers ist, nach Ihrem eigenen Geständnisse, was sich nicht erklären, nicht in beutüche Begriffe zwingen läßt — und folglich nicht zum Ressort der Bernunft gebört. —

Ich habe aber diese Untersuchung ganz aufgegeben, wegen ihrer Schwierigkeit, und halte mich jetzo an das släckbare Element, an dem Organo oder Critorio )— ich meine Sprache. Ohne Wort, keine Bernunft, — keine Welt. Hier ist die Quelle der Schöpfung und Megienung! Was man in morgenländischen Eisternen sucht, liegt im sensu communi des Sprachgebrauches, und dieser Schlüssel verwandelt unsere besten und wüsten Weltweisen in sinnlose Wchstiker, die einfältigsten Galiläer und Fischer in die tiessungsten Forscher und Hervle einer Weisheit, die nicht irdisch, menschlich und teuslisch ist ), sondern einer heimlichen verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt, zu unserer Herrlichkeit, — welche keiner von den Obersten dieser Welt zu erkennen im Stande ist — — 1 Cor. 2 — und diese Philosophie läßt keinen Rechtschaffenen, der an öde Stellen und Wüsten hingeängstiget wird, ohne Hülfe und Trost.

Ich weiß auch nicht, lieber verehrungswürdiger Freund, ob Sie mich verstehen — was ich Ihnen von meinem Lager ins Ohr sage. Für die Dächer <sup>5</sup>) gehört es noch nicht.

<sup>1)</sup> Marc. 12, 30. 31. Luc. 10, 27.

<sup>2)</sup> Bgl. S.'s Schr. I, 405. 442; II, 100; VI, 143.

<sup>3) &</sup>quot;Young n. th. Speech thought's canal — speech thought's criterion too"; vgl. .5.'s Schr. II, 135.

<sup>4)</sup> Jac. 3, 15. 1 Cor. 2, 7. 8.

<sup>5)</sup> Matth. 10, 27.

Den 22. November.

Hier kam eben ber Besuch eines Freundes aus Dessau, Herr Becker, der mich zweimal besucht, ohne daß ich einmal im Stande gewesen, ihn recht ins Gesicht zu fassen. Mein angesangener Brief ist 20 Tage liegen geblieben, während welcher ich schon ziemlich her gestellt gewesen, aber wieder das Bette hüten muß, doch Gottlok! ohne sonderliche Schmerzen, wenn ich liege und die beiden Patienten in Ruhe und Ausdünstung erhalte.

Sie vergeben es mir, daß ich ohne Bedenklichkeit über Form und Regeln des Weltbrauchs fortfahre und mit Uebergehung eller verdrießlichen Kleinigkeiten blog der angenehmen Eindrücke mich erinnere, die ich in dem Zwischenraum der ganz zufälligen Lectüre von ben 8 heften ber Pomona 1) zu banken gehabt. Ich hatte bies Buch von einem Freunde für eine Freundin besorgt, die es mir zurückgeschickt hatte. Weine Unpäglichkeit und ber Aufenthalt meines Sobnes auf dem Lande verhinderten die Ablieferung. — Es lag mir vor Augen ohne, daß ich Muth batte anzubeißen. Ich verschwende so viel Zeit im Lesen, daß ich mir bisweilen aus ber Enthaltsamkeit auch am unrechten Ort ein Verdienst machen muß. Unterdessen war ber Name Bondeli zu anzüglich, nicht wenigstens in Ansehung besselben meine Neugierde zu befriedigen. Gine Baronesse von Bondeli ist eine alte unschätzbare Freundin für mich, bei beren fel. Bater ich auf 2 Jahre wie ein Miethsmann und wie ein Kind beinabe, im Hause gelebt. Seine einzige Tochter hatte ihre beste Lebenszeit ber Pflege ihres von Jahren und Krankheiten erschöpften Baters aufgeopfert, der ein sehr verehrungswürdiger Mann und Tribunals Bupillenrath war. Er genoß in den letten Jahren, da ich bei ihm lebte, die Bufriedenheit, seinen Sohn in Bern; wo er herstammte, auf eine sehr vortheilhafte Art versorgt zu sehen, als Ausseher der dortigen Wiliz. Ich habe ihn selbst nicht gekannt; seine berrschende Reigung zum Spiel und noch mehr seine fast unverzeihliche Vernachlässigung einer einzigen verdienstwollen Schwester schien mir eben keine Empfehlung seines Charakters zu sein. Zwar aus Verlegenheit, aber mit bem ebelften Gefühl ber Ehre und bes Gewissens entschlof fie sich zum Beruf einer Beaumont und hat mit genaner Noth bie

<sup>1)</sup> Frau von La Roche, Berfafferin ber' Pomona.

Angahl ihrer Pensionairs auf 5 gebracht ohne erkannt noch unterstützt zu werben. Sind Sie im Stande von der sel. Julie 1) noch einige Umftande mir sowohl als ihrer hiesigen an Beist und Herz iv nab verwandten Bondeli mitzutheilen oder allenfalls durch die bortige Verbindung der M. de la Roche von dem dortigen Bruder: so würde ich dies wie eine neue Wohlthat Ihrer Gewogenheit er-Die so reizende Scene zwischen Frit - Seiner Bitti und Brer Sophie — gebort wohl nirgends als in Bempelfort zu Hause. 36 bin auch genöthigt dieses offne Blatt meinem Gevatter Claudius behulegen und seiner Berantwortung es zu überlassen, ob er es juruchalten ober befördern will. Es geht schon in die sechste Woche, Bei aller Gemächlichkeit daß ich nicht aus dem Hause gewesen. meines Bachofverwalter-Dienstes am biefigen Licent, bei aller meiner Entfernung von Umgang und gesellschaftlichen Berbindungen weiß ich nicht die meiste Zeit, was ich mit ihr anfangen, noch wo ich sie bernehmen soll, und bin also ein Märthrer entgegengeschter Bedürfnisse. Meine geläufigsten und ergiebigsten Thränen quellen aus Wollust und Freude; Ungebuld und erstickter Zorn arten besto leichter bei mir in ein Lachen aus. Nach dieser Joiospukrasie habe ich mir einen etwas abweichenden Charafter jener beiden übelberüchtigten Philosophen 2) gemacht. Mein größtes Hauskreuz liegt vielleicht darin, daß ich meine natürliche Liebe zu meinen vier gesunden Kindern, welche mir Gott geschenkt hat, und deren ehrliche Mutter, die zwar nicht meine Frau, aber doch Haushofmeisterin ist, durch eine angemessene Erziehung zu befriedigen außer Stande bin. ältester und einziger Sohn geht ins 15te Jahr, hat sich der Arzneiwissenschaft gewidmet, auch hierin nach meines Herzens Wunsch, und lebt seit diesem Sommer auf dem Lande einige Meden von der Stadt, bei einem Herrn Kriegsrath Deutsch, ber unlängst aus Potsbam als künftiger Erbe eines sehr ansehnlichen Gutes Graventhin ins Land gezogen und zur Gesellschaft und Aufmunterung seines einzigen Kindes und dessen geschickten Hofmeisters 3), sich meinen Sohn ausgebeten, der von gleichem Alter mit jenem ist und mit dem

<sup>1)</sup> Julie Bondeli ftarb 8. Aug. 1778.

<sup>2)</sup> Demofrit und Beraflit.

<sup>3)</sup> Scheller, ein Bermanbter bes Lericographen.

er gleiche Borrechte in Allem genießt. Dieser außerordentliche Beweis göttlicher Borsehung beruhigt mich zugleich für meine 3 jüngern Töchter, deren Wachsthum ich bloß zusehen muß, ohne ihre nöthige Bildung befördern zu können. Was aber am meisten die Ockonomie meiner Kräfte und ihres freien Gebrauchs stört, ist wohl ein hyposchondrisches Wechselsieber von Uebertreibung und Erschlaffung.

Vielleicht finden sich, hochzuehrender Herr und Freund, in diesem Gespinnst einige stamina unser sumpathetisches Gesühl zu entwickeln, oder zu berichtigen, oder auf die Zukunft zu besestigen. Vielleicht aber werden Sie gänzlich verekelt und abgeschreckt von Ihren günstigen vorgesaßten Meinungen — In beiden Fällen unterwerfe ich mich dem Gewinn und Verlust meines Schicksals, wiewohl mit stärkerem Vertrauen auf Ihre Nachsicht und Liebe, als auf mein Verdienst und Würdigkeit.

## Rr. 4. Jacobi an Hamann.

Bempelfort, ben 18. October 1784.

Mein lieber Hamann!

Ihr Brief vom 2ten und 22ten November des vorigen Jahrs traf mich, in der Hälfte des Decembers, auf dem Krankenbette. Ich war lange sehr übel und litt nachher noch mehr von dem Gedanken, daß ich meine Geistesträfte auf immer verloren hätte. Da mir endlich von dieser Seite wieder einiger Muth zu kommen anfing, starb mein britter Sohn, der im eilften Jahre, und die schönste Hoffnung meines Lebens war. Er lag nun im Grabe und verweste, während sein Bild voll Leben, voll Geift und Liebe mir immer vor der Seele Meine Augen wurden nicht troden darüber, daß sie ihn nie wieder sehen sollten. Wenn ich sage, daß sie ohne mich, daß sie für fich allein weinten, so sieht es einer Spitzfindigkeit, einem Wortspiele gleich, und boch ist nichts so nackend wahr, so aus dem innersten Gefühl genommen. Die Mutter bes Knaben hatte sich ermübet, geängstigt und war nun durch und durch verwundet. trant; erholte sich etwas nach einigen Tagen; legte sich von neuem, und ftarb. Ich hatte zwanzig Jahre lang, und von meinem Ein= undzwanzigsten Jahre an mit ihr gelebt, und nie erblickt, was ihr an Reinheit des Herzens und Größe der Seele, an Liebe, Treue und

bimmlischem Wohlthun aleich war. Niemand, der es nicht erfahren hat, tann wissen, tann nur ahnben, was das heißt: über alles zu lieben und zu verehren, was nun tobt ist; nun auf immer unserm Aufdauen, unserm Wohlthun, unserm beißen verzehrenden Dank entiogen. Der Zustand, worin die schreckliche Trennung mich verjette, hat keinen Namen. Ich hatte nie gedacht, daß man auf dieser armen Erbe so traurig werben könnte. Mit jedem Tage wurde es ärzer: und kaum hatte ich brei Wochen so zurückgelegt, als ich eine andere heftige Erschütterung durch den Aufbruch des Rheins erfahren Die Ueberschwemmung dauerte fünf Tage, und ließ uns mter abwechselnden Gefahren bie fürchterlichsten Auftritte seben. So viele Stöße konnte mein geschwächter Körper nicht aushalten; ich befam neue Zufälle, die allen Mitteln widerstunden, ließ mich auf das Frühiahr und die Landluft vertrösten, und wurde im Mah auch wirklich etwas besser. Es hielt sich aber mit dieser Besserung nicht einmal den Monat durch; mein Befinden wurde immer schlechter, und endlich vollends unerträglich. So entschloß ich mich gegen Ende bes Augusts, nach langem, traurigen Hoffen, ziemlich trostlos und mit wenig Glauben vor dem herannahenden Winter noch den einzigen Berjuch, der mir übrig blieb, zu wagen, nämlich eine Reise. ging zuerst nach Hofgeismar, um dort ben Münsterischen Leibarzt Hoffmann und ein paar Freunde aufzusuchen; hierauf nach Weimar, wohin Gothe und Herber mich bringend eingeladen hatten. anhaltende Bewegung, die beftändige Abwechslung von Gegenständen und Gedankenformen, vornehmlich aber die seligen Tage, die ich zu Beimar, wo auch unser Claudius sich einfand, verlebte, haben mir ungemein wohl gethan, und ich bin gegenwärtig gesunder, als ich seit langer Zeit nicht war.

Sie müssen, liebster Hamann, diesen weitläusigen Bericht mir berzeihen, weil er zu meiner Entschuldigung, daß ich Ihren herzvollen Brief so lange unbeantwortet gelassen, unentbehrlich war.

Zuerst meinen großen Dank für Ihr Golgatha und Scheblimini, dessen Empfang mich zu Hosgeismar sehr erfreute. Herber hat Ihnen vermuthlich schon gemeldet, wie sehr wir alle zu Weimar uns an Ihrer Schrift ergötzt haben. Zum rechten Genuß derselben aber kam ich doch erst hier im Stillen. Mehr darüber künftig. Dier zuerst ein Heft, das bestimmt ist allerhand von mir an Sie

auszurichten. Rebe, daß ich dich seige. 1) Ich rede, — das Sehen ist an Ihnen. Unser Claudius versicherte, es würde Ihnen überhaupt durch die Mittheilung dieser Blätter ein Gefallen geschehen, und stärkte meinen Vorsatz. Ie mehr Sie mir darüber sagen, desto lieber wird es mir sein. Nicht daß ich von Ihnen begehrte, "sich in ein Handgemenge mit Grillen einzulassen, die keine Widerlegung verstienen, und durch keine Widerlegung geheilt werden können, weil die Dunkelheit im Augapsel des sensus communis liegt"") — sondern ich begehre nur, daß auch Sie reden, damit ich sehe!

"Laßt uns nicht die Wahrheit der Dinge nach der Semächliche keit uns selbige vorstellen zu können, schätzen"<sup>3</sup>) — ist eine vortreffliche Ermahnung, die aber von sehr entgegen gesetzten Partepen ehrlich geschehen kann.

Sie haben mir den Hang zur Grübelet vorgeworfen, und mir deswegen einen Theil Ihres Mitleidens entzogen. Mir sielen sogleich die Worte des guten Tody dein: When I was a school-doy, I could not hear a drum beat, dut my heart beat with it — was it my fault? — Did I plant the Propensity there? Did I sound the alarum within, or nature? — Was kann ich dafür, lieder Hamann, daß mein Exemplar der Natur gerade diese Buchstaben, diesen Shntax, und diese Lesarten hat? Strebe ich nicht mit ganzer Seele darnach, den wahren echten Sinn zu treffen? — Habe ich je gelernt um ein Gelehrter zu heißen und mich in Künsten des Berstandes hervorzuthun — oder aus müssiger Neugierde? . . . . "Herr, es thut mir wehe im Herzen, und sticht mich in meinen Nieren, daß ich muß ein Narr sein, und nichts wissen, und muß wie ein Thier sein dor Dir!" <sup>5</sup>)

Baco, den auch Sie verehren, wollte nicht, daß wir die Gesheimnisse zu der Schwäche unseres Geistes herunterziehen, sondern unsern Geist zu der Größe der Geheimnisse hinausheben sollten.

Philosophiren da hinauf, werden wir uns mit und aus

<sup>1)</sup> Diefer von Hamann so oft angeführte Ansspruch ift von Socrates; vgl. H. 261; IV, 5; VI, 35.

<sup>2)</sup> S. H.'s Schr. IV, 31.

<sup>3)</sup> S. H.'s Schr. II, 158.

<sup>4) 3</sup>n Yorik's Tristram Shandy.

<sup>5) \$\\ \</sup>partial \text{.73, 21. 22.}

unserem natürlichen Leibe nicht; sondern wenn es eine gewisse Gottes-Erkenntniß für den Menschen giebt, so muß in seiner Seele ein Bermögen liegen, ihn da hinauf zu organisiren.

3ch glaube — Herr, hilf meinem Unglauben! 1)

### Rr. 5. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 14. November 1784.

Lieber würdiger Freund!

Der bisher geholfen, wird auch weiter helfen — und was er nimmt, ist gut aufgehoben. Sein sind unsere Thränen = und Trostquellen.

Heute vor acht Tagen erhielt ich einen starken Brief von unserm Herber aus Weimar, Mittwochs aus Zürich von Lavater, und gestern des Morgens Ihr versiegeltes Päckhen, am unerwartetsten und wichstigsen für mich wegen einer nahen Beziehung auf einige Grillen, die mich eben nicht beunruhigen, doch aufmerksamer auf mich selbst machen.

Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Berke folgen ihnen nach. 2) So lange unser Lebenslicht noch brennt, und scheint, wollen wir uns desselben erfreuen, und dabei fröhlich sein (denn es währt doch nur eine kleine Weile —) und uns müde arbeiten, damit wir mit Grund der Wahrheit zum Abendsegen sagen können: Wie wohl wirds thun!

Die Pflicht ber Selbstverleugnung wird mir in jeder Kleinigkeit schwer. Ich habe hier kaum einen Laut über mein jüngstes Lind 3) gehört, desto sanster und schmeichelhafter sühlte ich das Zeugniß dreier entfernter Zeugen, wie Balsam für mein mattes Haupt — bis zu einer kleinen wollüstigen Betäubung, die einem Schwindel ähnlich war.

Den 1sten b. erhielt ein hiefiger Freund aus Berlin einen Brief, in dem man mir die bittersten Vorwürse machte wegen S. 71 4), meinen alten Freund Mendelssohn so abgeschmackt und schwärmerisch

<sup>1)</sup> Marc. 9, 24.

<sup>2)</sup> Offenb. 14, 13.

<sup>3)</sup> Golgatha und Scheblimini f. S. 11.

<sup>4)</sup> S. 71 in S.'s Schr. VII, 64.

ber Atheisterei beschuldigt zu haben. Ungeachtet ich mich sast beutlich erinnern konnte, mit einer geheimen Ahndung und Selbstampf diese Stelle geschrieben zu haben, und die Wahrheit nicht auf mein eigenes, sondern Johannis Zeugniß beruht: so bleiben doch meine Gedanken auf diesen Punkt geheftet. Ihr herzlicher Brief hatte so manche Seiten meines Gemüths so innig gerührt, daß ich die Beilage 1) verschloß, an meine Arbeit gehen wollte, mit dem Entschluß, heute die Handschrift durchzulesen. Der Dunst meiner Amtsstube nöthigte mich, nach Hauf zu gehen, und ich konnte nicht eher aushören, als bei dem französischen Briefe an Homsterhuis 2), den ich trotz meiner Neugierde weder gestern noch heute anzusehen im Stande gewesen.

Hat Ihnen, würdigster Freund, ein guter Genius das Bertrauen eingegeben? ich nehme selbiges als eine Wohlthat der Borssehung an, die ich nicht misbrauchen werde. Ob Ihnen so viel Nuten davon, wie mir selbst, zusließen wird, weiß ich nicht. Kaum trau ich mir zu, mehr als Herder zur Sache sagen zu können. Sie haben mir Wasser auf meine Mühle und Oel in meine Lampe geschenkt — und edlen Wein zur Nahrung meines blöden Wagens, der an Ekel bisweilen laborirt.

Ich kam erst gegen Abend nach Hause und mußte noch spät ein paar Zeilen an unsern Johannes in Zürich schreiben, denn es scheint, daß ich schwertscharf den unathletischen Moses — schärfer als Hamann es ihm mündlich gesagt haben würde, behandelt habe, welches ihm etwas Mihe macht.

Heute habe ich wider meinen Willen auch beinahe den ganzen Tag herumgeschwärmt, und bei einem, wenigstens Namens-Vetter<sup>3</sup>) von Ihnen, Ihre Gesundheit getrunken, und Ihr Andenken im Herzen herumgetragen; darauf kamen drei Besuche nacheinander, ehe ich zum schreiben kommen konnte.

Außer bergleichen Zerstreuungen, die ich bei aller meiner Entfernung vom Umgange und Geschäften nicht vermeiden kann, ist mein ganzer Kopf, vorzüglich mein Gedächtniß so matt und stumpf,

<sup>1)</sup> Das Manuscript von Jacobi's Spinoza-Bilchlein.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 123ff.

<sup>3)</sup> Banquier Jacobi in Königsberg.

daß ich im buchtäblichen Berstande sine libro stultus bin, und sobald ich ein Buch zumache, kaum mehr weiß, was ich gelesen habe.

Ich besitze weber Spinoza noch Hobbes, die ich beide vor 20 Jahren mit wahrer Andacht gelesen und ihnen mehr zu danken habe, als Shaftsburh und Leibniz, dessen posthums ich auch nicht alle recht kenne, und nichts als seine Theodicee selbst besitze. Alle metaphhssischen Untersuchungen sind mir durch die Kritik der reinen Bernunft jüngst fast so verekelt worden, als ehemals durch Wolfens lateinische Ontologie.

Bei mir ift nicht sowohl die Frage: Was ist Vernunft? sondern vielmehr: Was ist Sprache! und hier vermuthe ich den Grund aller Paralogismen und Antinomien, die man jener zur Last legt, daher tommt es, daß man Wörter sür Vegrisse, und Begrisse sür die Dinge selbst hält. In Worten und Begrissen ist teine Existenz möglich, welche bloß den Dingen und Sachen zukommt. Kein Genuß ergrübelt sich, — und alle Dinge, folglich auch das Ens entium ist zum Genuß da, und nicht zur Speculation. Durch den Vaum der Erkenntniß wird und der Baum des Lebens entzogen — und soll mis dieser nicht lieber sein, wie jener — wollen wir denn immer dem Exempel des alten Adams vielmehr solgen als uns an seinem Beispiel spiegeln — keine Kinder werden 1), nicht wie der neue Adam Reigh und Blut an=2) und das Kreuz auf uns nehmen? Alle Terminologie der Metaphhsik läuft auf dies historische Factum hinaus, imd sonsus ist das Principium alles intollectus.

Da Sie leider! in meinen chartis mehr und besser bewandert sind als ich es selbst din: so glaube ich in den Kreuzzügen, noch kühner, statt Ihres Motto aus dem Sirach.), — und hoffe ohne Gotteslästerung, — gesagt zu haben:

ουδεν και παντα 4)

Nach meiner Metakritik b), die vielleicht noch besser einschlagen kam, als der dumme Anfang, den ich gus Einfalt unserm guten

<sup>1)</sup> Matth. 18, 3.

<sup>2)</sup> Sebr. 2, 14.

<sup>3)</sup> Sir. 43, 27; vgl. \$.'8 Schr. IV, 194 und VI, 233; ferner S. 19.

<sup>4)</sup> S. H.'s Schr. II, 276.

<sup>5)</sup> S. H. S. Schr. I, 1 ff.

Herber mitgetheilt, gibt es ohne das Ideal der reinen Bernunft gar keine Engel- noch Menschenvernunft.

Verzeihen Sie mir, daß ich mit dem letzten Resultat so ganz ohne Borbereitung ins Gelag hineinstürze. Sie widerlegen sich selbst, wenn Sie sagen: Philosophiren da hinauf werden wir uns mit und aus unserm Leibe, und noch weniger mit und aus unserer metaphysischen und abstracten Schulsprache nicht, bei der ein ewiger Cirkel unvermeidlich ist. Gibt es eine gewisse Gottes-Erkenntniß für die Menschen, wozu ein Vermögen in der Seele, den Menschen da hinauf zu organisiren? !)

Weß ist das Bild und die Ueberschrift <sup>2</sup>), worin Gold- und Kupfermünze eines Landesherrn sich einander ähnlich sind? Bleiben Sie bei der Antwort Ihres Mundes und Herzens. Er schuf den Menschen sich zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn <sup>3</sup>) — wir sind seines Geschlechts <sup>4</sup>). — Die Differentia specifica liegt blos darin, daß wir noch in der Mache sind, und unser Leben noch verborgen ist, mit Christo in Gott <sup>5</sup>), Unsere Vernunft muß warten und hossen, — Dienerin, nicht Geschgeberin der Natur sein wollen.

Niemand kann sein Herz und seinen Magen sehen, und ein zu starkes Gefühl ihres Daseins ist eben kein Zeichen der Gesundheit, noch ein angenehmes Bewußtsein.

Ersahrung und Offenbarung sind einerlei, und unentbehrliche Flügel oder Krücken unserer Bernunft, wenn sie nicht lahm bleiben und kriechen soll. Sinn und Geschichte ist das Fundament, und der Boden, — jene mögen noch so trügen, und diese noch so einfältig sein: so zieh ich sie allen Luftschlössern vor.  $\Delta o_S$   $\mu o_l$   $\pi o v$   $\sigma \tau \omega$   $^6)$  — nur keine geläuterte, und abgezogene und leere Wörter — die schen ich, wie tiefe stille Wasser und glattes Eis. ...

Alle die Varianten in Buchstaben, Sintax 2c. sechten mich nicht an. Kein Exemplar und noch weniger Oncle Tody besteht aus lauter Varianten. Auch im Wissen herrscht eine leidige Plusmacherei. Ein Kind, das nichts weiß, ist deswegen kein Narr, noch Thier,

<sup>1)</sup> S. S. 12.

<sup>2)</sup> Matth. 22, 20.

<sup>3) 1</sup> Moj. 1, 27.

<sup>4)</sup> Ap. 17, 28.

<sup>5)</sup> Col. 3. 3.

<sup>6)</sup> Motto ber Schr. Jacobi's (Werte IV, 1. S. 1).

jondern bleibt immer ein Mensch in spo. Ich weiß genug, indem ich mich im Empfinden übe — und bei wenigem Wissen kann man desto mehr thun. Wissen bläht auf, aber die Liebe bessert. 1) Alles ist eitel! — nichts neues unter der Sonne! 2) — ist das Ende aller Metaphysik und Weltweisheit, bei der uns nichts übrig bleibt als der Wunsch, die Hosssung und der Borschmack eines neuen Himmels und einer neuen Erde 3) — in schönen und lieblichen aber ebenso vergänglichen und flüchtigen Augenblicken, wie die Liebe in Wollüsten.

Wenn ich im Stande sein soll, dem Faben Ihres Briefwechsels nachzugeben, weiß ich fein ander Mittel, als benselben abzuschreiben, weil ich immer den Text und die Sprache meiner Urkunde vor mir haben muß, und ich meinem Gedächtnisse nicht im geringsten trauen fann, auch das Abschreiben sich tiefer eindrückt, als ein noch so oft wiederholtes Lesen. Auf diese Art bin ich besto eber im Stande, Ihnen das Original zurückzuliefern, und das Aeußerste, was ich gegenwärtig tumultuarisch bingeworfen, auszufüllen und meine Salti mortali 4) Ihrem Geschmacke etwas erträglicher zu machen, wenn es meine Kräfte erlauben. Sollten mir meine Schultern versagen, so würde ich mich nicht eines aufrichtigen Geständnisses schämen voluisse sat est 5). Da ich selbst mit Herber zur öffentlichen Bekanntmachung anräthig bin, und die Offenherzigkeit unsers Jahrhunderts nichts dagegen einzuwenden haben wird; so werden Sie desto weniger Mißtrauen in meine Verschwiegenheit setzen dürfen, und ich werde es Ihnen ausdrücklich melden, wenn ich etwa von einem oder zwei, böchstens drei zum Vorlesen, nicht zu irgend einem andern Gebrauch daran einigen Antheil von Beibülfe mir versprechen könnte. Namen dieser Freunde würde ich Ihnen angeben; aber aus meinem Hause soll es nicht kommen. Dies anticipire ich bloß eventualiter. Meine Freundin Courtan überschickte mir an einem Sonntage Naffir und Zulima 6). Claudius machte mir zu einem Exemplar

<sup>1) 1</sup> Cor. 8, 1.

<sup>2)</sup> Preb. 1, 2. 9.

<sup>3) 2</sup> Petr. 3, 13.

<sup>4)</sup> Jacobi's Hilsmittel gegen ben Spinozismus nach bem Gespräch mit Lessing.

<sup>5)</sup> Tibull IV, 1, 7.

<sup>6)</sup> Schrift von G. Jacobi.

Gilbemeifter, Samanus Leben V. - Briefe.

bavon Hoffnung, welches aber nicht erhalten, und von den 2 Stellen weiß ich keine Silbe mehr. Um die angeführten Stücke des Museums werde ich mir hier Mühe geben, um Ihren Wink davon besser zu verstehen. Ich habe die gute Baronesse Bondeli in langer Zeit nicht gesehen, so große Ursache ich auch habe, mich ihrer Freundschaft für mich und mein Haus täglich zu erinnern. Die mir mitgetheilten Nachrichten habe bereits hier ersahren, weiß aber nicht, ob sie etwas von dem unglücklichen Ende ihres Bruders weiß. Ihre eigene Lage und Umstände haben sich Gottlob! geändert und gebessert. Die Anzahl ihrer Pensionairs vermehrt sich zusehends und der gute Fortgang ihrer mehr als mütterlichen Klugheit und liebereichen Sorgsalt hatte auf ihre häuslichen Umstände und Zusriedensheit einen sichtbaren Einsluß, wie ich selbst Zeuge gewesen din und von andern glaubwürdigen Theilnehmern noch öfterer höre.

Ein junger, noch ziemlich roher unausgebildeter Mensch, der sich um mich und meine älteste Tochter durch seinen treuen Unterricht und eifrige Dienstsertigkeit ungemein verdient gemacht, ist durch einen Banquier aus Franksurt a/M. an Ihre vortrefsliche Freundin zu Speier, aus guter Meinung empsohlen worden. Er hat die Reise zu Fuß von Lübek nach Italien gethan und Lavater hat mir die angenehme Nachricht von seinem glücklichen Durchzuge durch Zürich mitgetheilt. Gott helf ihm gut durch und wieder zurück. Er heißt Hill.

Nehmen Sie es mit dem Inhalt und Ton meiner Briefe ja nicht genau, weil ich heute nicht mehr gut zu sagen im Stande bin für das, was ich gestern geschrieben — da Sie in Münster Freunde haben, so kennen Sie vielleicht dort Einen 1) von Herder, Lavater und mir — nach dessen persönlicher Bekanntschaft ich mich auch sehne. Sein Rath ist wunderlich und führt es herrlich hinaus 2).

Den 15. Nov.

Unser Oberbürgermeister Kriegsrath Hippel seiert heute Lavaters Geburtstag und seinen Eintritt ins 44. Jahr. Ich hatte bis 2 Uhr bes Morgens geschrieben und bin sonst leidlich gesund bis auf einen

<sup>1)</sup> Franz Buchholt.

<sup>2)</sup> Jef. 28, 29.

rheumatischen ober arthristischen Schmerz an meiner linken Histe und Lende, der auch erträglich ist. In meinem 50. Jahr zog mir ein Anfall von Podagra zu durch ein unüberlegtes Aberlassen bei einem Flußsieber. Mendelssohns Schreiben an Sie hat mir viel Licht gergeben, was man in Berlin sich schämt zu heißen; wegen des überhandnehmenden Pöbels von Atheisten — Im Grund eine lächer-liche panische Furcht vor Namen und Wörtern, ühnlich der Hodrophobie. Gott segne Sie, trösse und erfreue Sie durch Erschlung dessienigen, was Ihnen noch übrig geblieben, und dessenigen gedeihlichen Genuß. — Schmecken und sehen wie freundlich der Herrist ist 1), übertrifft alle Beweise, ist der beste Dank, Schild und Lohn, den wir dem Geber bringen können. Wohl uns des seinen Herrnl 7) Ich ersterbe Ihr alter radoteur per metabasin els älde zwos.

### Rr. 6. Samann an Jacobi.

Königsberg ben 1. Chriftm. 1784.

Mein verehrungswürdiger Freund!

Hier erhalten Sie Ihr mir Anvertrautes zurück mit dem lebhaftesten Dank. Nach reiser Ueberlegung mußte ich mich entschließen, selbiges eigenhändig abzuschreiben, machte den 16. pr. den Ansang. Den Tag darauf kam mein lieber Sohn vom Lande mit der Familie des Kriegsrath Deutsch — und den 21. war ich sertig; er reiste den 24. wieder ab. Die seuchte sause Witterung hat aber auf meinen kahlen alten Kopf und ganzes Nervenspstem iv einen widrigen Eindruck gemacht, daß ich sest an meinem Sinn und Gedanken zu verzweiseln ansing, und ich mich erst seit gestern ein wenig erholt zu haben scheine.

Eine Abschrift war schlechterdings unentbehrlich wegen meines gebrechlichen Gedächtnisses, dessen ich mich noch weniger mächtig als meiner Sprache und Zunge fühle. Ohngeachtet ich leider! meine meiste Zeit mit Lesen zubringe: so vergehen mir doch die Gedanken, sobald ich das Buch zumache — und es geht mir im eigentlichen Berstande nach dem Sprichwort ex libro doctus — Sie haben

<sup>1) \$1. 34, 9.</sup> 

<sup>2)</sup> Aus bem Liebe: "Allein Gott in ber Bbb".

vird kaum besser gerathen. Ich habe Ihnen bereits gesagt, warum ich so viel Antheil an dem mir anvertrauten Brieswechsel nehme, und nehmen muß. In Ihrer Abschrift an H. ) vom 30. Juni haben wir die Scrupel, die wir vorher nicht gehabt, die Sorge vor gewissen läppischen Aufsätzen, um die ich mich auch disher nicht habe kümmern können, eben wegen gewisser anderer Beziehungen nicht aus dem Gesicht versoren. — Wenn das große Beispiel eines Lessing dort so viel Bedenken macht, wie auffallend muß es dort scheinen, den M. selbst eines atheistischen Fanatissmus 2) angeklagt zu sehen! Alle diese Erläuterungen sehlten mir, um den von Berlin erhaltenen Wink zu verstehen. Ich vermuthe, worans ich mich also vorbereiten muß, die Sache, ihn und mich selbst in unsern verschiedenen Gesichtspunkten darüber zu vergleichen. Ein Bersuch ist immer der Mühe werth und voluisse sat est.

Ich habe gestern und diesen Abend Ihre Handschrift noch einsmal durchgelesen, und muß gestehen, daß ich sie ziemlich verstehe, nur nicht die Erinnerungen Mendelssohns 3) — aber desto mehr die Wahrheit seiner Bemerkung, — mehr an ihm als mir selbst, ungeachtet ich in meinem 55sten Jahre din. Der Wandel nach väterslicher Weise vereselt mir keinen andern Weg. Der Tractatus Th. Polit. nebst den opp. posthumis liegen schon auf meinem Tische, aber ich muß seine Princ. Phil. Cart. auch ansehn, weil ich wie Leibnitz den Spinozismum für einen Cartesianismum outre halte.

Das Shstem, welches Louis Mayer () in Spinoza's Namen nach seinem Tode ausgegeben haben soll; ist mir auch ganz unbekannt und ich wünschte sehr, daß W. sich darüber näher erklärt hätte, was er für ein Buch meint.

Es fehlen mir noch einige andere Quellen und Hülfsmittel; z. E. ich besinne mich nicht jemals des Coleri Leben <sup>5</sup>) gelesen zu haben, ohngeachtet 'es eben kein seltenes Buch ist. Ich weiß nicht was für

<sup>1)</sup> Bemfterbuis.

<sup>2)</sup> In Golgatha und Scheblimini.

<sup>3) 3.&#</sup>x27;s 23. IV, 103 ff.

<sup>4)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 44 n. 91.

<sup>5)</sup> bes Spinoza.

ein Borurtheil (theol. Partheilichkeit) hat mich abgehalten ohne einigen Grund wider den Berfasser. Die Quelle von Er kai nar ist mir auch ungewiß. Der bekannte Spruch im Sirach 1) lautet anders im Griechischen und noch spinozistischer ro nar dore avros.

Ihre Bergleichung des Tief- und Scharssinns mit dem Durchmesser und der Sehne eines Cirkels ist mir weder genau noch bentlich genug?).

Meine Phantasie hat auf eine andere Art mit dieser Figur gespielt. Tiefsinn zu Wahrheiten, die sich alle einander gleich sind und die Mittelpunkte durchschneiden. Scharfsinn zu Wahrscheinslichkeiten, welche lauter Durchmesser kleinerer Cirkel sind, alle mögeliche Punkte der Peripherie berühren können ohne den Mittelpunkt, auch eines Parallels nie fähig sind.

Bei aller Schönheit des Gedichts 3) kann ich die Anwendung nicht finden, die Leffing davon gemacht. Wozu blirfte sich Jupiter nicht an die Erde und hütte des Menschentöpfers vergreifen. Juviter war als ein Sclav des eigenen Schickjals ebenso zu beklagen und weder zu verwünschen noch zu verachten, als Prometheus thut. erfte Sand, welche Leffing urgirte, war vermuthlich Aefchblus. To be, or not to be? That is the Question. — Sein ist freilich das Ein und Alles jedes Dinges. Aber das to or der alten Metaphyfik hat sich leider! in ein Ideal der reinen Vernunft verwandelt, bessen Sein und Nichtsein von ihr nicht ausgemacht werden fann. Urfprüngliches Sein ift Babrheit, mitgetheiltes ist Gnabe. Richtsein, ein Mangel, auch wohl ein Schein von beiden, über dessen mannigfaltiges Richts sich Einheit und Mittelpunkt aus bem Gesicht verliert. So ging es Spinoza und vielleicht Lessing.

Die Metaphysik hat ihre Schul = und Hossprache; beibe sind mir verdächtig, und ich bin weder im Stande sie zu verstehen, noch ielbst mich ihrer zu bedienen. Daher ich beinahe vermuthe, daß unsere ganze Philosophie mehr aus Sprache als Bernunft besteht, und die Missverständnisse unzähliger Börter, die Prosopopoien der

<sup>1)</sup> Sirach 43, 27.

<sup>2) 3.&#</sup>x27;8 23. IV, 1. S. 49.

<sup>3)</sup> Prometheus, von Goethe; Jacobi's Werke IV, 1. S. 52.

willführlichsten Abstractionen, die Antithesen  $r\eta_s$  werdwrrpor yrwoews <sup>1</sup>), ja selbst die gemeinsten Redesiguren des sonsus communis haben eine ganze Welt von Fragen hervorgebracht, die eben mit so wenig Grund aufgeworsen, als beantwortet worden. Es sehlt und also noch immer an einer Grant matik der Bernunft, wie der Schrift und ihrer gemeinschaftlichen Elemente, die durch einander gehen, wie die Saiten auf dem Psalter durcheinander klingen, und doch zusammen lauten.

Sott, Natur und Vernunft haben eine so innige Beziehung auf einander, wie Licht, Auge und alles, was jenes diesem offenbaret, oder wie Mittelpunkt, Radius und Peripherie jedes gegebenen Cirkels, oder wie Autor, Buch und Leser. Wo liegt aber das Räthsel des Buchs? In seiner Sprache oder in seinem Inhalt? Im Plan des Urhebers oder im Geist des Auslegers? — Doch meine crassa Minorva hat mehr Lust zu kälbern als weiter zu pflügen <sup>2</sup>).

#### b. 5. am 1sten Abvent Sount.

Den 2ten ging meine mittelste Tochter, unsers Asmus Pathin, Bene Käthe in ihr 11tes Jahr; ein guter Freund 3) in meiner Nachbarschaft in sein 55stes und seine einzige Tochter zugleich in ihr 10tes. Als ein reicher Capitalist nahm er die Rosten und Unruben der Feier auf seine Rechnung und ich erschien mit meinem ganzen Sause. war niemand mehr gebeten als eine junge Anverwandtin des Hauses, Die Schwester meines wandernden Freundes Hill, welche jämmtlichen Mädchen im Nähen Unterricht giebt. Die Mutter meiner Kinder spielte in einer talten Stube Blindetub, Burfel 2c. und wir beiben Alten saßen am Ofen. Mein Wirth unterhielt mich von seinen Abentheuern in Dänischen und Hollandischen Diensten, von seinem langen vergnügten Aufenthalt in Buinea, von den schwarzen Sclaven und Sclavinnen und wie ihm noch jeden Morgen bavon träumte. Wir börten in der andern Stube so laut und vergnügt lachen, daß uns auch die Lust ankam, ein Spiel zu machen. Ich habe wenig Reigung gehabt und durch die Zeit alle Lust dazu verloren. Es war

<sup>1) 1</sup> Tim. 6, 20.

<sup>2)</sup> Richter 14, 18.

<sup>3)</sup> Mila.

nichts als ein Damenbrett im Hause und ich entschloß mich auf einmal, Unterricht in einem Würfelspiele zu nehmen, das ich niemals recht leiden noch begreifen können; Dr. Luthers Randgloffe zu Neh. Die Empfehlung meines Wirths und seine Artigkeit, mich beibe Spiele gewinnen zu lassen, werden mich beinabe in Bersuchung führen, die Gesetze und den Gang bieses Zeitvertreibs beffer kennen ju lernen. Wir gingen bei guter Zeit vergnügt nach Hause, und meine hausmutter versicherte 2mal noch nicht in ber Stadt so vergnügt gewesen zu sein, weil es wirklich eine ganz außerorbentliche Seltenbeit ift, unser Haus ganz allein zu lassen und einer Magd anzuvertrauen. Es war schon alles zu Bette, ba ich noch eine Unordnung entbeden mußte, die mich in Harnisch brachte und keinen kleinen Sturm nach sich zog, der aber bald mit einer Windstille abwechselte. Tage darauf war an dem stoischen Jupiter und seiner ähnlichen (?) Frau Gemablin die Reihe, daß ich mich in mein Gehäuse babe vertriechen muffen und meine 4 Hörnchen nicht ausstrecken burfen. Bestern des Abends beim Sturm tam noch ein Feuerschrecken in ber Rachbarschaft meines Freundes, des dirigirenden Oberbürgermeisters 1). Bu gutem Glück war es blos ein verwahrloster Schornstein. tomte also rubig die Woche beschließen und meine Leute aus Sabns kleiner Postille, die mir Lavater verehrt, an der ich mich aber seit 77 jo müde gekauet, daß ich mich an dem Berdienst ibrer Rüche begnügen . muß - einschläfern.

Hens Samml. heil. Reben offen, die ich geborgt, um einem Acens Samml. heil. Reben offen, die ich geborgt, um einem Freunde auf dem Lande damit einen Gefallen zu erweisen, der seine Erwartung nicht dabei gefunden, wie es scheint, daher ich sie noch einmal gelesen, um zu wissen, an wessen Geschmack die Schuld liegt. Ich las also die IX des zweiten Bandes vom Zufallund Schicksalz un meiner Privaterbauung, um der öffentlichen überhoben zu sein, der ich mich seit einiger Zeit sehr oft aus Noth entziehen muß. Die Materialien scheinen mir alt, bekannt und gemein; aber gewisse Handgriffe in der Form und Wethode haben destomehr Eindruck auf mich gemacht und verdienten gemeiner gemacht und nachseahmt zu werden. Wenn Zusall nichts ist, Schicksal nichts ist —

<sup>1)</sup> Sippel.

läuft benn ber ganze Unterschied ber Deterministen und Fatalisten nicht auf ein de lana caprina hinaus — auf ein hypostasirtes Symbolum ber Unwissenheit?

Ungeachtet der Zwischenfeier an diesem Briefe bin ich nicht ganz müssig gewesen. Ein Unbekannter brachte mir die Memoires und Anecdotes des fel. Boltaire ins Haus. Ich hatte 14 Tage in meinem Schreibpulte die Deutsche Uebersetzung liegen gehabt wider meine Gewohnheit und ohne zu wissen, warum? wie es mir einfiel selbige mit der fr. Urkunde zu vergleichen. Auch wegen des Ludw. Mabers habe mehr Nachrichten eingezogen. Ihm werden im Nicoron und Gündling nicht mehr als 2 Bücher zugeschrieben, kein Antistii Constantii de Jure ecclesiasticorum bas ich in meiner frühern Jugend mit mehr Aergerniß als Einsicht erinnnere gelesen zu haben; Leibnit hielt aber den bekannten La Court oder Von den Hooft für den wahren Berfasser. Das zweite Buch ist Philosophia Sacrae Scripturae interpres, davon ich eine holländische Uebersetung selbst besitze, als ein Geschent des oben ermähnten Freundes, ber es von einem Offizier in Guinea ererbt und mir versichert, eine Deutsche Uebersetzung bavon vor ein paar Jahren in der allg. Bibl. angekündigt gefunden zu haben. Diesem ohngeachtet wünschte ich recht sehr, es zuverlässig zu wissen, ob Mendelssohn eins von biesen beiden Büchern und welches er meint, worüber Sie leicht eine Erklärung burch Ihre gemeinschaftliche Freundin in Hamburg erhalten können, weil ich nicht ruhen kann, ohne allen möglichen Quellen bis auf ben Grund nachzuspüren. Bitte, mir die Nachricht davon zukommen zu lassen; besonders deshalb, weil Mendelssohn über den Spinozismus schreiben will. — Was Lessing betrifft, so bin ich beinahe überzeugt, ihn persönlich, etwa zur Fastenzeit 1757 in Amsterdam, auf einem öffentlichen Concert gesehen zu haben. Ich hatte eine Unruhe den Mann anzureden, daß ich ihn nicht aus den Augen ließ und beim Ausgange noch einige Strafen verfolgte, aber zu blöbe war, auf eine bloße Ahndung ihn und mich in Verlegenheit zu setzen. Was urtheilen Sie selbst aber, mein verehrungswürdiger Freund, von des Mannes Chrlichkeit und Aufrichtigkeit in bem ganzen Sandel über die Fragmente? Hat nicht der Hamb. Delgötze 1) bei aller seiner Dummheit

<sup>1)</sup> Prediger Goge ju Samburg.

im Grunde Recht gehabt? Läft fich wohl mit bem panischen Shitem im Ropf ein driftlich Bater Unfer beten? Lag nicht im Gifer bes unglücklichen Mannes Feindschaft gegen bas Christenthum auf bem Boden? War's die Rolle eines christlichen Bbilosophen, bessen Maste er brauchte? oder eines Heuchlers und Sophisten, die er spielte? Hinc illae lacrumae 1). - Ift es Philojophie und Religion oder theologico-politische Schwärmerei, Rlugbeit und Eitelkeit, welche meinen alten Freund Mendelssobn, (falls der erhaltene Wink aus Berlin seine Richtigkeit hat) so empfindlich macht gegen den Vorwurf eines Atticismi, wenn ich nicht aus blinder Einfalt, ohne es zu wissen, ben Sit bes Geschwüres getroffen batte? Möcht' er sich nur gelüsten lassen, sich an meinen pudendis mit seinem metaphhsisch - afthetischen Scheermesser zu vergreifen; ich will mich meiner Haut mit seines Landsmanns Kinnbacken 2) schon wehren. D daß boch eine Delila unserm Philosophen Bart und Wangen streichelte, und sein Versuch über ben Spinozismus balb erschiene! Er, ber sich weiser bünkt, als Nathan und Heman, ben Schauer bes Kinigs, in ben Worten Gottes das Horn zu erheben 3). Verzeihen Gie mir eine kleine Ergießung meiner Galle, welche mir wohltbatig ist, um meinen braunen Kohl und Rinderbraten besto appetitlicher und verdaulicher zu machen. — —

Mittagsschlaf und der etwas langweilige Besuch eines jungen Menschen haben mir so viel Zeit gekostet, daß ich eilen muß, mit meinem Briese noch heute fertig zu werden. — Sie merken mein verehrungswürdiger Freund, daß es mir ebenso geht wie Ihnen. Ich din sein Gelehrter und am wenigsten ein Metaphysiser. Nach himmel und Erde d frage ich nichts und erwarte mit Sehnsucht des Geistes die Erfüllung des heutigen Somntagsevangeliums (des Spinoza ? seinen Plan) — daß dies ganze Gerüste eines bessern himmels und einer bessern Erde — weil ich für meinen Heerd ebenso wenig besorgt din, als Ihr Prometheus — im Feuer aufgehe! Die Thorheit des Christenthums ist ganz nach meinem

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 19, 41.

<sup>2)</sup> Richt. 15, 15.

<sup>3) 1</sup> Chron. 26, 5.

<sup>4) 36. 73, 25.</sup> 

Seschmad und meines Herzens Wunsch, meiner gesunden Menschenvernunft und Menschengefühl so angemessen, wie die Majestät des Baters und Weltrichters, daß alle Altslickereien unsers Jahrhunderts die größten Schandslecke und Brandmale ihrer Unwissenheit und Unverschämtheit sind. Sapere aude 1) — Zum Himmelreich gehört kein Salto mortale. Es ist gleich einem Senstorn, einem Sauerteige, einem verborgenen Schatz im Acker, einem Kausmann, der köstliche Persen suche und eine gute fand 2) — vo nar Avros 3).

Alle Fille der Gottheit  $^4$ ) hat in einem Kindlein klein, in einer Krippe Raum. Was Lessing glaubte, von der Expansion und Contraction  $^5$ ) im Leibnig gelesen zu haben, kommt mir fast wie ein Gedächtnißsehler vor und bezieht sich vielleicht auf eine Anführung des Bahle aus dem Bernier. Nach meinem Anthropomorphismo ist der Athem seiner Nase und der Hauch seines Mundes hinlänglich  $\psi$  CIV, 29. 30.

Weh' uns, wenn es auf uns ankommen sollte, erst Schöpfer, Erfinder und Schmiede unsers künftigen Glücks zu werden. Das erste Gebot heißt: Du sollst nicht essen Gen. II und das letzte: Kommt, es ist alles bereit 6). Esset, meine Lieben, und trinket, meine Freunde, und werdet trunken. Aber mathematische Gewißheit? — Mit der wird es so aus sein, wenn Himmel und Erde vergehen. Seine Worte aber vergehen nicht 7), und ebenso wenig ihre Gewißheit.

Gott schenke Ihnen Gesundheit und viel Freude zur Weihnachtsfeier und dem Neuen Jahr, Segen über Sie und die lieben Ihrigen! Ich habe auch nicht schreiben können, was ich habe schreiben wollen. Bitte fürlieb zu nehmen und alles zum Besten zu kehren. Auch ich nahm mir die Freiheit, Sie an Turgot zu erinnern. Wegen unstrer Beaumont habe bereits meines Wissens das Nöthige erinnert:

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 2, 40.

<sup>2)</sup> Matth. 13, 31-33. 44-46.

<sup>3)</sup> Sir. 43, 29.

<sup>4)</sup> Col. 2, 9.

<sup>5) 3.&#</sup>x27;s 23. IV, 1. S. 74.

<sup>6)</sup> Luc. 14, 17.

<sup>7)</sup> Matth. 24, 35.

fie selbst noch nicht besuchen können, weil ich keinen Bang thue, obne ausdrückl. Beruf und Geschäfte, dazu ich die Gelegenheit freilich oft vom Zaun breche. Auch die angemerkten Stlicke des Minseums noch nicht zu Gesicht bekommen, weil ich mich bei den beiden hiesigen Buchläden enthalten muß; der eine mich nicht leiden kann, und ich nicht füglich ben andern; das Bücherkaufen mir aber verboten ift. Nassir und Zulima schickte mir meine im vorigen Brief genannte Freundin zu, an einem Sonntage, aber auf die 2 Stellen kann ich mich nicht befinnen. Claudius machte mir Hoffnung zu diesem Bogen, muß es aber vergessen haben. Wie kommt Ihr herr Bruder, ber Canonicus zum Professorat? Biel Glück! Ist ber liebe Jacobi zu Zelle der meinen Hill so gut aufgenommen, auch Ihr Berwandter? Ich bin morgen bei Ihrem hiesigen Namensvetter, weiß nicht, wozu? eingeladen. Können Sie auch meine abscheuliche hand lesen? In Lessings Menschenerziehung fiel mir auch so eine Stelle auf; ob's die angeflihrte sein mag, weiß ich nicht; weil mir dies Buch auch fehlt. Von Homsterh. besitze blos sein lettre sur l'homme; einer seiner Freunde im Haag versprach mir alle seine Berke, die ich aus Verdruß nur falt in der Uebersetzung angesehen habe. Unser Kant bewundert allgemein die Kunft seines Dialogs aber auch, was unser Freund in W. übersett, ist nicht recht nach meinem Geschmad non possum dicere quare? Genug zum Vehiculo bes mir Anvertrauten. Das übrige in Gottes Ohr und von dort in Ihr freundschaftliches Herz.

Joh. G. Hamann.

## Rr. 7. Jacobi an Hamann.

Duffelborf, ben 30. Dec. 1784.

Lieber edler Freund!

Ihr Herz- und Geistvolles Schreiben erhielt ich über Aachen am ersten Abvent. Ich war seit vielen Tagen gebrückt, traurig, leidend. Das verschwand mir in Ihren Armen, an Ihrem Busen. Bie start ich aber mich auch getrieben sühlte, Ihnen gleich zu antworten, so konnte ich boch nicht, wegen allersei Berhinderungen. Darüber kam am Sommabend Ihr zweiter Brief vom ersten Christmonat, der mich frischer wieder aufregte und mir das Antworten noch dringender machte.

Es freut mich unaussprechlich, daß Ihnen mein Packet so will-kommen gewesen, der Inhalt besselben Sie so ernstlich beschäftiget. Wie vielen Dank bin ich Claudius und Herdern für die Eingebung schuldig, diese vertrauliche Mittheilung an Sie zu wagen.

Sie urtheilen ganz recht, mein Freund, daß in Lessings Eifer für die Fragmente auf dem Boden lag, was sich in seinem Nathan unverhohlen genug ausspricht, und von Ihnen Feindschaft gegen das Christenthum genannt wird. Eine solche Feindschaft war allerdings in ihm, und die Rolle, die er spielte, keineswegs die eines christlichen Philosophen. Er wollte aber für letteres auch nicht angesehen sein. Die Maste, die er brauchte, war durchsichtig genug, sollte nicht ihn verbergen, sondern nur wider äußerliche Verfolgungen beschirmen. In seiner Hauptschrift aus bieser Zeit: Die Erziehung bes Menichengeschlechts, liegt sein ganzes Spftem jedem, der zu lesen und zu verstehen weiß, klar vor Augen, und folgende Worte des Borberichts: "Warum wollen wir in allen positiven Religionen nicht lieber "weiter nichts als ben Gang erblicken, nach welchem sich ber mensch-"liche Berstand jedes Orts einzig und allein entwickeln können und noch "ferner entwickeln foll; als über eine berselben entweder lächeln oder "jürnen?" lassen über bie Beschaffenheit seines historischen Glaubens keinen Zweifel. Wollte man ihn bes Gewandes wegen, bas er bier und anderwärts seiner Lehre giebt, einen Heuchler nemen, wurde man einen Platon und Leibnit, so gar einen Sofrates eben so bart richten muffen. Wenn Lessing in der Folge, vornehmlich in dem argen Streit mit dem Hamburger Delgöten, auch zu baaren Sophistereien seine Zuflucht nahm, so entschuldigt ihn eben die Baarheit berselben. Hinter bem weitläuftigen Gitter seines Helms war sein Gesicht immer deutlich zu erkennen, es verdroß ihn, wenn man blos auf das Gitter sah. Seber Migverstand über seine wahre Meinung machte ihn zornig. M8 seine Erziehung des Menschengeschlechts, nachdem sie vollständig (im Jahre 1780) erschienen war, von einigen für eine nicht unchristliche Schrift, beinahe für eine Palinobie angesehen wurde, stieg sein Aerger über die Albernheit des Bolks bis jum Ergrimmen. Mit seinen Sophismen gegen Götze zumal komte er weder betrügen noch verführen, sondern nur dem Manne angemessen begegnen wollen, der die Abscheulichkeit begangen hatte, ihm mit dem Reichssiscal zu drohen, und das nicht so ganz in die Luft. Es kam wirklich zu Berfügungen in und außer Braunschweig, die Lessingen tief in der Seele kränkten. Der Märthrer dieser Sache, sein eigner Narr und der Spott seiner triumphirenden Widersacher wollte er durchaus nicht werden, sondern lieber, wenn es Noth thäte, aus der protestantischen Kirche in die römischtatholische slüchten. So zu sühlen lag tief in Lessings Character. Dazu aber hatte nichts in der Welt, tein Orohen und kein Berheißen, je ihn bringen können, daß er, um wirklich zu täuschen, seine wahren Gesinnungen verborgen und andere vorzegeben hätte: mit einem Wort, zur Heuchelei. Wie ihm Claudius im dritten Theil des omnia sua socum portans ') das Wort geredet hat, wissen Sie.

Daß Sie von meiner Briefsammlung Abschrift genommen haben, ist mir gar nicht zuwider, sondern angenehm und erfreuend; nur bedaure ich, daß Sie diese Mühe größtentheils selbst übernehmen mußten. Auch die Mittheilung durch Borlesen erlaube ich Ihnen meingeschränkt mit dem freiesten Muthe. Sie werden schon sorgen, daß vor der Zeit nichts auskomme. — Aber was ich Sie nicht kräftig genug zu bitten weiß, mein lieber gütiger Hamann: erfüllen Sie sobald es sein kann Ihr Bersprechen, mir über das System des Spinoza Ihre Herzensmeinung zu eröffnen.

Ich kann heute meinen Brief nicht vollenden; will aber das Geschriebene doch abgehen lassen, und am nächsten Posttage auf einem frischen Blatt fortsahren.

# Rr. 8. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 6. Jan. 1785.

Mein verehrungswürdiger Freund, ich habe Ihnen viel Neues w melden, und wünsche, daß Sie so viel Muße und Lust haben mögen, zu lesen, als ich aus dem Antheile Ihres Herzens an meinem bisherigen Schicksale voraussehen kann.

In Jahre 1777 wurde ich Packhofverwalter, nachdem ich mich

<sup>1)</sup> Clandins' Werke. In ber "Nachricht von meiner Andienz ben'm Kapser von Japan", S. 41 u. 42 ber Ausgabe von 1865.

gehn Jahre als Ueberseter ins Französische gegnält, und durch bie überhäufte Arbeit unter einem stockwelschen Direktor 1), ber wie ein Bettelbube in das Land gekommen war, und wie ein Marguis beimging, mir die einzige Sprache, welche ich aus einem geheimen Instinct geliebt, so versalzen hatte, daß ich alle Reinigkeit des Geschmacks barüber eingebüßt, und seitdem alle Fertigkeit zu schreiben verloren Mein Vorgänger 2) war nicht nur Packhofverwalter, sondern auch Licent = Inspector und Abmiralitätsrath gewesen. Regie wurde die Admiralität gänzlich abgesondert zum Ressort ber Kriegs = und Domänenkammer, und die Inspection des biesigen und Villauschen Licents in einen neuen poste de confiance mit doppeltem Gehalt und Emolumenten verwandelt. Dergleichen postes de confiance beißen auch neue Posten, die bloß den Creaturen der General-Administration anheim fallen, und ziemlich vrecär sind. freute mich also, einen alten, zwar sehr verftummelten; Bosten erwartet und erbeutet zu haben mit dem alten Gehalt von 25 Thlr. monatlich, freier Wohnung, von der aber auch schon 2 Stuben meinem Vorgänger entzogen worden waren, ohne Holz; und (außer den zufälligen Gratificationen vom jährlichen Plus) hatte ich kein einziges anderes Emolument, als einen Antheil an gewissen, anfänglich freiwilligen, aber mit der Zeit fixirten Abgaben, welche die Schiffer den Rollbedienten abzugeben schuldig sind, und welche den holländischen Namen Fooi, d. i. Bier- und Trinkgelber 8), baben.

Dieses Emolument mar uns durch wiederholte Rescripte als ein pars salarii confirmirt, ratifabirt und bestätiget worden. Es wurde alle 6 Monate den 1. Juni und 1. December vertheilt, und war für mich der gewöhnliche Konds zum Einfause des Holzes, des Jahrmarkts zu Johannes und Weihnachten. Seit  $176^{7}/s$  entzog die Generaldirection nicht nur ihren Officianten  $9/s_2$ , bald darauf  $7/s_7$  und endlich gar 1/4, welches sie zu ihrem eigenen willkührlichen Gebrauch anwandte, sondern die Quoten der alten Bedienten wurden auch durch den Zuwachs der neuen noch mehr geschmälert, bis es ihr

<sup>1)</sup> Magnier; f. hamann's Leben und Schr. II, 217.

<sup>2)</sup> Blohm; f. baselbst I1, 215.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. V, 201.

gegen das Ende des Jahres 1782 einfiel, diese ganze Summe dem Könige oder sich selbst zu berechnen.

Auf diese Fooi zielen die Pfui! Pfui! 1) der armen Böllner im Schehlimini S. 25.

Ich suchte reinen Wein einzuschenken, und machte mich allen meinen theuren Amts- und Leidensbrüdern dadurch gehässig, ließ sie schreiben — und weil keine Antwort kam, wagte ich mich selbst b. 1. Jänner 1783 ins Kabinet, und erhielt weiter nichts, als daß ich über meine gehabte Furcht nachher selbst lachen mußte. Noch denselben Monat drang mir ein Freund aus Curland 2) seinen verswahrloseten Sohn auf, der schon hier studirt hatte, um ihn decliniren und conjugiren zu lehren. Ungeachtet mir seine nächsten Blutsfreunde abriethen, entschloß ich mich zum Experiment; war so glücklich, daß der Bater kaum 3/4 Jahr seinen Sohn bei mir ließ, und er bezahlte mich aus freier Wahl, die ich ihm anheim gestellt hatte, so reichlich, daß ich mit dem Gold mein Delkrüglein ausgehen sah, und für das nächste Jahr keinen Rath mehr wußte.

In jener Crisis, gegen das Ende von 1782, machte ich ein Lestament <sup>3</sup>) mit Beihülfe meiner juristischen Freunde, zum Besten meiner Hausmutter, welche ihre Jugend der Pflege meines sel. Baters und für meine eigene Haushaltung aufgeopfert, ohne die geringste Rücsicht auf unsere 4 Kinder nehmen zu können, als auf meinen ältesten und zugleich einzigen Sohn, in Ansehung meiner mäßigen aber zum Theil ausgesuchten Bibliothek.

Ein Jahr vor dieser finstern Spoche hatte ich einen jungen, rohen, seurigen Menschen ) auf unserer Akademie ausgesischt, von dem ich hörte, daß er eine brennende Lust zum Griechischen hätte, und den ich sogleich zum Gespann meines Sohnes machte, das Englische ansing, zum Arabischen, Spanischen und Portugiesischen Hülfsmittel verschaffte, einige einträgliche Stunden und ein Stipendium. Er unterrichtete meine älteste Tochter dasür auf dem Clavier mit ebenso viel Treue und Sifer, als gutem Fortgange, sing des Singens

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 33.

<sup>2)</sup> Friedr. Chregott Linbner, Dr. med. gu Mietan.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. VI, 305.

<sup>4)</sup> Sill.

wegen das Italienische mit ihr an, ohne meinen rechten Willen, und führte seinen tollfühnen Bersuch aus, vorigen Sommer in die weite Welt zu geben, ohne daß ich im Stande war, ihn davon abzuhalten. Seitdem er die Schweiz passirt, weiß ich nichts mehr von ihm. Dieser in seiner Art außerordentliche Abentheurer hieß Hill — und er ließ mir mit seinen besten Empfehlungen einen Grenadier zurück, ber das Italienische mit meiner Tochter unter eben den Bedingungen wie mit ihm felbst fortsetzen möchte. Die Bescheidenheit dieses Soldaten 1), ber sich beinahe aufdrang, nahm mich so für ihn ein, daß ich 1 Thir. für meine älteste Tochter monatlich aussetzte, und zugleich ihm einige vortheilhafte Stunden verschaffte. Dies geschab nicht ohne geheime Borwürfe einer Berschwendung an einer Sprache, bie einem - übrigens sehr unwissenden Mädchen sehr entbehrlich war. Hill's Schwester erhielt eben so viel, um die zwei ältesten Kinder näben und einige nöthige Handarbeiten zu lehren. 2 Thir, bes Monats batten auch nächstens aufbören muffen, und ich mochte noch weniger baran benken, daß mein Sohn vom Lande auf bevorstehende Oftern zu seiner akademischen Laufbahn in mein Haus zurücklehren würde, weil ich nicht ein einziges Collegium für ihn zu bezahlen im Stande war.

Mit diesem Wurm<sup>2</sup>) im Herzen stellen Sie sich selbst vor, wie ich gelebt habe — was für Zerstreuungen dazu gehören, um die Gedanken von einer so trostleeren verzweiflungsvollen Lage zu entsernen — das trotzige und verzagte Ding<sup>3</sup>) in unserer Brust im Zaum oder Gleichgewicht zu erhalten, daß es sich nicht dem natürlichen Hang zu beiden Extremen überläßt.

An dergleichen Zerstreuungen — worunter ein Buch oder ein Brief die beste Wirkung thaten, hat es die Vorsehung nicht sehlen lassen, damit mich der Kummer nicht verzehrte.

Einen solchen, alle meine Gebanken und Sinne hinreißenden Brief <sup>4</sup>) fand ich bei mir zu Hause auf meinem Tisch den 4. Sept. am späten Sonnabend vor Dom. XIII. p. Tr. da ich meine Ge-

<sup>1)</sup> Bengel?

<sup>2) 3</sup>ef. 66, 24.

<sup>3) 3</sup>ef. 17, 9.

<sup>4)</sup> von Frang Budholg.

vatterin Mmo. Courtan besucht hatte. Ich las ihn zweimal, ohne ihn recht verstehen zu können, brachte die halbe Nacht beinahe schlassos zu, erwachte zum fröhlichsten Sonntage mit dunkeln Anschlägen, einen Besuch in meinem Baterlande zu erleben, der mir zu einer Jahre lang aufgeschobenen Arbeit — (Sie verstehen mich, verehrungswürdiger Freund, meine Saalbadereien mit 4 Augen durchzugehen, und wo möglich ins Reine zu bringen) sehr erwünsscht zu sein schien, oder eine eben so nöthige Reise zu meiner Erholung und Balet meiner Freunde in Beimar und Wandsbeck vielleicht ausstühren zu können. Diese Iveen waren Balsam für meine Wunden und Beulen. 1)

Ungeachtet ich erst durch Herder, hernach durch Lavater mehr als zwiel zubereitet war, so waren doch alle Zurüstungen meiner aufgebrachten Einbildungskraft nichts gegen das Fest der Erscheinung, welches ich den 15ten des Christmonats erlebte. Es war ein Brief, der mehr Gold, Weihrauch und Myrrhen<sup>2</sup>) in sich hielt für meine arme Muse, und die von ihr enterbten Kinder meines Leibes, als die Weisen aus Morgenland dem neugebornen Könige der Juden aus ihren Schägen zu opfern im Stande waren. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. 2. Cor: IX, 15.

Da sehen Sie mich, liebster bester J., mich 55jährigen Greis beinahe wieder verjüngt und aus einer Wüste in ein Eden versetzt — durch ein Spiel der Natur — oder ein Bunder der Borsehung. Bas ist am Namen gelegen? Nenne mich einen Backofen, sagt ein litthauisches Sprüchwort, aber Brod wirst du nicht in mir backen.

Meine einzige Sorge besteht nunmehr darin, meinen Wohlthäter zu sehen, der Ihnen vielleicht bekannter als mir, und wo nicht schon, wie ich vermuthe, einer Ihrer Freunde ist, doch es zu sein verdient.

Unser gemeinschaftlicher Bunsch, einander kennen zu lernen, ist auch auf gutem Wege, erfüllt zu werden, ohne die Gesahr zu scheuen, das durch die Gegenwart zu verlieren, was ich in der Ferne erobert.

Den 27. v. M. kam mein Sohn auf meine Citation nach der Stadt, zu dessen Bersorgung auch alle Anstalten gemacht sind, und an eben dem Tage die beinahe aufgegebene und wegen ihres langen

<sup>1) 1</sup> Mof. 4, 23.

<sup>2)</sup> Matth. 2, 11.

Gilbemeifter, Samanns Leben V. - Briefe.

Ausbleibens für verloren gehaltene Gratisitation wegen des eben so außerordentlichen Plus, als die Schiffsahrt seit 2 Jahren alle übrige in Preußen übertrossen hat. Mein Sahn sollte mir als Bibliothecar die Bücher in Ordnung bringen und einige Schriften unter meinen Briesschaften aussuchen, und führte den Tag darauf seine älteste Schwester in Pension bei der Baronesse von Bondeli, welche sie als die 9te in ihre Asademie aufgenommen, unter der Bedingung, sie nicht als Fräulein, sondern wie ein ehrliches Dienstmädchen zu erziehen, für die nackte jährliche Pension, zu der ich nichts als den Thaler für den welschen Sprachmeister beitragen kann.

Der bloße Umgang einer so ausgesuchten Gesellschaft von abeligen und bürgerlichen Mädchen, als diese vortrefsliche und gelehrte Meisterin erzieht, ist das größte Glück, was ich meiner Tochter wohl im Herzen gewünscht, aber niemals für sie hossen können; und ich höre mit unaussprechlicher Freude, daß zwei ihrer edelsten und schönsten Zöglinge miteinander wetteisern, meiner Lisette Reinette in der Musik und im Französischen fortzuhelsen, wozu ihr der Ansagim Italienischen eben so günstig ist, als wenn sie mit dem Französischen angesangen hätte.

Bei meinem Sohn ist der Anfang im Griechischen vor dem Latein eben so gut eingeschlagen.

"Wozu dieser Aufwand? Ein Mädchen bildet und entwickelt sich von selbst." 1)

Dieser leidige Einwurf ist mir schon von meinen nächsten Freunden gemacht worden. Aber meine lieben, weisen Herren! Es ist Pflicht, das Geld, was mir Gott und seine Mittler gegeben, zu beider Ehre und der Bestimmung gemäß anzuwenden — und mir ist sehr wenig an der äußern — aber desto mehr an der innern Bildung gelegen, mit der es nicht so geschwind geht, als Ihnen Ihre Ersahrung einbildet — und in's Allgemeine läßt sich gut reden.

Die Geheimnisse meines Busens und meines Heerdes mag ich nicht gern gemein machen, weil man selbige schwerlich glaubt, oder barüber lacht. Also die Armuth hat ihre Sorgen und Versuchungen aber bisweilen noch größere der Ueberfluß des Reichthums; und man muß gegen beide sich wappnen und auf seiner Hut sein.

<sup>1)</sup> hippel und Scheffner waren biefer Anficht.

Die Abentheuer des verstossenen Jahres sind aber noch nicht zu Ende. Den 29. Dec. kommt des Morgens ein Bedienter aus dem Kaiserlingschen Hause, in dem ich seit langer Zeit nicht gewesen, mit einem Gruß von beiden Excellenzen, die mich den Morgen darauf zu sich bitten lassen, weil sie wissen, daß ich ungern zu Mittag erscheine und seit der Durchreise der Kammerherrin von der Recke nicht dagewesen din.

ben 7tem.

Seit vorgestern ist ein so starkes und plögliches Thauwetter eingefallen, daß ich heute nicht im Stande bin, aus zu gehen, sondern zu Hause bleiben muß, daß ich also Zeit gewinne, meinen Brief sortzusehen —

Ich ging also b. 30. des Morgens zum Gräfl. Kaiserlingschen Hause. Die Gräfin leitete das Gespräch mit der allgemeinen Anmertung ein, daß ich außer meinem Baterlande in sehr gutem Andenken stände. Mit einem wiederholten Ja! brachen alle Schleusen meiner Seele durch, und der Strom war nicht mehr in meiner Gewalt, ich war auch nicht im Stande, eher das Geringste zu hören, dis ich mein Herz von den Begebenheiten der vorigen Tage ausgeschüttet hatte. Mitten unter dem Erstaunen, womit man zuhörte, bemerkte ich eine vorübergehende Schamröthe. —

Dies Haus ist die Krone unsers ganzen Abels, unterscheibet sich von allen übrigen durch Gastfreiheit, Wohlthätigkeit, Geschmack— hat aber kaum den Schatten der vorigen Pracht und liebt zu sehr den Glanz davon. Der Herr Graf hatte mir in der vertraulichen Stunde einmal ein ziemlich unverständiges Geständniß (?) ausgeholt, daß ich durch die Einziehung der Fooi-Gelder nicht wüßte, woher ich meinen Bedarf an Holz bestreiten würde, und mir 4 Achtel des Jahres angeboten. Ich antwortete, daß ich an der Hässte genug hätte und im Nothfalle mich melden würde, welches Gottlob! nicht geschehen. Bon diesem Flohstich mitten unter den Sprüngen einer völlig undesstimmten Erzählung schien mir die bemerkte Köthe zu entstehen. Zweitens vermuthe ich, das man's mir übel genommen, den Juden zum ursprünglichen Edelmann 1) des ganzen menschlichen Geschlechts

<sup>1)</sup> H.'s Schr. VII, 52.

gemacht zu haben, benn ich hatte wider meine Gewohnheit zwei Excellenzen wegen einiger naher Berhältnisse, in denen ich mit ihnen stehen mußte, ein Exemplar meiner jüngsten Brochure incognito mitgetheilt. Mein alter Freund Kraus ist ein alter Bertrauter im Kaiserlingschen Hause und der Pr. Mangelsdorf, der mich zu einer sehr unglücksichen Stunde einmal besuchte, um den Prosessor Werthes bei mir einzusühren, hat sich dei dem Curator unserer Adademie ziemlich ties eingewurzelt. Ich habe weder Mangelsdorf seitdem gesehn, noch einen Gegenbesuch bei ihm abgelegt. Seine Frau ist jüngst mit Zwillingstöchtern entbunden und gestern sind sie getauft worden. Unser Canzler v. Korf mit 2 Staatsministern und der Gräsin v. Kaiserling hatten Gewatter gestanden. Wie viel Einsluß dergleichen Windbeuteleien in das Publikum haben und mein geheimer Dienst dieses Delgözen und der mir noch heiligen Drhade ist Ihnen bestannt. Also Sapienti sat! 1)

Nach der herzlichen Versicherung, daß ich durch ein Wunder einer mehr als väterlichen und mütterlichen Vorsehung aus meinen Drangsalen erlös't wäre, volle Gnüge bereits empfangen hätte, und ich mich selbst für undankbar halten müßte, mehr zu wünschen oder zu begehren, auch mein gegenwärtiger Reichthum mir fast eben soviel Sorgen machte, als die Armuth, — kam es endlich zur Erklärung des neuen Wunders oder Abentheuers.

Die gute Gräfin theilte mir das Verlangen einer Fürstin mit, die ganze Familie der fliegenden Blätter zu kennen und zu besitzen; auch ein Gemälde des Autors, de sa manière d'être, de son caractère et de son ton. — Homo sum 2), mein verehrungswürdiger Freund — und da Sie selbst Vater und Autor sind, so kennen Sie den Abel und das Elend dieser menschlichen Gefühle.

Den ersten Tag dieses Jahres erhalte ich einen Brief von unserm Freunde und guten Manne Kleuker, der mir seine vollzogene She meldet, und daß Sie mit dieser Fürstin sich in Hofgeismar aufgehalten, auch sie auf einer Reise nach Weimar begleitet. Daher halte ich es für meine Pflicht, Sie sowohl von meiner ganzen

<sup>1)</sup> Terentii Phorm. III, 3. 8.

<sup>2)</sup> Homo sum et nil humani a me alienum puto Terentii Heautentim. Act. 1. Sc. 1.

Lage als besonders in dieser Angelegenheit zu meinem Bertrauten und Rathgeber zu machen.

Ich habe 57 das Glück gehabt, einem sehr liebenswürdigen Fürsten Galliezin, der Abgesandter am Engl. Hofe 1) war, meine Aufswartung zu machen. Der bloße Name ist also schon ein sehr günstiges Omen für mich; wie der Geschlechtsname 2) dieser Fürstin mir auch durch einen kleinen Umstand eindrücklich geworden.

Auch besinne mich schon mehr als einmal den Namen unserer Fürstin, wenn ich selbige so nennen darf, irgendwo gelesen zu haben. Die Gräsin K. schien sich zu wundern, wie ein Geschmack an Diderot und Hamann zusammen bestehen könnte. Sie sielen mir ein, als ein Gleichniß, dieses Phänomen zu erklären. Sie bat sich daher Ihre Schristen aus, welche ihr ganz unbekannt waren, und welche sie mit denen Ihres Herrn Bruders 3) verwechselte.

Borgestern legte ich bes Morgens meinen Besuch wieder im Kaiserlingschen Hause ab, überreichte der Gräfin die ihr versprochene Sammlung nebst einem berichtigten Auszuge aus Meusels gelehrtem Deutschland, und was ich von meinen Kleinigkeiten durch Freunde und aus den Buchläden zu erhalten bisher im Stande gewesen.

Dem Herrn Grafen, der sich sehr mit der Erziehung seiner Enkel beschäftigt, war es lieb, die neueste Ausgade von Gesners Isagoge kennen zu lernen, welche ich während der Zeit aus Graventhin verschrieben, wo meinem Sohn ein Geschenk mit diesem in meinen Augen vortrefslichen Buche von dem Herrn Kr. Rath Deutsch zum Geburtstag gemacht worden war.

Meine ganze Autorschaft besteht aus 3 Uebersetzungen und 24 eigenen Ausarbeitungen von Einem oder wenigen Bogen, wie Sie vissen, alle auf besondere Beranlassungen meines Lebens entstanden, und als soviel Ohren im Exemplar besselben gezeichnet. Die meisten wimmeln von Drucksehlern, am ärgsten die hierophantischen Briefe, durch Schuld des Censors in Leipzig. Zum Beweis und Denkmal davon habe ich mein Manuscript aufgeboben.

Meine ältesten Schriften habe ich schon Jahre lang gesammelt

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. I, 200.

<sup>2)</sup> Somettau.

<sup>3)</sup> Johann Georg Jacobi.

herausgeben sollen, mich aber immer bavor gescheut. Es fehlt mir an einem Freunde und Behülfen biefer Arbeit, ben ich hier aufzutreiben nicht im Stanbe bin. Ginige Wochen Muge und einiger Geschmad an meiner sonberbaren Dentund Schreibart gebören bazu. — Bas homer ben alten Sophisten war, sind für mich die beiligen Bücher gewesen, aus beren Quelle ich bis zum Migbrauche vielleicht mich überrauscht ednalows, analows 1). Noch bis diesen beutigen Tag, wo ich stumpf, kalt und lau geworden bin, lese ich niemals ohne die innigste Rührung das 38ste Rapitel bes Jeremias und seine Rettung aus ber tiefen Grube vermittelst zerrissener und vertragener alter Lumpen 2). Wein Aberglaube an diese Reliquien ist im Grunde herzlicher Dank für die Dienste, welche mir diese Bücher gethan und noch thum, trot aller Kritik, die von der Bühne und nicht aus dem Loch der Gruben raisonnirt. Bon ben Uebersetzungen habe eine Bolingbroke bisher Die socrat. Denkw. sind hier schon gegen 4 fl. auf aefunden. Auctionen aufgetrieben worden, ein guter Freund hat mir sein Eremplar für einen Athlr. überlassen, weil er es für sich zu theuer bezahlt. Jest fehlt mir selbst viel zur Ausarbeitung. Sieben Stud kann ich nicht schaffen, habe Hoffnung noch einige bavon aus Riga zu erbalten.

- 1. Kreuzzüge. 2. Die bahingehörigen Hamb. Nachrichten. Söttingsch. Anz. Berl. Beurtheilung.
- 3. Schriftseller und Kunstrichter sind ein einzelner Bogen, ber schon lange ausgegangen (Gellius Anmerkung zum Gebrauch beutscher Kunstrichter nebst einigen andern Wahrheiten 1762 gaben dazu Anlaß).
- 4. Fünf Hirtenbriese, das Schulbrama betreffend, sehlen auch. Sie waren an meinen sel. Freund Kirchenrath Lindner und die beiden Billets doux an Pr. Kant gerichtet.
- 5. Essays à la Mosaïque fehlen auch und möchten kaum ausstehlich sein einem Franz. Gaumen.

<sup>1) 2</sup> Tim. 4, 2. H. scheint hier die Stelle des h. Augustinus im Sinne gelegen zu haben, welche er Schr. II, 296 anführt: "Lege libros propheticos non intellecto Christo, quid tam insipidum et satuum invenies? Intellige idi Christum, non solum sapit, quod legis, sed etiam inebriat."

<sup>2)</sup> Jer. 38, 11.

6. 7. Persuch einer Spbille über die Che und κογξομπας hoffe noch aus Riga zu erhalten.

Bon Recensionen und Beilagen zur hiefigen ehemaligen Kanterschen Zeitung habe ich nicht mehr als 9 Stück zusammengebracht, worunter auch besecte. Weine Ankündigung unsers Usmus im Ramen des Freundes Hein ist mir auch ausgegangen. Die 18 vorshandenen Exemplare habe ich zum Theil aus den hiesigen beiden Buchläden, welches sür mich jetzt le ventre de ma Mère i) ist, durch die dritte Hand herausheben müssen, und den ganzen Bettel gestern zum Buchbindet gebracht, um das nöthige planiren und alles in rein weißes Papier einkleiden zu lassen, um alles revidirt und corrigirt der Gräfin zur weitern Besörderung einreichen zu lönnen, wie ich hosse, mit dem Ende künstiger Woche.

Sollten sich auch die fehlenden Stücke finden, so erlauben Sie mir wohl, sclbige an Sie, mein liebster bester 3., zu addressiren.

Meine eigentliche Autorschaft hebt sich mit 1759 und den Sotratischen Denkwürdigkeiten an. Die zween, welche mich seierlich bejuchten, um mich zur Autorschaft zu verführen, sind der jetzige Rathsherr Johann Christoph Berens in Riga, der an den Schickjalen meines Geschmacks und Lebens den größten Antheil hat, und
unser Prof. Kant, durch welchen und den sel. Geh. CommercienRath Jacobi, der mich damals noch gar nicht kannte, ich bei der
neuen Prodincial = Accise = und Zoll = Direction 1767 die Stelle als
Secrétaire - Traducteur erhielt.

Berens war hier mit einigen jungen Liefländern mein akademischer Freund, der mich zuerst mit der französischen und deutschen Litteratur bekannt machte. Bei seiner Zurückfunft aus Paris, nachdem er vorher in Göttingen studirt, suchte er mich in Eurland auf, pfropste mir seinen Geschmack an den neusten, welschen politischen und Handlungsschriften ein, munterte mich zur Uebersetzung des Dangeuil auf zum Besten eines neuen Buchhändlers in Mitau, der eher mit seinem Bankrott als ich mit meinem Autor sertig wurde, den ich nicht mehr habe, um meine unschlachtige Uebersetzung damit vergleichen zu können. Wenn ich mich ja jemals dazu entschließen möchte, so

<sup>1)</sup> C'est le ventre de ma mère; je n'y retournerai plus.

würde ich für den Auszug aus Ulloa den Tucker seigen, dessen, dessen Schriften ich aus England mitgebracht.

Aber daran kann niemand etwas gelegen sein, und eben so wenig an der Warnerschen llebersetzung von der Gicht, die ich einem hiesigen Englischen Negotianten, einem vertrauten Freunde unsers Kant, Hr. Green, und meinem alten treuen Verleger und nachherigen Sevatter, jetzigen Erdherrn von Trutenau, zu Gefallen sibersetze. Diesem braven Manne, Joh. Jakob Kanter, hat meine ganze Autorschaft wenig eingebracht, aber ihn mancher Gefahr und Verantwortung ausgesetzt, und wir sind noch immer bei aller Ungleichheit unsers Charakters standhafte Freunde. Dergleichen individuelle Versonalitäten, die ganz aus dem Gedächtnisse verschwinden, sind die Ingredienzen meiner Composition gewesen, die sich östers auf einen sehr einzelnen Gesichtspunkt oder auf einen eben so zufälligen Gemüthszustand bezog. Ich habe so viel possierliche Autorversuche gemacht, mich selbst zu lesen, vaß ich fast eben so leicht und lebhaft mit den Borurtheilen meiner Feinde als Freunde spmpathissren kann.

Verzeihen Sie mir diese Umständlichkeit, mich zu rechtfertigen ober zu entschuldigen.

Da ich Sie, mein Verehrungswürdiger, im Berdacht haben muß, daß Sie einigen Antheil, und vielleicht mehr als ich weiß, an der Verlegenheit haben, allen meinen Vorrath an Makulatur und Pumpernickel der Gräfin von Kaiserling einzuhändigen, so überlasse ich es Ihrer Freundschaft und Vorsorge, allem Mißverständnisse vorzubeugen, und meiner eigenen Unmündigkeit und Imbecillität nachzuhelsen.

Meine Absicht, das Französische wegen der mir angewöhnten Nachlässigkeiten und Unrichtigkeiten gänzlich zu verlernen, ist so bald erreicht, daß ich nicht mehr im Stande bin, eine Zeike in dieser Sprache zu schreiben, und seit einem halben Jahr noch eine Antwort auf ein Billet schuldig bin, das eine vortressliche Mutter zweier Brüder von Hogendorp, dem Schreiben ihres ältesten Sohnes vom Borgebirge der guten Hoffnung beigelegt. Ich habe ihn genauer und länger gesamt und mehr geliebt als den andern, der mir Ihres Hemsterhuhs Werke angeboten und versprochen, aber noch nicht Wort gehalten.

Seine lettre sur l'homme habe jüngst für alt gekauft.

Wenn Gott zum Erziehungsplan meiner ältesten Tochter Segen und Gebeihen giebt, daß sich selbige zum Dienst der durchlauchtigsten Fürstin auf irgend eine noch so kleine Art qualificiren möchte: so wünschte ich, daß durch jener ihren guten Willen und Eifer, sich einer so glücklichen Aussicht würdig zu machen, doch etwas Gutes für die lange Weile und Ueberdruß meiner welken Blätter bewirkt würde.

Können Sie mir, guter lieber I., ein wenig Licht barüber geben, wie der ganze Handel zusammen hängt, wie die Minerva dazu tommt, sich um einen Eulenspiegel zu bekümmern? Ich bin so neusgierig und leichtgläubig wie eine Nachtigal. An Wenschenverstand zum Umgange mit Großen fehlt es mir auch.

-Wenn Azarias mein Bruber 1) nicht kommt, jo bin ich Aber dazu gehört Erlaubnig aus dem Rabinete. reisefertig. An Midas Ohren wag' ich mich nicht mehr — und seiner General 5 — — habe ich ben Schwur Cato's gethan. Delenda est Carthago. hier steben die Ochsen — und mir zugleich die Haare zu Berge. Meine Brüber im Mercur haben sich wegen ber verwünschten Biergelder an Br. H. 2) gewandt. Ich hatte Lust und Muth zu einem geraden Schleichwege, zu dem, der dem Herrn der nächste ift. Scheblimini S. 25, 3. 13 3). Bielleicht ware unsere Fürstin eine Dea ex machina. Ihre öffentlichen Berbaltnisse sind mir unbefannt, und ich habe eine abscheuliche hyper-sokratische Unwissenheit in solchen Dingen, die Jedermann weiß. Bei aller meiner poltronnerie, lacheté und imbecillitate hominis fühle ich bisweilen eine securitatem Dei 4) und einen furorem uterinum, die Weissagungen eines M. und L. 5) wahr zu machen. Sie lesen das Innerste meiner Seele, so gut ich es selbst zu lesen vermag. Kommt meine Reise zu Stande, so ist Münster der Mittelpunkt. Nichts als vis inertiae 6) in mir. welche durch Centralkräfte außer mir überwunden werden muß. Noch ist nichts reif, weder hier, noch dort. Nicht ein Jota invita Minerva — aber ihr Wink sei  $\mathcal A$  und  $\Omega$ , Anfang und Ende.

<sup>1)</sup> Tob. 5, 19; 6, 8; 9, 1.

<sup>2)</sup> Bring Beinrich.

<sup>3)</sup> H.'s Schr. VII, 33. 34.

<sup>4)</sup> Senec. Epist. 53. S.'s Schr. IV, 323.

<sup>5)</sup> Mofer und Lavater; vgl. ben Brief v. 16. Febr. 1785, Mr. 13.

<sup>6)</sup> Bgl. H.'s Schr. VI, 186.

Sie können leicht benken, siehster bester I., daß ich bei dieser boppelten Revolution in meiner Arbeit mit Spinoza nicht weit gekommen bin. Sein Tr. Th. polit. habe durchgelesen — auch seine Briese studirt. Die Principia Cartesii sind hier aber in keiner öffentlichen noch Privatbibliothek aufzutreiben und an diesem Ecksein seines Spstems ist mir alles gelegen. Bor seiner Ethik ekelt mir wegen der lächerlich abgeschmackten Methode. Ich habe die drei ersten Desinitionen nicht verdauen können und mein Magen hat keinen Raum sür mehrere. Ich sing auch an, sein Fragment de intellectus emendatione mit Cartesii Methodo zu vergleichen — aber ist es Eigensinn oder Ahndung, ich habe nicht eher Ruhe die ich das erste unter seinem Namen ausgekommene Werk zu sehen bekomme, wenn mich nicht die Holländ. Bibl. eines Besser belehrt, die ich eben so wenig bisher gesunden als das Museum von 83, worauf Sie mich verwiesen.

Schreiben Sie nach W. ober M. 1) so benken Sie an mich, ohne sich von meinen Reisegedanken etwas merken zu lassen. Es liegt ohnedies noch alles in weitem Felde. Je unerwarteter, desto durchbringender wird die Freude der Ueberraschung sein. Ich habe heute einen sehr rührenden Brief zum Neuzahr von der frommen, unschuldigen, vortrefslichen Schwester unsers Herders erhalten, den ich noch beantworten muß. Erfreuen Sie mich bald mit einer Nachricht von Ihrer Gesundheit und Gemüthsruhe, die Gott mit neuen Kräften wiederherstellen und Alles ergänzen wolle — und was Sie aus Freundschaft für nöthig halten zu besserer Unterweisung und Richtung meines Berhaltens in den aus Bertrauen Ihnen mitgetheilten Angelegenheiten.

Gott segne Sie und die Ihrigen an Seel und Leib. Ich umsarme Sie anticipando und ersterbe Ihr

alter verpflichteter und ergebener Freund und Diener

3. **G. H.** 

# Rr. 9. Jacobi an Hamann.

Baels bei Aachen ben 11. Januar 1785.

Mein Brief vom 31. December ift nun vermuthlich schon in Ihren handen, und die Fortsetzung, die folgen sollte mit der nächsten

<sup>1)</sup> Beimar und Münfter.

Bost, noch nicht einmal geschrieben. Ein Familiengeschäft nöthigte mich plöglich hierher zu reisen. Unerachtet dieser gültigen Entsichuldigung ist es mir schwer auf dem Herzen liegen geblieben, daß ich nicht Wort hielt. Darum will ich es heute lösen, so gut ich kann. Was ich Ihnen zu sagen vorhatte, weiß ich genug; aber desto weniger, wie ich es kurz und doch verständlich zusammen fassen soll.

In Ihrem Golgatha 1) hat vor andern eine Stelle mich getroffen, S. 63, wo Sie sagen: "Bei dem unendlichen Mißverhältnisse des Menschen zu Gott . . . um es zu heben und
aus dem Wege zu räumen . . . muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur theilhaftig werden, oder auch die Gottheit Fleisch nnd Blut an sich nehmen."

An diesem Knoten mühet sich alles theologische und philosophische Dichten und Trachten auch meines Geistes seit geraumer Zeit. — Berwandlung, oder wie man das Achnliche nennen will, ist also nöthig? auch nach Ihrer Ueberzeugung!

Johannes') sagt: wer ben Sohn läugnet, hat auch den Bater nicht. Petrus bekannte ihn, und da er ihn bekannte, sagt Christus zu ihm: selig bist du, Simon, Jona Sohn, denn das hat Dir nicht Fleisch und Blut geoffenbaret; sondern mein Bater, der in den Himmeln ist').

Zu Nicobemo jagte Christus: Wahrlich, wahrlich, ich jage Dir: es sei benn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen 4).

Thue, werbe, sei! heißt es überall in der Schrift. Und: der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Thorheit, und er kann es nicht verstehen <sup>5</sup>).

Muß also nicht im Menschen eine ursprüngliche Kraft liegen, beren Richtung ihn fähig macht ben Geist zu empfangen, von dem er nicht weiß, von wannen er kommt, noch wohin er fährt, ber aber die Wahrheit selbst ist? 6)

<sup>1) \$.&#</sup>x27;s Schr. VII, 59.

<sup>2) 1 30</sup>h. 2, 23.

<sup>3)</sup> Matth. 16, 17.

<sup>4)</sup> Joh. 3, 5.

<sup>5) 1</sup> Cor. 2, 14.

<sup>6)</sup> Joh. 3, 8.

Wie benn widerlege ich mich selbst, wenn ich sage: Giebt es eine gewisse Gotteserkenntniß für den Menschen, so muß in seiner Seele ein Bermögen liegen, ihn da hinauf zu organisiren? An dem unspassenden Ausbruck, organisiren, werden Sie sich nicht stoßen.

Ich kenne die Natur des Willens, einer sich selbst bestimmenden und lenkenden schöpferischen Kraft, ihre innere Möglichkeit und deren Gesetze nicht, denn ich din nicht durch mich selbst. Aber ich fühle eine solche Kraft als das innerste Leben meines Daseins; ahnde durch sie meinen Ursprung, und lerne Gebrauch derselben, was mir Fleisch und Blut allein nicht offenbaren konnten. Auf diesen Gesbrauch sinde ich alles bezogen in der Natur und in der Schrift, alle Verheißungen und Orohungen sind an ihn — an die Reinigung und Verunreinigung des Herzens geknüpft — daneben lehren mich Erssahrung und Geschichte, daß des Menschen Thun viel weniger von seinem Denken, als sein Denken von seinem Thun abhängt; daß seine Gedanken sich nach seinen Handlungen richten, und sie gewissermaßen nur abbilden; daß also der Weg zur wirklichen Erkenntniß ein gespeim nit voller Weg ist — kein splogistischer — kein mechanischer.

Von dieser Erkenntniß glaube ich nicht, daß sie um das Leben bringe, sondern im Gegentheil, daß sie das wahre Leben mit dem gewissen Geiste erst erzeuge. Die Vertilgung aller Erkenntniß würde zugleich die Vertilgung alles Lebens sein. Am Sein ohne Vewußtsein, ohne Persönlichkeit, ohne eigentliches Vleiben, ist mir nichts gelegen, und ich will, mit Kant, lieber die dürftigste unter den naturis naturatis sein, als eine Spinozistische natura naturans, die man, wenn man mit Worten spielen will, die vollkommenste Liebe nennen mag, weil sie alles nur im andern ist. odder natura!

Dieses odder nar narra ist wohl nicht das Ihrige. Wenn es das Ihre wäre, so könnten ja auch Sie kein christlich Bater unser beten.

Niemand kann Grübelei mehr als ich verachten; aber davon unterscheide ich die freie Anstrengung des innersten ursprünglichsten Sinnes. Daß diese Anstrengung Genuß befördere, scheint mir außer Zweisel, und will man dieses Grübelei nennen, so habe ich so gar den Berdacht gegen Hamann, daß er ein gewaltiger Grübler dieser Art sei. Ich din nicht a priori, kann nichts rein a priori wissen, nichts rein a priori für mich sicher stellen. So behaupte ich mit

Ihnen und glaube in meinem erften Briefe an Sie mich schon babin geäußert zu haben, daß sonsus das Principium alles Intellectus sei. Aber meine so mannigfaltige Sinnlichkeit, ber ich mich blindlings und auf's ungefähr weder überlassen barf, noch soll, noch kann, muß boch auf etwas gepfropft sein, das nicht schlechter, und etwas mehr als ein bloßes mathematisches Centrum ist. Ich folge bier bem Platon im Philebus, und glaube an ein göttlich wahr- und weissagendes Besen in mir, das ich meine Seele nenne, die bessere, die unsterbliche. Sie verkundet und offenbaret das höchste Wesenhafte und Bahre, (das ro or) und ist deswegen angewiesen zu säen auf den Beift, in Hoffnung. - "Ohne Worte, (schrieben Sie mir vor einem Jahre,) keine Bernunft — keine Belt. Hier ist die Quelle der Schöpfung und Regierung." Bon ganzem Herzen spreche ich Ihnen diese Worte nach. Aber ich sehne mich zu wissen, in wie weit wir bei diesen Worten auch dasselbe benken, ob unsere Iveen wirklich miteinander übereinstimmen, oder wenigstens mit einander sich vertragen.

### Rr. 10. Samann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 16. Janner 1785.

Mein herzenslieber Jacobi!

Heute vor 8 Tagen gab ich des Morgens einen Brief an Sie ab, und den Tag darauf erhielt ich den Ihrigen von den beiden letzten Tagen des vorigen Jahres.

Ein für allemal lege ich eine Fürbitte für meine Schreibart und besonders meinen Briefsthl ein, der theils vom Bau meines Schnabels abhängt.

Mein zweiter Brief war nicht Mißtrauen gegen Sie, sondern gegen den bezauberten Grund und Boden, aus dem ich Sie gern versetzen wollte, wenn es mir möglich wäre, weil ich ihn nach meiner Kenntniß desselben, nicht für heilsam für Ihren Ruhm halte.

Ich danke Ihnen für Ihre Zurechtweisung und din ganz Ihrer Meinung, daß Mendelssohn kein ander Buch als die opera posthuma 1) verstanden. — So ganz gewiß din ich nicht in Ansehung des zweiten Mißverständnisses, wo ich des Hemsterhups Hypothese

<sup>1)</sup> Bgl. Jacobi's Werte IV, 1. 6. 92.

mit dem Spftem des Sp. verwechselt habe. Lessing schreibt, daß seine Gedanken oder vielmehr diejenigen, die er Ihnen mittheilen wollte, genau mit diesem Spitem zusammen bangen, welches er gleichwohl zu tabeln icheint. Wenigstens paft sich bie Substitution ber Formeln und die Beranlassung zu neuen Irrungen auf jedes, folglich auch des Spinoza Shftem. Coleri Lebensbeschreibung babe schon gelesen — aber Ihre Bemerkung, daß sich des Sp. Principia Phil. Critic. gewöhnlich bei ben gesammelten Werten bes Cartosii befinden, scheint mir nicht von der zu gelten, die ich lebnsweise besitze. ist die Elz - - 677 in 4 Quartbanden. Die Principia steben vor der Abhandl. de Methodo wie vor Cartesio selbst. Der 5. Band ist eine Franz. Ausgabe ber Briefe. Belebren Sie mich also auch hierüber genauer.

Auch der Wink meiner Aufsicht des Tempels ist mir lieb. Bielleicht steht er im Pausanias, den mein Sohn aufs Land mitgenommen, und dem ich auftragen werde, aufmerksam zu sein, wenn er so etwas in diesem Autor sinden sollte.

3ch bin so eilfertig mit antworten, theils Beil., die Sie so gütig gewesen sein, mir mitzutheilen, wieder zu remittiren, weil ich von Natur darin ein wenig ängstlich bin — theils Ihnen zu melden, baß ich gestern 21 Hefte oder vielmehr Blätter im Raiserlingschen Hause zur fernern Beförderung abgegeben und ich also biese Sache abgemacht. Wider mein Vermuthen habe ich alles bis auf 3 Stud bier aufgetrieben per fas et nefas. Die Fehlenden sind der versubelte Dangeuil, 2) bie Hirtenbriefe, bas Schuldrama betreffend mit 2 Billets doux, an unsern Kant, eine Physik für Kinder betreffend und 3) die dreifache Recension der Areuzzüge. Falls ber burchlauchtigsten Fürstin etwas baran gelegen sein sollte: so würde ich allenfalls moch darauf Acht haben und es nachschicken können. Die Rechnung aus unfern beiden Buchläden, was ich baselbst habe finden können, habe beigelegt nebst des Buchbinders seiner für das heften in Bostpapier. Den Thaler für die Socr. Denkwürdigt. habe unserm Prof. der Moral und Politik Kraus heute eingehändigt, der mir manche Exception gemacht und mir ben Text gelesen. — Ein fleißiger Sammler meiner Schriften Hr. Auerswald hat mir auch sein Exemplar sub lege remissionis abgetreten, die ich auch im Fall einer neuen Ausgabe versprochen und zum Theil durch das neueste

und die Cochenille 1) ersett, was ich selbst, und kast von allen das allerlette Exemplar übrig gehabt, habe ich gleichfalls berechnet und pro studio et labore der Revision 2 anderer Bücher mir dafür liquidirt. Ich hosse mit dem ungerechten Haushalter 3) darin klüglich gethan zu haben. Die ganze Berechnung belief sich also auf 13 fl. 12 gr. 2c. 2c. und das ist alles mögliche, was man für Makulatur einzelner Bogen sordern und geben kann. Den lettres pordues habe ich noch ein Certissicat d'Auteur angehängt. Was die Gräsin von mir schreiben wird, mag sie selbst verantworten. Sich in alle die Situationen zu versetzen, welche diese Irrwische hervorgebracht, ist eine wahre Seelensolter, und ich habe allen Uppetit verloren, an eine so herkulische Arbeit zu denken, als erfordert würde, einen solchen Misstall auszukehren und aufzuräumen, und mich auf alle die kleinen Anlässe zu besinnen, welche Einfall und Ausdruck mit und ohne Fug erzeugt.

Dî bene fecerunt \*) — daß ich von meinem alten Freunde Mendelssohn keinen Anfall zu besorgen habe, da sich ein anderer Krediger aufgeworsen, der das Ding noch gröber gemacht, als jener in der Wüste. Der bekannte Sirach für Jedermann, Schulz \*), hat eine philosophische Betrachtung 5) zum Besten des Atheismi geschrieben — und der Israelit hat seinen Wunsch erreicht, wie ich meinen — jener, einen bestimmten und mit zureichen dem Grunde ausgerüsteten Gegner gesunden zu haben, ich abgelöst zu sein, und einen müssigen Zuschauer abgeben zu können, weil ich als ein Phthagoräer kein polemisches Blutvergießen liebe.

Diese philosophische Betrachtung ist mir erst vorige Woche in die Hände gefallen, und mich wundert, daß sie uns beiden nicht eher bekannt geworden. Sonst kann ich Ihnen noch den aus dem Englischen übersetzten Versuch über die Natur und das Dasein einer

<sup>1)</sup> Kermes du Nord.

<sup>2)</sup> Luc. 16, 1-12.

<sup>3)</sup> Hor. Sat. I, 4, 17; bgl. S.'s Schr. II, 312.

<sup>4)</sup> Berfasser ber zugleich mit S.'s Golgatha und Scheblimini recensirten Schrift (vgl. H.'s Schr. VIII, 384 und VII, 124. 238): Philos. Betrachtungen 1. s. w. und später ber Brochure: Der entlarvte Moses Menbelssohn.

<sup>5)</sup> Dies Buch murbe mit S.'s G. und Sch. jugleich recenfirt (vgl. S.'s Schr. VIII, 384).

materiellen Welt empfehlen, die ich wohl der Mühe werth halte, noch zum drittenmale zu lesen. Die hinten angehängte Erzählung ist ein Meisterstück, und ich habe sehr viele meiner eignen Betrachtungen darin gefunden, wie ich überhaupt glaube, daß die Ueberzeugung, nichts Neues unter der Sonne mehr sagen zu können, alles Bücherschreiben entbehrlich macht, wenigstens für meinen Geschmack.

Der Uebersetzer 1) ist mein Nebenbuhler im Hume, mit dem er eben nicht meinen Freunden und mir Genäge gethan. Ohngeachtet Dr. Biester meine Recension der Humischen Uebersetzung in seine Wochenschrift nicht einrücken können, denk ich sie doch einmal noch anzusticken.

Lassen Sie mich erst die Holl. Wibl. über Sp. Principia Cart. lesen, ehe ich urtheilen kann, ob ich dies Buch zu Beurtheilung seiner Opp. posth. nöthig sinde. Der philos. Theil ist mir noch wichtiger als der metaphhisische von Sp. und am wichtigsten der politische.

Ihnen meine Herzensmeinung über Spinoza's Metaphysit und seine incompetente und umbefugte Methode zu sagen, hab' ich keine weitere Mühe nöthig, und dürfte ich alles weiteren Suchens überhoben sein. Die Wahrheit zu sagen, sehe ich den Philosophen mit Mitseiden an, der erst von mir einen Beweis fordert, daß er einen Körper hat, und daß es eine materielse Welt giebt. Ueber dergleichen Wahrheiten und Beweise seine Zeit und Scharssinn verlieren, ist eben so traurig als lächerlich.

Eine Welt ohne Gott ist ein Mensch ohne Kopf — ohne Herz, ohne Eingeweide, ohne Zeugungstheile.

Ich hab es bis zum Etel und Ueberdruß wiederholt, daß es den Philosophen wie den Juden geht; und beide nicht wissen, weder was Vernunft noch was Gesetz ) ist, wozu sie gegeben: zur Erstenntniß der Sünde und Unwissenheit nicht der Gnade und Wahrsheit ), die geschichtlich offenbart werden muß, und sich nicht ergrübeln noch ererben noch erwerden läßt.

Dieses kurze, alte und ewige Glaubensbekenntniß sagt Ihnen alles, was ich a priori darüber zu sagen im Stande bin, und versekelt mir die ganze Aufgabe.

<sup>1)</sup> Abvocat Schreiter.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. I, 405.

<sup>3) 3</sup>oh. 1, 17.

In der ersten Formel des Spinoza, causa sui, liegt der ganze Irrthum der Logomachie. Ein relativer terminus läßt sich nicht seiner Natur nach absolut benken, ohne sein correlatum. (effectus) causa sui ist zugleich (causa) effectus sui. Ein Bater, der sein eigener Sohn, und ein Sohn, der sein eigener Bater ift. Giebt die ganze Natur so ein Beispiel? Der Spinozismus ist also eine widernatürliche Meinung, nach welcher nicht mehr als ein einziges bestehendes Ding, welches Ursache und Wirkung augleich ist, angenommen wird, und das sich ebenso unendlich benken als fühlen läßt. Die endlichen Dinge sind Modificationen des unendlich gedachten und mendlich fühlbaren. So wenig nun Ursache und Wirkung in ein Subject coincidiren können, eben so wenig das Denk- und Fühlbare. Besen ist Ursache und Wirkung die Existenz! Also Begriff und Ding einerlei? Wort, ein Zeichen des Begriffs, und Erscheinung, ein Zeichen des Dings, ist einerlei? und es giebt keinen Unterschied, weder in der Natur noch Bernunft, die gleichwohl unterscheidet biese genus, und jene differentiam specificam?

Seit vielen Jahren suche ich eine Schrift des Jordanus Brunus, die aus 5 italienischen Gesprächen besteht, della causa, principio ed uno. Venezia 1584; habe deshalb nach Italien schreiben lassen, eben so studios, wie nach Galiani della Moneta und seinen übrigen Werken. Ersterer beruft sich auf jene in seinem Buche de triplici minimo et mensura, das ich besitze, wegen eines principii coincidentiae oppositorum, welches ich, ohne zu wissen warum? liebe und den principiis contradictionis und rationis sussicientis immer entgegengesetzt, weil ich letztere von meiner akademischen Jugend an nicht habe ausstehen können, und ohne Manichäismus allenthalben Widersprüche in den Elementen der materiellen und intellectuellen Welt gefunden habe.

Der Nachtwächter ruft — ich eile zum Schluß. Ich fing gestern Gibbon's History of the Decline and Fall of the Roman Empire in 3 prächtigen Quartbänden an, wie ich einen erwünschten Brief von Gevatter Claudius nebst seiner Weihnachts = Cantilene und die Anecdoten des 15. December erhielt und eine Marschroute einer Reise, die er mir vorschreibt. Heute vor 8 Tagen hab' ich mich an Lavater's Herzens-Erleichterungen erbaut. Er kann den geslehrten Händeln nicht so seine, als ich es bin — und doch ist unser Contrast von Ausen so start als das Innere harmonisch.

Meinen Freund H. 1) hab ich seit dem ersten Tage im Jahr nicht gesehn, auch von seinem Gaste keinen Abschied genommen, werde also erst diese Woche Ihren Austrag bestellen können. Meine älteste Tochter habe heute zum erstenmal mit Haselhühnern bewirthet, die mir Hartknoch aus Riga geschickt und die Mutter gab eine Bouteille Bischof zum Besten, wo Ihre Gesundheit nicht vergessen worden.

Ich umarme Sie zur guten Nacht und ersterbe .

Ihr Freund Hamann.

# Rr. 11. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 22. Januar 1785.

Herzenslieber Jacobi = Jonathan!

Ihr Brief vom 31sten 2) ist erhalten, auch schon ben 16ten b. M. beantwortet worden, wenn nicht bene, doch cito. Ihre Kräntslichkeit geht mir zu Herzen, um so mehr, da ich immer besorgen muß, daß die Anstrengung des innersten ursprünglichen Sinns, wie Sie es nennen, der Dekonomie Ihres Nerven-Shstèms und der davon abhängenden Berdauung nicht zuträglich sei. Anstrengung besördert, aber schwächt auch den Genuß — der noch öfter von Leiden und Mangel abhängt. Thätigkeit und Külle ermüdet und bringt Ekel.

Unsere Ideen stimmen überein, und sind verträglich. Was kann aber dieses Zeugniß zu Ihrer Befriedigung beitragen? Auch Ihr Argwohn, daß ich selbst ein Grübler sei, ist wahr. Eben deswegen ist mein Rath desto aufrichtiger, weil ich meinen Fehler eben so wenig an meinen Freunden als an mir selbst schonen mag. Anstatt Ihnen mein Mitleid darüber entzogen zu haben, habe ich selbiges vielmehr durch meine Freiheit, Ihnen zu rathen, geäußert.

Ich bin nicht nur ein Grübler, sondern auch ein Wortklauber; aber freilich liegt auch die Schuld an der Gebährmutter unserer Begriffe, unserer Muttersprache im philosophischen Verstande.

Erlauben Sie mir, Ihren Schluß abzuschreiben: Giebt es eine gewisse Gotteserkenntniß für den Menschen, so muß in seiner Seele

<sup>1)</sup> Sippel?

<sup>2)</sup> December 1784; f. Brief Rr. 7.

ein Bermögen liegen, ihn da hinauf zu organisiren. S. Ep. an die Kömer X, 6. 7.

Das Gewisse ist theils einer sehr unbestimmten, theils sehr bestimmten Bedeutung fähig. Im ersten Verstande kommt der Schluß darauf hinaus: Wo eine Anlage ist, kann es auch eine Energie derselben geben. Dazu gehören denn wohl Anlässe, die nicht nothwendig zur Anlage gehören, sondern zufällig sind. Im zweiten Verstande kann die Gewisheit unserer Erkenntniß weder von unsern Kräften noch ihrer Organisation abhängen, sondern größtentheils von der Gewisheit des Gegenstandes selbst, und ihrer Wittheilung nach Maaßgade unserer Kräfte u. s. w. Auf diesem Wege ist für mich kein Ende von Fragen und Antworten abzusehen.

Am Sein ohne Bewußtsein ist Ihnen nichts gelegen — am Baume des Erkenntnisses mehr als am Baume des Lebens 1); und doch ist nicht das Sein, sondern das Bewußtsein die Quelle alles Elends. Ich habe Ihren Brief vom Oct. und meine †Jüge aufseiucht. In dem ersten sinde keinen Fingerzeig auf S. 184, die ich meulich im Sinn gehabt, um sowohl die Schwachheit derer, die keinen Gott sehen können — als die Schwärze derer, die an ihm verblendet werden, gleichsam zu entschuldigen.

Hienieden ist von keiner Verwandlung noch Verklärung in die göttliche Natur die Rede, sondern von dem alten Worte Wieder=geburt<sup>2</sup>). Kinder<sup>3</sup>) sollen wir werden, um in das Himmelreich zu kommen, und dies fällt in kein sterblich Auge, sondern ist da ohne Schau.

Der Anoten bes Misverhältnisses liegt zwar in unserer Natur, kommt aber, wie sie selbst, nicht von uns, und wird durch kein philosophisches Dichten und Trachten aufgelöst werden. Deus intersit — dignus vindice nodus 4)! Ohne diese Anoten wäre an kein Hexameron gedacht worden — und an keine Ruhe nach verrichteter Arbeit 5). Die Stelle im Golgatha 6) war auf M. gezielt, und wird ihn kaum getroffen haben. Sie zu treffen ist meine Abssicht nicht

<sup>1) 1</sup> Mof. 2, 17; 3, 24.

<sup>2)</sup> Tit. 3, 5.

<sup>3)</sup> Matth. 18, 3.

<sup>4)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 191.

<sup>5) 1</sup> Moj. 2, 2.

<sup>6)</sup> Bermuthlich ist die Stelle in H.'s Schr. VII, 59 gemeint: "Um bas unenbliche Misverhältniß" u. s. w.

gewesen, hat auch nicht sein können, hätte auch nicht disjunctive geschrieben burch aut — aut, sondern et — et.

Zur Wiederherstellung des göttlichen Senbildes wurde der Abglanz göttlicher Herrlichkeit <sup>1</sup>) zur Sünde gemacht. "Ohn' weiters zu verstehen", wie unser lieber Claudius in seiner Cantilene <sup>2</sup>) sagt, wo mancher dürre Bers nach Grummet von der Weide schweckt; aber auch in diesem Heu ist ein Leuchten von des Engels Klarheit — denn er sagte ihnen die Wahrheit." Die Hirten glaubten dem Zeichen des in Windeln gewickelten, und in der Krippe liegenden Kindes — gingen hin und kehrten wieder <sup>3</sup>) um, preiseten und lobten Gott sür alles, das sie gehört und gesehen hatten. Åρα ή nίστις ξξ ἀχοῆς ἡ δὲ ἀχοὴ διὰ ἡήματος Θεοῦ <sup>4</sup>).

Dom. III p. Epiph.

Der Besuch eines Juden, der aus Ropenhagen, seiner Beimath, zurückgekommen und auf der Heimreise in Wandsbeck sehr herzlich von Claudius aufgenommen worden, von dessen Familie und Gesellschaft ich manches ausgefragt. Er hat Ihre Elise 5) mit bem schon sel. Bruder und M. Campe daselbst kennen gelernt u. s. w. Heute feiern wir das Krönungsfest im Waisenhause und ber dasigen Kirche und morgen ist des alten Philosophen Geburtstag 6). 3ch habe vorgestern meinen ältesten Blutsfreund aus Lübeck und den Nachfolger meines sel. Baters in der mit ihm untergegangenen altstädtischen Badstube verloren. Die Wittwe, seiner leiblichen Schwester Tochter, bleibt in ber größen Armuth mit 5 Kindern. Die guten Umstände meines fel. Baters zogen einen ganzen Schwarm von meiner frommen, arbeitsamen, stillen Mutter Bruders Kindern in unser Haus und nach Preußen — bavon die meisten von meinen Eltern unterhalten, untergebracht und unterstützt wurden. Dies ist ber lette, ber mir so viel Sorgen, als seine Beschwister meinen Eltern, gemacht. — 3ch hatte mich meines fel. franken Brubers zu Gefallen hier niedergelassen, und mich ganz aus einander gesett; wie

<sup>1)</sup> Sebr. 1, 3. 2 Cor. 5, 21.

<sup>2)</sup> S. Asmus' Werte V, 143.

<sup>3)</sup> Luc. 2, 20.

<sup>4)</sup> Röm. 10, 17.

<sup>5)</sup> Reimarus.

<sup>6)</sup> Friedrich bes Großen.

ber vorige Bürgermeister, ein vertrauter Freund meines Baters, ber in jeiner Jugend ein täglicher Hausgenosse bei uns gewesen und unser alter Beichtvater 1), mein befter Lehrmeifter in ber Schule und mein Rathgeber, ber im Leben und im Testament bedacht worden war, mit bem Better Nuppenau, bamaligem altstädtischen Baber übereinkamen, mich von der Curatel meines Bruders auszuschließen ohne die geringste Beranlassung von meiner Seite. Ja, was man fich taum vorstellen kann, ber Kirchenrath läßt mich ben Abend vorher zum Essen bei sich bitten, wie ich den Tag darauf meine Berfügung betomme, meinen Bruber jenem nächsten Blutsfreunde abzutreten. Bum Glück wohnte ich damals bei dem sel. Tribunalsrath Bondeli im Hause, wie ein leiblicher Sohn — ber meinen ganzen Wandel tannte. Dieser saß im Oberpupillen-Collogio und konnte ihnen das ehrlichste Zeugniß geben, daß die von Bürgermeister und Magistrat nebst dem Kirchenrath bereits eingenommene Stimme der Wahrheit und Gerechtigkeit Plat machen mußte. Sonft ware mein ganzes irdisches Glück darauf gegangen und das Capital meines Bruders hätte auch kaum bis an sein Ende hingereicht. Da schrieb ich in der Bitterkeit meiner Seele die Borrebe zur Uebersetzung des Warners von der Gicht 2). Der von Geiz und Chicane geblendete Geistliche starb plötklich und ift noch seitdem in meinem Hause gewesen, ohne mich gefunden zu haben. Was er darin gesucht, weiß ich bis diese Stunde nicht. Seinem Schwiegersohn; unserm D. Renard bat er eingebildet, daß er uns das Legat geschenkt hätte. Ich besuchte ausdrücklich einmal den Schwiegersohn, um ihn durch die ertheilte Quittung vom Gegentheil überführen zu können, hatte ben Beweis in der Tasche. Weil er kein Herz hatte, mir das geringste merken zu lassen, so hielt ich es auch der Mühe nicht werth, mich gegen einen stummen Geistlichen zu vertheidigen und habe seitdem auch den D. Ronard in meinem Leben nicht mehr gesehen. Berzeihen Sie mir dies Familiengeschwäße, und daß ich Ihnen so viel aus der Shule plaudere; benn bies ist eine wahre Schule für mich gewesen, in der ich mehr gelernt als aus dem 1. Vol. in Gibbon's History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ben ich

<sup>1)</sup> Kirchenrath Buchholt in Königsberg.

<sup>2)</sup> S. H. S. S. S. S. VIII, 282 ff.

gestern zu Ende gebracht, ohne den bittern Feind des Christenthums darin gefunden zu haben, wenn es nicht nachkommt.

Mein sel. Bater war ein sehr beliebter Wundarzt, und der alte Kanzler von Schlieben frug ihn einmal, ob er nicht einen Doktorsoder Hofrathstitel (welches damals Mode wurde) haben wollte. Er antwortete: daß er bereits einen Titel hätte. Seit kurzem hätte er zwei Leichen zu solgen gehabt; bei der einen wär' er im ersten, und bei der andern im letztem Paar gegangen. In beiden Fällen hätten ihm die Leute nachgerusen: da geht der altstädtische Bader! das bin ich int ersten und letzten Paar, und der will ich leben und sterben.

- Liberius si

Dixero quid, si forte jocosius; hoc mihi juris Cum venia dabis. Insuévit pater optimus hoc me 1)....

Seine Badwanne ist mir so heilig, als dem Sokrates seiner Mutter Hebammenstuhl, und ich nahm mir bisweilen die Freiheit, zum Beleg ein griechisches Spigramm anzuflihren, das Bater Hageborn übersetzt:

ber Babet und die \$ — baden ben schlechtsten Mann und besten Kerl beständig nur in Siner Wanne 2).

Herber will ben Titel Saalbaberei nicht gelten lassen: nun so mögen ste metakritische Wannchen heisen, die Füsse, medios terminos progressus unsers ausgeklärten Ichrhunderts, zu waschen.

Nun geh' ich zum Amen! Kirchengebet und Liturgie ves Abendmahls — und darauf bei Ihrem Namensvetter, — die ich in diesem Jahr noch gar nicht besucht habe.

Ich kam aber in die Altskädtsche Kirche wie mein Beichtvater ) die Einsehungsworte abzusingen ansing und habe einen sehr herzlichen vergnügten Mittag gehabt, mich an Caviar gelabt, den ich dies Jahr noch nicht so gut genossen habe. Borigen Mittwoch nach dem Neusjahrstage erst Ihren Auftrag an Kr. Hippel ausrichten können und Ihrer Gesundheit wurde geopfert. Bon ihm lief ich auf die hiesige Schloßbibliothek, um die Holl. Bibl. nachzusehen wegen des Spinoza und seines Descartes. Ich denke, daß die Reconsion mir das Buch

<sup>1)</sup> Hor. Sat. I, 4, 103; vgl. S.'s Schr. VII, 76.

<sup>2)</sup> S. Hageborn's Abhanbl. von den Liedern der alten Griechen Athenaeus XV, 15; vgl. H.'s Schr. VII, 77.

<sup>3)</sup> Matthes.

entbehrlich macht, und bin durch die neueste philosophische Betrachtung noch mehr überzeugt, daß nicht nur die Cartesianischen entia, sondern jede übertriebene Metaphhsit auf Sein und Nichtein hinauslause. Wobei mir ein alter Bers von Junker, der vor Reinbecks Bestrachtungen über die Augsburgische Confession steht, einfällt: den ich als ein Kind gelesen, und der mir so ausstel, daß ich ihn trotz meines unpoetischen Gedächtnisses behalten habe:

Wie mag ber Schöpfer nicht in seiner Allmacht lachen, Benn sich bas Richts zu was und ihn zu Richts will machen! 1)

Nach dieser langen Spisobe wieder heim zu kommen; so sind die Kräfte im natürlichen Menschen unbekannte Länder für mich, davon ich nichts zu sagen weiß. Mir kommen alle Kräfte unserer Ratur vor, gleich den Kriegsknechten. im heutigen Evangelio, die kommen und gehen und thun, nach dem Wort und Wink des Hauptmanns. Zum Empfangen gehört mehr Leere als Kraft — mehr Ruhe, als Mitwirkung.

Gesetzt, daß es auch eine gewisse Sottes-Erkenntniß gebe, sollten wir uns nicht an einer ungewissen begnügen können — und ist jene Gewißheit Jedermanns Ding? 3) Wie wenige Menschen sind so glück-lich, von der mathematischen Gewißheit einigen Begriff zu haben!

Dem Pkinen ist Alles rein 4); sebe Methode, sie mag mpstisch, logisch, mechanisch sein. Alles Menschliche und Irdische ist dem Missbrauche und der Eitelkeit ausgesetzt; und was Gott gereinigt hat, hört auf, gemein zu sein 5). — Die Unmöglichkeit für uns, den Schöpfer zu verlieren, bei Seite gesetzt, ist es Ihm wenigstens unmöglich, auch das kleinste seiner Geschöbpse, das unwertheste Glied und Haar von seiner Vorsorge auszuschließen. Nicht unsere Liebe, sondern seine unaussprechliche Liebe im Sohn der Liebe ist der Mittelpunkt, die Sonne unsers Shstems.

Verzeihen Sie, daß ich Ihnen immer Einerlei schreibe 6). Ich wünschte Sie so gern aus den Labhrinthen der Weltweisheit in die finbliche Einfalt des Evangelii versetzen zu können, und weiß selbst nicht, wie ich es ankangen soll, das trockie ör Ihnen zu verleiden.

<sup>1)</sup> Bgl. Brief Rr. 44.

<sup>2)</sup> Matth. 8, 9.

<sup>3) 2</sup> Theff. 3, 2.

<sup>4)</sup> Tit. 1, 15.

<sup>5) 9</sup>tp. 10, 15.

<sup>6)</sup> Phil. 13, 1.

Sensus und vita sind freisich das principium alles intellectus. Alles in der Natur und in der Schrift bezieht sich auf Gebrauch und Anwendung — aber jus und norma 1) sind freisich sehr arbiträr Wille ohne Verstand daher kein Unding, weder in der theorie noch praxi, sondern bisweisen ein Regale der Weissbeit und Thorheit cum grano salis genommen.

Da kam ein Freund mit einem Gruß von Scheffner, den er besucht — und ein sehr freundschaftlicher angenehmer Brief aus Berlin von einem Manne, den ich glaubte wider mich aufgebracht zu haben, der meinen Argwohn aber völlig beruhigt und meine Eiferssucht in der Freundschaft.

Sein Sie, mein lieber, bester Jacobi, in Ansehung meiner kein Sklav von Ihrem Wort. Ich werde es auch in Ansehung Ihrer im Schreiben und Antworten nicht sein. Wir haben nun Hoffnung mit Gottes gnädiger Hülfe einander zu sehen von Angesicht zu Angesicht 2). Gott hat durch ein Wunder seiner Borsehung meinen armen schwachen Kopf von den niederträchtigen Nahrungs- und Bauchssorgen erleichtert; vielleicht din ich dadurch im Stande, noch ein wenig Othem auf dieser Welt zu schöpfen, und mich ein wenig umzusehen. — Dürft ich Sie auch um Mittheilung der Antwort an Homstorhuys erssuchen, wenn Sie einige auf Ihr Anschreiben erhalten — die nach Ihrem Geschmack sein sollte.

Lassen Sie sich das Heu und Stroh nicht irren in meinem Geschmiere. Finden Sie etwas drin, was ich wünschte, und ich selbst mir nicht bewußt bin zu haben, besto besser für uns beide.

Die Furcht bes Herrn ist der Weisheit Anfang 8), und seine evangelische Liebe der Weisheit Ende und Punctum. Ein anderes die por vor orw kenne und weiß ich nicht, als sein Wort, seinen Schwur, und sein Ich bin — und werde sein 4), worin die ganze Herrlichkeit seines alten und neuen Namens besteht, den kein Geschöpf auszusprechen im Stande ist. Heilig und hehr! oder, wie Hiob sagt: groß und unbekannt! 5) wie er auf jenem Altar zu Athen 6) ge-

<sup>1)</sup> Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi. Hor. ad Pis. 72.

<sup>2) 1</sup> Moj. 32, 30.

<sup>3) \$\</sup>frac{9}{2}\int, 111, 10.

<sup>4) 2</sup> Mof. 3, 13.

<sup>5)</sup> Siob 36, 26.

<sup>6)</sup> Ap. 17, 23. 28.

schrieben stand, den Paulus umsonst den Areopagiten offenbarte, ohngeachtet wir in ihm leben, weben und sind, und, wie Sie selbst ohne Wortspiel sagen, die vollkommenste Liebe, weil sie alles in ihrem Rächsten ist, und daher allein verdient über Alles geliebt zu werden, und mit Recht fordern kann, den Nächsten wie sich selbst zu lieben — Ihn aber über unser eigen und unsver Nächsten Selbst 1).

Rennen Sie schon den braunen Mann; wo nicht so empfehl ich Ihnen seinen komischen Roman, ich meine die Geschichte der Baldheim. Ich bin in sie so verliebt wie in den Retis de la Bretonne, wie ich seine Schriften zum erstenmal kennen kernte. Eine gewisse Diät im Lesen hat auch in unsere Gesundheit Einfluß. Doch auch bei mir heißt es: Arzt! hilf dir selbst.

Gott schaffe in uns allen <sup>2</sup>) ein reines Herz und gebe uns einen neuen gewissen Geist, und der freudige Geist erhalte uns. Wenn ein Bluthund und Shebrecher <sup>3</sup>) so viel Vertrauen zu Gott haben konnte, zu bitten; sollten wir als Kinder des neuen Bundes an der Erhörung dessen, was uns gut ist, verzagen oder verzweiseln? Es ziebt Zweisel, die mit keinen Gründen noch Antworten, sondern ihlechterdings mit einem Bah! abgewiesen werden müssen, — so wie es Sorgen giebt, die durch Gelächter am Besten gehoben werden können wie es in der Verzpredigt heißt: Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könne \*). — Wenn wir glückliche Zeitverwandten des eisgrauen XVIII. Jahrhunderts nach Christischen über das Maaß unserer Einsichten klagen — was unsere armen Vorsahren — und unsere Nachbarn in Nova Zembla? — Nun Danken schift sich für uns besser als Murren. —

Bin ich nicht ein rechter Saalbader von Briefsteller? Ich umarme Sie und erwarte Ihr Gutachten auf den Inhalt meiner vorigen Briefe.

Leben Sie recht wohl, gesund und zufrieden mit dem Hausvater . unter dem Häuslein b), das Er Ihnen gegeben, und zu Seiner Ehre und Ihrer Freude und Trost erhalten wolle!

<sup>1) 3</sup> Mof. 19, 18.

<sup>2) \$6. 51, 12. 14. 16.</sup> 

<sup>3) 2</sup> Sam. 11.

<sup>4)</sup> Matth. 6, 27.

<sup>5) \$\\ \</sup>partial 125, 3.

#### Rr. 12.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 1. Februar 1785.

Der Mann, der so glücklich war, Ihr Wohlthater zu werden ift, meinem Vermuthen nach, ber junge Buchholz in Münster, von bem ich kurzlich ungemein viel Gutes gehört habe. Gesehen und gesprochen habe ich ihn nur einmal, da er an einem Morgen sich ganz unvermuthet bei mir melbete. Sein Name war mir nicht unbefannt, weil der Minister von Fürstenberg seiner verschiedene mal gegen mich, als eines ber hoffnungsvollsten Zöglinge bes Münfterischen Symnafiums gedacht und mir auch einmal eine Ausarbeitung von ihm geschickt hatte. Nachher verlautete, er ließe seinen Geist verwildern, flatterte und schwärmte nach allerhand Gegenständen, ohne sich mit irgend etwas ernsthaft zu befassen. Ungefähr so erschien er mir auch in der Unterredung, die ich mit ihm hatte. Bon dem Urtheile, bas ich damals über ihn fällte, bin ich erft diesen Sommer zu Hofgeismar zurückgekommen. Die Fürst. von Galligin hatte ihn einige mal gesprochen und ihm Zeit gelassen, sich verständlich zu machen. Sie versicherte mich, es sei ein herrlicher Beist in ihm verborgen. Auch sein Freund Sprickmann, ber mit ber Fürstin zu Hofgeismar war, sagte mir viel Gutes von ihm. Er ließ mich einen Brief von Buchholz an ihn lesen, von dem er sagte, daß er verschiedenes barin nicht verstände. Ich fand gar nichts unverständliches in diesem zwölf Quartseiten langen Briefe, und wurde voll Liebe und Bewunderung des Berfassers, welches ich auch Sprickmann auf das nachdrücklichste bezeugte.

Nun auch etwas von meiner Freundin, Amalia von Gallitzin. Es werden nun fünf Jahre, daß ich mit ihr bekannt wurde und in einem sehr engen Berhältnisse mit ihr stehe. Um Ihnen von diesem vortrefslichen, ganz eigenen Weibe einen Begriff zu geben, müßte ich Ihnen die Geschichte ihres Lebens erzählen, und den Einfluß, den Umstände und Personen auf ihre Bildung gehabt, im Zusammen-hange darstellen. Die christliche Religion war ihr, da zch sie kennen lernte, fremd. Hemsterhuhs, der viele Jahre lang beständig um sie war, ist in Ansehung dieser Religion wie Lessing gesinnt, und geht noch weiter; denn die Bibel ist ihm ein ganz unausstehliches Buch. Bon diesem Buche hörte Amalia nun ganz anders reden, sing an

barin zu lesen, und gewann es allmählich lieb. Amalia's vertrautester Freund, ber Minister von Fürstenberg, glaubt an die Offenbarung steif und fest. Er baut alles auf Mathematik und empirische Psychologie, lettere rationalisirt in die Länge und Breite, Höhe und Tiefe, und schreibt biesen Dingen wunderbare Kräfte zu. Dabei 'ein Mann von großem Character und außerordentlichen Beistesfähigkeiten. Einmal, da ich in Münster war und Kleufer mich dort besuchte, tam an einem Abend die Rede auf Sie. Die Fürstin wurde sehr begierig, etwas von Ihnen zu lesen. Ich rieth es ihr ab. meinte, die sokratischen Denkwürdigkeiten könnten allenfalls noch für sie genießbar sein. Auch das wollte ich nicht zugeben, und die Fürstin ließ beinahe ab von dem Manne, der sich unterstanden hatte, sokratijde Denkwürdigkeiten zu schreiben. Unterdessen blieb ihr ber Hamann boch immer im Sinne, ber so viel bei mir galt und ihr ganz ungenießbar sein sollte. Den vorigen Sommer zu Hofgeismar fand ich bei ihr einige Ihrer Hefte, die ihr Buchholz gelieben hatte, und sie war von ben sokratischen Denkwürdigkeiten und manchem andern sehr erbaut. Das übrige begreifen Sie nun leicht. vergangenen Dienstage habe ich der Fürstin geschrieben, und ihr aus Ihren zwei letten Briefen so viel mitgetheilt, als ich für gut fand. — Ich habe mir alle ersinnliche Milhe gegeben, herauszubringen, was in dem ersten dieser Briefe mit der Weissagung eines M. und L. gemeint ist; aber es ist mir nicht gelungen.

— Es freut mich, daß Sie Lavater'n so gut sind. Ich liebe ihn noch mehr, seit ich die zweite Hälfte seiner Herzensserleichterungen gelesen habe. Ein paar Stellen an seine Nichtfreunde sind mir durch die Seele gegangen.

# Rr. 13. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 16. Febr. 1785.

Herzlichgeliebtester Freund Jacobi!

Vor Freuden hätte ich beinahe dem gewöhnlichen Ueberbringer Ihrer Briefe entgegenspringen mögen, da er gegen die Mittagsstunde in meine Amtsstube kam. Sind Sie's? rief ich, weil ich meinem Gesicht nicht trauen kann. Meine Unruhe kam von einer Besorgniß Ihrer Unpösslichkeit — und daß Sie meines vielen Schreibens diesund jenseits der Sache müde und übekorüssig geworden wären. Das Letzte war mir gleichgültiger als das Erste; denn Misverständnis läßt sich leichter heben, als Krankheit. Ihr liebreicher freundschaftslicher Brief hat mich etwas beruhigt, und in der Hosstnung gestärkt, daß alles nach Gottes Willen gut und besser als unser Dichten und Trachten gehen wird. Da sie meinen unbekannten großen Wohlthäter errathen; so verrathen Sie ihn wenigstens nicht, auch mich nicht. Ich bin noch um kein Haar klüger, und warte noch immer auf Licht zu meinem Wege, den ich gehen soll, und jeden zu gehen gleich bereit und willig din, mit der Post oder auf meinem alten Sorgstuhle neben meinem Bette.

Den 7ten habe erst nach Weimar antworten können auf bortigen Brief vom 7. Nov. und nach Osnabrück bin auch eine Antwort schuldig vom 1. Jänner. Nicht als wenn ich über meine neuen Freunde meine alten vergäße — sondern weil Sie der nächste und erste Vertraute in der Hauptsache sind, die mir auf dem Herzen liegt. Sie dürsen sich nicht wundern, daß ich Ihnen schon den 14. Nov. 1) einen Wink gegeben, weil ich den 10. ej. einen Brief von Lavater erhalten, von dem ich weiter nichts als höchstens die Möglichkeit zur Ausführung einer Jahre lang in petto gehegten Wallsahrt zu meiner Gesundheit und Valet von Herder und Claudius absehen konnte.

Die imbecillitas hominis und securitas Dei ist aus dem Seneca, Epist. LIII, und liegt mir deswegen im Sinne, weil ich sie aus dem Kopfe, welches ich niemals als in der größten Noth thue — falsch angeführt habe in den Einfällen und Zweiseln gegen Nicolai. Imbecillitas ist das eigentliche Wort für mich, weil ich ohne Stock, meines Schwindels wegen, kaum zu gehen im Stande bin.

Wissen Sie denn nicht mehr, daß Moser mich zum Magus im Norden <sup>8</sup>) gemacht, und halten Sie nicht die Stelle in Lavaters Physios gnomik auch für eine Weissaung <sup>4</sup>). Wenn ich Ihnen alle die kleinen

<sup>1)</sup> S. Brief Dr. 5.

<sup>2)</sup> Bgl. H's Schr. IV, 323.

<sup>3)</sup> Bgl. H's Schr. V, 57 u. VIII, 409.

<sup>4)</sup> Moser in seiner Erwiberung auf die Recension H.'s von "Herr und Diener" im Litteratur-Briefe, und Lavater in seiner Physiognomit, vgl. H's. Schr. VIII, 409 u. V, 51.

Umstände erzählen könnte, welche mir diese beiden Erscheinungen einbrudlich gemacht haben, so wurden Sie es mir nicht verdenken, daß ich mich berselben auch zur Unzeit erinnere. Ich weiß, Gott Lob, nichts von Ropfschmerzen; aber nichts greift meinen Kopf so heftig an, als Suchen und Aufräumen. Es war mein rechter Ernft, bei bem Tobe bes sel. Lindner mit seiner Bibliothet auch zugleich bie meinige zu verkaufen. Ich schrieb daher meine Bücher an einem Sonnabend auf, weil es die allerhöchste Zeit war, mit dem Abdruck ju eilen — und glaubte alle meine Sinne über der Arbeit zu verlieren, brach auf einmal ab, und nahm mir vor, ben Sonntag im eigentlichen Verstande zu ruben und in die Kirche zu gehen. ba ich mich ankleiben will, schickt mir ein alter Freund, Kriegsrath Hennings, den neu angekommenen Theil der Physiognomik 1) zum Ansehen und Durchblättern. Ich entschließe mich also, zu Hause zu bleiben, setzte mich ber schönen Witterung wegen in bas leere Gehöfte meines damaligen Hauses, und lese in aller Unschuld fort, bis ich auf mein eigen Kopftuch tam, und auf die über mein kahles Haupt ansgeschüttete Salbe. Dieselbe Woche, worin die Auction angehen sollte; überfiel mich und mein ganzes Haus beinahe ein Quartansieber, als wenn ich es bestellt hätte, und ging mit mir am gelindesten um. Dergleichen individuelle Beweise göttlicher Güte und Herunterlassung zu unseren Bedürfnissen sind feurige Kohlen 3), und bringen tiefer in die Seele, als das faule Holz scholaftischer Begriffe von Substanz, Attribut, Modus und Ens absolute infinitum.

Wer keine Erfahrung hat oder braucht, kann sich immer mit diesen Schellen reiner Bernunft die Zeit vertreiben.

Ich habe biese Woche ben ersten Theil der Ethik mit der beutschen Uebersetzung verglichen, in einem einzigen Abend auf Bersanlassung meines Freundes Scheffner, dem ich letzteren leihen mußte und sich über die Dunkelheit derselben beschwerte. Er hat Recht, ich sinde einen ganzen Satz ausgelassen, wodurch der Verstand ganz verstümmelt ist — der Uebersetzer ist beinahe so ein Purist als der

<sup>1)</sup> Lavater's Physicogn. Fragm., 2r Berfuch (1776), S. 285. Ein Abbruck bavon findet sich in H's. Schr. VIII, 1. Abth., S. 409.

<sup>2)</sup> Röm. 12, 20.

Humische. Ein bestehendes Ding für Substanz — formalis essentia das ausmachende Wesen objective vorgestellter Weise. — Noch mehr hat mich Sp. am Ende des ersten Buchs geärgert, der sich über die praejudicia de bono et malo, ordine et confusione ect. aufhält und sie für lauter modos imaginandi erklärt, als wenn seine definitiones aus etwas anderm beständen und keine modi imaginandi wären. Da sah ich den Mann, der über sich selbst lacht, wenn er sich mit Fliegen und Spinnen die Zeit vertreibt.

3ch habe gestern in Descartes opusculis posthumis seine regulas ad directionem ingenii mit Bergnügen zu sesen angesangen. In der Xten sagt er: Dialecticorum praecepta — quasdam formas disserendi praescribunt, quae tam necessario concludunt, ut illis consisa ratio, etiamsi quodammodo seriatur ab ipsius illationis eyidenti et attenta consideratione, possit tamen interim aliquid certum ex vi formae concludere: quippe advertimus elabi saepe veritatem ex istis vinculis, dum interim illi ipsi, qui usi sunt, in iisdem manent irretiti; quod aliis non tam frequenter accidit; atque experimur, acutissima quaeque sophismata neminem fere unquam pura mente utentem, sed ipsos sophistas fallere consuevisse.

Ohngeachtet die Stelle keinen rechten Zusammenhang für mich hat, scheint sie mir sehr fruchtbar zu sein. Auf diesem eiteln Bertrauen ex vi formas Gewißheit zu erhärten, scheint mir das ganze Kantische Gebäude zu beruhen, und ich werde wohl nicht eher Lust bekommen, die Ethik des Spinoza zu endigen, dis Kant's Moral erscheinen wird.

Scheffner nennt mir Swieten als den Verf. des Versuchs über die Existenz der materiellen Welt, ohne mir zu melden, wo er den Namen her hat. Neben Cartesius habe ich auch Hobbii Civem und Leviathan aufgetrieben aber seine Opera philosophica, die ich in Eurl. gelesen, hier nicht sinden können. Ich din deruhigt, daß Mendelssohn seinen Mann gefunden — und werde nicht eher mit reden, als dis ich etwas reises und entscheidendes glaube gesunden zu haben. Kant ist mir näher als Mendelssohn, denn was L. von Freunden und Feinden sagt, dem giebt die Wahrheit selbst Zeugniß. Die einen sind die größten Wohlthäter, und die andern östers die gefährlichsten Parasiten. Es ist eine schred

liche Wahrheit des Predigers, daß kein Mensch kennt weder die Liebe, noch den Haß irgend eines, den er vor sich hat 1)
— und dennoch haben Menschengunst und Menschenfurcht so viel Einsuß in unsere Beweggründe.

Sh' ich's vergesse, wie geht es mit Ihrer Uebersetzung des Turgot? Hieß er nicht so? Unser alter Pädagog hat den Nocker auch gelesen — den ich mir auch bald hier zu haben wünsche. — Ich psiege wohl sonst so ein guter Büchersäger als Menschenssischer zu sein. Unterdessen ein alter Brandenburger?) das Französsische Inanzwesen reformirt, geht hier Land und Bolk durch welsche Buben und Cartouchen zu Grunde. Hinc illas lacrimas — Punicas.

Auf das Steckenpferd meiner Reise zu kommen, so würde ich mir gern die Marschroute unseres lieben Claudius gefallen lassen. — Aber es hängt allein von Umständen ab und vornehmlich von einer höhern Erlaubniß. Mein Freund Reichard ist plöglich nach London segangen, der mir zu meinem gegenwärtigen Posten verholsen, hätte mir auch in der gegenwärtigen Angelegenheit gern beigestanden, auch sich bereits dazu erboten.

Der bisherige Mangel an Schnee ist heute beinahe durch einen Wolkenbruch ersetzt worden und der Winter ist hier so gemächlich gewesen, daß ich nur einmal des Tages einzuheizen nöthig gehabt, ohngeachtet ich eine warme Stube nicht entbehren kann. Der Wolken, Luft und Winden giebt Wege Lauf und Bahn. — Providebit —

Ich wünschte in mancher Rücksicht dieses Jahr lieber einen Bejuch in meiner Heimath. Durch die mir widersahrene Herzenserleichterung von Sorgen und Kummer, die mich niedergedrückt, fühle .
ich mich vergnügt und zum Sigen und Gehen gestärkt. Bloß die
Unmöglichkeit, von der andern Seite, meinen Wunsch erfüllt zu sehen,
würde mich nöthigen allen Hindernissen Trog zu bieten; denn meine philosophische Neugierde, den Mann zu sehen und zu genießen, dem
ich die große Herzenserleichterung von Sorge und Kummer verdanke,
ist noch mehr durch Ihre Nachricht, als durch Herder's und Lava-

<sup>1)</sup> Breb. 9, 1.

<sup>2)</sup> Neder's Bater war ein Branbenburger.

ter's Empfehlungen und meine eigene Sympathie der Empfindungen gereizt. Ich finde mich aber in einer Berlegenheit, mich selbst gegen ihn auszuschütten, weil alles den Schein eines bestochenen Urtheils und einer parthehischen Leidenschaft in beider Augen haben muß. Lachen Sie, liebster Jacobi, soviel Sie wollen. Bei meinem großen Glück an Freunden, mit denen ich mich gar nicht vergleichen dars, habe ich immer eine Leere in meiner Seele nach einem Alcibiades gefühlt, und am letzten Jänner lag mir immer im Sinne  $e \bar{\nu} \rho \eta \varkappa a$ ,  $e \bar{\nu} \rho \eta \varkappa a$  1). Unter Tausenden habe ich einen Menschen gefunden, einen Jüngling, der sich nicht schämt, ein Christ zu sein.

Nahm ich die letzte Neige meines Muttertheils, um den Lahenbruder <sup>2</sup>) zu suchen — ich hätte das Aeußerste gethan, seine und meine Neugierde zu stillen. Es giebt noch Fälle für mich alten Greis, wo ich noch wie ein wilder Mann zu Werk gehe. Dieses Homogene ist für mich anziehender als alles übrige, was ich bereits gehört.

Er hat mir ein ungemein ansehnliches Capital anvertraut; von dessen Zinsen ich gleich Gebrauch gemacht, wie Sie wissen, zur Erziehung meiner Kinder. Ich hoffe es mit aller Treue dazu anzuwenden und will Ihnen das Eigenthum gern überlassen. — Meine Kinder, wenn sie sich dessen würdig machen, sollen es Ihnen allensalls und nicht mir zu danken haben. Die Kosten meiner Reise, welche ich gern mit meinem Sohn thun möchte, würde ich höchstens davon abnehmen, wenn es dazu kommt. Die drei Briefe, welche ich bisher erhalten, machen mich durstig nach mehr und längerem. — Auch seine Familienverhältnisse sind mir ganz unbekannt. Das Käthsel seines ersten Briefes ist zu meiner großen Zufriedenheit aufgelöst,

<sup>1)</sup> Ausruf bes Archimedes, als er die Lösung des Problems gefunden hatte, ob die Krone des Hiero aus reinem Golde versertigt sei ober welchen fälschenden Zusatz bieselbe erhalten habe.

<sup>2)</sup> Mofer.

<sup>3) 2</sup> Cor. 10, 10.

im britten sind eben solche Aufgaben, beren Auflösung ich von ihm selbst erwarten muffen — und ich bin eben so wachsam auf mein eigen Herz wie auf seines.

Zur Buße für Ihre Härte, womit Sie den Alcibiades Ihres Freundes abgewiesen, bitte ich Sie, Ihm Beil. zuzustellen, von der ich mein eigenes abgerissens Exemplar desto eher abzeden kann, da Scheffner mir das seinige zur etwaigen Sammlung meiner Schriften, deren ich mich kaum des Verlegers und Freundes Hartlnoch wegen entziehen kann, zugesagt. Die fünf Hirtenbriese sind Ideale an den sel. Kirchenrath Lindner über seine Schulhandlungen, die erals Rector in Riga ausgegeben, über die Beurtheilung derselben in den Litteraturbriesen und eine Verantwortung des Verf. dagegen, die einen Bogen macht und hier von mir besorgt wurde, kaum auswärtig bekannt worden. Die Zugabe sind wirkliche Billote, die ich an Prof. Kant geschrieben.

Ich werbe Sie nicht mehr mit Einl. beschweren, aber gegenwärtig wünschte ich am liebsten durch Ihre Bermittelung bestellt zu sehen, weil mir die losen Blätter im Wege liegen, und ich sie gern aufstäumen wollte, ehe etwas davon verstreut würde.

Wann und wie viel Hefte ich im Kaiserlingschen Hause abgezehen, habe ich Ihnen bereits gemeldet; ob sie abgezaugen sind, weiß ich nicht. Den ersten dieses war angesprochen, um Gesneri Isagoge abzuholen, die der Graf gern kennen lernen wollte, muß nächstens wieder hingehen, um die Sammlung Ihrer Schriften zurück zu haben. Ich habe die Gräfin nicht gesprochen und mich nach nichts erkundigen mögen.

Wie sollte ich Lavater nicht lieben? Ohngeachtet seine Herzenscrleichterungen es nicht für mich gewesen in vielen Stellen, und die
unerschöhrliche Thätigkeit und Sanftmuth dieses Mannes mit meiner
vis inertiae 1), Ungeduld u. s. w., seine schuurgerade Hand mit meinen
Fliegenfüßen, seine klare Lauterkeit mit meinem Trübsinn, seine Aengstlichkeit mit meinem Leichtsinn gewaltig absticht — so habe ich doch mit
Bohlgefallen manche Aehnlichkeit unseres inneren Menschen gefunden,
und mir gleich dieses Buch angeschafft, als ein wahres Seelengemälde zu seinem schönen Kupferstich, der über meinem Bett hängt.

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VI, 186.

Gilbemeifter, Samanns Leben V. - Briefe.

Seine Messiade hab' ich mir gewünscht, aber nicht das Herz gehabt, es mir merken zu lassen, geschweige die Kupfer. Wir haben nun zwei Messiaden, die so verschieden sind in ihrer Dekonomie als Martha und Maria. Ich freue mich auf die Fortsetzung und Vollendung einer so schönen, evangelisch-apostolischen Enchclopädie, deren historischer Stoff alle poetische Form übertrifft. Ich habe einige Tage nichts als diese Gesänge lesen können, und das Wort des Uebersenders ist an mir-reichlich erfüllt worden.

Den 17ten.

Was für herrlicher Winter statt des befürchteten Thauwetters! Den Dilettanten hat es eben nicht an der Bahn auf dem Eise gesehlt, aber die Zusuhr auf Schlitten ist bisher ausgeblieben aus Polen und Rufland, und das Mark unsers Handels und Wandels.

Von Gibbon kann ich Ihnen nicht mehr sagen, als von jedem andern Buche, das ich lese, weil ich nichts behalte und nur so lange ich das Buch vor mir habe, seine Güte oder Mängel mehr anschauend schmecke und genieße als zergliedere. Den Geschmack unserer Zeit abgerechnet, redet er mit Billigkeit und gesundem Urtheil von der Hauptsache des Christenthums, das über alse Religionen gesiegt: 1) durch die überzeugende Evidenz der Lehre, und 2) durch die regierrende Vorsehung ihres Urhebers. Auch die Wahrheit der Nebenursachen läßt sich nicht läugnen. Manche schöne Erklärungen und Milderungen aus dem Zusammenhang der damaligen Umstände. Kurz es ist ein großes herrliches Gemälde — ideale Schönheit in den Zeichnungen, in der Zusammensehung, in Licht und Schatten. Ein außerordentlicher Kopf gehört immer dazu, aus dem Chaos der Materialien ein solches Meisterstück der Darstellung von einer solchen Epoche hervorzubringen.

Ferguson 1), dessen Fortsetzer er ist, kenne ich auch nicht. Sein groß S... kam damals mit Stewart's Staatswissenschaft frisch aus Englan. Weine Praedilectio für dies tiefsinnige Werk verekelte mir die Weitschweifigkeit des andern. Aus seiner Woral, die ich kurz nach Garvens Uebersetzung gelesen, besorge ich beinahe den Autor verkannt zu haben und werde mich auch um seine römische Geschichte bekümmern.

<sup>1)</sup> Er férieb: 1. Institutes of moral philosophy; 2. Observations on civil and political liberty; 3. History of the progress and termination of the roman republic.

Ich erhalte eine Einladung zu Hippel — und muß auf meine toge (so heißen die alten Amtsstuben, die neu angelegten — Bureaux). Gott erhalte Sie und Ihre Lieben. Berzeihen Sie künftig mein zufälliges Stillschweigen, wie bisher mein Geichwäß. Nach meiner Chronologie ist auch über Jahr und Tag bald. Sein Sie versichert, daß ich kein trahe me post te! 1) nöthig habe, wenn ich tommen soll und kann. Beruf und Kräfte gehören zu allem. Leben Sie recht gesund und wohl bis zum Sehen oder schriftlichen Wiedersehen.

Die Herzenserleichterungen kaufte eigentlich auch mit für meinen Sohn, der seine gute Hand, die er auf dem Lande ansing, auf einmal verdorben hat. Ich habe ihm blos die Stelle gezeichnet und nicht mehr zu lesen erlaubt, weil ich alles, was L.°) sagt, eben so weit und breit auch meine. Aber meine stotternde Zunge und hand liegt in der Seele — Ohe jam satis 3).

Aus einem Briefe ber Fürstinn von Galligin an Jacobi, vom 17. Fobr. 1785.

Ich las vor ungefähr acht Monaten das erste Werk von Hamann; es waren die sokratischen Denkwürdigkeiten. Manches darin war mir unverständlich; was ich aber darin verstand, machte mich begierig alles zu verstehen. Ich las sie zum zweitenmale, verstand mehr, zum drittenmale, verstand wieder mehr, und doch sind für mich noch dunkle Stellen darin, die ich aber zum Theile für Besiehungen auf Bücher halte, die ich sehr unbelesenes und zum Lesen untlichtiges Geschöpf nicht kenne. Ich war von manchem in diesem Buche so getroffen, so äußerst angezogen, daß ich mir nun alle Mühe gab, mir noch mehr Werke von diesem Manne zu verschaffen. Je mehr ich deren sammelte, (ich habe ihrer etwa funfzehn,) desto mehr entwickelte sich meine Attraction zu dem Berfasser, und zugleich meine Begierde, etwas näheres von ihm zu wissen, da ich theils aus seinen Werfen, theils durch Menschen, die mit ihm in Berhältniß stehen ober gestanden haben, eine ziemliche Menge einzelner, aber ganz unverbundener Daten gesammelt hatte; 3. B. daß sein Schicksal nicht

<sup>1)</sup> Sobel. 1. 4.

<sup>2)</sup> Lavater.

<sup>3)</sup> Hor. Sat. I, 5, 12.

glücklich ware, ohne daß ich von diesem Schickfal etwas Bestimmtes erfahren konnte. Was mich vollends gewaltig an Hamann 30g, waren unsere gemeinschaftlichen Freunde, Platon, Homer, Sofrates. und vor allem die beilige Schrift, von dem sein ganzes Wesen imprägnirt ist. Mit dieser, mit der Schrift insonderheit, die in den letten Jahren für mich die reichste Quelle des Lebens, fast die einaige wirkliche Nahrung meiner Seele geworden ist, die mir nach der awanzigsten Lecture noch eben so neu bleibt und bei jeder ein neues Licht in meiner Seele ansteckt, die mir an und für sich selbst ein aröfieres Wunderwerk ist, als alle Wunder, beren Urkunde sie ist, mit dieser hat Hamann sich in meiner Borstellung bergestalt, und auf eine Art, die ich mit Worten in einem Briefe nicht zu fagen vermag, eingewebt, daß ich wie an einem beimlichen Unsate von Liebe zu ihm frant wurde, ber mich trieb, etwas näheres von ihm ju erfahren. Eine ber erften Symptome ber Liebe ift, wie Sie wissen, eine Art Blödigkeit ober pudeur; beshalb wandte ich mich an keinen seiner ober meiner Bekannten, sondern an diese mir so gut als fremde Gräfin, der ich auch keine Spur eines Verhältnisses mit Hamann zumuthete, um meine Neugierbe in etwas zu befriedigen. Wie, höre ich Sie sagen, an eine, die mit hamann gar kein Berhältniß hat, um hamann näber kennen zu lernen? Ja, an eine solche, weil ich von ihr nur Geschichte, facta, nicht aber fremdes Urtheil verlangte; jenes konnte mir zur Erganzung meines eigenen Urtheils, dieses aber zu gar nichts dienen. Also um Geschichte, facta, nicht Urtheil von Hamann zu erhalten, wandte ich mich mit ben Worten: dites-moi quelque chose de sa manière d'être etc. an bie Gräfin, weil ich glaubte, sie müßte doch wohl etwas von dem Manne gehört haben, ober leicht auskundschaften können. Bekanntschaft mit ihr beruht auf einer Durchreise, als ich, zwischen 19 und 20 Jahren, und erst fürzlich verheirathet, nach Betersburg reiste. Warum die freundliche Gräfin meinen Geschmack an Samannischer und Diderotischer Philosophie so wunderbar paarte, da sie außer meinem Reisekleide wenig von mir kennt, weiß ich in der That nicht, es sei benn, daß ber Fürst Galligin bekanntermaßen ein Anbänger der Diderotischen Philosophie war und ich durch ein atqui und ein ergo, als seine Gemahlin, es auch werden mußte.

## Rr. 14. Hamann an Jacobi. Königsberg, ben 31. März 1785.

Herzgeliebter Freund Jacobi!

Ihre mir wegen der guten Nachrichten von Ihrer Gesundheit erfreuliche Zuschrift vom 22sten v. M. erhielt ich den 5ten d. auf dem Bette, und bin auch noch nicht ganz von einem faulen Magensseber hergestellt, das lange in meinen Eingeweiden gelauscht, und von mir verwahrloset worden.

Die überschwengliche Huld der fürstlichen Urhinde vermehrt unendlich meine Furcht und Scham, in dem schmutzigen Meggewande meiner Autorschaft selbst zu erscheinen, wie dort Josua unreine Kleider anhatte, und stand vor dem Engel. Zach. III, 3. Run ich stelle es Ihrer Freundschaft und Weltkunde anheim, der Dollmetscher meines ehrerbietigen Stillschweigens und meiner tiefgebeugten Erkenntlichkeit ju jein. — und wünschte nur die unangenehmen Einbrücke, welche meine Unvorsichtigkeit gegen das K . . . Haus veranlaßt, wenigstens gemildert zu sehen, da ich bemselben sehr gute Gesinnungen gegen mich zuzutrauen verpflichtet bin. Da die Erl. Gräfin schon 15 meiner Hefte, ich weiß nicht wie, aufgetrieben, so zweifele, ob das hinzugekommene 1/4 der Fracht und übrigen Kosten werth sein wird. In der Voraussetzung eines jungen Prinzen habe ich den von mir besorgten Abdruck eines lateinischen Briefwechsels aus einem von Engl. mitgebrachten kleinen Buche beigelegt, für beffen Bemeinmachung ich-manchen unverdienten Dank erhalten, weil die Idee dazu eigentlich unserm Minister und Canzler v. Korf gehört.

Am Charfreitage, da ich eben den Ansang machte, wieder aufjustehen, wurde ich mit Ihrem Bäcken erfreut, in dem ich aber nichts
als einen Zettel der 8 erhaltenen Bücher fand, die mir eine unaussprechliche Freude gemacht. Bon Necker ist nur ein einziges Eremblar hier gewesen, das ein Offizier, der alles neue französische Gut
kapert, bekommen, und ich habe in meiner Krankheit genug an Kanäle
gedacht, es von ihm geliehen zu erhalten. Bin aber, wider meine
Gewohnheit erst noch im zweiten Theil, wegen meines matten,
ichwachen Kopfs und so mancher zufälligen Zerstreuung. Ohngeachtet
das Lesen mein Element ist, das aber öfters mehr zur Erstickung als
Erholung gedeiht, bleibt doch alles geschmack- und krastlos für mich.

Mit der Ethik, wobei ich zugleich die deutsche Uebersetzung verglichen, din ich erst in meiner Unpäßlichkeit fertig geworden, um bloß eine allgemeine Uebersicht des Ganzen zu haben. Ich hoffe, daß mir mein zweiter Cursus, den ich mit den überschickten Principiis anfangen werde, besser gelingen wird, das Punctum saliens dieses im Grunde sanatischen Panthoismi zu entdecken.

Mendelssohn arbeitet frisch darauf los an einer Bertheidigung der Gottheit, wie man mir gesagt, und soll seinen Zwist mit dem Prediger des zureichenden Grundes 1) und dem in der Wüste ungefähr mit der Verlegenheit des Vaters Abraham vergleichen, wenn er von seiner Sara wegen Unvermögenheit, und von der eghptischen Magd wegen Schwängerung angeklagt worden wäre, weil er beiden Beschuldigungen Recht geben müßte.

Lessings theologischer Nachlaß hat meine meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe ihn dreimal hintereinander gelesen. Schade um die verlorenen Anmerkungen zum Kanzeldialog und um so manches unvollendete Bruchstück. Unterdessen sehlt es nicht an Spuren, daß das Resultat seiner Untersuchung des Christenthums demselben eben nicht günstig gewesen sein muß. Daher auch manche Krittelei und Sophisterei.

Christi Religion war Gehorsam bis zum Tode <sup>2</sup>) und die christische Religion ist nichts als Erkenntniß, Bekenntniß und Anbetung seines Namens, der über alle Namen ist <sup>3</sup>), und verdient herrlich, heilig und bekannt zu werden. —

Am Heil. Tster-Abend erhielt ganz unwermuthet zu meiner großen Beruhigung einen Brief aus Kom von meinem jungen Freund Hill, an dessen leben ich beinahe schon verzweiselt hatte wegen seines mir unerklärlichen Stillschweigens seit Med. Sept. Ihr Freund Bötting zu Fr. am Mahn hat sehr großmüthige Gesimungen gegen ihn geäußert. Claudius hat ihn dahin empsohlen und meinen herzlichen Danf dafür an Sie zurückgewiesen, den ich hiemit nachhole, wiewohl ich seine Gelegenheit noch Mittel absehen fann zu irgend einiger Herzenserleichterung durch reelle Gegenwirkungen meiner Erkenntlichkeit. Auch

<sup>1)</sup> Schulz; vgl. S. 89.

<sup>2)</sup> Phil. 2, 8.

<sup>8)</sup> Phil. 2, 9.

an unsern lieben Bruder in Wandsbeck hat die Vorsehung gedacht auf eine Art, die, wie ich hoffe, ihm gefallen muß. Gott gebe, daß die Nachricht von einem guten Einfall der Kammerherrin von der Recke auch wahr sein möge. Ich erhielt von ihm einen sehr zärtlichen Brief zum Neujahr nehst einer Marschroute — auf die ich sehr slüchtig geantwortet, weil ich mitten im Schreiben durch einen Brief von Kapellmeister Reichardt gestört wurde, ihm einige hiefige Empfehlungen zu seiner Fahrt nach Engl. in der Geschwindigkeit zu versichaffen.

Was die molimina meiner Reise betrifft, so hat sich die Bahrung meines Gemüths während meiner Krankheit ein wenig gelegt. Es ist weber Leichtsinn noch Wankelmuth. Wie sonst, schreib' ich auch jetzt aus der Fülle meines Herzens. Mein ernster Bunfc und Borsatz ist unverändert, so der Herr will, und so wir leben 1). Erlauben Sie mir aber alles dasjenige wieber zurückzunehmen, was meine pituita molesta?) in meinen Briefen Ihnen vorgeschäumt. Zum Laufen hilft nicht schnell sein. 3ch will das Spiel der Borjehung durch keinen übereilten Schritt verderben. Wer es angefangen hat, (nicht ich) mag es auch vollenden. Mein deutsches Ja! und bergliches Amen! soll von keiner pica 3) meiner Lüsternheit oder guten Billens, sondern von männlicheren Grundsätzen der Freundschaft und Pflicht, und von näheren Umständen und datis der Borsehung und ihrer Mittelsperson abbängen; beren Entwickelung und Aufklärung ich täglich erwarte. Ich bin noch bis auf diese Stunde in der Hauptsache völlig im Dunkeln. "Wer aber bes Nachts wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm." Joh. XI, 10.

Den 4ten April.

Vorgestern des Morgens erhielt ich Ihre kleine Einlage unter Einschluß des Mannes, den Sie auch lieben, und der mir jetzt der nächste ist, nicht durch seine Wohlthat allein, sondern noch mehr durch die Zeichen seines Characters, die mein erstes Evonua! der

<sup>1) 3</sup>ac. 4, 15.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. I, 1, 108.

<sup>3)</sup> Pica, Gelüfte ber Schwangern.

<sup>4)</sup> S. S. 64.

Ahndung bestätigen. Ich hätte mit keiner magischen Laterne noch Brille diesen Einen unter Tausend sinden können, wenn ihm ein guter Gott oder sein Engel nicht ins Herz gegeben, mich zu suchen, und mir die Ohren aufgethan 1) hätte. Da sprach ich statt aller Helatomben und Gelübde: Siehe ich komme 2).

Er hat sich selbst gegen Sie, herzenslieber I., erklärt, und Sie scheinen sich einander zu verstehen. Ich wiederhole Ihnen also bloß, was ich Herden geschrieben habe. Der Mann wird nicht ruhen, er bringts benn heuer zu Stande. Ruth III, 18.

Mein Haus ist diese paar Tage wie ein Taubenschlag gewesen, und morgen erwarte ich meinen lieben unartigen Johann Mickel, von dem ich seit einigen Wochen keine Zeile erhalten, welches mich zu beunruhigen anfing, wenn ein guter Freund mir nicht gemelbet ihn gefund, aber ganz im Tacitus vertieft, vorige Woche gesehen zu haben. Er soll nun ben cursum academicum mit seinem jungen Freunde Deutsch bier anfangen. Nun ich wünsche und hoffe, daß sich das Blatt auch mit Ihrer leidigen Migraine gewandt haben wird beim Empfang des gegenwärtigen, welches erst leicht das Uebel ärger machen könnte. Vom Kopfwebe bin ich bisher beinahe gan; verschont geblieben, aber mein geerbter Schwindel macht mir bisweilen ben Ropf so leer, stumpf und wüste, daß alles in mir und um mich berum zur Wüste, Einöde und fürchterlichem Chaos wird. biesmal an die Hämorrhoiden, an die mein fel. Bater als ein Stablianer glaubte, ohne selbige erlebt zu haben; scheint aber ein eitler Berbacht gewesen zu sein. Ein balbiger Brief von Ihrer Hand wird mir zugleich ein angenehmes Unterpfand Ihrer Bieberberftellung und Gesundheit sein.

Sie wundern sich, liebster I., daß der späte lange Winter alles hart und kalt macht. Unser innerer Mensch ist dem Wechsel, oder vielmehr dem Bunde der Jahreszeiten eben so unterworfen, als der änßere Erdensohn. Ich antworte Ihrer übeln Laune aus dem hohen Liebe:

Siehe der Winter ist vergangen, der Schnee ist weg und dahin, die Blumen kommen hervor, der Lenz ist da, und die Lerche

<sup>1) \$1. 40, 7.</sup> 

<sup>2) \$1. 40, 8.</sup> 

läßt sich hören im Lande — ber harte kalte Boben wieder weich und warm 1). — .

Gott segne Sie und Ihr ganzes Haus, und mache uns Beibe zu Quasimodogenitis zum gesunden und fröhlichen Genuß des nahen Frühlings und Consorten der lieben, schönen, guten Natur, die, wie die Sonne, alle Tage auf und untergeht, jedes Jahr zum Besten ihrer Kinder stirbt und wieder geboren wird. Vale et soribe, ut Te videam 3):

### Rr. 15. Hamann an Jacobi.

Königsberg, am Pfingstbienstage 1785.

Mein herzenslieber Jacobi und Jonathan!

Ich hatte eben einige kummerliche Zeilen, an benen ich fast ben ganzen Tag gestern geschrieben, selbst auf die Post gebracht, und eilte wieder auf die Amtsstube, als mir Ihr Brief zu meiner großen Freude und Beruhigung entgegenkam — denn ich habe von Posttag zu Bosttag auf einen Laut aus Ihrer Gegend gewartet, und bin mehr für Ihre Gesundheit als Misverständniß besorgt gewesen, weil letzteres leichter zu heben, als jene wieder herzustellen ist. Wein Borsat, war, diese Woche an Sie zu schreiben, und mich erst mit Ihnen ein wenig zu zanken, weil ein wenig Galle mir Appetit zum Essen und Kaisonniren macht, und dann mich wieder mit Ihnen noch herzlicher auszusöhnen. Aber Ihr freundschaftlicher und zärtlicher Brief beschämt mich und überhebt mich aller Umschweise.

Borigen Freitag besuchte ich unsere gute Gräfin von Kahserling. Sie ließ mich an ihrer Freude über die Antwort Ihrer vortrefflichen Fürstin den innigsten Antheil nehmen, den ich zu blöde und unfähig bin, mündlich und schriftlich auszudrücken.

Den Tag darauf am Pfingst heil. Abend wurde ich von unserm Bischof in Weimar mit einem Dedications-Exemplar seiner zerstreuten Blätter 3) erfreut, und daß Sie nicht nur gesund, sondern

<sup>1)</sup> Hohel. 2, 1. 12.

<sup>2)</sup> Parodie bes Sofratischen Worts: Rebe, bag ich Dich sehe!

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 255.

auch fleißig wären, daß ihm auch, wie mir, Ihre Disceptation Wasser auf die Mühle ware. Erfift auch meiner Meinung, daß mit unserm beiderseitigen Gegner nicht füglich zu bisputiren ware, weil in seinen Worterklärungen alles schon fertig läge, was er brauche, und daß er blog burch Ihre Arbeit veranlagt fein wollte, ein Anti-Spinoza zu werden. Bu diesem Berbacht bin ich auch geneigt. Ich wünschte baber, daß Sie eine Anspielung ausbrücklich berühren möchten, die ich in der Berliner Monatsschrift angetroffen, und die mir vortam, auf Sie gezielt zu fein, die vertraulichen Gefpräche ber Verftorbenen nicht gemein zu machen. Uebrigens befinde ich mich beinahe in gl. Falle mit meinem alten Freunde M. eine Parafiten - Pflanze zu sein. Ihr Auffat ist mir sehr willfommen; ich habe ihn schon ganz durchgelaufen, und werde ihn auch durchstudiren; denn ich habe die Gabe, wie ein Raubvogel und wie ein Krebs oder Schnecke zu lesen, aber mein murber Ropf ist gegenwärtig zu nichts aufgelegt. Ich bin mit der Ethik endlich fertig geworden, und 'die Briefe habe ich auch mehr als einmal burchgegangen, wie auch das Fragment de intellectus emendatione. Aber mein Gedächtniß ist lauter Löschpapier, und meine Safte lauter zäher Schleim.

Was Jarige über den Spinozismum geschrieben, habe in den Memoires der Academie zu Berlin aufgesucht. Es sehlt aber der dritte Abschnitt und in seiner Elogo ist gar nicht daran gedacht. Kant hat mich auf diese Abhandlung ausmerksam gemacht. Er ist aber nicht Berkasser der kleinen Schrift über das Fundament der Kräfte, sondern ein Herr v. Elditten (auf Wickerau), dessen Familie ich in meiner Kindheit genau gekannt habe, und unser Kritiker soll nicht zufrieden gewesen sein, sondern alle Ansührung seines Organi cassist haben, ich weiß nicht, ob als Consor publicus oder privatus des Verf. Ich sahe diese Bogen an, wie sie aus der Presse gekommen waren, und es ist mir lieb, daß Sie mich daran erinnern

Uebrigens habe ich so wenig Geschmack als unser Herber an dem Schulidol dieser ganzen Wissenschaft. Ob es mir je glücken wird, Sie von dem abgeschmackten und leeren Wortkram im Aristoteles, Cartesius und Spinoza zu überführen, wird die Zeit lehren.

Hier liegt der Erbschade unserer Philosophie und Philosogie,

wie ich reine Vernunft übersetzt habe, ich kann aber mit meinen Begriffen barüber auch nicht in's Reine kommen.

Gestern Abend schiefte mir meine Freundin Me. Courtan, welche auch mit einer Reise nach Riga ihrer Gesundheit wegen schwanger geht, Nr. 86 der Allg. Litteratur-Zeitung zu, wo Scheblimini recensirt wird, auf eine Art, die völlig nach meinem Geschmack ist. Der Altonaische Merkur wurde mir auch von einem Freunde mitgetheilt, und ich habe so laut über einen mir untergeschobenen Unssung gelacht als über die Uebersetzung des Flögel von dem Engl. Bort Cant in Kantschem Styl 1).

Meine Freude des heutigen Morgens über Ihren Brief habe Ihnen schon gemeldet. Befördern Sie und unterhalten selbige durch Erfüllung Ihres geneigten Bersprechens, mir aus Münster zu schreiben, ob unser Alcibiades gesund und daheim ist, weil er auf 14 Tage eine kleine Ausslucht thun wollte — ob er Ihre Umarmung meiner Seele beantwortet — ob die erlauchte Aspasse das Päckchen bereits erhalten, und ob das Langweilige meiner Autorschaft durch das Lächersliche berselben und eines guten Willens?), den unser Kant zum Grunde seiner Metaphysis der Sitten legt, wenigstens gemildert worden.

Ist das Original von Hemsterhups Simon noch nicht heraus. Daß ich auf seine Antwort auf Ihr Schreiben neugierig bin, können Sie, liebster Freund, leicht errathen. Was meinen Sie aber mit daselbst angeführtem Artifel Spinvza — kann man darauf sub sigillo confessionis, das mir heilig ist, nicht Anspruch machen?

Zu Ihrer Darstellung muß ich jede Anführung vergleichen, auf die Sie sich in des Spinoza Ethit vorzüglich beziehen; eher habe ich nicht das Herz ein einziges Wort darüber fallen zu lassen. Ich brauche dazu nicht nur Zeit, sondern auch eine Art von Laune und heiterkeit, der ich jest nicht fähig bin.

Meinen Dank für Recker nuß ich Ihnen wiederholen, wenn ich auch nichts mehr als das kleine Kapitel de l'esprit de systême darin gefunden hätte, an dem ich mich nicht satt lesen können. Auch alle meine Freunde beinahe haben sich an diesem Meisterstück von Beredsamkeit und Philosophie erquickt, gegen welches Rahnal nichts

<sup>1)</sup> Bal. H.'s Schr. VII, 187.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 248.

als ein compilirender, declamirender Sophist ist. Was für ein herrliches Enchiridion ließe sich aus der Einleitung, den locis communibus und dem Schluß für einen deutschen Fürsten ausziehen. Wenn
solche Wahrheiten, solche Schönheiten nicht zu einer kleinen Arbeit
aufmuntern können, so können Sie sich leicht vorstellen, wie mir bei
einem Knochengerippe eines geometrischen Sittenlehrers zu Muth sein
muß. Causam immanentem, ut ait, non vero transeuntem statuit,
und mir gefällt mehr ein sich einspinnendes als ausspinnendes Insect.

Den 21ften.

Ich bin nicht im Stande gewesen, seit Dienstag die Feder in die Hand zu nehmen, liebster Freund I., und damit ich nicht noch einen Posttag versäume, versuche ich wenigstens zu schließen, doch habe ich mich an den zerstreuten Olättern erquickt, und sie zweimal nach einander durchgelesen, ohne daß ich weiter mehr davon sagen kann, als das Wort der Theano 1): sie haben mir wohlgethan.

Sie können sich meinen trostlosen Zustand nicht vorstellen, und wie ich an mir selbst verzage, weil ich keines gesunden vernünftigen Gedankens mir bewußt und ganz thierisch bin.

Heute haben wir Gottlob! ein Gewitter gehabt, und die rauhe kalte harte Luft scheint sich ein wenig gereinigt und auch mich erleichtert zu haben. Die Molimina meiner Reise haben bereits das ganze christliche Israel zu Weimar und Wandsbeck irre gemacht. Sie lieben mich und freuen sich auf mich ohne Ursache. Eine eben so drückende Lage, als ohne Ursache gehaßt zu werden. Ja, ja, ich werde meinen Freunden so willkommen sein, wie einem Hausvater ein Dieb in der Nacht.

Den 23ften.

Auf jeden Fall besuchte ich gestern, wo ich nicht irre, zum erstenmal in diesem Jahre meinen nächsten Nachbar, den Provinzial » Director Stockmar, um mir seinen Rath und Beistand zu Erhaltung eines Reisepasses zu erbitten. Weil ich gern siberhoben sein möchte, an die General «Administration selbst zu schreiben, übernahm er es für mich zu thun, wenn ich bei ihm bloß deshalb eine Borstellung einreichte. Er rieth mir aber die Sache bis auf den Ansang des Juni auszusezen, weil man in Berlin alle Hände voll zu thun hätte

<sup>1)</sup> Theano, Priesterin ber Athene; f. Domer's Rias VI, 297.

mit dem Abschluß der Jahrebrechnung, der den 25. d. geschieht. Zufällig mußte ich an eben dem Tage 1767 meinen Dienst antreten, ohne noch ein neues Finanzjahr erlebt zu haben. Gestern bin ich den ganzen Nachmittag und ebenso diesen Vormittag von einem Besiuch nach dem andern gestört worden, als wenn die Vorsicht mir selbst Hülfsmittel zur Zerstreuung entgegen wersen wollte.

Meine einzige Bitte geht bahin, auch mir aus Münster zu melben, ob Krankheit an dem Stillschweigen Schuld ist. Drei lange Bochen werde ich doch auf Antwort warten müssen. — Der König kommt gewiß nach Graudenz, wenn ich nur erst meiner Sache gewiß wäre! Gestern erhielt ich noch ganz spät Nr. 90 d. A. L. Z. und ich hoffe, daß unser H. mit der Recension seiner zerstreuten Blätter ebenso zusrieden sein kann, wie ich mit der meinigen. — Der Verleger seiner Iven wird alle Tage hier erwartet. —

Berzeihen Sie, wenn ich Ihre zuvorkommende Freundschaft und die zu günstigen Borurtheile Ihres Wirkungs- und Lebenskreises nicht, wie ich sollte und gern wollte, beantworten kann.

Dum tacet, clamat 1). — Gott gebe Ihnen Gesundheit, Ruhe und bei allen hausväterlichen Sorgen eben so viel kindliche Freuden sändlicher Heiterkeit.

Leben Sie wohl und haben Sie Mitleiden mit Ihrem alten Grillenfänger und Heautontimorumeno H., der sich auch bald fürchtet, bald freut wie ein Lind.

Auf baldige Nachricht aus Wänster oder Pempelsort, wo alles 3 Ihrem Empfang grüne und blübe! Ainsi soit-il.

### Rr. 16.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann, vom 18. Mai 1785.

Die Hauptfrage ist, ob Ihnen die Reise zuträglich sein wird. Buchholz fürchtet, Sie möchten aus Liebe manches, was Ihnen den Entschluß zur Reise schwer macht, verschweigen, und aus Großmuth zu viel unternehmen. Wir wollen ihn fragen, sagte ich, Hamann ist aufrichtig wie ein Kind. In allen Stücken, antwortete Buchholz, nur

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. III, 322. Nach Cicero in ber Catilinaria heißt es von ben Senatoren: ", Cum tacent, clamant".

in biesem nicht; ich glaube fast, daß er aus Liebe gar zu lügen fähig wäre. — Dem sei, wie ihm wolle, ich will ihn fragen und auch meine eigne Meinung nicht verschweigen. Claudius, Herder, Ihre Freunde, so viel ich deren kenne, sind der einhelligen Meinung, daß nichts in der Welt Ihnen so zuträglich sein würde, als eine Reise.

Es ist der Fürstinn von Gallitzin geschrieben worden, daß, wenn Sie ein anderes Amt zu haben wünschten, man Ihnen leicht würde dazu verhelsen können. Es käme darauf an, daß Sie etwas schickliches anzugeben wüßten.

# Rr. 17. Hamann an Jacobi.

Konigsberg, ben 1. Juni 1785.

Herzenslieber Jacobi Jonathan!

Ihr Brief fand mich, wie ein angenehmes Frühstick, sodentem in telonio, da ich den ersten Tag des ersten Monats vielleicht für das ganze Jahr gearbeitet habe. Die ganze Einnahme meines Lagersgeldes macht faum ½ meines Gehalts, und die heutige fast ½ des ganzen vorigen Jahrs, wenn alles baar eingeht, was ich zu Papier gebracht, denn noch ist fein Heller in der Kasse. Dem sei, wie ihm wolle; so verspreche ich mir von diesen auspiciis ein wundersbares Jahr.

Weine Bittschrift um einen Urlaub von 3 Monaten höchstens war schon gestern fertig, nachdem mein Freund Hippel sein siat copia bazugegeben, und wurde heute bei unserm Provinzial Director eins gereicht und sehr liebreich wider Erwarten ausgenommen, mit der Bersicherung, daß es mit der ersten Post unter Begleitung eines günstigen Berichts abgehen, und die Resolution mir alsobald mitsgetheilt werden sollte.

Diesen Abend begegnete mir einer der Directions = Secretaire und melbete mir von selbst, daß alles schon zur Expedition wäre. Die Sache ist nun also einmal im Gange, und ich gehe gerade zu.

Ich habe die ganze Lage der Umstände zum Grunde gelegt und die reine Wahrheit zur Einkleidung des ganzen Räthsels gebraucht. Wegen meiner Gesundheit, die zum Leben gehört, gehe ich nach Halle,

einen Arzt 1) zu Rath zu ziehen, zu bem ich Bertrauen habe, weil ich ihn liebe — nach Frankfurt an der Oder, weil mich einer meiner nächsten Freunde 2) daselbst zu Ansang Juli erwartet, mit dem ich wichtige häusliche Angelegenheiten abzumachen habe. Dies ist auch wahr, weil ich das mir Anvertraute bisher blos zum Besten meiner Kinder verwaltet habe und diese Gabe der Borsehung zu nichts als diesem Behuf besser und sicherer verwenden kann. So liegt alles nach der letzten Abrede und so hab' ich es zur Erreichung meiner Wsicht angewandt. So bald ich Erlaubniß erhalte, gehe ich gerade zu meinem Ziel, das ich als meinen Beruf ansehe.

Sollte wider Bermuthen die Antwort der G. Administration mir Schwierigkeiten in den Weg legen, so würde mir kein Bedenken machen, zu der großmüthigen Prinzessin meine Zuslucht zu nehmen. Gottlob! daß ich in Ansehung des Stillschweigens durch Ihre Nachrichten beruhigt worden din, und daß weder Krankheit noch Berduß, noch Mißverständniß daran Schuld sind — sondern angenehmere Borfälle. Wenn der Wind zu meiner Reise so günstig bleibt, wie er jeht meine ganze Seele durchweht — so weill ich nichts wissen, verslange keinen Buchstaden noch Heller mehr. So wenig ich bedenklich gewesen, die Zinse für meine Kinder anzuwenden, mit eben so wenig Gewissen werde ich, und mit eben so viel Dekonomie, als ich fähig bin, den Hauptstock zum Bedarf meiner Reise angreifen. Sie wird in jedem Fall Eur für Leib und Kopf sein, wenn nicht während des Gebrauchs, gewiß in der Folge, zu meiner Erholung wohlthätig werden.

Der Apostel Ihres Namens sagt: Siehe, ein klein Feuer, welch' einen Wald zündet's an! 3) Wie leicht ein Wald von Grillen in einem Gemüthe aufschießt durch die Furie meiner dithyrambischen Einsbildungskraft, ist mir noch unbegreislicher. Außer der hypochondrischen Furcht wegen meines Reisepasses quälte ich mich mit der getäuschten Erwartung bei der wirklichen Erscheinung meiner lächerlichen Gestalt und leeren Figur, daß ich mich selbst nicht auszustehen und zu leiden im Stande bin, und je mehr man mir zuvorkommt, desto verstockter und ärgerlicher über mich selbst werde, und an Allem irre, was mich

<sup>1)</sup> Linbner.

<sup>2)</sup> Budholt.

<sup>3)</sup> Jac. 3, 5.

umgiebt. Ift noch eine Erleichterung von diesem Radical = Uebel möglich, so bin ich auch der einhelligen Meinung, daß nichts in der Welt mir so zuträglich sein wird, als der Bor= und Nachgeschmack einer solchen Wallsahrt und heiligen Kreuzzuges, der seit so viel Jahren wie ein Embryo in meinem Gemüthe die tollsten Molimins und Saltus gemacht.

Den 2. Juni auf ber Loge.

Den guten Empfang Ihrer Handschrift habe ich bereits bescheinigt und um Gebuld gebeten. Ich zweifle, daß es weder Ihnen noch mir glücken wird, von Mendelssohn verstanden zu werden. Wie schwer wird es mir, mich bisweilen selbst zu verstehen — geschweige einen andern.

Hier liegt der Knoten, mit dem man erst fertig sein muß; sonst ist es besser, schweigen und sich enthalten, wozu sich auch Mendelssohn entschlossen haben soll, und eine Erklärung darüber herausgeben wird. Wegen seiner neuen Schrift, an der er arbeitet, habe ich auch neue Nachrichten, die aber verschieden sind. "Morgengedanken über Gott und Schöpfung", oder "über das Dasein und die Eigenschaften Gottes".).

Rant fand gestern bei H. Groen, einem Kaufmann, wo er alle Nachmittage bis 7 Uhr zubringt. Er sagte mir, mit dem H. von Elbitten über sein Fundament der Kräfte correspondirt zu haben, der sich die Freiheit genommen, Stellen aus seinem Briese einzurücken, ohne ihn um Erlaubniß gefragt zu haben. Als Decanus habe er zum Glück die Consur dieser Schrift gehabt und hätte diesen Unsug verboten. Die Schrift selbst ist mir versprochen worden und gehört zu meiner jetzigen Sammlung. Die Stelle aus meinen Kreuzzügen ist eine meiner liebsten Ideen, an denen ich brüte; ich vermuthe, daß ich selbige dem Character in Rousseau's Héloise zu verdanken habe. Der Drucksehler in der Zahl 7 ist in meinem Exemplar corrigirt und vielleicht auch in dem nach Mänster geschickten.

Ich habe endlich einmal des Harris (dessen Hermes 2) oder philosophische Sprachlehre ich besitze) Werk über die Prädikamente,

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 224.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 386.

philosophical arrangements, nach benen ich schon Jahrelang neugierig gewesen, nebst seinen Philological Inquiries zu sehen bekommen, und habe Hoffnung, auch des Mondoddo Ancient metaphysics diesen Herbst zu erhalten, mit dessen Werk über die Sprache ich eben nicht zufrieden bin. Lauter Elemente zu einer Metakritik der Vernunft, von der ich ohne Ersahrung und Ueberlieferung keinen Begriff habe.

Nicht Cogito, ergo sum, sondern umgekehrt oder noch Hebräischer Est, ergo cogito, und mit der Inversion eines so einsachen Principii bekommt vielleicht das ganze Shstem eine andere Sprache und Richtung.

Die letzten Bände der Allg. Bibliothek sind mir fast ganz unbekannt; auch das Museum ist mir noch nicht aufgestoßen; weil eine Art von Schicksal und Zufall auch über meine Lectüre waltet und schaltet. Erlauben Sie mir daher, weil es Ihnen auch zuweilen so geht, Sie auf die Werke des Duval aufmerksam zu machen.

Die Nürnbergische gelehrte Zeitung hat ben Scheblimini auch ramsirt auf eine für mich sehr schmeichelhafte Art, welche der Reament wohl nicht gefühlt hat. Die allgemeine Litteraturzeitung ist die einzige, welche ich ordentlich zu lesen oder anzusehen bekomme, und sie durch meinen Sohn dem Pr. Kant, bessen Zubörer er ist, logleich zufertige. Ich habe nur den Einen Sohn, und er ist der alteste von meinen 4 Kindern. Der Junge hat leider! auch eine gelähmte und gebrochene Aussprache. Er ist mir unentbehrlich zu meiner Reise, und ich habe gleich dies halbe Jahr seines Studirens für einen verlornen Bersuch gehalten, es ihm selbst und seinen Lehrern gemelbet, und ihn sich selbst überlassen. An Reigung zum Studiren sehlt es ihm nicht, auch nicht an Fähigkeit. Er hat das Glück, ge= liebt zu werben, und — möcht' ich auch sagen, mehr geachtet, als er es mir noch zu verdienen scheint, — auch hierin seinem Bater ähnlich.

Aber keins meiner Kinder hat das Vertrauen zu mir — und durch einen eignen Contrast verhehlen sie mir manche gute Seite, die sie haben, und zeigen mir immer nur die unangenehmste. — — Gesett auch, daß meine Gesundheit nicht durch eine Reise gebessert würde; so habe ich desto mehr Vertrauen von dem Nutzen, den mein Michael davon haben wird, und von dem Vergnügen, das auf ihn

wartet, und, auf die Söhne unserer Freundschaft fortgepflanzt und zu rechter Zeit eingepfropft zu seben.

Da kamen 3 jübische Kinder aus Berlin in Gesellschaft eines Boker oder Lehrmeisters, mit dem ich Umgang gehabt habe und der gie wieder nach Hause begleiten wird. — Zu Mittag din ich auch eingeladen zum Kriegsrath Hippel — und der gestern auspiciouse Tag hätte leicht mit einem großen Unglück endigen können, weil zwei Kisten von Vitriol Del, da der Packhof jetzt an Waaren erstickt und Inhalt durch die Aufschrift von Olitaten undekannt gewesen, sich entzündet, aber gleich ins Freie gebracht, und der Schreck gleich gelöscht worden. Um die Einl. nicht mit dieser Post zu verspäten, muß ich in Besorgung neuer Hindernisse schreck geschan. Das wesentliche meiner eilsertigen Antwort besteht in der mitgetheilten Nachricht von dem ersten Schritt, den ich zu meiner Reise gethan, dessen Ersolg wir ruhig abwarten müssen. Der Reisewagen ist bereits geschmiert und ich habe deshalb nicht die geringste Sorge noch unzeitige Bedenklichkeit.

Daß ich mich weber zu einem Amte noch zum gesellschaftlichen Leben schicke, werden Sie selbst balb beurtheilen können. Unter allen möglichen Posten ist mein gegenwärtiger der einzige und beste, dem ich mit gutem Gewissen vorstehen kann.

Wären unsere Fooi-Gelber geblieben, so würde ich wie der reiche Mann 1) im vorigen Sonntags-Evangelio leben können, alle Tage herrlich und in Freuden. Dieser ungerechte Raub drückt meine Brüder nach dem Fleisch mehr (auch vielleicht weniger) als mich, und der Antheil, den ich daran nehme, ist vielleicht im Grunde patriotische Schwärmerei oder sympathetische Grüle.

Herber schreibt mir von Lessings Evangelisten, nach dem er begierig ist, ohne daß ich weiß, was er damit sagen will oder darunter versteht.

Der Mittag hat sehr lang für mich gewährt. Ich lief bei H. Com. Rath Fischer an, um zu wissen, wann er seine Briefe zumachte; ich kam aber so erschöpft, so schläfrig nach Hause — auch
geht mir die kalte Witterung wieder so nahe, daß ich keines Gedankens und Zusammenhangs fähig bin. Wein jüngstes Mädchen ist

<sup>1)</sup> Enc. 16, 19.

mir auch bettlägerig an einem so starten Husten, daß das Weiße in beiden Augen blutroth ist. Alles geht in meinem Hause und Oberstübchen so durch einander — wie es diesem Briese anzusehen ist. Berleger Hartknoch wird auch heute erwartet — ich aber sehne mich noch bei hellem Abend nach meinem Lager.

Gesundheit, Ruhe, Freude und Wärme beglücke Ihr Tempe, und mache Ihren Aufenthalt daselbst angenehm und gedeihlich.

Daß alles zu Münfter nach Wunsch geht, vermehrt meine Unsehuld, da zu sein, als Augenzeuge und Mitgenosse. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, benn ich werde ihm noch danken.<sup>1</sup>) Vielleicht ist meine ungeszogene ohnmächtige Ungebuld selbst ein stotternder Dank.

Gottes Segen über Sie, Ihr ganzes Haus und Alles, was Ihnen lieb und werth ist. Daß dies der letzte Brief sei in gegenwärtiger Lage von Ihrem alten Freund und Diener Hamann, der alles Schreiben für das schaalste, leerste, elendjämmersichste Ding des menschlichen Lebens hält — nicht mehr Liebhaber dieser Furie, welland Mussel —

# Rr. 18. Şamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 22. Juni 1785.

Berzeihen Sie, herzlich geliebtester Freund, daß ich Sie in Ihrer ländlichen Ruhe störe. Ich war ohnehin willens, an Sie zu schreiben, weil ich eben mit einer kümmerlichen Antwort auf einen langen wichtigen Brief von unserm Buchholz sertig war, den ich den 15. d. erhielt, und worin er mir seine eben so plögliche Bermählung als Entsernung meldete. Auf die erste war ich durch einen Wint von Lavater vordereitet, und in Ansehung der Shen din ich ganz antivaulisch I gesinnt, freue mich sider sedes Paar, das Gott zusammensessigt und weit entsernt zur Rachselge meiner Ausnahme aufzummern. Er hat wir eine ganz außerordentliche Freude mit der Silbevette seiner zuwen. den ich sie

<sup>1) 131. 42, 6.</sup> 

<sup>2) 1</sup> Cor. 7, 8.

zeige, sie für den Schattenriß meiner altesten Tochter ansieht. Da ich mir gar kein malerisches Auge zutrauen kann, so laß ich mir biesen Irrthum gern gefallen und habe wenig bagegen einzuwenden. Ich kann ber göttlichen Vorsehung nicht genug banken, bag ich burd die Freigebigkeit eines mir noch immer unbefannten und verborgenen Wohlthäters in ben Stand gesett worden bin, einen so roben Stein ein wenig abzuschleifen. Mit diesem Monat gebt ein halbes Jahr zu Ende und ich höffe, daß sie in höchstens 3/4 Jahren einen festen Grund gelegt haben wird, sich selbst fortzubilden und ihren jungeren Schwestern nachzuhelfen. Gott hat mir 4 gesunde Kinder gegeben und bisher erhalten. Die beiden ältesten haben von der Mutter eine harte Haut in den Händen und etwas kurze Kinger geerbt, welche sonst natürl. Wirkungen harter und schwerer Arbeit zu sein pflegen; mein Sohn leider! von feinem Bater eine ftotternde und widerliche Sprache, beren Cultur überhaupt in der ersten Erziehung vernachlässigt worden bei allen 4. Die Mutter ist eine robe Bäuerin und ich, wie Sie wissen, ein Sauvage du Nord sans rime et sans raison, der sich weder auf Reime noch Spllogismen versteht, weber auf Manieren noch auf Maximen. Mein funger Student, noch nicht 16 volle Jahre alt, ift bald so groß wie ich und aus dem starten Berhältnisse seiner Hände und Finger läßt sich ein analoges Längenmaaß vermuthen. Seine älteste Schwester war ein ausgestopftes Kind, wächst ihm aber ziemlich nach. Die mittelste ist von ihrer Geburt an die schwächlichste gewesen, die empfindlichste und reizbarste zu Thränen — die jüngste dafür besto fester und bärter, daß sie nicht einmal lesen kann.

Wenn dieser Dotail, liebster Jacobi! nicht nach Ihrem Geschmad ist, und Ihnen zu Neinfügig scheint — so bitte mir Nachsicht aus und mein Bedürfniß mit ähnlicher Waare zu befriedigen.

Ich möchte gar zu gern einige Kleinigkeiten und unschuldige Umstände wissen, wie es mit der Liebe meines Wohlthäters wohl zugegangen, ob das Publikum auch mit der Wahl zufrieden ist, ob ihre Eltern noch leben — ob ich Unrecht gethan, meinen Acibiades an die Cardinal-Lugend der Dekonomie zu erinnern — ob er Sie zum Vertrauten seiner Abwesenheit gemacht u. s. w. Sie sehen aus meiner einfältigen und ungeschickten Art zu fragen, daß ich nach keinen Familiengeheimnissen neugierig din, sondern bloß nach dem, was

Jebermann bort weiß ober voraussetz zu wissen. Ich habe wirklich höchst nöthig, mich auf meine eigene Hand, so viel ich kann, ju zerstreuen; denn aus meiner Reise für dieses Jahr wird nichts, wie ich immer die Ahndung davon gehabt, so sehr auch meine Freunde bas Gegentheil behauptet. Raum hatte ich ben ersten Löffel Suppe zu mir genommen, als ein Secretar von ber Direction biesen Mittag mir die Antwort überbrachte, wovon ich die Abschrift beilegen werbe. Obngeachtet ich auf diese abschlägige Antwort im Herzen völlig zubereitet war: so rächte ich mich boch mit einem beinahe wüthenden hunger an meiner Schuffel mit grauen Erbien, um mit meinem Iohann Michel aus bem Hause zu laufen, und Luft zu schöpfen. Mein erfter Gang war zu meinem nächsten Freunde Hippel, bem ich meine Borstellung, ebe ich sie ber Direction eingereicht, gewiesen hatte. Ihm war auch nicht gut zu Muthe dabei. Dann kam ich auf ben Bachof. und nachdem ich das Original dem Licent-Inspector de Marvillier producirt, lieferte ich es bem Secretar ber Direction wieder ab, welcher sich von selbst erbot, mir die Minute des, den 1sten b. ergangenen Berichts mitzutheilen, woraus ich mit Zufriedenbeit ersehen, daß er mit aller Treue und dringender als ich selbst gethan, mein Gesuch begleitet hatte.

Weder dieser Querstrich, noch der Besuch eines Freundes vom Lande, den ich heute erwarte, soll mich abhalten, diesen 5ten Sonntag nach Trin. meine Andacht mit meinem Sohne zum erstenmal zu halten. Der Fischzug Petri <sup>1</sup>) war das letzte Evangelium, was ich in England gehört und das erste bei meiner Zurückfunft nach Riga im Jahre 1758.

In dieser ganzen Sache ist also weiter nichts anzusangen. B. hat mir alle die Nachrichten mitgetheilt, welche er von der groß-müthigen Fürstinn erhalten. Es thut mir leid um ihre verlorene Fürsprache, die ohne mein Wissen und Willen geschehen. Danken Sie in meinem Namen, aber bitten Sie zugleich um Gottes Willen, der mir heiliger ist als Menschenliebe; weder ihren eigenen Einsluß noch ihres Herrn Bruders in einer so unbedeutenden und ellen Angelegenheit zu verschwenden und zu misbrauchen. Ich habe alses vorausgesehen, und auf ein Haar getroffen, demohngeachtet kann ich

<sup>1)</sup> Luc. 5, 1; vgl. H.'s Schr. II, 229.

meinen alten Esel nicht bändigen, noch ihm das Ausschlagen verwehren, so weh' ihm auch der Stachel thut.

Wie lange hat dieß schwüle Gewitter schon über meinem Haupt geschwebt, das unter dem jezigen Ausbruch des Donners ein wenig erleichtert worden. Ich din aber noch nicht von meiner Betäubung wieder zu mir sellsst gesommen. Feuer im Dach, aber die Fäuste sind eisfalt, jedes glübende Eisen anzusassen. Meine Freunde verlieren nichts. Ich wäre zerrädert hingesommen, vielleicht unterwegs liegen geblieben, und alle Liebeszeichen hätten das Gesühl meiner eigenen Unmündigleit mehr aufgebracht als besänstigt. Sie hätten ein krankes, elendes, hypochondrisches Geschöpf, ein ecce homo! statt eines vernünstigen Gesellschafters auf dem Halse gehabt.

### Den 29ften St. Betr. Paul.

Ich habe biesen Brief angefangen und liegen lassen, und wollte ihn zerreißen. — Wozu soll ich mich schämen bessen, was ich in der Zerrüttung meines Herzens geschrieben habe, da ich mir kaum zutraue, es setzt besser als damals machen zu können? Ihr freundschaftliches Ohr wird durch meine gebrochene Sprache nicht beleidigt werden, und Sie werden der beste Dollmetscher meines Sinnes sein.

Noch benselben Abend, wie ich zur Beichte gegangen war, erhielt ich wieder einen Brief von meinem Buchholz. Je länger, je mehr kann ich sagen, wie Horaz zum Mäcen:

Ohne mir den Anfang noch das Ende dieser Sympathie erklären zu können. Es war eigentlich ein doppelter Brief, einer hob den andern auf. Das letzte Wort bestand in der Erklärung, daß er den 15ten d. sich trauen lassen, und nach Paris abgehen würde. Im Grunde ist es mir unendlich lieber, ihn nach als vor dieser Reise zu sehen und kennen zu lernen. So anstößig meiner reinen Vernunft alle Sbentheuer, Wunder und Zeichen sind; so behagen sie doch noch immer meinem alten Adam, und daß meine jüngern Brüder etwas wagen, wozu ich zu unbeholsen und ungeschieft din. Ersahrung ist doch immer die beste Schule, und Eridenz der beste Beweis; beide mit keinem Golde, wenn man welches übrig hat, zu bezahlen.

<sup>1)</sup> Hor. Od. II, 17, 22.

So hab' ich vorgestern die Freude gehabt, von meinem Wagehals Hill einen Brief aus Wien zu erhalten, an dessen ich schon zu verzweiseln ansing, und der so viel Noth und Elend ausgestanden, daß ihm demohngeachtet der Mund wässert, Asien, Spanien und England zu Fuß durchwandern zu können, weil er sich einbildet oder glaubt, nun just so viel gelernt zu haben als zu einem solchen Bersuch nöthig ist.

Heute habe ich Ihren Brief vom 17ten b. erhalten, und mit meiner Antwort an B. zu Ende geeilt, um die Ihrige beschleunigen zu können. Jenen hab' ich inständig gebeten, mich ganz aus seinem Andenken auszustreichen, und an keine neuen Pläne zu benken, dis er erst wieder zu Hause sein und ausgeruht haben wird. So viel Zeit werd' ich auch vollkommen nöthig haben, mich zu besinnen.

Danken Sie Gott, daß ich nicht kommen kann, und sein Sie sest überzeugt, daß bieser Betrug für Sie und alle meine Freunde und mich selbst ärger gewesen wäre, als ber gegenwärtige Betrug 1) meines Ausbleibens. Bei allem meinen gesunden Appetit zu effen, ju trinken und zu schlafen, ist Kopf und Herz bei mir so krank, daß weder ich noch irgend jemand mit mir das Geringste anzufangen weiß. Das Uebel noch ärger zu machen, lese ich ben ganzen Tag, was mir in die Hände kommt, weil ich nichts anders zu thun habe, noch zu thun verstehe, und mache mir ben Kopf vollends wüste. Ein Betrüger wäre ich immer in den Augen meiner Freunde geworden, in beiden Fällen gewissermaßen ohne meine Schuld. Ich sehe aber, daß bes Menschen Weg nicht in seiner Sand 2) ist, und ber Blan eines böhern Kingers, der meine innern und äußern Umstände regiert und lenkt, wie er will, zu unserm allgemeinen und besondern Besten. Er mischt sich in alle unsere Thorheiten, Vorurtheile, Leidenschaften, sie mögen so blind sein, wie sie wollen.

Mein Sohn hat das Meiste eingebüßt, und seine Freude hätte natürlicher Beise auch auf mich gewirkt; er weiß sich aber besser als sein Vater darein zu sinden, und ist in manchen Stücken weit küger wie ich; wäre auch ziemlich das fac totum meiner Reise gewesen, und wir Alten hätten unsere Augenweide an der Freundschaft unserer Kinder gehabt.

<sup>1)</sup> Matth. 27, 64.

<sup>2) 1</sup> Sam. 28. 21.

Zu einer kleinen Schabloshaltung hab' ich ihm erlaubt, zu Wasser nach Pillau zu gehen mit seinem gewesenen Hosmeister Herrn Scheller, der als ein Sachse sehr neugierig ist, einen Hafen und unsere Schiffsahrt kennen zu lernen — und hierauf zu Land nach Trutenau, die Papiermühle und Schriftzießerei seinem Freunde zu zeigen.

Was mein alter lieber Herber von meinem Stillschweigen benfen wird, weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht einmal für seine unvergängl. Blätter bedankt und schmachte nach dem 2. Theil seiner Ibeen, die um Johannis fertig werden sollten. Schreiben Sie an ihn ober Claudius, so benten Sie meiner im Besten. 3ch beforge, ben letten in seinen Sommerentwürfen geftort zu haben, benn mit dem ersten habe ich nähere Abrede nehmen können. Daß diesen Sommer aus der Reise nichts werden würde, davon hab' ich immer eine Ahnbung gehabt. Die Folgen dieses Querstriches und meiner Schritte, welche ich thun werde, weiß ich nicht. Der erfte Theil von Mendelssohns Morgenstunden soll fertig sein, ich meine aus der Die Stelle qu. steht in diesem Jahre ber Monatsichrift, etwa im 3. oder 4. Stück. Rann ich selbiger wieder habhaft werden, so werbe ich bie Seite anmerken.

Glücklich der mit Claudius Laume Alles ansehen kann, aber die ist nicht jedermanns Ding 1). Dich, glücklicher Leichtsinn, finde ich nicht mehr, und klügle mich elend 2).

An Sprache und Metakritik ift nicht zu benken. Kommt alles zeitig genug — und der Verlust von keiner Bedeutung. Der Hauptbrief meines Wohlthäters hätte mir alles, was mir jetzt zu meiner Beruhigung fehlt, aufgeklärt, — nun tappe ich noch immer im Kinstern. Das Capital steht sicher bei Ihrem Namensvetter und die Zinsen sind an meiner Tochter nicht verloren, und werden es auch nicht, wie ich zu Gott hoffe, an ihren Geschwistern sein, wenn die Reihe an jedes kommen wird.

D. 30. auf meiner Loge ober in telonio.

B. ist doch wohl nicht der, den Cramer in seinem Klopstod anredet. Er hat mir ein Münstersches Wochenblatt zugeschickt, wo

<sup>1) 2</sup> Theff. 3, 2.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. 1, 7.

ich mich wie ein Kind freute, seinen Namen gebruckt zu lesen. Ich habe viel Zeit und Mühe gehabt, mich in seinen Ton und Ausbruck hineinzustudiren, und bennoch zweisle ich, einige Stellen recht zu verstehen; besto tiefer habe ich manche gefühlt.

Die Bescheidenheit, sich selbst so gleichgültig und unbedeutend auszusühren, ist für mich der größte und bedeutendste Zug seines Characters und richtigen Beobachtungsgeistes, der auch in seinen Briefen mich einnimmt. Seine Sprache ist ohne Affectation eben so ionderbar, wie mein barbarisches Kauderwälsch. Hat er mehr Beiträge geliefert, so sind Sie wohl so gut, mich damit zu erfreuen, oder mir wenigstens einen Wink darüber zu geben.

Benn unser lieber Franz ohne Amt leben kann, wünsche ich ihm keins, wie unser Johannes in Zürich thut. Hoc erat in votis 1); ich tauge für kein öffentliches Amt noch Gesellschaft. Ein Hausvater, der Familie und Bermögen hat, ein wenig Philosophic und Geschmack, hat keine lange Weile zu besorgen, und dem kann es an Geschäften und Arbeit nicht fehlen. Ich halte Sie für einen Judex competens.

D. Weickardts Biographie hat mir ungemein gefallen; und es thut mir leid, die Bekanntschaft dieses Mannes, die mir bei seiner Durchreise angeboten wurde, versäumt zu haben. Das Merkwürdigste, was ich von dieser Messe gelesen, ist eine kleine Schrift über Offensbarung, Judenthum und Christenthum, deren Verfasser ich gern wissen möchte. Ich habe viele meiner alten ehemaligen Grillen darin gessunden, auf die ich keinen so großen Werth mehr setze, als der Unsbekannte. Der erste Theil von Mendelssohn's Morgenstunden soll ihon fertig sein, ich meine, aus der Presse. Der so sehr ausposaunte St. Nicaise ist ein sehr abgeschmackter — um nichts ärgers zu sagen, des hochwürdigen olim Beichtvaters D. Stark. Er ist seiner Schwägerinn von hier dis Berlin entgegengekommen, wo sich unser Prinz sehr lange mit ihm unterhalten haben soll. Auch der reitet sich an seinem Stocksisch wund, wie der liebe Asmus sagt.

Kommen Sie, lieber Friz, von Aachen zu Hause, so benken Sie boch an Ihren alten lenbenlahmen Görgel. Gott gebe Ihnen viel Freude, und erhalte Sie mit den lieben Ihrigen gesund. Eine strenge Diät bei Wasser und Brod gehört schlechterdings zu meiner Gesund-

<sup>1)</sup> Hor. Sat. II, 6, 1.

heit, die wie mein Leben in guter Hand ift. Mit der besten Hoffnung ersterbe Ihr

treuer Freund und Görgel.

Wenn Sie Mirabeau's vortreffliches Werk des prisons d'Etat gelesen, so verdient auch sein Mémoire vom Prozes mit seiner Frau angesehen zu werden.

# Beilagen.

### Mr. 1.

"Da ich theils zur Wiederherstellung meiner durch eine sitzende kümmerl. Lebensart zu Grunde gerichteten Gesundheit, theils zur Abmachung gewichtiger Familien-Angelegenheiten, eine Reise zu thun genöthigt bin, und ich in Ansehung des erstern das größte Vertrauen zu einem gegenwärtig in Halle sich aufhaltenden Arzt habe, zum letztern Geschäfte mich aber einer meiner nächsten Freunde mit dem Ansange des Juli zu Frankfurt an der Oder erwartet, auch die Kosten meiner Reise und Eur übernimmt, so nehme meine Zuslucht E. Kgl. Provincial-Accise- und Zoll-Direction, mir eine Erlaubnis auf höchstens 3 Monate geneigt zu bewirken, diese eine nothgedrungene Gesuch dei E. Kgl. General-Administration auf das Kräftigste zu unterstützen und Hoch dieselbe von der während meiner Abwesenheit zu treffenden Maaßregeln in Verwaltung des hiesigen Packhoses zu versichern. In Zuversicht einer geneigten Erhörung habe die Ehre mit dem tiessten Respect zu sein

E. Agl. Prov.-Accise - und Zoll - Direction unterth. Diener 3. G. H.

### 97r. 2.

"Concernant le congé que solicite le Garde-Magazin Sr. H. Kgb. le 1 Juin 85.

### Messieurs

Ci-inclus est un Mémoire de Garde-Magazin Sr. Hamann de la Douane de cette ville tendant à obtenir un congé de 3 Mois pour faire un voyage à Halle, y entreprendre une cure avec le secours d'un Médecin de sa confiance et pour traiter quelques affaires essentielles de famille. Comme la santé du Supplicant est à la vérité des plus mauvaises et qu'on prendra les mesures les plus convenables pour faire

suppléer à ses fonctions pendant son absence, il dépendra de Vous, Mrs, de lui accorder la permission, qu'il sollicite avec instance, un de ses amis l'attendant dans les premiers jours du mois de Juillet prochain à Francfort sur l'Odre avec d'autant plus de raison que le Service du Roi ne souffrira nullement de son absence.

Signé Le Directeur-Prov. Stockmar."

Weine ganze Anlage war ben bamaligen Datis ganz gleichförmig, ben 4. b. erhielt erst die Nachricht durch einen Brief vom 14. April von meinem Freunde Dr. Lindner, den mir Hartmoch mitbrachte, daß er nach Jena dem Instituto Clinico zu Gefallen gegangen wäre, und B. hätte mir wirkl. sein Wort gegeben, mich d. 1. Juli in Fr. zu erwarten.

Nr. 3.

"Berlin, le 10 Juin 1785.

à M. Stockmar, Directeur à Königsberg.

Malgré les mesures qui seraient prises, Monsieur, pour assurer le Service du Sr. Hamann, Garde-Magazin de la Douane de votre ville, pendant son absence, nous ne pouvons déférer à la demande qu'il fait d'un congé de 3 mois, pour se rendre à Halle à l'effet d'y entreprendre une cure. Vous lui répondrez, que nous pouvons d'autant moins lui accorder un pareil délai, qu'il doit trouver dans une ville aussi importante que Königsberg des Médecins aussi experts qu, il peut y en avoir à Halle.

L'Administration générale des Accises et Péages.

De la Haye de Launay. Grodart."

Diese Resolution ist in einem andern Briefe eingelegt gewesen und daher nicht eher bemerkt worden als heute.

Wenn ich antworten sollte, so würde ich ihm auch sagen, daß in einem so wichtigen Reiche als Ost- und Westpreußen der große König mit wenig Mihe und Kosten einige Financiers hätte auftreiben können, ohne nöthig zu haben, un troupeau de F. bêtes aus Frankreich zu verschreiben. Es kommt aber nicht auf die Kunst des Doctors oder Zahnbrechers an, sondern auf das Vertrauen des Batienten.

Dieser Schritt ist mir sauer genug geworden und ich habe ihn blot aus Bertrauen auf die Borstellung meiner Freunde und Gönner

gethan. Jetzt setze ich keine Feber mehr an und rühre mich nicht vom Flecke — es gehe, wie es gehe!

D. 30. Juni.

Freilich wenn mein Posten das wäre, was er gewesen ist und sein sollte: so könnte und würde ich von selbst nicht abkommen können. Allein die Franz. haben ihn so verstämmelt, daß ich schlechterdings nichts zu thun habe und Stunden, Tage und Wochen lang entbehrlich bin.

Mein Borgänger hatte nicht nur den Pachof, sondern das ganze Licent unter sich, auch Stimme und Sitz im Admiralitäts-Collegio, welches von der Regie ganz abgesondert ist und zum Ressort der Kriegs- und Domänen-Kammer steht. Die Aufsicht des Licents wurde ein poste de consiance und erfordert wegen der Correspondenz mit der General-Administration einen Mann, der Französsisch versteht. Man ließ ihm das alte Gehalt und die Aussicht des Pachhoses und er mußte 3 Studen zu der neuen Einrichtung eindüßen, die mein Nachdar ein Frisenr des Pr. v. Pr., welcher die Wohnung des Licent-Einnehmers usurpirt und aus Liebe zur Gärtnerei sein eigen Logis diesem abgetreten, sich wieder zugeeignet und auf königl. Kosten ausgedaut — unterdessen ich meine Stude entbehren und mich mit 4 Kindern elend behelsen muß. Marvillier hat nur ein einziges Kind.

77 bekam ich diesen Dienst durch Freund Reichardt. Man macht mir das Leben so sauer, weil der eine Nachbar seinen Schwiegervater dazu haben wollte und der andere Nachbar ein Darlehn eines Capitals brauchte. Ich ging deshalb nach Berlin an Mr. Morinval; man trug die Untersuchung den beiden Angeklagten auf und meine Resolution bestand in Drohungen — die mir noch auf dem Herzen liegen.

Als ein königl. Freiwohner sollte ich auch einen Theil am Holze haben, das meine resp. Nachbarn bisher allein verschluckten. Seit einem Jahre geschieht eine Vertheilung unter alle Officianten; ich allein bin ausgeschlossen worden.

To be or not to be. — Schreib ich, ober schweig ich — bas letzte wäre das Klügste! wenn mit einem Dixi nicht ein Liberavi animam verbunden wäre. Zum Schreiben hab' ich Beruf! — An wen? Gewiß nicht an die Generaladministration, sondern an

den alten Buben de la Haye de Launay — um ihm Galgen und Rad anzuhängen — ober reinen Bein einzuschenken. Was half es jenem alten Weibe den Olymp und Acheron 1) in Aufruhr zu bringen. Man lacht über das poetische Ungewitter.

Die Fooi-Gelber sind seit 1633 als ein Theil unsers Gehaltes angesehen und dürften nach dem Ertrag jenes Emoluments modiscirt werden. Bon 25 Thlr. konnte man zu jenen Zeiten herrlich leben; seitbem die Franzosen die Auslagen auf Lebensmittel und der König selbst alles theurer und leichthaltiger macht, läßt sich kaum Fleisch und Brot, geschweige Arznei damit bestreiten. 767 haben sich die Hunder Jese von unsern Biergeldern zugeeignet, darauf 7/s2, endlich 1/4 und nun gar verschlungen seit 1782. Wie kann der König Lust zu unsern Biergeldern haben? Sie haben sich eine Heilandskasse damaus gemacht. Aber ihr Bauchgrimmen sei wie mein Kopsweh! wenn es zu einer Alea jacta est kommen sollte.

O bu armes tropiges und verzagtes Herz! 3)
das Niemand ergründen kann, als der es gemacht und gegeben. Amen!

# Rr. 19. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 22. Juli 1785.

Herzlichgeliebtester Freund!

Ich hoffe und wünsche es, daß Sie gesund und zufrieden von Ihrer Aachenschen Reise zu Hause gekommen, wie ich auch diese Woche zu meiner häuslichen Ruhe. Die Familie aus G. hat sich eine Woche hier aufgehalten. Ich habe an manchen Zerstreuungen Anstheil nehmen müssen mit abwesendem Sinne und Gemüthe und gegenwärtigem Magen.

Gestern Nachmittag stieg ein Gewitter aus Süden auf, beinahe das erste über unserm Horizont. Es schien gegen 10 Uhr im Absuge zu sein; ich wurde aber mit vieler Mühe aus meinem besten Schläse wach geschüttelt, und der ganze Himmel schien Feuer und Wasser durcheinander zu gießen. Um Mitternacht kam der helle Mond im Süden zum Borschein, unterdessen das Feuer und die

<sup>1) &</sup>quot;Flectere si nequeo superos Acheronta, movebo", fagt Suno in Virg. Aen. VII, 312.

<sup>2) 3</sup>er. 17, 9.

schwarzen Wolken im Norden nicht aushörten. Weil meine beiden Stuben nach diesen Gegenden liegen, war dies ein angenehmer Contrast von Schauspiel auf meinem Lager. In einer Stunde wurde der ganze Himmel von Gewölken rein und klar; aber in meinem Kopse erhob sich ein ähnliches Meteor, dessen Bestandtheile Sie leicht errathen können. Ich brannte und schwizte, mußte einmal siber das andere aufstehen, und wurde diesen Morgen so spät mit den benosicis meiner animalischen Dekonomie sertig, daß ich heute zu Hause bleiben muß, und dadurch Muße gewinne, diesen Brief anzusangen.

Ein junger Freund bringt mir eben einen Brief von der Post, so abgemattet von der schwülen Luft, daß wir ein noch stärkeres Rocidiv zu vermuthen haben.

Die Stelle, von der ich Ihnen einen Wint gegeben, steht im März der Berl. Monatsschrift S. 766. Ich habe aber geirrt in Ansehung des Verf., der aber auch zur Clique gehört.

3ch wollte Ihnen eine kleine Schrift empfehlen über Offenbarung, Judenthum und Christenthum. 3ch babe aber biese Woche etwas besseres gefunden; und dies sind die philosophischen Vorlesungen über bas sogenannte neue Testament 1), die ich als ein geliehenes Buch in einigen Stunden burchgelaufen, und mich vor Freude recht satt baran geweint. Bielleicht überlasse ich Ihrer gütigen Bestellung ein klein Briefchen an unsern Lavater, um von ihm ben Namen biefes Meisters in Ifrael, ber sein Landsmann ist, zu erfahren. Mein Sohn war jo artig, mir eine Freude mit biesem herrlichen Buche machen zu wollen, und in beiben Buchläden Rachfrage zu thun. Es war schon vergriffen und man hat es von neuem verschrieben. Er hat einige Gulden erspart, die ich ihm zu einer Reise nach Pillau gegeben batte, und bafür wollte er Gatterers Geschichte für sich selbst, und für seinen alten Bater das erste Buch kaufen, welches ich ihm auch als ein Instrument empfohlen hatte, um lefen zu lernen. Gabe gehört mehr als ein logisches Organon, und eine eigene Diat, welche ich ein paar Jahre in meinem ganzen Leben zu beobachten im Stande gewesen bin. Die wenigsten Schriftsteller versteben sich selbst, und ein rechter Leser muß nicht nur seinen Autor versteben, sondern auch übersehen können, welches bei der jetzigen Lese und Schreibes

<sup>1)</sup> von Pfenninger; vgl. S.'s Schr. II, 263.

jucht beinahe unmöglich, so ummöglich ist, wie den Reichen in das Himmelsreich zu kommen, und dem Kameel der Durchgang eines Nadelöhrs 1). Schreiben Sie mir doch, ob dieses Werk nicht auch in Ihren Augen verdient, ein allgemeines Hauss und Familienbuch zu sein, und das beste Gegengift gegen die neuesten philosophischen und philosogischen Offenbarungen. Ich erwarte hierüber Ihre Herzens Meinung.

3ch habe mich lange geweigert, mich um des Beaumarchais Figaro zu bekümmern, bis er mir von selbst in die Hände stel. Die 5 Jahre Arbeit sind an diesem Schaustück nicht verloren gewesen. Meine aufgebrachte Einbildungstraft hat mich an alles daszenige lebhaft erinnert, was mir mein Freund Berens in Niga bei seiner Zurückunft aus Paris vor 30 Jahren vom dortigen Theater erzählt.

Weil ich bieses Mannes Memoires und Theater besitze, so warte ich mit Verlangen auf seine ächte Ausgabe und besonders die Borrede. Noch interessanter ist sür mich Garvens und Biesters Brieswechsel über den Katholicismus gewesen im jüngsten Stück der Monatsschrift. Wie galant, wie politisch sich beide Philosophen widersprechen! Katholicismus ist nichts wie Despotismus. Anstatt des römischen ist ein metaphysisch-moralischer in der Mache, der seinen Sitz an eben dem Orte hat, wo man so viel Zetergeschrei über das Pabsithum erhebt. Mit dieser Distinction, welche schon im Scheblimini vorkommt <sup>2</sup>), ist der ganze Wortkrieg gehoben.

Dieser ganze Nachmittag ist sehr unruhig für mich gewesen theils wegen bes heftigen Gewitters theils wegen unvermutheter Besuche. Ein alter Freund Herr v. Auerswald überraschte mich mit seiner jungen Gemahlinn, einer gebornen Gräfin von Dohna Lauch, des Kapellmeisters Reichardt Schwager; Socrotair Dorow und seine Frau begleiteten sie. Bin eben mit der Nachricht erschreckt worden, daß es auf dem hiesigen Nathhause in unsers würdigen Oberdürgermeisters Wohnung eingeschlagen haben soll, der unterdessen mit Feueranstalten in der Stadt beschäftigt gewesen, wo es an unterschiedenen Oertern eingeschlagen doch soviel man hört ohne sonderl. Schaden; desto mehr soll gestern auf dem Lande Unalüd geschehen sein. 3ch babe meinen

<sup>1)</sup> Matth. 19, 24.

<sup>2)</sup> Bgl. D.'s Schr. VII, 21. 36. 46; noch entschiedener im Mieg. Briefe bgl. VII, 113 und ferner 243. 345; VIII, 257.

Iohann Michael ausgeschickt, um nähere Nachrichten zu meiner Beruhigung einzuholen.

Bon meinem Wanderer Hill habe ich aus Wien einen Brief erhalten, wo er ganz zerlumpt ohne einen vollen Gulden im Sac angesommen. Hippel schickte mir gleich 12 Ducaten. Borigen Sonntag die 3 Kronen-Loge ein versiegelt Päckhen von 17 Ducaten bei Gelegenheit ihrer Iohannisseier, ohne die einzelnen, welche mir sast aufgedrungen worden. Der arme Schelm hat die ganze Reise von hier dis Rom mit 16 Ducaten gethan, und das Unglück gehabt, 18 in Welschland zu verlieren, mit denen er sich, der Himmel weiß wie weit, vielleicht dis nach Constantinopel oder nach Spanien verloren haben würde. Nun hab' ich Hoffnung, ihn bald hier zu sehen, und mich herzlich gefreut über eine Mildthätigkeit, die ich in meinem Baterlande kaum zu sinden geglaubt hatte.

Unserm Herber habe endlich auch einmal antworten können, und bitte Sie, liebster Jacobi, wenn Sie an ihn schreiben, vollends auszusöhnen, weil mein Stillschweigen mehr Verzweislung als Gleich gültigkeit wär'. Zum kleinen Ersatz der sehlgeschlagenen Freude schmachte ich nach dem zweiten Theil seiner Ideen, die schon um Iohannis fertig sein sollten.

Mein Sohn kommt Gottlob! mit ber Nachricht zurück, daß bie Guten verschont geblieben.

Das junge liebe Paar 1) hat mir unterwegens aus Gelbern geschrieben. Stellen Sie sich vor, unterwegens, und den 3ten Tag nach der Hochzeit. Es geht mir beinahe wie dem Jona 2), dem die Sonne auf den Kopf stach, daß er matt ward. Eben so kann ich auch von diesem außerordentlichen Manne sagen: Urit enim fulgore suo 3).

D. 23.

Nachbem ich mich von allen Nebendingen erleichtert, komme ich auf meine eigentl. Ungelegenheit. Ich habe der Hauptperson den Rath gegeben, sich um mich nicht eher zu bekümmern, bis nach zurückgelegter Reise — und weiß auch selbst nicht das Geringste an-

<sup>1)</sup> Buchholz und Frau.

<sup>2)</sup> Jon. 4, 8.

<sup>3)</sup> Hor. Ep. II, 1, 13.

anzusangen. Seen so lieb war es mir — und unterstützen Sie, liebster Jacobi, diesen Bunsch — nicht einen Schritt meinetwegen zu thun, sondern meine Ankunst abzuwarten. Im Vorbeigehen uns einander zu sehen, würde kein Genüge thun. Umstände der Borsehung werden alles besördern und in's Reine bringen. Der Minister von Zedlitz hat um einen ähnlichen Urlaub zu seiner Gesundheit gebeten. Der König hat ihn eigenhändig beschieden, daß er Ihre Excel. denselben nicht ertheilen kunte; wenn Ihre Excel. aber ohne Permission reisen wollte, so dirsten dieselben nicht wiederkommen. Wie bei der Minister-Rovus Mr. de la Haye de Launay zu letzt erschienen mit einem ansehnlichen Plus, hat sich der alte Philosoph sehr gefreut. Alle die vor ihm Butritt gehabt, holten ihm Geld ab; er wäre der einzige, der ihm welches brächte. So weit auch diese Aspecten über meinen Keinen Heinen Horizont sind, haben sie doch einigen Einssus.

Es ist mir immer erträglicher und überhaupt besser, daß ich die abschlägige Antwort nicht unmittelbar empfangen habe. Desto mehr lleberlegung habe ich nöthig, um die letten Schritte zu thun. Wenn allzuklug dumm ist, nach einer auf mich gedruckten Lehre 1): so kann auch allzudumm bisweilen klug sein.

Es wäre unverantwortlich, daß B. seinen Ausenthalt in Paris schmälern oder verhudeln sollte, um eines so unbedeutenden Phänomens willen, als meine Gesellschaft den Winter über für ihn werden kann. Höchstens auf Mitleiden mache ich Anspruch, billigen Anspruch, aber auf keine Ausopferung, auf einigen Beifall meines guten Willens, aber auf keine Berblendung in Ansehung meiner Kräfte, das geringste mehr zu leisten, als ich geleistet habe. Die zu glühende Erwartung meiner Freunde, ihre Anstalten meiner zu genießen, ihre glänzenden Hossungen mich von meinem Seelenschlaf auszuwecken und wieder zu verzüngen, haben mich ganz irre und beinahe gleichgültig gemacht gegen das größte Bedürfniß und den letzten und höchsten Wunsch meines Lebens, und die Mittel, denselben zu befriedigen. Gesetzt auch, daß auch noch so viel Täuschung und hypochondrischer Mismuth bei diesen Rücksichten mit unterliese, so din ich doch verpflichtet, jenen

<sup>1)</sup> In den Devisen auf deutsche Gelehrte, Dichter und Künstler heißt est nach der Ueberschrift "Hamann": "Aufguklug sind seine Lehren, Aufguklug ist dumm"; vgl. H.'s Schr. VIII, 201.

Eindrücken gemäß zu handeln, und sie sind wohlthätig für meine gegenwärtige Lage.

Diesen ganzen Vormittag hat der gute Auerswald bei mir zugebracht und Nachmittag ein Besuch den andern abgelöset. Morgen
erwarte ich meine liebe Lissette Reinette, die ich diesen ganzen Monat
noch nicht gesehn. Ich muß Feierabend machen wegen einer halben Einladung zur Mätten oder Frühpredigt. Eine lange Zeit war dies mein liebster Gottesdienst; jetzt bin ich leider ein so seltner und sparsamer Kirchengunger, daß ich Einladungen nöthig habe.

### Den 25ften am St. Jacobi - Tage.

Die gestrige Mätten wurde nicht verschlafen; unter der rechten Bredigt fuhr ich zum erstenmal mit den beiden jungsten Mädchen, ihre älteste Schwester abzuholen, weil ich ber Baronesse ein klein Billet aus England von D. Motherby abzugeben hatte, ber vor 15 Jahren meinem Joh. Michel die Blattern inoculirte. Einer der seltensten Männer, die ich in meinem Leben kennen gelernt. Er war bei ihr wie zu Hause, und gleichwohl sind dies die ersten Zeilen, die sie von ihm erhält. Selbige waren ihr gleichwohl angenehmer, als ich es vermuthen konnte. Gott hat ihr ein Kreuz nach bem andern aufgelegt, und sie zu einer wahren Belbenseele gebildet. meine Tochter unter ihr bildet, und was das Mädchen ihr für Freude und Chre macht, übertrifft alle meine Wünsche und Hoffnungen. Ihr eigenes Baterberz wird Ihnen am Besten erklären, mit was für Banden meine ganze Seele an unfers lieben B. Seele und Bohl befestiget ist, und mit was für getrostem Muthe und überschwenglicher Ruversicht ich ihm von den Zinsen des ersten Jahres Rechnung ablegen kann. Der öffentliche Lohn 1) seiner verborgenen That wird ibm nicht entgehen; wenn es irgend eine Wahrheit giebt, welche Gottes Wort zu beißen verbient, und einen Segen vom himmel für gute Menschen, welche bem Vater alles Guten ähnlich find.

In Ansehung der Hauptsache bin ich also ganz ruhig, zufrieden und glücklich; von der andern Seite desto mehr geplagt von Ungezieser und Grillen. Ich traue meinen eignen Sinnen nicht, und

<sup>1)</sup> Matth. 6, 4.

mein Bertrauen ist eben so blind als mein Argwohn. Die Quelle liegt wohl in meiner Hypochondrie. Bisweilen kommt es mir vor, daß man auf meinen Dienst hier laure. Das Uebel wäre eben so groß nicht; aber Schuld daran möchte ich nicht gerne sein. Sonst sagt' ich wohl aus dem Buche Esther: Komm' ich um, so komm' ich um 1); dennoch möcht' ich es nicht eben durch eine unzeitige Wirksambleit. Soll ich kommen, so komme ich am Besten zum Ziel durch Gebuld und Warten.

Mein treuer Freund und Agent in Berlin, der Kapellmeister Reichardt, kommt auch im November zurück, den werde ich mit zu hülse nehmen. Wenn wir auch ein Jahr älter darüber werden, desto besser sür unsere Freundschaft, desto reiser oder milder.

Meinen neulichen Auftrag an die großmüthige Fürstinn werden Sie, liebster Jacobi, fortsetzen und unterstützen, auch auf eine ähnliche Art unsern Rath — diesen Titel, der mir gefällt, habe ich erst neulich von ungefähr aus einem älteren Ihrer Briefe an unsern Kaufmann und Unterhändler ersehen — dazu bewegen, daß er seinen Aufenthalt in Paris recht gemesse, und meinetwegen keinen Schritt thue, die ich eine zwerkässige Rachricht von der Lage meiner Umstände zu ertheilen im Stande din. Winter und Sommer sind mir gleich in meinem Beruf zu Reisen.

Auch ich glaube sest an den Gott, der nich gemacht hat, wie ich bin; auch ich will mich allerdings schmiegen vor dem Dornbusch<sup>2</sup>), um ihm seitwärts auszweichen. Bergessen Sie nicht, liebster Freund, wein kindisches Anliegen und meine Listernheit zu befriedigen mit den gleichgültigsten Daten, es wird immer Nahrung und Unterhaltung für mich sein.

Eben jetzt erhalte ich Blaix's Loctures on Rhotorie and bollos lettres in 2 schönen Quartbänden, die ich nicht glaubte, hier zu finden. Der erste Band, den mein Nebenbuhler Schreiter 3) überjetzt, hat mich nach seinem Predigten neugierig gemacht, die ich auch jetzt lese.

Abelung bat fich in dem erften Theil feines Werts über ben

<sup>1)</sup> Efther 4, 16.

<sup>2)</sup> Richter 9, 14. 15.

<sup>3)</sup> Die Uebersetzung der Dialogen Hume's von Schreiter war die Ursache, daß Hamann seine Uebersetzung berselben wicht in den Druck gab.

hochdeutschen Styl ziemlich über meine Scherslein 1) geärgert, und selbige viermal angeführt. Vielleicht wird es in der Folge noch dicker kommen. Er beschämt, aber trifft mich nicht.

Meine Absicht war, den Spinoza während der Abreise meines Sohnes noch einmal von vorne an vorzunehmen; ob es geschehen wird, weiß ich nicht. Bin weder Herr von meiner Zeit noch von meinem Kopf, noch von seiner Wahl. Ein zeitiges Kind will von selbst heraus. An kein Schreiben ist jetzt zu denken, am wenigsten an jenen Embryon einer Metakritik.

Gott erhalte Sie und die lieben Ihrigen gesund und zufrieden. Haben Sie Mitleiden mit meiner Erisis und Gährung. Erfreuen Sie mich bald mit einem langen geschwätzigen Briefe. Ich umarme Sie und ersterbe

Ihr ewiger Freund J. G. H.

### Rt. 20.

Mus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 29. Juli 1785.

Wit der Liebe unseres Buchholz ift es folgendermaßen zugegangen. Er bat sich aus Gefälligkeit für einen Freund anheischig gemacht, auf einem bürgerlichen Feste, dem jener beizuwohnen verbindert wurde, mit Mariane Detten zu tanzen und so das gegebene Wort seines Freundes zu lösen. Buchholz, der das Mädchen nicht kannte, gerieth erst an eine unrechte, und wurde hierauf zu seiner Mariane gewiesen, die ihn sogleich interessirte. Er besuchte sie bes folgenden Tages in ihrem Hause, und es dauerte nicht lange, so war bie Berlobung geschehen. Jedermann hat sich über diese Heirath gefreut. Mariane ift durchaus gut gebildet, ihr Gesicht ist wie bie Flamme von einem Wachslichte und hat etwas Klösterliches. Eine lieblichere Physiognomie, als Buchholzens, habe ich nie gesehen, nie eine, die meinem Ideale von einem Johannestopfe näher täme. In den Grundzügen hat er verschiedenes von Lavater. Aber von dem vollkommenen Munde des Buchholz hat Lavater nichts. ist Buchbolz klein von Statur und ängstlich aufmerkam auf seine

<sup>1)</sup> S. H. S. S. S. VI, 23 n. VII, 257.

Gesundheit. Ueber seine nawe Unschuld muß man sich wundern. Bon seinen Bermögensumständen weiß ich nichts genaues; für seine Person macht er fast gar feinen Auswand. Wenn Sie eine gute Predigt für die Cardinaltugend der Dekonomie zu halten wissen, so wenden Sie sich damit lieber an mich; bis zur Buße habe ich oft und lange mich schon selbst gepredigt, aber dis zur gründlichen Bestehrung kann ich's nicht bringen. Es gebricht mir überall an Weisheit.

Ich kann Ihnen nicht sagen, liebster, bester Hamann, wie sehr Ihre herzliche Spistel vom 20sten Jul. mich gefreut, mir im Innersten der Seele wohl gethan hat. Der abschlägigen Antwort von Berlin ungeachtet, din ich nun gewiß, daß ich Sie sehen, Sie in meinen Armen halten werde, ehe noch ein Jahr herum ist.

# Rr. 21. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 31. Juli 1785 Dom. X p. Tr.

# Herzenslieber Jacobi!

Bin schon wieder da — Ich weiß sehr gut, daß ich, was Ihnen seit d. 18. Oct. pr. an Portokosten [schulde] niemals zu ersetzen im Stande bin; bitte aber wenigstens Einl. auf Rechnung unseres lieben B. zu setzen, von dem ich gestern Morgen einen Brief vom 11. huj. und gegen Abend vom 4. erhielt, weil er wegen meiner geschehenen Abzeise unruhig ist und besorgt, daß ich mich im heil. römischen deutsichen Reiche verlieren werde. Ich sehe daraus, daß er meine ihm seit dem 22. Juni gegebenen Nachrichten damals noch nicht erhalten, wosdurch er aller Unruhe überhoben gewesen wäre.

So sehr ich von einer Seite das Uebermaaß seiner Aufmerksamkeit fühle; desto mehr thut es mir leid von der andern, daß er dadurch seiner lieben jungen Marianne und einer solchen Stadt wie Paris Augenblicke entzieht, die er angenehmer und nützlicher verihwenden könnte, als für meine alte Schlasmütze zu sorgen.

Sie sind doch wohl gesund von Ihrer Reise nach Aachen zurückgekommen. Warum haben Sie nicht eine Zeile der Einlage beigelegt? Wie der Handlungsbediente des Herrn Comm. Raths in

meine Loge trat, häpfte ich ihm vor Freuden entgegen; in Hoffnung, etwas von Ihnen zu erhalten. Zu noch größerem Leidwesen war der Inhalt auch nicht neu für mich. Sind Sie unpäßlich oder beschäftigt: so verzeihen Sie meinen unzeitigen Scherz. Ist es nichts als eine Autorwolke oder ein kleiner Groll gegen mich: so wünschte ich den Spaß noch weiter treiben zu können.

Ich war eben mit dem Briefe nach Paris fertig, wie ich einen aus Wien von dem Wanderer Hill erhielt vom 20. dieses, worin er mir meldet, daß er den 25. von dort über Prag und Oresden nach Weimar abgegangen sein wird, ohne die neue Freude zu vermuthen, die am letztern Ort auf ihn wartet.

Diesen Morgen hatt' ich einen rührenden Besuch von einem jungen Menschen, der mit einer sehr artigen Schückternheit mir zumuthete, sein Sprachmeister zu werden. Ich wies ihn an meinen Sohn, und an seine jungen Freunde und Gespielen. Wie ich mich nach seinem Namen erkundigte, hatte ich schon viel Gutes von ihm gehört durch meinen Johann Michel, der seit vorigem Montag auf's Land gereist zu seinen Pslege-Acktern, und erst diesen Freitag wieder zu Hause kommen wird. Es wird mir also nicht schwer werden, ein Freundschaftsband unter diesen sich einander aus dem Wege gehenden Liebhabern aufzurichten.

Borige Woche fiel mir ein Brief von der General-Administration in die Hände, wo sie den 19ten d. einem Cavalier von guter Famissie, aber — —, der als Sous-Controleur beim hiesigen Krahnsteht, einen Urlaub auf 3 Monate zu einer Reise nach Berlin, ohne die geringste Einwendung ertheilt. Als Officier wurde er vom Könige auf dem Paradeplatz cassirt, und würde, wenn dieser seine Versorgung wüßte, es zum zweitenmal werden. Zu meinem großen Trost und Ruhm muß ich es gestehen, daß ich nicht völlig so entbehrlich din auf meinem Posten, als dieser begünstigte Liebling der Gen. Absministration.

Audivere, Lyce, Di mea vota, Di Audivere, Lyce, fis anus! — 1)

Den Iften Auguft.

Wenn Sie wüßten, wie viel kindische Freude mir ber kleine

<sup>1)</sup> Hor. Od. IV, 13, 1.

Umstand gemacht, den ich so zufällig ersuhr, daß B. den Titel eines Raths hat, so würden Sie meine Bitte, mir mehr von seiner äußersichen Lage, seiner und ihrer Familie zu melden, nicht übel nehmen, sondern schon längst befriedigt haben. Er hat die Barmherzigkeit, sich noch in seinem letzten Billet eines Hauptbrieses zu erinnern, den er mir schon lange zugedacht, und auf dessen Ausstertigung ich bei seiner jetzigen Lage nicht dringen mag. In Entbehrung des Wesentslichen will ich mich schon vor der Hand mit dem, was alle Welt von ihm weiß, oder zu wissen glaubt, begnügen, um wenigstens ein wenig Feilstaub für meine magnetische Einbildungstraft zu haben. Lachen Sie über mich, verrathen Sie mich ihm auch, wenn ich nur meinen Willen friege.

Ich habe ihn mehrmals gebeten, sich um mich nicht eher zu bekümmern, bis er wieder in Münster sein wird; denn es ist unverantwortlich in meinen Augen, daß ich ihm doch ohne meine Schuld Sorgen und Unruhe mache. Ich kann es weder gegen Marianne noch Paris verantworten. Ist dieser Rath der vernünftigste und kügste? Also unterstüßen Sie ihn.

Wenn ich auch nichts thue, weil ich nichts thun kann: so benken Sie nicht beshalb, lieber Jacobi, daß ich meine Zeit verschlasen werde. Ich würde nichts als Angst auf dem Herzen gehabt haben, wenn ich den Buben, die ich für Verräther des Vaterlandes und des Königs ansehe, die größte Wohlthat meines Lebens und Alters zu verdanken gehabt. Dieser Stein wäre für meinen Magen unverdaulich gewesen. Ich will mich nicht aus dem Lande schleichen oder stehlen. Zu allem Andern untüchtig und undrauchbar, soll das unum necessarium ihmein ultimum visibile sein und bleiben.

Keinen Schritt thue ich, von dem ich nicht Ihnen und meinen Freunden Rechenschaft geben werde, wenn es Zeit sein wird, und ich damit fertig werden kann.

Herber, Claudius und ich seiern diesen Monat ihre Geburtstage. Schreiben und antworten Sie noch einmal zu guter Letzt, und sagen Sie mir explicite Ihre Meinung. Wenn meine Einwürse nicht gültig sind, so werde ich solgen wie ein Kind. Ist das Recht aber sir mich, fürchte ich kein Pereat! Gott ist ein zu großer und guter

<sup>1) &</sup>amp;uc. 10, 42.

Dekonom, um das geringste halb oder vergebens zu thun für seine armen Geschöpfe und Liebhaber. Wir wollen seine Nachfolger sein. Sein Styl, seine Manier ist lauter, wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel bewährt siebenmal 1).

Gott segne Sie und die lieben Ihrigen.

Ich ersterbe Ihr alter treuer ewiger Freund und Diener

J. G. H.

Ich bin 1730 den 27. August geboren — Bitte mir auch zu melben, wenn Sie es sind, — und Ihre lieben Kinder auf einem Zettel, den ich hinter Ihr Bild kleben kann, wie bei Herder und Claudius.

### Rr. 22.

Mus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 12. Sept. 1785.

Heute vor acht Tagen habe ich brei Exemplare meiner eben fertig gewordenen Briefe über die Lehre des Spinoza<sup>2</sup>) an Sie absgeschickt; eines sür Sie, eines sür Hippel und eines sür wen Sie wollen. Mich verlangt herzlich zu ersahren, was sür einen Eindruck nun das Ganze auf Sie machen wird. Mir ist unter dem Schreiben der letzten Bogen sehr wohl geworden. Gott wird weiter helsen und mich mit meinem täglichen Gebet um ein reines Herz und einen neuen, gewissen Geist nicht zu Schanden werden lassen.

Zwischen den Büchern, die ich Ihnen geschickt habe, liegen zwei Exemplare eines Aupferstiches, der mich vorstellen soll, und doch etwas leidlicher ist, als die scheusliche Copie vor, ich weiß nicht welchem Bande der Allg. deutschen Bibliothek. Eines dieser Exemplare geben Sie Hippel'n, wenn ihm darum zu thun ist. Ich weiß zuverlässig, daß er der Verfasser debensläufe ist, und Sie wissen es auch. Sehechsties wußte, habe ich einmal an ihn geschrieben und auch Antwort von ihm aber ohne seinen Namen erhalten. Sollte er Ihnen das gesagt haben, so entschuldigen Sie mich, daß ich nicht wieder geschrieben. — Es ist weit über allen Ausdruck, was ich für ihn fühle.

Ich habe nun die Vorlesungen über das neue Testament gelesen und schmachte nach der Fortsetzung. Sie sind gewöhnlich alle Abende

<sup>1) \$\\ \</sup>partial 12, 7.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 2. Abth.

mit mir zu Bett gegangen, und waren Morgens frühe wieder zuerst in meiner Hand. Große, durchdringende, anhaltende Freuden habe ich dabei genossen. Ich din ganz Ihrer Meinung, daß dieses Werk verdient, ein allgemeines Hausbuch zu werden. Sollten wir nicht diese herrlichen Borlesungen zum Theil dem guten Lavater schuldig sein, der in seinem gelästerten Pontius dahin den Weg wies? Den frommen, reinen Willen segnet unser Bater im Himmel überall.

Den zweiten Theil von Herber's Iveen habe ich erst wie ein Kaubvogel gelesen, und werbe ihn nun wie eine Schnecke lesen. Als Kaubvogel erblickte ich hie und da Stellen, wo mir ein gewisses Durcheinander von Physik und Theologie zu sein schien, welches mir nicht recht behagte, und gewisse alte, peinliche Empfindungen in mir erneuerte.

# **Ar. 23.** Hamann an Jacobi. Königsberg, ben 28. Sept. 1785.

Innigst geliebter Freund und Jonathan!

Alles erhalten mit der größten Freude und — Verdruß, Ihnen teine Gegenfreude machen, und kaum einen kahlen todten Dank dafür leisten zu können.

Den 17ten August bekam ich Ihren lieben Brief vom 29sten Juli, in dem die Nachrichten von Buchholz mich beruhigten und erquidten, alle die kleinen Anekoten von seiner Liebe und Che, besonders daß sich Jedermann über die Heirath gefreut. Dhngeachtet Jedermann's Freude nichts zur Hauptsache thut in einem solchen Fall, so ist es boch in meinen Augen ein wahres Glück und wichtiger Nebenumstand von großem Einfluß. Also sind wir in Ansehung ber lieben Cardinal-Tugend Brüder von gleichen Kappen. Die Zeit zu sammlen und zu zerstreuen 1) gehört auch zu Gottes Geheimnissen und vielleicht zu eines Jeden Beruf. Das schlimmste ist nur, daß mit Berschwendung immer Geitz unvermeidlich ist, und man also mit mei Feinden zu kämpfen bat. Wir wollen uns also statt der Weisbeit wenigstens auf Klugbeit einschränken, und zur ersten wenigstens die Unsrigen anführen, und sie ihnen auch vermachen. Bielleicht muß Beisbeit geerbt und Klugheit erworben werden. Wenn meine Kinder

<sup>1)</sup> Sef. 11, 17.

nur wachsen und zunehmen, so will ich alter Mann gern abnehmen 1), und jene Freude gibt mir Gott in vollem Maaße.

Ueber meines Wohlthäters Stillschweigen barf und kann ich mich nicht wundern. Die Vermuthung meiner wirkl. Abreise bat ibm sowohl vergebliche — und fast möcht' ich sagen zärtliche Unrube gemacht, daß ich ihm beinahe verweise, sich um mich zu bekümmern und nicht eber an mich zu denken als bei seiner Heimkunft. vies wirklich als einen sehr unbilligen und ungerechten Eingriff an in die Aufmerksamkeit, die er seiner lieben Marianne - und einem so merkwürdigen, vielleicht noch gefährlichern Ort als Paris in meinen Augen ift, und seinen bortigen Geschäften und Angelegenheiten ganz und gar widmen soll. Ist er wieder zu Hause und in Rube: so ist es Zeit genug für unsere Wünsche zu forgen. Sagen Sie mir unparteiisch, liebster Jacobi, ob ich hierin Unrecht gethan, wenn auch die Form unartig gewesen sein sollte? Meine Lage ist und bleibt einförmig, giebt mir also nicht die geringste Materie zu schreiben. Die geringste Beränderung, die kleinste Ausnahme wurde auch mein Gebanken = Shitem und meinen Blan ändern.

Dii Deaeque me perdant 2) — möcht' ich auch zur Noth sagen, wenn ich das geringste von dem weiß, was ich in meiner letzten herzlichen Epistel zu Ihrer Freude geschrieben habe. Bon Grund des Herzens schreib' ich immer, besonders an Sie, oder lieber gar nicht.

An Hoffnung, uns einander zu sehen, sehlt es auch nicht. An Lust und Liebe noch weniger — aber leider an der Kraft, Berge zu versetzen <sup>3</sup>), oder alte Eichen auszuwurzeln und in ein ander Element zu verpstanzen, trotz allem Geschmack an dem, was nicht Jedermann's Ding ist <sup>4</sup>).

Ich bin noch immer beim ersten Briefe, den ich gleich in der ersten Hitze beantworten wollte. Sobald ich aber nach der Feder griff, erstarrte Alles in mir.

<sup>1) 306. 3, 30.</sup> 

<sup>2)</sup> Borte bes Tiberius nach Taciti Annal. VI, 6: "Quid scribam vobis P. C. aut quomodo scribam aut quid omnino non scribam hoc tempore, Dii me Deaeque pejus perdant, quam perire me quotidie sentio, si scio."

<sup>3) 1</sup> Cor. 13, 2. Matth. 17, 20.

<sup>4) 2</sup> Theff. 3, 2.

Den 22. d. fing meine Antwort an Lavater an und mußte auf ber halben Seite aufhören, wie ein stätiges Pferd, das nicht von der Stelle will. Den 23. kam H. Scheller, meines Sohns gewesener Hosmeister, der eine sehr erwünschte Adjunctur einer Landpsarrei erhalten und zum Examen der Facultät erscheinen mußte, und kehrte auf 2 Tage und 1 Nacht bei mir ein. Gegen Mittag ein Päcken Bücker aus Engl., das mir auf einige Augenblicke Verdruß und Kummer machte, der aber durch die Erscheinung Ihres lieben Päckens Rachmittags völlig ausgelösicht wurde.

Ich verschlang den Inhalt und lief voller Freuden mit dem 3milling8=Exemplar und Einem Rupfer zu Hippel, um selbige bis jur Erhaltung eines Briefes zu beponiren. Diefer Brief tam auch ben 24. d. in aller Frühe an. Ich war zu Mittag mit meinem Sohn zu Hippel eingeladen und konnte nunmehr das eventuelle Depot m einem von Ihnen selbst ihm zugedachten Geschenk bestätigen. ist ein aukerordentlicher Liebhaber von Gemälden und Aupfern, bat seit wenigen Jahren eine ziemliche Sammlung von gelehrten Röpfen angefangen, auf beren Fortsetzung er sehr erpicht ist — besitzt ein seltenes Original von Rousseau, das dieser dem Lord Marschall verehrt, der es bei seinem frühen Tode ihm selbst überliefern sollte unter gewissen Bedingungen, die den Erben gemeldet worden, welche barauf nicht geantwortet und das dem Executor Testamenti überlassen haben. — Sie können leicht benken, wie vergnügt er ein so icones Denkmal Ihrer Freundschaft aufgenommen. Er wußte aber gar nicht, wie er dazu kam, welches mir schon bei bem ersten Gruß, den Sie mir auftrugen, ein wenig auffiel. Ich frug ihn daber, ob er nicht in einiger Verbindung mit Ihnen gestanden hatte, etwa bes Orbens wegen? Da er mir dies rund leugnete: so machte ich mir ein wenig Muthwillen, ihn einer politischen Verschwiegenheit, in der er febr ftart ift und feines Postens wegen auch fein muß, ju überführen. Er betheuerte mir aber mit großem Ernst und auf das keierlichste, keinen Brief an Sie geschrieben, noch in seinem Leben von Ihnen erhalten zu haben. Ich weiß freilich, daß er an dem Buch über die She und an den Lebensläufen wenigstens großen Untheil haben muß und begreife nicht, wie er die Zeit dazu bei seiner ehemaligen Praxi berbekommen, noch wie zwei an einem Werke so geheimnisvoll haben arbeiten können. Kriegsr. Scheffner, der auf einem kleinen cöllnischen Gute Sprintlaken in der nächsten Nachdarsschaft seiner Schwester privatisirt und Machiavell nebst Guicciardini übersett hat, ist sein vertrautester Freund immer gewesen und noch, hat also an beiden Schristen eben so viel, wo nicht den größten Anstheil. Beide leben so vertraut und beschänden (?) sich einander so laut bald in's Gesicht, bald hinter dem Nücken, daß ich aus nichts klug werden kann und von Ihrer Autor-Mascopie auch keinen Begrisshabe — so wenig ich mir obiges Mißverständniß wegen Ihres Briefswechsels mit H. recht erklären kann. Sollten Sie sich irren oder H. bei seinem außerordentlichen Gedächtnisse alles in so kurzer Zeit vergessen haben — oder, ich weiß nicht warum läugnen?

Zum britten Eremplar waren 4 Canbidaten. Dem Kaiserling schen Sause babe ich mit Ihren vermischten Schriften einen Gefallen gethan; also auch mit dieser. Kant liest alles, sammelt aber gar keine Bücher. Vorgestern war er im Senat; ich fand ihn also nicht zu Hause. Ich ging gestern zu ihm, und legte ihm den Casum offenberzig vor. Er freute sich sehr über die Aussicht, war sehr neugierig, selbige zu lesen und ebenso willig, sie morgen im Raiserlingschen Hause einzureichen, weil er gewöhnlich Donnerstags daselbst speift. Ich hoffe also, daß Sie auch mit dieser unserer Verfügung zufrieden sein werben. Hippel schlug mir auch Raiserl. ober Scheffner vor, der eine sehr artige und starke Bibliothek besitzt. Mein vierter Competent war ein Accise-Einnehmer Bral, der die Hartungsche Zeitung schreibt und durch bessen Canal ich manche Neuigkeit erhalten. hat Jenberts Rêveries Philosophiques weil. übersetzt und arbeitet jett an Mirabeau's schönem Buch über ben Cincinnatus-Orben, wozu ich ihn aufgemuntert, auch im Nothfall meine und unsers Morticzinni 1) Pr. Kraus Unterstützung versprochen. Ich habe Ihre Schrift schon zweimal burchgelesen, bas zweitemal mit Auslassung des Briefes an Hemsterhuis, zu dessen Verstand ich den Aristée?) au Sülfe nehmen muß. Mit Ihrem Entschluß, bem Menbelssohn zuvorzukommen und mit der Art, den statum causas darzustellen,

<sup>1)</sup> Nach Analogie von Homeromastix, wie der schmähslichtige Zoilus genannt wurde, scherzhaft gebildet. Kraus war der Biograph von Morticzinni; vgl. H. & Schr. II, 445; III, 12. 45.

<sup>2)</sup> Schrift von Hemsterhuis; s. Jacobi's Werke IV, 1. S. 81 |ff. Der Titel lautet: "Aristée ou De La Divinité."

bin ich vollkommen zufrieden. Die Aufnahme mag gerathen, wie sie will, so ist Ihre Absicht und Ihr Gang in dieser Sache aufrichtig und interessant. An Dichten und Trachten bat es über Ihr Broblem seit Mittheilung besselben nicht gefehlt; ich habe auch ein paar Wochen während meines Stillschweigens versucht und mehr als einmal versucht zu schreiben. Aber Wind und Wetter haben auch vermuthlich, wie auf die diesjährige Erndte, in meine kleine Welt gewirkt. bleibe also vor der Hand beim Buchstaben und vermuthe S. 14, Zeile 13. 14 einen Druckfehler, näml. daß durch jedes Entstehen wie S. 48, 3. 9 für anstatt vor. Ift es erlaubt, die Strafe S. 174 zu wissen? Soll die Nachricht S. 173 1) von mir sein: so habe ich ben ganzen Sommer an keine Seele in Berlin geschrieben, noch von da eine Zeile erhalten, aber die zuverlässigsten Nachrichten aus der dritten Hand, daß bereits ein Theil 2) wirklich abgedruckt wäre. Ich habe mir selbige aber als die Theile des Jerusalem vorgestellt und nicht, daß es mit dem zweiten Theile noch lange Zeit haben würde nach Seite 167. Von Nicolai habe einen Avisobrief erhalten bei dem Empfang der letten Theile und eben so merkantilisch geantwortet — sonst bin ich allen Berlinern abgestorben bis auf Reichardts Zurückfunft.

Ehe ich Ihnen mehr über Ihre Schrift schreibe, liebster Jacobi, lassen Sie dem Weizenkörnchen Zeit, zu verwesen dem Weizenkörnchen Zeit, zu verwesen downt es Frucht bringe. Ihr Problem soll der Vrennpunkt meiner Metakritik über den Purismus der Sprache und Vernunft sein — denn ich meine den Schlüssel zu allen Dunkelheiten in Spinoza und unserm Kant gefunden zu haben, oder wenigstens auf die rechte Spur gekommen zu sein. Was Pope von Schönheiten sagt, zilt eben so gut von Wahrheiten. Zusall hilft mehr als die größte Sorgfalt. For there's a happiness as well as care d. — Durch ein eben so blindes Glück bekomme ich den 23. an eben dem Tage, wie ich Ihre Schrift erhielt, drei Quartanten aus

<sup>1)</sup> In Jacobi's Werten a. a. D., S. 224.

<sup>2)</sup> Bon Mendelssohn's Morgenstunden j. Jacobi's Werke a. a. D., S. 215; in stüherer Ausg. S. 167.

<sup>3) 305. 12, 24.</sup> 

<sup>4)</sup> Die vorhergehenden Worte lanten: "Some beauties yet no precepts can declare." Pope, Essay on Criticisim, p. 142.

England. Wie ich auf diesen Einfall gekommen war, wußte ich selbst nicht mehr. Der Kaufmann, ein guter Freund, hatte sich selbst nicht die Rechnung so übertrieben vorgestellt, und ich hatte obenein das Gelübbe auf meinem Herzen, kein Buch mehr für mich, sondern höchstens für meine Kinder zu kaufen. Sie können also leicht denken, daß meine Cardinal = Tugend über die gegen sie begangene Untreue ein wenig aufgebracht war. Unterdessen belief sich der Bettel auf nicht mehr als einen einzigen Wonat meines Gehaltes — und dies schien mir für eine gute Lection nicht zu viel.

Ich hatte ben isten Theil von Monboddo's Werk über die Sprache eben nicht mit vielem Beifall gelesen, und sehr lächerliche Recensionen von seiner Ancient Metaphysics, und dies war eben ber Apfel meiner Lüsternheit. Zu meinem noch größeren Leidwesen seb' ich, daß der 1ste Theil 1779, der II. 1782, der III. 1784 erschienen, und wenigstens noch einmal soviel Theile zu erwarten sind. Borigen Sonntag fing ich an, dieses Buch zu lesen, weil es mir nicht möglich war, an Sie zu schreiben, und je weiter ich im ersten Theil tomme, je mehr freue ich mich, und bilbe mir fast ein, an biesem Werke ein Organon und Instrument zu meiner Metakritik 1) - ber lieben Cardinal-Tugend zum Possen! - gefunden zu haben. Der britte Band bandelt von der vegetabilischen und animalischen Natur des Menschen, folglich der 4te von seiner intellectuellen; und ber lette wahrscheinlich von Gott und ber Natur. 3ch will mit Freuden 3 Guineen fertig halten, um das Ende einer solchen Metaphysik, wie diese ist, zu erleben; wenn ich mich nicht wieder in meiner Rechnung betrüge.

Mein lieber Gevatter, Landsmann und Freund in W. hat dem Buchladen in Ersurt ausgetragen, mir den zweiten Band seiner Ideen zu übermachen. Ich warte und schmachte mit jedem Posttage darnach und erhalte auch keine Nachricht von Hill, der da zum Geschenk ansprechen sollte. Mit dem Ende des Julius ist er von Wien abgegangen. So viel weiß ich zuverlässig. Ich danke Gott, daß diesen Sommer aus meiner Reise nichts geworden. Er helse auch unserm lieben B. und Seiner Marianne gesund und glücklich nach Hause.

<sup>1)</sup> Hamann bachte bamals noch, wie es scheint, an eine Umarbeitung seiner Metatritit it. b. Purismum b. r. B.

Erhalten Sie Nachricht von ihm, so haben Sie die Barmherzigkeit, mich daran Antheil nehmen zu lassen. Mein Johann Michael ist gestern in sein 17. Jahr gegangen, er ist geboren den 27. Sept. 69. Ich blieb den Nachmittag zu Hause, um an Sie zu schreiben. Aber Sturm, Gewitter, Hagel, Schnee, Regen, Ueberschwemmung — heute früh und gegen Abend Regenbogen und lauter April. Ich will morgen noch Quarantaine halten und Ihren Brief endigen, vielleicht auch kavater seinen. Auch mir ist Kälte und Nässe unerträglich. Sute Nacht, lieber Jacobi — Jonathan!

#### Den 2. October Ernbtefeft.

Ich war den ganzen Michaels Tag ausdrücklich zu Hause geblieben, um Ihren Brief zu schließen. Die kalte unangenehme Bitterung hat mich aber an Fingern und Gedanken gelähmt, daß ich nichts zu schreiben im Stande war und ebenso die solgenden Tage. Den ganzen Tag wie ein Kräusel unter Regen und Schlag umtreiben, dei Ihrem Namensvetter Mittag gehalten. Mit Nachrichten von Reichardt aus Paris vom 15. pr. erfreut worden — er wird im October bei unserm Claudius sein und im November in Berlin.

Gottlob, daß ich diesen Sommer zu Hause geblieben bin. Mein B. hat seine Mutter aus dem Reich erwartet, sie ist aber unglücklich gewesen unterwegs und hat wieder umkehren müssen. Die Vorsiehung hat wider unsern Willen alle Umstände zu unserm Besten gesenkt, hat alles wohl gemacht und wird es ferner thun. Haben Sie Nachrichten aus Paris, so erfreuen Sie mich damit und rechtsertigen, wenn es nöthig sein sollte mein Stillschweigen. Ich denke alle Tage an ihn und seine liebe Marianne — und unsere gemeinschaftlichen Wünsche.

Ihre Schrift werde mir Zeit nehmen zu studiren. Sie haben meines Erachtens am besten gethan, an jenen Einwurf gar nicht gesdacht zu haben; ich zweisle aber kaum, daß man dort nicht die Moralität, dergl. posthuma bekannt zu machen, rügen wird, ungesachtet die Antwort in der Erzählung selbst liegt.

#### Den 3ten October.

Gestern wurde es auf einmal so bunkel, daß ich weber sehen noch sortsahren konnte, Sturm und Regengüsse, das Wetterglas steigt

und das neue Licht, das heute eingetreten, macht einige Hoffnung. Diesen Augenblick hagelt es. Ich bin diesen Morgen in lauter kleinen Geschäften die halbe Stadt durchgestrichen. Ist die Witterung bei Ihnen der unsrigen ähnlich? Die theure Zeit fängt sich schon bei uns an. Der große Segen ist meist im Felde geblieben und versfault daselbst. Durch die abscheulichen Wege sast alle Zusuhr abgesschnitten. Aus Weimar und von Hill kein Wort.

So bald ich wieder zu meinen Sinnen komme und neues zu schreiben habe, werbe ich nicht saumselig sein.

Kant ist mit Ihrem Vortrag und dem Inhalt der ganzen Aufgabe sehr zufrieden. Aus dem Spstem des Spinoza hat er niemals einen Sinn ziehen können, und mit Kraus ein Langes und Breites darüber gesprochen, der aber Ihre Schrift noch nicht gelesen. Herzelichen Dank, Gruß und Kuß von Hippel. Er liest sehr langsam und war noch nicht fertig, wie ich ihn das letztemal besuchte.

Sind Sie wirklich überzeugt, einen Brief von ihm erhalten zu haben: so ist mir seine Vergessenheit ober Unwissenheit ein Räthsel, an dessen Aufschluß mir viel gelegen wäre.

Mein Monbobbo ist ein wahrer Misthausen, auf dem ich kaum eine Perle herausscharren werde. Schessner hat mir vorgestern das ganze Deutsche Museum zugeschickt, um Ihre Beiträge aussuchen zu können. Da liegt Michaelis Dogmatik, an der Kant so viel Geschmack gesunden. L'inconnue, histoire véritable. Was für ein Nahrungssaft aus solcher Diät entstehen kann, läßt sich erachten. Nichts schmeckt, nichts will herunter, und ich komme nicht vom Fleck. Gott lasse Ihnen viel Freude an Ihren lieben Kindern erleben. Mein Sohn empsiehlt sich seinen künstigen Freunden. Ersahren Sie etwas aus Paris und was zur Geschichte Ihrer Schrift gehört, so entziehen Sie es mir nicht. Wenn ich ja noch etwas zu schreiben im Stande sein sollte; so wird es in Rücksicht darauf sein. Vis-weilen verzage und verzweisse ich an mir selbst.

Damit ich die Post nicht versäume, muß ich nun schließen. Ich umarme Sie und ersterbe

ber Ihrige J. G. H.

#### Rr. 24.

Mus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 13. October 1785.

Daß Brahl unter Ihrer Aufsicht das Buch vom Cincinnatus-Orben übersett, macht mir eine große Freude, und hat den Gedanken in mir erweckt, daß eben dieser wackere Mann auch wohl das Buch sur la vie et les ouvrages de M. Turgot überseten fonnte. will ein Eremplar davon nächsten Posttag mitschicken. Die Nachricht, daß ich es übersetzen wolle, rührt von einem meiner Freunde, bem Grafen von Sickingen, ber, ber baburch meinem guten Willen bie Nöthigung beizufügen meinte. Darum ist auch bas öffentliche Ausschreien dieser Nachricht durch einen Chemiker (Crell) verrichtet worden, welches brollig genug war. Es wäre gut, wenn für uns Deutsche dem Buche eine etwas andere Gestalt gegeben würde. theils kleinen, theils unperfonlichen Umftande von Turgot's Leben mußten abgesondert werden, und gewisse Details seines Ministeriums wieder. So zerfiele das Buch in drei Theile, und der große Mann ftände reiner und natürlicher da. Der französische Herausgeber ist ein gewisser Du Puth, bessen Geist gar nicht bazu gemacht war, die organische Kraft eines solchen Stoffes zu werben. Lassen Sie, liebster hamann, meinen Borschlag Eingang finden, wenn es immer möglich ist. Sie höben mir wirklich einen Stein vom Herzen.

Das schlimme Wetter hat uns hier viel zu schaffen gemacht. Mir ist das Stürmen mehr als alles zuwider, und es macht eine sürchterkiche Wirkung auf meine Nerven. Die Natur kommt mir dann vor, als wenn sie betrunken wäre und Händel suchte. Solch ein Stürmen hatten wir vor 14 Tagen und ich habe zwei Bäume dabei eingebüßt.

Was zur Geschichte meiner Schrift gehört, sollen Sie alles genau ersahren. Bon den Berlinern erwarte ich das Schlimmste, und alle Schliche, welche der dort herrschende Geist der piae fraudis nur ersumen kann. Nach dem letzten Stücke der dortigen Monatsschrift muß ich sogar erwarten, daß sie mich als einen Martinisten, Ladaterianer, Papisten, sorglich warnend, angeben werden. Etwas Turcht vor meiner nicht scheuen Feder möchte sie vielleicht noch mäßigen.

### Rr. 25. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 22. October 1785.

Sie erhalten, mein lieber Jonathan, mit biesem Briefe nichts als ein freundschaftliches Geschwätz wie Kraut und Rüben durcheinander. Ich glaube es Ihnen schon gemeldet zu haben, daß ich ben 1. b. wie ich noch im Bette lag, ein ganzes Käfteben von Kriegsrath Scheffner erhielt mit bem Museum von Anfang an, bis auf bie beiben letzten Jahre 84 u. 85, welche er nicht zu Hause gehabt. Den Tag nach Abgang meiner Antwort bekam burch Gelegenheit und folglich ein etwas alt gewordenes Schreiben von D. Lindner, der in Jena fehr zufrieden lebt und nicht weiß, wie und wann er diesen für ihn so angenehmen und einträgl. Ort verlassen soll. Den 7. d. wollte ich eben ben Anfang machen mit bem Mufeum, nahm baber b. 1. Band auf meine Amtsstube mit. Es war der zweite Tag ber Herbstrevue, und 100 Bosnialen bazu einmarschirt. Jung und Alt lief. Meine beiden jungften Dadochen hatten auch Luft zu maulaffen, ich ging also aus, ihnen einen sicheren Ort wenigstens zu bestellen. Auf bem Wege fällt mir ein, nach bem Ende der Stadt einen Auftrag von Lindner zugleich mit auszurichten, weil ich die Bulfte bes vierten Ganges baburch zu ersparen glaubte. Alle biese Maride waren verloren, meine Kinder machten sich meine Borsicht nicht zu Rupe, turz der balbe und ganze Weg war amfonft gethan und alles, was mir begegnete, follte mich irre führen. Ich war ihm 9 Uhr ausgegangen und tam erft gegen Mittag auf bas Licent zurild, wo man mir entgegenrief, nach Sause zu eilen. Wit bem Banbe bes Weuseums unter'm Arm, that ich in Sprungen die paar Schritte. Meine Hausmutter batte zum Theil uns alle entfernt, um die Stw ben waschen und notholirftig Fenster und alles was hängt, für den Winter reinigen zu können. Da find' ich ben Grafen Friedr. Leopold zu Stollberg - ber über 2 Stunden in dem Wuft auf mich gewartet -- die Nacht angekommen war und denselben Rachmittag abreisen wollte als Eutin'icher Gesandter nach Petersburg. Ich erfuhr biesen klägl. Zeitverlust erst nachher, und bildete mir ein, daß er kurz vor mir angekommen war. Dem allen obngeachtet, verweilte er sich bis über 1 Uhr und ich mußte ihn fast bitten, nicht ben Mittag im Raiserlingschen Hause zu verfäumen, wohin ich ihn begleitete. Ich kam so exmidet und erschöpft nach Hause, daß ich meinen Mittag verschlang und mit einem Anfall von siedenhafter Kilte (nach einer mir ebenso natürlichen Erhitzung) in's Bett krischen mußte. Den Brief von Clandins war weder im Stande zu lesen, nach zu verstehen. Der Name des Ueberdringers war mix bekannt genng, aber ohne die beiden lucida sidera. verhat unterscheiden zu lömen, welches ich mit desto mehr Antheil aus dem deutschen Museum glernt, das ich vom 7. — 19. d. durchgepreitscht habe.

#### Den 22. Dom. XXII.

Beute vor 8 Tagen ließ die Baronesse meine Lisette Reinette einjegnen, oder wie man es hier nennt, confirmiren. Ich hielt meine Andacht, und schickte Mutter, Bruber und Schwestern als Zeugen hin, schrieb au Schessner, bem ich Antwort und Dank schuldig war. dachte mit Wehmath au Hill, ber seine Schülerinn wohl nicht mehr jehen würde. Den Montag beim Erwachen bachte ich wieder mit Ammmer an ibn, weil ich seit seiner Abreise aus Wien weder aus Beimar, wo ich mein Korspenn ) für ihn besorgt hatte, nichts erhalten. Dienstag des Morgens besucht mich ein Jude, der aus Berlin prüdgekommen war. Ich that mehr im Scherz als Ernst die Frage an ihn, ob er meinen Hill nicht gesehen hatte. Er versicherte, von ihm in Werlin gebort zu haben. Er mußte mir fogleich versprechen, beshalb mit bar enften Boft babin zu schwolben; laufe benjehen Weitigg m Better Janobi, ber eben au seinen Better Ricgsai geschrieben hatte - Donneretings nagen Albend kommt Sill felbst, bicker, feister und pfunder, mit kanter guten Rachvichten, mormter die gärkliche Sorgfult, welche Kanatar und Hender und ibefordens des erstern Freunde in Welsch= und dem halben Deutschland ihm erwiesen, wich bis im bie Siecke gentlihort.

Den Freibag varauf sprissen wir bei Accobi sund der Construct wurde geschlossen, dus ihr dassellist wohnen und leben wird, als Hofweiser seiner Kinder.

Gestern speissen wir des Hippel und weim Dessert murde ich berandgerussen, und lief nach Haufe mit dem mir zugebrachten ersten

<sup>1)</sup> Hor. Od. I, 3, 2: "Sic fratres Helenae, lucida sidera." Die Gebrüber Stollberg.

<sup>2)</sup> Das für ibn gefammelte Belb.

Exemplar der Mendelssohnschen Vorlesungen über das Dasein Gottes, das mir Brahl, mein alter Freund und Hill's naher Anverwandter, zuschickte. Ueber diesem Buche bin ich gestern beinahe eingeschlasen.

Heute speist meine älteste Tochter mit ihrem ersten Schulmeister Hill, Raphael Hippel und Louischen Milz, einer Betterinn und Schülerinn von Hill, bei mir. Hill hat sich zu Kom im Arabischen ziemlich zu üben Gelegenheit gehabt. Mein Hanns Michel stand vorigen Montag um 4 Uhr bes Morgens auf. Anstatt in seinem Herodot oder Homer zu studiren, ertappe ich ihn über einer arabischen Grammatik, und daß er sich übt die Buchstaben nachzumalen, vermuthlich aus Uhndung. Wie es in meinem Kopfe und in meinem Hause spukt, können Sie sich kaum vorstellen. Num geh' ich in die Kirche, um den zweiten Theil der Eucharistie, Gott weiß wie? und wie lange? nachzuholen. Es war mir nicht möglich, den ersten Theil vor 8 Tagen zu Ende zu hören. Uch! die Schwäher an heiliger Stätte, und die rabbinischen Vorlesungen,

ut mihi saepe Bilem saepe jocum — 1); demohngeachtet lohnt es immer noch, in des Herrn Haus zu gehen, und den öffentlichen Versammlungen beizuwohnen.

Des Abends.

Es ist heute den ganzen Tag bei mir Jahrmarkt gewesen — und der letzte Besuch war ein Brief von unserm lieben Herder, den Gottlob gesund ist, der den Prinz August von Gotha, den jungen Fürsten — ihre Familie sammt dem ganzen fürstl. Gefolge, unter dem ich blos den Namen des Secretair's vermist; — ist des wohl nicht der, den Sie neulich Ihr sactotum nannten? — um sich gehabt.

Jest bin ich gegen das Ende des zweiten Bandes in meinen Monboddo. Der Anfang des dritten fängt sich mit einer Geschicht der Metaphysik an, auf die ich äußerst neugierig bin. Sobald ich mit diesem Buche sertig sein werde, wird Ihr Spinoza-Büchlein wie's Claudius neunt, mein einziges Studium sein.

Eilen werd' ich und kann ich auch nicht; versprechen kann id auch nichts; aber das Meinige will ich mit allem Vermögen thun

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 19, 20.

es mag nun herauskommen was da wolle. Rechnen Sie auf weiter nichts als einen urceum 1).

Ihren Beiträgen zu Gefallen kam mir die Lust an, das deutsche Museum durchzulaufen. Ich habe mehr von Ihnen vermuthet zu finden.

Die beiden letzten Jahrgänge fehlen mir aber noch zu den 16 Bänden, welche ich noch um mich liegen habe.

Die beiben ersten Stücke machen meines Wissens ben Isten Band Ihrer vermischten Schriften aus. Hernach sind' ich 1781 wieder em Fragment über Recht und Gewalt, das Sie mir mit ein wenig Animosität gegen den Merkur geschrieben, und mit ein wenig Laune gegen das Museum scheinen abgebrochen zu haben. Ich din mehr auf Wieland's Seite, und die herrliche Stelle<sup>2</sup>), welche Sie selbst ausgezogen haben, daß hinter dem minimo von Weisseit eine in allen Regierungen hinter der Scene spielende und stark in die Augen leuchtende Theokratie sei, ist für mich ein recht evangelisches und dristliches Sensforn, trotz aller der sophistischen Erde, in die es verschartt ist, ein ächter Diamant auf einem Misthausen. — Die beiden letzen betreffen des Mirabeau großes Werk, und sind von 1783. Ich habe alles nur mit den Lippen kosten müssen.

Den Abdruck von Ihren Erinnerungen hab' ich schon durch Ihre Güte erhalten. Wer ist aber der Verfasser von den Gestanken Verschiedeners) — und wo sinde ich Ihre Vergleichung swischen Protestanten und Katholiken? Erklären Sie mir doch auch die Punkte (?) in dem fr. Briese der vortress. Fürstinn—Auf dem Denkmal ihres großen würdigen Freundes heißt sie Adelaide und in Ihrer Antwort Emilie. — Mit was für Vergnügen habe ich die Beiträge des lieden Raths Sprickmann gelesen, dessen Namen ich aus B. Briesen behalten, ohne den braven Mann zu kennen.

Sind die kleinen allerliebsten Bch. Z. von unserm Alcibiades? und "denn Buchholz war schon abgereist", in dem Auszug eines Schreibens an S. Rom 780 geht ihn doch auch an?

<sup>1)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 22.

<sup>2)</sup> S. Teutscher Merkur v. Nov. 1777, S. 143. Aus bem Aufsatze über bas göttliche Recht ber Obrigkeit.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte II, 389.

Un. scheint mir Sturz zu fein, bessen Sammlung ich auch noch nicht gelesen habe: sondern blos einzelne Stücke.

Das Vergnügen, womit ich in weniger als 14 Tagen die 16 Bände durchgewandert, wie Hill Italien und Deutschland und die Schweiz, ist für mich unaussprechlich gewesen, und hat mich mit einer Art von Heinweh in Ihre Gegenden mit Sinn und Geist versetzt.

Geben Sie mir doch den Schlüssel zu meinen Anfragen und schreiben Sie mir auch, was Ihnen bei Gelegenheit des Museums einfällt, weil ich noch den vor- und diesjährigen Band erwarte und nicht eher als bei Erhaltung derselben die 16 Bände zurückgeben will.

Ich habe große Versuchung gehabt nach P. zu schreiben, weil Stolberg's Erscheinung und Hill's Recuperation zu ben Epochen bieses Jahres gehören; welche die Leere meiner Seele ein wenig ausgefüllt haben und die Gegenwart des letztern meine Lebensgeiser ziemlich jetzt beschäftigt. —

Den 26.

Die Post ist leiber versäumt. Stolberg brachte mir einen Brief von Claudius; worin er im Borbeigeben an schmale Bissen bentt. Wie ich mich darüber erschreckte, weil hier ein junger Mensch aus Buschen's Pension von einem reichen Jahrgehalt, bas Gr. Schimmelmann ihm bestimmt hatte und bergl. Dinge mehr, die theils öffentlich, theils privatim ausgesprochen worden, erzählte. Alles erlogen und jedermann, der ihn besucht, lobt seine häusliche Einrichtung und Alles fam mir untvahrscheinlich vor, felbst sein Still-Aufnahme. schweigen barüber gegen mich, daß ich mir aus meinem außerordentlichen Befühl seine Dankbarkeit erklärte und eine migverstandene Stelle seiner Schriften. Er soll liebe gut erzogene Kinder haben. Gott gebe ihm doch bald einen reichen vernünftigen Schwiegersohn jum Bormund und Curator, wie ich mir felbst einen wünschte und nöthig habe. Ob ich aus bem feltenen Mann flug werben möchte, wenn ich ihn selbst zu sehen bekomme, wie ich so viele Jahre lang gewünscht und gehofft, bin ich neugierig. —

Sie haben Hemsterhuis gesehen — und vielleicht ist auch Lavater, ber sich um meinen hill so väterlich verdient gemacht, bei Ihnen ge-

wesen. Grüßen Sie und herzen Sie ihn von mir. Claudius hätte diesen wilden Menschen siber Düsseldorf expediren können — mir war es unmöglich, und weil ich aus Weimar keinen Laut hörte, gab ich saste Hoffmung auf, ihn wieder zu sehen und danke Gott, daß ich ihn hier habe für Hippel's Raphael und meinen Michael — mit dem er gestern schon Hebrässche und ital. Stunden angefangen. Er hat sich wieder zu Rom im Arabischen geübt, wonach mein Junge auch brennt, daß ich alle Mühe und Gewalt brauchen muß, dies tolle Gespann zu regieren und zu lenken, und wie sauer es mir wird mein eigen kahles graues caput mortuum im Gleichgewicht zu erhalten.

#### D. 28. Simonis Judae.

3ch bleibe diesen ganzen Nachmittag zu Hause, um fortzufahren. Ich batte vorgestern frühe obiges geschrieben und ging um 7 Uhr nach ber Stadt, um etwas nach Sprintlaken an Scheffner zu bestellen. Auf dem Rückwege hatte ich die kleine Freude, noch von einem Juden Abschied zu nehmen, der eben mit seiner jungen Frau, die er hier geheirathet, in den Wagen stieg. Er dient bei Haxtknoch und steht ieinem jüdischen Buchhandel vor. Weil Com. R. Fischer's Haus in ber Rähe war, sprach ich an, um mich nach einer Einl. von Ihnen zu erkundigen. Die Briefe waren aber noch nicht von der Post eingegangen. Kaum war ich auf meiner Loge, so bringt mir H. Com. Rath selbst Ihre Einl., die mir herzl. Freude gemacht. Mein ganzes haus war bei Hill's Onkel, bem Regimentsscheer Milz eingelaben, der in Dänischen und Holland. Diensten ein paar Reisen nach Guinea gethan. In meiner Abwesenheit wurde bei mir ein Bäckben wieder ron Hartknoch eingereicht, worin ich Herder's 2. Theil fand, den ich gestern durchgelausen und heute dem Hofrath Metzger auch nur zum Ansehn hingebracht.

Dem Himmel sei Dank für die guten Nachrichten von unserm B. Gott helse der Familie gesund und glücklich zur häuslichen Ruhe und zum vollen Genuß der Zufriedenheit, die ich Ihnen tagtäglich wünsche. Mein Magnet wirkt, aber mit beiden Polen. Er hat's angesangen, und nicht ich. Meine Reise ist eine Gewissenssche für mich, sie ist Schuld und Pflicht in Ansehung meines Wohlthäters, meiner Freunde, meiner selbst und meines lieben Sohns, zu dessen Bildung und Lebensersahrung ich gern alles, was ich kann und ver-

mag, beitragen möchte. Gesetzt, daß sich auch Jedermann seines Urtheils und seiner vorgefaßten Meinung von mir schämen müßte: so ist dem Reinen alles rein 1), und die Borsehung wird auch die Weisbeit ihrer Wege zu rechtsertigen wissen. Ich sage es Ihnen also zum letztenmal zum voraus, daß Sie an mir einen armen alten Mann sehen werden, der ohne allen Umgang noch Weltkenntniß, bisweilen gar nicht denken und kein kluges Wort vordringen kann, seine Berslegenheit auch andere empfinden lassen muß, mit dem lebhaftesten Bewußtsein dieser Unverwögenheit, ohne dem Uebel abhelsen zu können, wenn er scheu geworden ist.

Kür die mir mitgetheilte Beilage 2) danke besto mehr, weil Sie meinen Wunsch, sie urfundlich zu sehen, errathen haben. Zum Glüd besann ich mich auf eine kleine Anecdote, die mir meine Freundin bie Mme. Courtan von einem jungen Menschen erzählt, der Hofmeister bei ihren Kindern war, und den sein Abschreiben der Lebensläufe einmal in die größte Berlegenheit gesetzt, daß er ihn bei dieser Arbeit ertappt hatte. Gestern Morgen suchte ich biesen Mann auf, bei dessen Bater ich noch Collegia gehört und den ich sehr selten bei meiner Freundin gesehen. Ich wies ihm eine Zeile und die Hand Ihrer Beilage und er erkannte sogleich und nannte mir ben Namen seines Freundes, der einige Jahre als Copist bei H. 3) gedient und jett einen Dienst bei ber Munze habe. Bergnügt über sein Geftandniß eilte ich geschwind von ihm weg, ohne die Vorsicht zu brauchen, ihm wegen meiner Absicht, mich darnach zu erkundigen, einiges Licht zu seiner Beruhigung zu geben. Ich vermuthete auch, daß der ebemalige vertraute Umgang zwischen biesen Leuten aufgehört hatte; gestern Abend ziemlich spät kam aber der unschuldige verrathene halb furchtsam halb tropig zu mir, um sich nach der Ursache meiner Nachfrage zu erkundigen. Ich kannte ihn kaum mehr, und ohne daß ich nöthig hatte, mich ausbrücklich zu erklären, gab ich ihm boch soviel zu verstehen, daß wir zufrieden auseinander famen, und eine verjährte Bekanntschaft erneuerten. Alles, was Ihnen Demobor barüber versichert, kommt gewiß durch meinen Canal, ich wäre also und nicht

<sup>1)</sup> Tit. 1, 15.

<sup>2)</sup> Bermuthlich ber anonyme Brief Hippel's an Jacobi.

<sup>3)</sup> Bippel.

Er, der Bater der Lügen. Defto mehr dank ich Ihnen, weil mir an der Bahrheit viel gelegen, für das autenthische Document, das mir doch zu den vielen indirecten Beweisen immer disher gesehlt und für mich instar omnium ist. Nun ditte ich Sie aber auch dei aller Freundschaft, zu verhindern, daß nicht öffentlicher Gebrauch von dieser Entdeckung gemacht wird, die ich niemanden hätte mittheilen können, wenn ich jemals zum Bertrauten dieses Geheimnisses gemacht worden wäre. Durch die Verlautbarung dieser Sache in irgend einer Zeitung oder Monatsschrift würde diesen beiden Freunden Wehe gesichehen wegen ihrer ganz eigenen und sonderbaren Denkungsart in diesem Punkt und es würde mir eben so leid thun, dazu Anlaß gegeben zu haben. Beide wetteisern unter einander in väterlichen Gessimmungen und Aeußerungen gegen meinen Iohann Michael. Die Firma besteht aus dem Ansangsbuchstaben des einen und dem Endsbuchstaben des andern Namens.

Rraus sagte mir, daß Kant sich vorgenommen, Wendelssohn zu widerlegen, und den ersten Bersuch einer polemischen Schrift gegen ihn zu machen. Er hätte ihm aber gestanden, daß es ihm ebenso wie Mendelssohn gehe, und er Ihre Auslegung so wenig als den Text des Spinoza sich selbst verständlich machen könne. Wir selbst scheint der reine helle Kopf 1) des Kabbalisten und Cartesianers noch eine sehr willkührliche Boraussetzung. Ich will erst mit meinem Mondodo fertig sein, und dann zum Spinoza wieder zurücksehren. Aus dem Protokoll meiner Briefe können Sie die Lage meiner Seele und Umstände, von denen ich nicht Herr bin, beurtheilen.

Kant werd' ich, wo mir immer möglich, auf den Sonntag besuchen. Er war sehr neugierig Ihre Schrift zu lesen, ehe er sie im Kaiserlingschen Hause abgeben würde, und schien mir auch mit der Art, wie Sie den statum causae exponirt und dargestellt hätten, verznügt zu sein. Mehr konnte ich damals nicht herausbringen.

In meinen Augen ist schon Spinoza's Aberglauben an die mathematische Form ein Blendwerk und eine sehr unphilosophische Gaukelei. Mit der Untersuchung der 15 Erklärungen und Grundsätze fällt das ganze erste Buch der Ethik über den Haufen. Ein solcher Streusand trägt kein Gebäude, kaum ein papiernes. Die

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 69. 71.

tabula votiva bleibt also: Metatritit über ben Burismum ber Sprace und Bernunft in philosogischen und philosophischen Billets doux ober Liebesbrieschen. Sie merken wohl, daß ich zwei der verdientesten Männer auf's Korn habe, und daß ich keinen von beiden beleidigen, fondern ihre der guten Sache nachtheifigen Borurtheile gern mit leichter Hand und bem Stabe Sanft 1), im Spielen ober wie ber Prophet fagt, mit dem Gerathe eines thörichten Hirten 2) berühren möchte, zum blogen Besten kluger und würdiger Leser, denen mit einem Sapionti sat! gedient ware, und auf bessere Spuren geholfen werben könnte. Mit Herber bin ich gang einig, daß unsere ganze Vernunft und Philosophie auf Tradition und Ueberlieferung hinauslaufe. Ich habe aber zu frühzeitig mein Evonza Ihrem archimedischen Motto \*) entgegengesett, und es kommt noch auf den Bersuch an, ob der Schlüssel zum Schloß passen wird. Wozu eilen? Mendelssohn wird es auch taum mit seinem zweiten Theil, und Kant werd' ich selbst und durch andere aufmuntern. Ich werde mich nicht eher erklären, als ich selbst mit meinen Gebanken und Bersuchen im Reinen bin, und dazu brauche ich Zeit, Geduld und Nachsicht. Bei mir ist weder von Physik noch Theologie die Rede, sondern Sprache, die Mutter ber Bernunft und Offenbarung, ihr A und Ω. Sie ist das zweischneidige Schwert für alle Wahrbeiten und Lügen 5). Lachen Sie also nicht, wenn ich bas Ding von biefer Seite angreifen muß. Es ist meine alte Lever, aber burch sie find alle Dinge gemacht. I'vası ozavrov 6).

Den 29ften October 1785.

Unser Licent ist biesen Nachmittag geschlossen. Die französische Colonic seiert ihr Inbiläum, und der General . . . wird mit allem Pomp beerdigt. Seit gestern haben wir endlich heiteres Wetter bestommen. Mein ganzes Haus ist mit der halben Stadt mitgelausen.

Ein herzensguter Schweizer H. Fuesli, ber mit einem Grafen Rasemowski die große fünfjährige Reise thut, hat vorigen Mittwoch

<sup>1) 3</sup>ad, 11, 7.

<sup>2)</sup> Заф. 11, 15.

<sup>3)</sup> Δος μοι που στω.

<sup>4)</sup> Bgl. S.'s Schr. VI, 25.

<sup>5)</sup> Sebr. 4, 12.

<sup>6)</sup> Bgl. H.'s Schr. II, 30. 218.

Γ

das Pädchen an Partknoch abgegeben. Ich sprach Jacobi vorgestern und hab' ihn heute wieder besucht. Den Grasen kenn' ich noch nicht. — Beide besinden sich in der größten Verlegenheit, weil der Juhrmann ohne ihr Wissen all ihr Gepäck über das Haff gehen lassen und wegen Windes und abscheulichen Weges noch diesen Morgen nicht angekommen war. Der Graf scheint darüber trostlos, in der größten Unruhe zu sein, vor Verdruß krank, und sein Mentor an ihn gesesselt zu sein. Wir würden und einandermal ein paar Tage die Zeit vertreiben und scheinen auch ganz einander anzupassen. Weil ich aber kein Franz. zu reden im Stande din: so scheue ich mich eben so sehr, den einen zu sehen als ich mir den andern bei mir zu haben wünschte — und so vergeht bei mir kein Tag ohne halbschlägige Unruhe. Für einen Standpunkt, das heutige Getümmel zu sehen, hab' ich gesorgt. Wenn Fuesli allein käme, würde ich sehr zusteben damit sein.

Dank sei es Ihrem Ohr, das Sie an R.<sup>1</sup>) erinnert. Die Nachricht ist sehr wichtig für seine Freunde, um eine andere Nachricht, die ein Reisender aus Berlin mitgebracht, dem ich eben nicht sonderlich traue, zu erklären und zu mildern. Der König soll sein Gehaltinterdict — und die Hälfte der Gratification oder Romiss für Ostpreußen und Litthauen auch ausgestrichen haben. —

Jetzt gehen die Salven und Kanonenschisse über des —. Ich sahe diesen Morgen mit einem ähnlichen Abscheu in eben der Straße, wo der Pomp durchgegangen, eine alte Schindmähre liegen, die gessallen war. Er war als der ärgste Menschenquäler bekannt, der seine Leute wie das Bieh behandelte, und soll auf seinem letzten Lager mit Gott expostulirt haben, warum er ihm solche Schmerzen aussez, da er doch Niemanden etwas zu Leid gethan. Ein Bedienter, der einige Nächte gewacht und schlaftrunken geworden war, mußte den Morgen darauf neben seinem Zimmer abgeprügelt werden, und bei sedem derben Hiebe hat der Barbar sein herzliches Wohlsgefallen bezeigt mit einem: das ist brav! — Quiescat in pace. —

Wegen des schlimmen Wetters und weiten Wegs habe ich den Uebersetzer des Mirabeau nur im Vorbeigehen gesehen ohne noch zu wissen, wie weit er mit seiner Uebersetzung gekommen. Ich habe

<sup>1)</sup> Reicharbt.

Krause'ns und meine Beihülfe nur im Nothfalle angeboten. Für die mir und meinen Freunden zugedachten Exemplare des Spinozabückleins danke ich in ihrem und meinem Namen, und ich werde denselben eine unerwartete Freude damit machen, sobald sie ankommen.

Brahl habe sogleich beim Empfange das kaiserlingsche Exemplar auf einige Stunden mitgetheilt; er bat mich sehr bringend wieder barum für einen Juben, ber für alles, was Menbelssohn betrifft, sehr aufmerksam ist. Ich mußte es ihm abschlagen wegen Ihrer Inschrift, die nur einer gesehen. Wenn er darüber empfindlich geworden, wie es scheint, so geben Sie mir das beste Mittel ihn wieder Dem Rr. Scheffner habe Hip. Exemplar zugeschickt, auszusöbnen. der es länger besitzt, wie er gewohnt ist. Ich bin neugierig, ob und was er bazu sagen wird. Auf Anfechtungen von B. aus muffen Sie sich freilich gefaßt machen. Uns Preußen sind sie gleich Samaritern, . Philistern, und dem tollen Pobel zu Sichem 1), oder sollten es wenigstens sein, wenn wir Patrioten oder Kinder des Königreichs wären, nicht Basallen des Churfürsten, noch Nebenbuhler des Kaisers. Wenn Sie liebster Jacobi, Ihre nicht scheue Feber furchtbar machen wollen, so fürchten Sie sich selbst davor, nicht vor der Zeit ein Schwert daraus zu machen. Bis jeto ist alles gut, löblich und rechtmäßig in Ihrem ersten Schritt, ben Sie gethan. Ihr Spiel ist groß und ehrlich, verberben Sie es durch keinen übereilten Zug. Etelnamen find keine Gründe: und an Mendelssohn's Antwort muß Ihnen vornehmlich gelegen sein. Herr! herr! sagen 2) ist jo wenig ein Beweis, als Boltaire's Dieu eine Wiberlegung bes Spstems de la nature 3).

Ich wünschte also Ihnen die größte Gleichgültigkeit gegen alle Conföderirten und Secundanten des Rabbi zu B. 4), die Sie zeitig genug und mit desto mehr Nachdruck abfertigen können. Hierin bessteht mein ganzer freundschaftlicher Rath quoad formam, dis ich zur Materie und Sache selbst kommen werde, welche mir im Grunde, wie ich schon Ihnen zu verstehen gegeben, auf eine bloße Logomachiam

<sup>1)</sup> Sir. 50, 28.

<sup>2)</sup> Matth. 7, 21.

<sup>3)</sup> Baron von Holbach.

<sup>4)</sup> Menbelsfohn ju Berlin.

hinauszulausen scheint, oder auf eine optische Täuschung unsers Bernunftorgans, wie unser lieber Kant seine Leser, aber nicht sich selbst lehrt; weil wir ohne Unterschied von Autor, Leser und Kunstrückter uns der Bernunft rühmen bei dem größten Mangel ihrer Ausübung und Gerechtigkeit. Der Nachtwächter ruft: Ihr Herren, laßt euch sagen — und ich gehorche. Gute Nacht.

#### Dom. XXIII.

Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, sagt der Psalmist 148, 4. 8. Mit Freuden thun sie seinen Besehl und sind bereit, wo er ihrer bedarf auf Erden; und wenn das Stündlein kommt, lassen sie nicht ab — las ich diesen Morgen im Sirach 40, 37. Wenn diese rauhen Engel ein paar Ihrer Bäume zum Lob ihres Herrn nöthig gehabt, so müssen Sie nicht gleich die liebe Mutter Natur, wie Est die Hanna 1), im Verdacht haben. Oben auf dem Mastbaume zu schlasen, so weit geht nun wohl mein dithprambischer Gesichmack nicht. Aber hinter meinem Osen oder in meinem Bett 2) kommen mir auch die Elemente, wenn sie durch einander gehen, wie die Saiten auf dem Psalter, und ihre Concordia discors recht schreckslich angenehm vor, daher ich auch gern bei einem starken Ungewitter mein Hausgesinde mit dem alten Liede Joh. Frank's, der ein Landssmann meines Baters war, ein Lausser, ausmuntern mag.

Ihr lieber Turgot wird mir herzlich willsommen sein. Nur besorge ich, daß mich meine Freunde so sehr an das Nehmen verwöhnen, daß ich darüber vergesse das Geben und die Seligkeit des-selben beinahe verliere <sup>8</sup>). Sie sind doch wohl so gütig, mir des

<sup>1) 1</sup> Sam. 1, 14.

<sup>2)</sup> Diberot sagt in einem Briese: "J'aime, moi, ces vents violens, cette pluie, que j'entends frapper nos gouttières pendant la nuit, cet orage qui agite avec fracas les arbres, qui nous entourent, cette basse continue, qui gronde autour de moi; j'en dors plus prosondément, j'en trouve mon oreiller plus doux, je m'ensonce dans mon lit, je m'y ramasse en un peleton; il se fait en moi une comparaison secrète de mon bonheur avec le triste état de ceux, qui manquent de gîte, de toit, de toute asile, qui errent la nuit exposés à toute inclémence de ce ciel, qui valent mieux que moi peut-être que le sort a distingué et je suis de la préférence." Bie verschiebenartige, höchst characte-tilisée Betrachtungen rusen boch bieselben Naturerscheinungen bei ben verschiebenen Individuelle Betrachtungen fervor!

<sup>3)</sup> Mpg. 20, 35.

lieben jungen Paars glückliche Heimkunft zu melden. Ich benke, daß ich doch ihm soviel lassen muß, sich zu bestunen und zu sich selbst zu kommen. Hippel erinnert sich Ihrer mit einem Enthusiasmus der Freundschaft. Er muß wegen kranker Augen sich enthalten, und er hat bei aller seiner jovialen Lustigkeit einen noch stärkern Hang zur Welancholie und Schwermuth.

Kraus hat mir eine angenehme halbe Stunde durch seinen Besuch gemacht. Scheller's Bestätigung zur Abjunctur einer guten Pfarrstelle (?) ist von Berlin angesommen und ich erwarte ihn zum letztenmal in meinem Hause, wo er bisher Herberge gehabt. Secr. Senior hat zum Glück eine sehr liebenswürdige Tochter und für ein Ehepaar ist in meinen 2½ Stuben kein Raum. Mein ganzer Etat liegt andei. Er poccirt in desectu et excessu. Bald hätte ich mich oben in die aussteligende Linie vertieft, die zum Glück nicht weit reicht. Gott lasse es unsern acht Kindern wohl gehen und Freude an ihnen auf unsere alten Tage erleben! Hans Michel kommt mit seinem alten Bater.

## Rr. 26. Hamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 5. Nov. 1785.

Herzlichgeliebtester Freund und Jonathan!

Ich habe diesen Morgen mit einem gewaltigen Gelächter eingeweiht, bei Ihrem Namensvetter, wo ich meine Einlage an Hartknoch zu bestellen hatte. Der Anlaß betraf einen Wortwechsel mit einem Oncle Tobias, der heute vor 8 Tagen eine große Gesellschaft von Mädchen bei sich gehabt des Leichenaufzugs wegen und ich konnte gar nicht einig werden, ob diese Gesellschaft aus 9, 10 oder 11 Personen bestanden hatte. Der Oncle hat den hiesigen Rathsteller und ist also ziemlich geübt Gäste zu zählen. Mir war eben so viel daran gelegen die rechte Zahl auszumitteln, weil meine Tochter mit gewesen war. Der junge Neven nahm blos an dem Spiel unserer Tinger beim Rechnen und Zähsen Antheil — und da er aus respectu parentelae sich des Lachens hatte enthalten müssen, war er desto froher mich deim Abschiede begleiten zu können. Wir schöpften an der Thüre Luft und die Natur hielt sich mit vollen Zügen schadlos, daß uns beiden die Thränen aus den Augen stünzten. — Ich lief

bem Com. Rath Fischer vorbei und eben ging fein Bebienter in's Haus, ber gerade von ber Post tam mit bem Abvis Ihres Bäckbens. bas er sich erbot von dem Plumbage-Bureau abzuholen, womit mir auch ein großer Gefallen geschah. Bor mir fand in meiner Amtsstube auf dem Tische die Hamburgsche Zeitung und weil ich selbige immer von hinten anfange, den nenesten Band der allgem. Deutschen Bibliothet 1) angezeigt und im Zufall eine Recension bes Schebli= mini. Das war wieder Wasser auf meine Mable - und Sie können leicht benken, wie ungebuldig ich bin, meine Erwartung vergleichen zu können mit dem ergangenen Gerichte, das mir je ärger besto lieber sein wird. 3ch wurde auf eine Biertelstunde zu Hause gerufen, und kaum war ich auf meinen Posten zurückgekommen, so tam ber gute Bote mit Ihrem Backben. Dit bem einen Epemplar lief ich gleich auf die Accise - Rammer, um es meinem Freunde, bem Einnehmer, einhändigen zu tönnen, der mir dafür meldete, daß diesen Morgen die Auszahlung unserer Remise ober Gratification angefommen, aber die größte Sälfte gestrichen wäre, anstatt einiger 80 also 41 Thir. uns ausbezahlt werden solle -

Ich schreibe diesen Brief, da Candidat Jenisch mit Raphael und meinem Michael in der einen Stube den Sophokles exegesirt, und Candidat Hill in der andern die Anfangsgründe des Claviers meinen beiden jüngsten Mädchen vordeclamirt; und mehr Stuben hab' ich im Binter nicht. Gottlob, daß ich von meiner Kindheit an zum Tunnst beim Arbeiten gewöhnt worden din.

Ich habe vorgestern den Aristés des Hemsterhuis mit so viel Bergnügen durchgelesen, daß ich mir vornahm, meinen Dank dasür ausdrücklich zu wiederholen, und din heute durch neue Gaben sür mich und meine Freunde dazu verpflichtet.

Das dem Kr. Scheffner zugedachte Exemplar habe heute schon an Hippel abgegeben, der sich daran statt des seinigen pfänden kann und ihm die Anslieserung oder Umtauschung mit dem seinigen überlassen. Scheffner, der alle Woche fast zu schreiben und Bücher an mich zurückzuliesern, die ich hier für ihn auftreiben kann, gewohnt ist, macht mich für seine Gesundheit besorgt. Bielleicht ist aber der schlimme Weg Schuld daran, daß nichts mach der Stadt kommen

<sup>1) 53. 186., 1.</sup> St., 1785, S. 20—44; bgt. \$.18 Schr. VIII, 381 ff.

kann. Wann ich den Turgot werde lesen können, weiß ich nicht. Kraus wollte mir einbilden, ihn schon im Deutschen gelesen zu haben.

Borgestern besuchte ich Kant, er gab mir den Brief des Mensbelssohn zu lesen, mit dem er ihm seine Borlesungen zugeschickt unterm 17. October. Ich versprach ihm, keinen Mißbrauch davon zu machen, und muß Ihnen im Bertrauen sagen, daß man dort über Ihr Büchslein sehr erbittert und aufgebracht zu sein scheint. Dieses melde ich Ihnen mit wiederholter Bitte, sich nicht aufbringen noch in Harnisch jagen zu lassen, sondern desto gleichgültiger zu sein.

Ich glaube, daß die Recension des Scheblimini schon mehr Licht geben wird für uns beide. Kant wunderte sich selbst. Er hat Hippeln schon diesen Brief mitgetheilt, der mir nicht eine Splbe davon gessagt, und sich über Kant's Vertraulichkeit wundert. Sie merken hiersaus das Verhältniß des Politici gegen den Philosophen und Philoslogen, nicht eben zu unserm beiderseitigen Vortheil.

Nehmen Sie sich alles ad notam, machen Sie aber keinen Gebrauch, auch selbst bitte ich um Berschwiegenheit gegen Ihre und unsere Freunde. Kant hat sich vorgenommen, mit aller Kälte sich in einen Gang mit Mendelssohn einzulassen, woran ich viel Antheil nehme, und ihn dazu aufgemuntert habe. Eine kleine Diversion kann Ihrer guten Sache auch nicht schaden. Ich bitte also nochmals, enthalten Sie sich, entziehen Sie sich, soviel Sie können.

Der Frevel, Briefe ohne Erlaubniß lebenber Freunde öffentlich zu machen, Vertraulichkeiten tobter aufzudeden ist leicht vergessen.

Man versteht Sie nicht, und hierin sind Sie mit Kant und vielleicht dem Prediger in der Büste in gleicher Berdammniß. Bersteht man sich selbst? Lavater kommt auch in dem Brief vor. Man sindet in Ihrem Spinozablichlein, wie es Claudius nennt, des Spinoza Kopf, Herder's Torso und Göthe'ns Zehen.

Ich muß Sie ein wenig vorbereiten und abhärten gegen ärgern Unglimpf, dem Sie kaum entgehen werden. Bekommen Sie die Alls. D. Bibliothek eher in Händen als ich, so theilen Sie mir Ihre Gedanken darüber mit. Hür mich wäre es ein Vortheil, wenn sie das Spiel so grob wie möglich getrieben hätten.

War willens, morgen den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, werde aber wohl ausgehen müssen. Ihr Namensvetter hier ist ein

weitläuftiger Anverwandter und steht im Geschäfte mit dem alten Better Rabal. Ich werde also wo nur immer möglich ein Exemplar mit der Post kommen lassen. Bielleicht arbeiten diese ehrlichen Leute ohne ihr Bissen und Willen für mich. Da ich aber noch nichts weiß, was kann ich davon sagen?

Dom. XXIV.

Ich habe heute früh Kr. Scheffner den Empfang Ihrer Schrift angemeldet, ging darauf in die Kirche, und von da zu einem außersordentlichen Frühstück, wobei ich zugleich das neueste Stück der Allg. D. Bibl. besorgte, das mit der ersten Post — höchstens innerhalb 14 Tagen — hier sein kann. Mehr kann ich vor der Hand nichts thun und muß das Corpus delicti abwarten.

Da kommt ein zweiter Brief aus Wien, von benen mir jeder ½ Thir. kostet. Er ist von einem ehrlichen Mann, der meinem Hill Gutes gethan. Ich habe noch keinem meiner Freunde Nachricht und Dank abtragen können, nicht einmal Herber für seine letzte Delung, die bis nach Königsberg gereicht, noch dem Apostel in Zürich, dem Hill so viel und ich noch mehr zu danken habe.

Was Sie neulich gegen Ihr Ohr ausstießen — eine solche Bestialität meines ganzen Sinnes und Gesichts drückt mich bisweilen zur Berzweissung. Ich bin nichts, ich weiß nichts, ich kann nichts. Besser nihil als Caesar zu sein. Dieser Trost ist so römisch als die Berslegenheit meiner Lage.

Sie erfüllen meinen Wunsch mir B. Ankunft zu melden. Was soll ich Ihnen schreiben? Mir sehlt es noch immer am ersten Wort: Es werde Licht! Meine Geschwätzigkeit gegen Sie ist ein eben so großer Mißbrauch Ihrer Geduld und Nachsicht. Ich muß Ihnen noch eine Lüsternheit beichten — Es sehlt mir jetzt nichts zum äußern Verstande Ihres Buchs, als der Brief des Hemsterhuis, dessen Antwort Sie dem Publico mitgetheilt 1). Ich möchte gern sein ganzes Urtheil über Spinoza wissen. Sind keine Familienum itände in seinem Briese: so wäre mir das Original lieber als eine bloße Copie und ich werde die mir vorgeschriebene Bedingung gewissen hast erfüllen. Des Mannes Denkungsart interessirt wird durch jeden und meine übrigens unfruchtbare Einbildungskraft wird durch jeden

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 123.

Gilbemeifter, Samanns Leben V. - Briefe.

originellen Zug aus der ersten Hand bisweilen inprägnirt. Berzeihen Sie meine Thorheit — auch eine abschlägige Antwort ohne Motive wird mir lieb sein.

Ich eile mit meinem Briefe zu Ende, hoffe auf gute Nachrichten von Ihnen und Ihren Nachbarn — bin willens morgen Abend ein paar Stunden bei meinem ältesten Freunde, Kriegsrath Hennings zuzudringen, dem ich schon seit Monaten einen Besuch versprochen, werde mir alles was möglich vom Halse zu schaffen suchen — wünschte, daß Scheller bald ankäme, um in völliger Ruhe zu sein zum Empfang des auf Golgatha gesetzten Kreuzes — nicht darauf zu antworten, sondern vielleicht etwas zur Beförderung meines Plans zu sinden oder anwenden zu können. Die Vorsehung hat mit weiser Güte meine diessährige Reise aufgeschoben und wird selbige durch ähnliche Wege befördern, die ich jest nicht weiß.

Umarmen Sie B. und seine Marianne. Gottes Segen über Sie und die Ihrigen! Alles ührige versteht sich von selbst, wird sich unserer allerseitigen Befriedigung entwickeln. Berachten Sie meinen guten Rath nicht, langsam zu Werk zu gehen, und erst Mendelssohns Antwort abzuwarten, auch von meiner Bertraulichkeit blos einheimischen Gebrauch zu machen.

Die Wahrheit offenbart sich nicht im Sturm noch Feuer, noch Erdbeben, sondern adi to piediopia, ein sanstes Säuseln 1) ist ihre Stimme. Sobald ich kann und was habe, mehr von Ihrem

alten treuergebenen 3. G. Hamann.

Ich würde diesen ganzen Brief gern in Stücke reißen, wenn ich einen vernünftigen schreiben könnte. But take me as I am. — 3ch warte auf meinen Michael, um schlasen zu können, als einer, der des Tages Last und Hitze getragen <sup>3</sup>), und dem das Leben Arbeit ist — im Schweiß des Antlitzes <sup>3</sup>).

## Rr. 27. Samann an Jacobi.

Konigeberg, ben 12. Nov. 1785.

Sie werden, herzenslieber Jacobi Jonathan, wieder mit einem Briefe von mir heimgesucht, wie wir heuer von Gewölk und Regen.

<sup>1) 1</sup> Kön. 19, 12.

<sup>2)</sup> Matth. 20, 12.

<sup>8) 1</sup> Mos. 3, 19.

Wenn Sie weder Zeit noch Luft haben zu lesen, jo wersen Sie ihn fort, und lassen ihn liegen, bis er schwarz wird oder Sie Muse zu verlieren haben.

Heute wieder Sonnahend und die Woche zu Ende, ohne daß ich das Geringste habe aufangen können; mit genauer Roth unserm lieben Plato in Weimax geantwortet. Ich brachte den Brief gestern Mongens selbst auf die Post, kam aber zu spät. Ohne einmal recht, als auf's Hörensagen, zu wissen, ob heut' eine abgeht, hab' ich ihn meinem Ioh. Michel mitgegeben.

Gestern den heil. Martin bei einer magern Ente, statt einer setten Gans, geseiert. Nachmittags bin ich zu Hause gehlieben, das mir mein müssiger Posten und die Nähe des Licents füglich exlaubt, und hierin ist nier wein Loos lieblich gefallen. D. Da kan ein junger guter Mensch, der sich den ganzen Sammer auf dem Lande ausgehalten, brachte mir einen Curländer, der von Leivzig nach Hause geht. Wen ich soon einmal aus weinem Zivkel herauskamme — Lurz, es murde aus allem nichts.

Mas ich gestern und seit vielen Wochen mir vorzenonunen, hab' ich heute zum Frühstück genossen. Meines lieben Alcibiades Wuchhafz Briefwochsel von Anfang dis zu Ende wiederhalt, numerirt, und in der größten Ordnung reponirt. Daß diese Arbeit nicht ohne Rührung und Zufriedenheit und einige Weben der Sehnsucht und der tiessten dunkelsten Gestühle im Grunde des Herzens hat abgemacht werden können, darf ich ihnen nicht sagen. Ich erwarte mit jedem Posttage einen Wint von seiner glicklichen Heimfunft, wenigstens von Ihnen, als dem nächsten Paranhmphen unserer Freundschaft.

Mein Berbat, nicht eher an wich zu benken, die er in Rube gekommen sei, macht mir das Stillschweigen zum Geset und Gehot. Ich beschwöre Sie also, kieber Sonathan, ihn nicht eher zu westen nach zu ragen, als die es ihm sethst gefällt; aber Nachricht erwarte ich durch Sie von seinem und seiner lieben Marianne Glück und Apoli, so gewissenhaft und umsändlich, als ein Augenzeuge sich selbst Nechanschaft geben kann, non dem, was er sieht und ersährt.

Meichardt, mein Axiel, ist den 5. d. glidtlich angekommen. Alles gut und auf dem varigen Juß. Abm denke ich mit Wohlgefallen an

<sup>1) \$6. 16, 6.</sup> 

Berlin, das nicht mehr Babel in meinen Augen ift, weil ich nunmehr einen Freund habe, woran es mir seit seiner Abwesenheit gefehlt.

Sein Schwager Dorow schrieb mir vorgestern frühe und ich hatte einen vergnügten Mittag bei unserm hippel.

Der Banderer Hill aß mit; auf einmal fällt ihm eine Bauernhochzeit ein, 6 Meilen von hier, wo er eingeladen worden. Er läuft auf einmal weg, ohne Abschied, um drei Meilen noch denselben Abend zu bestreiten, die übrigen 3 gestern als zum Hochzeitsmahl, und will heute wieder in der Stadt sein. Aus diesem Zuge können Sie leicht urtheilen, wie sauer es mir bisweilen wird, diesen Bucephalus-Kopf im Gleise zu erhalten.

Von Scheffner habe noch keine Zeile erhalten, dafür eine pathetische Entschuldigung durch H. weil er Kirchenvorsteher geworden sein soll und an Revision vielzähriger Rechnungen arbeitet. Er sollte mir wenigstens ein fremdes geschriebenes Buch zurückschieden, und begreife nicht diese Ausnahme von seiner strengen Genauigkeit im Borgen und Wiedergeben. Sein Museum liegt zwar auch noch bei mir; ich erswarte aber vor der Ablieferung noch den vors und diesjährigen Jahrgang.

Hier begegnete mir ein ganz vermalebeiter Streich in einer toniglichen Dienstfache, ben ich Ihnen erzählen muß. Mein ganzes Amt besteht in Hütung des Packhofes, welche eigentlich von meinen unter mir stehenden Licentträgern abhängt, und in Bewahrung und geböriger Auslieferung aller Beschläge, wozu ich eine besondere Depottammer habe, und für die ich haften muß. Rurg vor'm Effen tommt ber Aufwärter von der Provinzial Direction und verlangt gegen Quittung einen versiegelten Sack mit Sachen, die auf einer kleinen Stadt beschlagen worden, bereits im März. Berdrieklich über den Borfall, der selten und besto ungelegener kommt, gab ich ihm die Schlüffel, und bitte ibn, an einen von benen, die in meiner Amtsstube arbeiten, die Sache herauszugeben; werfe mich aber geschwind in Aleider und laufe selbst nach. Der Aufwärter kommt mir schon entgegen, mit der Nachricht, daß man nichts finden kann. meinem Register, wo ich das Protofoll eingetragen finde, und noch offent. Jede Sache, die ich schon suchen muß, ist gleich in meinen Augen verloren, und dann kommen mir gleich ein Dutend Arten und Weisen in Ropf, wie selbige hat verloren werben können.

einem Male verliere ich bann alle Besonnenheit, weiß von meinen Sinnen nicht. Es war nicht mehr als ein einziger versiegelter Sack, ber es nicht sein konnte und sollte, bennoch es wirklich war. Kurz, die schrecklichste Angst einer halben Stunde löste sich, nachdem ich mit Bewalt und gleichsam bei den Haaren zu einem Augenblick kalter lleberlegung gebracht war, in Scham und Gelächter über meine Blindheit auf. Dieser Naturfehler ist aber unheilbar und macht mich zu allen, besonders kleinen Geschäften untüchtig; vielleicht gemeiner unter ben Leuten, welche Philosophen beißen, mur wirkt er bei mir auf eine epileptische Art. Daß man sich Dinge, die weder sind noch sein können, als wirklich vorstellt und gleich Theorien fertig hat, die Wunder seiner eigenen Einbildung zu erklären, und wahrscheinlich zu machen, figmenta als Data voraussett, und sich in Schlüffen barüber verliert, daß man sich nicht wieder herausfinden tann. Ich präge mir alle bergleichen Vorfälle so tief wie ich nur fann, und in mancherlei Geftalt und Methode ins Gemüth; aber alles ift umsonst.

Auf dieses Leid folgte noch eine kleine Freude von anderer Art. Mein Johann Michel brachte mir die Abhandlung eines D. Hufeland mit über den Grundsatz des Naturrechts, die Kant erhalten, und die ihn hauptsächlich angeht. In dem Bersuch habe ich die ganz unerwartete Shre, unter den neuesten Schriftstellern über das jus naturae sechsmal mit allem Glimpf und mehr als ich verlangen kann, feierslich eitirt und allegirt zu werden mitten unter den Grotiis, Pussendorsis, Hoddis, Vatteliis, Schmausiis u. s. w. Was meinen Sie dazu? Befördert ein solches Dessert nicht die Berdauung? Ich habe das gefährliche Buch kaum eine Stunde in meinem Hause behalten, und den Ueberdringer gleich damit fortgeschickt, mir blos die Freude gemacht, an den Fingern abzuzählen, wie oft mein Name mit Schwasder gedruckt vorkommt. An der Waterie nimmt der Prediger in der Büste weiter keinen Antheil.

Wie Kant noch Magister war, pflegt' er oft im Scherz zu erstählen, daß er immer Happelii relationes curiosas 1) lesen müssen vorm Schlasengehen. Darnach kam die Reihe an Basedow's Philaslethi u. s. w. Ich besorge, daß meine relationes curiosae Sie auch

<sup>1)</sup> Bergl. B.'s Schr. II, 66.

ernikken; bennoch muß ich Ihnen noch erzählen, was ber helitze Matitit gestern sit Freude in mein Hans gebracht, die ich meinem Iohann Michel zu verbanken habe, und er zum Theil mir.

Er kommtt ganz bestürzt zu Tisch, det nur Mittags bei und gedeckt wird. "Nin mein Sohn?" — Bäterchen! ich habe ein großes, großes Geschent bekommen. Hippel hat seinem Ruphael und meinem Middel diese Woche ein gleichsermiges Kleid bestellt. Davon hatte ich schon Wind, ich konnte mich also auf nichts mehr besimmen, was khm sehlen könnte, noch wo es herkommen sollte. Ich wurde verdriessich weiter zu rathen, und sagte mit einiger Sitze: Unnge! rede: von wem? wie? was? Em Plinius ed. Hardumi in solio von Nicolovius; ich mußte ihn annehmen, so und so hat er's mit mir genacht ec.

Liebsteir J. ohne Rubin zu melben, bin ich sehr genau, alles in Einnechme und Ausgabe zu beingen, schreibe jeden Besuch, den ich bekömmte und abstatte, in meinen Hauskalenber. Daher weiß ich sehr genau, daß den letzten Juli Dom. X. p. Tr. ein feiner junger Mensch, den ich nicht kunnte, zu mit kam. Seine Verlegenheit machte mich ungedulbig, daß ich ihn etwas bringend frug: womit ich ihm bieren könnte? Ich hatte eben einen Brief unter Handen. Er bat mich nang gerade, daß ich ihm wo möglich, im Englischen oder Griechischen Stunden geben möchte. Dieses außerordenkliche Verkrauen gefiel mit, und ich Helt der Miche werth, den Jüngling näher kennen zu letnen. Ich benahm ihm gleich sein Misberständniß, daß ich spät mich mit einigen Sprachen abgegeben batte, nicht weit darin gekommen, und von Tag zu Tag das Wenige allmählich vergäße, wenigstens die Erfahrung gemacht, wie man and mit dem kummerkahsten Gedächtnis sith in Sprachen sorthelsen wante; bedauerte die Abwesenheit meines Hill, det in viesem Fache lebte und webte, schlug ihm meinen Iohann Michel vor, der eben die Hundstage auf dem Lande felette. kannten sich einander, und sahen sich alle Tape in Stunden bei Kont. Er schien mit diesem Rath zufrieden, und ich war's noch mehr, einen neuen Freund und Gehälfen für meinen Sobn an ihm gefunden zu haben. Der Rame und das Haus seiner Eltern war mir bekannt, weil ich in ber Nachbarschaft vormals gewohnt. Dan fein Bater eine der größten Stellen bier gehabt, die hippel fich vor feinem jetigen Posten wünschte; seine beiben Eltern wären geftorben, melbete

er mir. Er hätte noch 2 Brider, die Zwillinge wären, und eine jüngere Schwester außer einer bereits verheiratheten. Die 3 Geschwister lebten gemeinschaftlich mit ihrer alten Tante. Er hätte sich der Theologie gewidmet; dies siel mir eben so sehr auf, weil Leute von Bermögen und einem gewissen Stande selten sich zu diesem Studio entschließen. Seine beiden Zwillingsbrüder studirten auch, aber ihre Wahl wäre noch nicht entschieden, einer hätte Lust, ein Buchhändler, der andere ich weiß nicht mehr was? zu werden. Ich bemerkte ihm, daß mein Sohn auch einen Zwillingsfreund an seinem Raphael Hippel hätte, von dem er sich ungern in seinen Uebungen scheiden würde, und so wurde von mir der Grund zu dem kleinen Triumvirat gelegt.

Mein Sohn fängt das Englische an, gesteht mir bald, daß sein Commilito weiter darin wäre als er selbst, nicht nur seinen Pope und Milton lesen könnte, sondern auch im Sprechen und Schreiben geübt wäre, worin es meinem Michael wie dem Bater selbst in seiner Muttersprache sehlt, an Zeit und Lust und Muth. Ich gab ihnen meinen Shakespeare, und wie sie mit einem Stück darin fertig sind, merkt Nicolovius auch, daß er sich selbst helsen kann, besonders da er in seiner ausgesuchten Bibliothek die Eschenburgische Uebersehung hat. Sie schräuken sich aber seitdem blos auf das Griechische ein, singen mit dem Aeschines an, haben die ersten 4 Gesänge der Odhsse zu Ende gebracht. Nicolovius sindet eben die Leichtigkeit auf seine eigene Hand darin fortzusahren, und auf die Woche kommt die Reihe an Theokrit.

Ich kann Ihnen nicht sagen, was der erste Besuch dieses jungen Menschen für einen ungemeinen Eindruck auf mich gemacht, aber noch weit mehr alle die Kleinigkeiten, welche ich meinem Sohn bisweilen anshole über den ganz außerordentlichen originellen Charakter dieser drei Brüder, von denen jeder seinen eigenen Ganz gehen soll, bei dergrößten Harmonie.

Mein Sohn qualt mich immer mit der Frage: warum er ihm seine Stärke im Engl. vorhielt. Nachdem erfährt er, daß einer der Zwillinge sich mit ähnlichem Eiser auf das Griechische legte und es weit darin gebracht haben soll, weiß er wieder nicht, wozu er sich mit dem in dieser Sprache. übt. Wo er. die Ausgaben herbekommen, weiß ich nicht. Eben heute meldet mein Sohn, daß er voller Ver-

gnügen gewesen über das Boigt'sche Steinkabinet, das er sich auch versichrieben. Sie hören beide die Mineralogie bei unserm würdigen Dr. Hagen. So ersetzt rie mütterliche Borsehung meine Mängel zur Erziehung dieses Jungen, den Sie mehr liebt, als ich es thun kann und will und maz.

Dom. XXV.

Wir hatten gestern Abend kaum Licht angesteckt, wie der tolle Hill kam mit einem Töpschen Honig in der Hand und die Taschen voll kleinstädtischen Brots für meine Kinder, um sie und mich zu desstechen und den Mund zu stopsen. Weil es nicht möglich gewesen wegen des grundlosen Umweges, das hochzeitliche Dorf zu erreichen, bedenkt er sich kurz und marschirt nach Pillau, also 14 Meilen anstatt 12 in einem und einem halben Tage. Ist die über den Nabel in einen blinden Graben gefallen. Heute früh beschlich sie nach der Mettenzeit und fand sie in einer Klette zusammen über den Invenal. Ihr Vater soll ein beinahe sinsterer Wann gewesen sein, zu Geschäften gemacht, und von wenig Worten. Bei alledem macht mich mein habitus zu nehmen und zu empfangen für mich besorgt, und diese Süsigkeit hat für mich einen bittern Nachschmack.

Hippel hat mich zu Mittag gebeten, den Altgesellen Hill mit den beiden Burschen Michael und Raphael, dessen Bruder Samuel Hippel heute eingesegnet wird nebst dem Ernst Deutsch, der bei dem Pfarrer Fischer in Pension steht. Meier wurde es, ehe er nach Graventhin ging. Fischer ist zwar nur beim Königl. Hospital, aber der Leibprediger unsers hiesigen deau monde und meiner Freunde; für mein zartes Ohr redet er ein wenig zu sachte. Wir werden also, liebster I. Ihre Gesundheit trinken, und mit unseren Gedanken in Pempelsort und Ihrer Nachbarschaft sein.

Mit Herber's Ideen zweitem Theil bin ich zum zweitenmal fertig geworden. Das langsame Lesen wird mir sehr sauer, und noch sauerer das Urtheilen oder vielmehr die Entwickelung desselben.

Flüchtiger scheint mir an einigen Stellen dieser Theil zu sein, auch mehr ornamenta ambitiosa die Schreibart zu haben, besonders thut mir auch der Abschnitt über die Regierungen nicht völlig Genüge. Es sehlt aber nirgends an großen und schönen Gedanken, die mit Würde und Anstand gesagt sind für die Bedürsnisse unserer Zeit und die Grenzen seines Berufs. Seinen Plan bin ich noch nicht im

Stande zu übersehen, und vom Ganzen hängt boch der Zuschnitt jedes Theiles ab. Der sauterste und reinste Geschmack herrscht in seinen zerstreuten Blättern, und ist ein Wert der Theano. Die Ideen erfordern eine männlichere Muse, artis severae effectus <sup>1</sup>). Bei seinen Amtsgeschäften, unvermeidlichen Zerstreuungen der leidigen Celebrität zc. der überschwenglichen Belesenheit und Mannigfaltigkeit von Kennt-nissen, ist vor dem Exegi opus <sup>2</sup>) die reinste Kritis summa injuria <sup>8</sup>). Gewissenschalber kapn ich gar nicht urtheilen, und die Liebe für die Sache sowohl als den Verfasser ist Humanität, die Alles deckt. Gott dat den Leib also vermengt, und dem dürftigen Glieb <sup>4</sup>) am meisten Ehre gegeben; und wo ist ein Autor wie Er? ein besseres Muster aller Shsteme im Großen und Kleinen?

Ich komme mübe und matt zu Hause, bin den ganzen Tag in Regen und Schlag herumgegangen und finde eine ledige Abresse zu einem Exemplar der Ideen aus Weimar, das vorige war aus Riga. Mein gestern abgegebener Brief geht erst morgen ab, wie ich mir zum voraus vorgestellt.

Wenn ich über Spinoza was zu schreiben im Stande bin, so werden Sie es nicht anders als gedruckt erhalten. Zur freundlichen Nachricht: über das Gedruckte wird es mir lieb sein, von Ihnen gesscholten, getadelt und quästionirt zu werden nach Herzenslust. Werde auf alles mit Ja oder Nein, oder mit Ja und Nein antworten. Bors macht keine Nachrede. Heute über 8 Tage ist der letzte Sonnstag des Kirchenjahres, und der Advent ist meine liebste und einträgslichste Jahrszeit wegen der kurzen Tage zu meinen Opusculis der Finsterniß und Nacht, und des Sinn, Ebbe und Fluth regierenden Monds.

Wegen der Einkleidung bin ich noch ungewiß; keine Liebesbriefe eines Adonis, sondern Endymions. Der Titel 5) ist für mich kein

<sup>1)</sup> Petron., cap. V.

<sup>2)</sup> Hor. Od. III, 25, 1.

<sup>3)</sup> Bergl. H.'s Schr. II, 112; VI, 29; VII, 139. 144. Summum jus summa injuria aus Cicero de officiis entlehnte Worte. Es heißt baselbst 76: "ex quo illud, summum jus summa injuria, sactum est jam tritum sermone proverbium."

<sup>4) 1</sup> Cor. 12, 22.

<sup>5)</sup> Bergl. B.'s Schr. VII, 97.

Schild zum bloßen Aushängen, sondern der nucleus in nuce, das Senfforn des ganzen Gewächses. Hinc illae lacrimae 1), über diese Kleinigkeit erst mit mir selbst einig zu werden. Entwickelung und Ausfüllung überlasse ich den Sästen des Lebens und Einstüssen der Witterung und des Himmels. Aus lecta potenter re 2) sließt von selbst facundia und lucidus ordo. — Diese meine methodum arcanam werde ich nun freilich nicht den Bürgermeistern und Philistern der A. d. Bibliothet auf die Nase binden. Lassen sie sich mit ihrem Moses die Köpfe zermalmen.

Gottlob! die erste Handvoll Schnee, mich damit zu waschen. Das wärmt, sagt man, auf den ganzen Winter. Schwatzen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, amant alterna camoonae 3). Vale et fave.

Bin mit dem ersten Theil im Turgot stehen geblieben. Brahl arbeitet an seinem Mirabeau wie eine Schnecke, und muß erst damit fertig sein.

Erbarmen Sie sich, mein lieber Ionathan, und kühlen Sie bald mit einem Tropfen aus der Ferne Ihren schmachtenden und, wie David, des Wassers aus dem Brunnen zu B. lüsternen 4), Sie und alle Ihre lieben zu P. D. und M. segnenden, im Geist umarmenden, alten radoteur Johann Georg Hamann,

ben 14. frühe unter dem Morgenfegen meiner Kinder.

### Nr. 28.

Mus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 17. Nov. 1785.

Daß Mendelssohn und sein Anhang schrecklich böse auf mich werden würde, konnte ich voraussehen, aber doch nicht so klar, als seitdem ich die Morgenstunden gelesen habe. Da Sie die Urkunden gerne leibhaftig sehen, so lege ich den Brief von Mendelssohn b), womit er sein Buch mir überschickte, bei. Bald darauf erhielt ich

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 19, 41.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 41.

<sup>3)</sup> Virg. Eclog. III, 59.

<sup>4) 1</sup> Chr. 12, 19.

<sup>5)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 224 (?).

einen Brief von Elise, ben ich auch beilege, so wie meine Antwort. Benn Sie biese etwas zu lebhaft finden sollten, so glauben Sie nicht, baß ich Ihren guten Rath barum in den Wind schlagen werde. 3ch werbe nichts übereilen, und Sie follen gewiß mit mir zufrieden fein. Bufte ich boch ein Mittel, Ihnen ein recht wahres Bild von mir ju geben! Beil ich fast immer mit Affect handle und rede, so handle und rede ich darum nicht immer aus Affect. Die Menge tiefer leiben hat mein Inneres zu einer eigenen Art von Unterthänigkeit erfnirscht. Richt daß ich mir Gefühle geben und nehmen, sie nach eigener Willführ schwächen oder verstärten könnte, sondern mir ist nur eine Fähigkeit und Fertigkeit geworben, gewissermaßen keine Notig von ihnen zu nehmen, und ihnen zuzusehen, als wenn sie nicht zu mir gehörten. Was für sonderbare Contraste dieses erworbene Phlegma (wovon auch schon der Keim in einem angebornen Tieffinne lag) mit meinem Keuer, wovon ich noch nicht das mindeste verloren habe, machen muß, und ihr gegenseitiges Spiel mit einander, können Sie ungefähr fich vorstellen. Mit lauten, braufenden, unruhigen Menschen mit auffahrenden (es sei in Begierde oder Abschen, Liebe oder Haß) tann ich ohne Ueberwindung nicht umgehen. Verschlossene Menschen fam ich nicht lieben, weil ich selbst im böchsten Grade offenherzig bin. Unter allen Affecten bin ich zur Rachsucht am wenigsten, und zum Unwillen am mehrsten geneigt. Aber geneigt ist nicht das rechte Bort, sondern Unwille und Efel ist das, was ich am stärksten und Rachsucht, was ich am schwächsten empfinde. Uebrigens bin ich durchaus so beschaffen, daß ich von dem Schönen und Guten weit mehr als von dem Häflichen und Bosen gerührt werde, folglich auch jenes mehr suche als diesem aus dem Wege gehe. Doch fange ich an, von dieser Seite einige Beränderung zu spüren, die ich dem berannabenden Alter zuschreibe. Indessen ift mir aller Calcul in etwas wichtigen Dingen noch immer eben so sehr zuwider und wird es wahrscheinlich bis an das Ende meines Lebens bleiben. — So viel für bieses mal von meinem natürlichen Menschen.

Was die Berliner angeht, so bin ich sehr zufrieden, wenn sie in meinem Büchlein den Kopf des Spinoza, Herder's Torso und Göthe's Zehen finden, gesetzt auch, daß sie mit den Zehen Klauen oder Krallen meinten. Es ließe sich zum größten Lobspruche deuten, denn was konnte man für einen Schriftskeller wohl schmeichelhafteres sagen, als, er benke mit einem Kopfe wie Spinoza's, athme wie aus Herder's Brust, und bewege sich, wie mit Göthe's Füßen? Die nähere Bestimmung wird auch mir wohl mit der Zeit bekannt werden; unterbessen wird das Ding sich von selbst schon rühren, wenn es nicht in der That bloß zusammengestickt ist; ich werde, um seine einsache Substanz und seine Unsterblichkeit darzuthun, keinen Phädon schreiben. Mich wundert, daß Sie nicht auch in Mendelssohns Briefe vorkommen. Auf meine Berschwiegenheit können Sie sicher zählen. Ihnen gebe ich ein für alle mal die Erlandniß, von dem, was ich Ihnen schreibe oder mittheile, nach dem Rathe Ihres Genius Gebrauch zu machen, sintemal er bei mir in einem ungleich größeren Ansehen, als mein eigener, steht. Der ganzen Menschheit in einem Menschen kann ich alles, der Weisheit, Tugend u. s. w. aber, die nur in ihm ist, blutwenig zutrauen.

Sagen Sie mir doch, Lieber, ob Sie es begreifen, daß es dem Berfasser der Critik der reinen Bernunft eben so wie Mendelssohn ergeht, und er meine Anslegung so wenig als den Text des Spinoza sich selbst verständlich machen kann.

Ich habe die Critik der reinen Vernunft von neuem vorgenommen, und kann nicht anders denken, als daß dieser Aussage eine Sophisterei unterliege.

Die Recensson des Scheblimini 1) habe ich schon vor drei Wochen gelesen, und sie höchst elend, seicht und abgeschmackt gesunden, so daß sich nichts darüber sagen läßt. Ich habe Ihre Apologie des Buchstaben H. 2) wieder gelesen, und mich dis in's Mark daran erbaut. Lieber, lieber Hamann!

# Rr. 29. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 28. Nov. 1785.

Sie sind mein lieber treuer Jonathan, und nehmen mit ein paar Zeilen vorlieb.

Heute vor 8 Tagen ist Scheller, ber Lehrmeister meines Johann

<sup>1)</sup> S. H.'s Schr. VIII, 382.

<sup>2)</sup> S. H.'s Schr. IV, 115.

Michel in mein Haus und das dunkle Schlafkämmerchen neben meiner Wohn = Bisten = Schlaf = Bücher = und Studirstude eingekehrt und morgen examinirt und auf den Freitag ordinirt. Ohngeachtet er nichts als Bett, Casse und ein Pfeischen zum Frühstück, abermal ein Pfeischen nebst einer Bouteille Bier zum Abendsegen bekommt, din ich doch nicht ganz mein eigener Herr.

Gestern erhielt ich zum ersten Avent die Berlinische Bibliothet 1). Die ganze aussührliche Recension ist nichts als ein ridiculus mus 2), di ich mich auf ganz andere Dinge gefreut, und fast Schlösser darauf gebaut batte.

Hätten sie mich namentlich aufgeführt, und gewisse Stellen mir vorgerückt, so wäre der Henker los gewesen, und meine Dido hätte himmel und Erde aufgeboten. Ich hätte reinen Wein eingeschenkt, aber auch zugleich reinen Tisch gemacht. Und das wäre das Ende vom Liede gewesen. Di bene socere 3). Auf nichts läßt sich nichts antworten. Wenn Sie das Ding lesen werden, so ditte ich mir auch Ihre Meinung darüber zu sagen. Mir kommt es so lau vor, daß ich nichts damit ansangen könnte, wenigstens keine Lustmaschine zu meiner Reise.

Ist aus der Reise unsers lieben Lavater nichts geworden? Er hat seinen Sohn nach Göttingen bringen und seine Freunde in Bremen besuchen wollen. Es ist ein wahres Unglück, zu viele Freunde zu haben. Armuth und Reichthum gieb mir nicht 4) — und die Armen sind in jedem Falle seliger.

Des Hofraths Antwort ist in meinen Augen ohne Tadel. Kennen Sie aber den Mann? aber unsers Freundes heilige Einfalt beinahe anbetungswürdig, die Engel des Lichts in B. die inhumansten Barbaren. Ich bin ihnen so gram, wie Strach dem tollen Pöbel zu Sichem <sup>5</sup>). Wer hat ihnen die Erlaubniß gegeben, diesen verstraulichen Briefwechsel auszuposaunen und gemein zu machen?

Kant hat seinen Borsatz geändert und denkt jetzt mit einer bloßen Recension der Morgenstunden abzukommen. Meine Gevatterinn und

<sup>1)</sup> vielmehr bie Milg. D. Bibliothet; vgl. S.'s Schr. VIII, 382.

<sup>2)</sup> Hor. ad Pis. 139; vgl. S.'s Schr. VII, 417.

<sup>3)</sup> Hor. Sat. I, 4, 17; vgl. H.'s Schr. II, 312.

<sup>4)</sup> Spr. 30, 8.

<sup>5)</sup> Girach 50, 28.

Freundinn Courtan ist vorgestern glücklich und gesund angekommen. Ich habe sie gestern auf eine Biertelstunde gesehen, und mit ihr Abrede genommen, sie nicht eher als mit dem Ende der Woche zu bessuchen. In ihrem letzten Briefe nahm sie schon Abschled von mir—ich bin schon dergleichen derpese von ihr gewohnt. Sie wird jest erst die Vortheile ihrer Reise erndten— und ich stelle mir ein ähnliches Prognosticon.

Ihre gute Nachricht von dem guten Ansehen, mit dem mein Alcibiades zu Hause gekommen, hat mir recht wohl gethan. Ich habe mir die Freiheit genommen, dem jungen Paar Luft und Wasser zu empfehlen. Einen wohlseilern guten Rath giebt es nicht; demochngeachtet wär' er nicht zu verachten.

Ich habe Muße gehabt, heute mit einer elenden Antwort auf den langen Brief fertig zu werden und möchte diese Zeilen auch noch heute selbst bei dem E. R. Fischer abgeben. Wegen des Porto sind Sie bereits unter einander einig.

Diese ganze Woche werde ich seiern und schmausen müssen, als zufällig auf die glückliche Heimkunft meiner Freunde vergnügt sein, soviel mir möglich im finstern Thal.

Daß unser Reichardt ben 5. d. zu Berlin angekommen, hab' ich meines Wissens schon gemeldet. Bis zum Geburtstage bes Kinigs ist er mit Geschäften überhäuft. Dies macht mich besorgt, eber an ihn zu schreiben und ihn zu Rath zu ziehen. Niemand will hier noch etwas von seinem Dasein in Berlin wissen; aber sein Schwager hat es mir gesagt. Eben diese Besorgniß und die Unmöglichkeit, mich in fremde Launen versetzen zu können und die meinigen zu sehr bloß zu geben, macht mich stumm. Daher ich auch weder L. noch meinen nächsten Freunden antworten kann. Borige Woche mußte ich und noch dazu in mehr als einer verdrießlichen Angelegenheit an meinen alten Freund Häfeli und munmehrigen Nachbar in Wörlitz schreiben. Er hatte meinem Hill einen kleinen herzl. Laufzettel mit gegeben, der morgen zu Ihrem Namensvetter als Hofmeister zieht.

Scheffner hat mir nebst seinem Dank umständlicher sein Urtheil über Ihr Büchlein beigefügt, das ich künftig Ihnen ausziehen werde in der Boraussetzung, daß Sie über alle diese Dinge so gleichgültig wie ich denken und so viel brauchen als sich brauchen läst zu Ihrem

eignen Frommen. Unter biefer Bebingung hab' ich Ihnen auch bas Mendelssohn'sche mitgetheilt.

Nun ist's hohe Zeit. Ich umarme Sie und segne Sie und alle Ihre Lieben, benen sich auch Iohann Michael empsiehlt. Mein kahler grauer Ropf kann weber benken noch arbeiten, sondern ist stätig und ich selbst krank vor Furcht und Ungeduld des Kommenden... und Zaudernden. Leben Sie wohl und denken Sie meiner im Besten. Vale et kave.

### Rr. 30. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 30. Nov. 1785.

Haben Sie schon, mein Herzens-Jonathan, des Herrn von Göz Leonardo und Bellino mit den 160 Zeichnungen gesehen? Ueber dies prächtige Werk fand mich diesen Morgen Ihr angenehmes Schreiben vom 17. 18. d., in dem ich so viel neue Beweise Ihrer Zuneigung und Freundschaft sinde — aber auch einige Symptome von Hypochondrie, welche die Arankheiten der jetzigen Jahreszeit beschwerlicher und empfindlicher machen. Werden Sie auch durch mein Gesudel angesteck? Bor meinen Briefen graut mir selbst — und ich mache mir auch disweilen eine Gewissenssache daraus, mich selbst und andere damit zu quälen, was ehemals eine meiner besten Ersholungen war.

Mit Prof. Kraus habe ich gestern beinahe halbe Abrebe genommen, daß er, wenn es zum Reisen kommt, Bater und Sohn als
Bormund begleiten wird. Er hat eine Ausslucht höchst nöthig, und
eine ganz platonische Liebe für einen ehrlichen Schwaben in Estingen,
Steudel, den Sie vielleicht auch kennen. Sie können sich kaum vors
stellen, wie dieser Einfall auf mich wirkt. Es wird ihm leicht werben, einen Urlaub vom Minister von Zedlig zu erhalten; nur Wege
zu meinem eignen kann ich noch nicht absehen, und ich dummer Geck
glaubte, daß die allgemeine Verliner Vibliothek mir ein Loch machen
würde, durchzubrechen.

Die Berliner Recension scheint mir wirklich von einer Seite alle die Beiwörter zu verdienen, welche Sie gegen dieselbe ausstoßen; von der andern ist sie eben so politisch, gistig und sein, daß mir badurch die Hände gebunden sind, mir selbst Genugthuung zu verschaffen. So weit geht mein Vortheil, daß ich vollkommner Herr bin zu reden und zu schweigen; aber eben diese freie Wahl auf bem Scheidewege macht mich bedenklich, ob ich ihre Politik nicht eben dadurch vereitele, daß ich die Gelegenheit vom Zaune breche. nehme ich aber Ropf und Laune ber zu einem folchen muthwilligen Bersuche? Ich mag so mistrauisch sein, als ich will gegen meine Einbildungstraft, die mir täglich Streiche spielt, daß ich gegen meine Sinne und Gefühle mißtrauisch bin, so bin ich doch gar ju febr überzeugt, daß man in B. empfindlich dadurch beleidigt worden, M. zum Atheisten 1) gemacht zu haben. Ohne die geringste Abrede zwischen uns beiden mußte es Ihnen liebster J. eben so einfallen, Lessing zum Spinozisten zu machen. Bielleicht bin ich ber erste gewesen, ber ben Rabbi Moses auf die Sprünge gebracht mit seinen Borlesungen aus-Dadurch wurde die Beschuldigung ipso facto widerlegt, und ihm zugleich die Arbeit erleichtert, den todten Freund vom Berbacht des Spinozismi zu reinigen; und so hält er seinen Einzug mit boppelten Palmen in jein Berliner-Jerusalem und frohlockt über uns beide.

Wir können also unserm beiberseitigen Erbseinde gar nicht einräumen, ihn seine ganze Lection zu Ende lesen zu lassen, sondern müssen über seine Borlesungen die Spistel halten, und der Mätten eine etwas starke Besperlection entgegensetzen. Dazu sehe ich kein besseres Mittel, als einen Hirtenbrief an den Prediger in der Büsse zu entwersen, und ihm alles das in die Nase zu reiden, was der allgemeine Bibliothekar gern gethan hätte, wenn er es nur gedurst; und durch diesen Umweg könnte ich den stummen tückischen Hunden auf das Fell kommen. Sine solche Diversion würde eine sehr heilsame Wirkung thun. Sie würden mir die Erlaubniß geben, mit Ihnen und meinem alles zermalmenden Landsmann auf gleichem Fuß herumzuspringen.

Meine Absicht war, durchaus mit der vorigen Post zu schreiben; es ging aber nicht an. Ich habe Wort gehalten und die ganze Woche geschmaust. Dienstag hatte mich Kraus gebeten bei einem

<sup>1)</sup> Bergl. D.'s Schr. VII, 64.

hiefigen Kaufmann Müller, wo er fast täglich und exclusive verkehrt und gleichsam wie Kind im Hause ist, zu speisen — ich aber Jahre lang allen Umgang aufgehoben. 3ch jollte einen Kaufmann aus Bern fennen lernen, ber in Lissabon etablirt ist, sich hier einige Wochen aufgehalten und ben Tag darauf nach Betersburg und Moskau abgegangen, um über Finnland und Schweben zurückzugehen nach Spanien und Bortugal Mr. Durig, associé de Stuben Baurmann Pack et Comp.. war ein sehr liebenswürdiger bewunderter Gesellschafter. aber kein Herr mehr für mich. Ich batte den Morgen Kraus zu gefallen die Probepredigten von 4 Candidaten gehört, worunter mein Gast Scheller ber erste war, tam also hungrig zu Mittag und bat mir soviel Schüffeln aus als wir Predigten gebort hatten. conviva satur besuchte meinen Beichtvater, den Altstädtischen Archidiacon Matthes und fand zu Hause auf meinem Tisch das liebe Bilderbuch und den noch herrlichern Text des von Goz, den ich noch benfelben Abend beinahe durchlas und die Kupfer dazu erst den Morgen darauf bei und mit meinem ältesten Freunde Kriegsrath Benninas burchblätterte. Bon da schleppte ich meinen Raritäten-Kasten zu Ihrem Namensvetter, der mußte mittlerweile zu Fischer ichiden, weil er in der Nachbarschaft wohnt, und so erhielt ich Ihren vorigen Brief. Bon Jacobi ging ich mit einem Convolut unterm Arm bei einer Mlle. Poclbulicki, die ein sehr liebenswürdiges, aber eben nicht schönes Mädchen ist, eine vorzügliche Malerinn und Birtuosium, wo ich bei Gelegenheit mein Contresait und der Baronesse Bondeli ihres sah. Ich batte vermuthet, bei unserm Oberbürgermeister sammt meinem Gast Scheller eingeladen worden zu sein, und freute mich also besto mehr auf meine eigene Hand mit Ihren Briefen ichmausen zu können. Fing an, war schon eine halbe Seite weit getommen — ba kam Kraus, fand keine Spur ber vortägigen Indigestion und noch mehr junge Leute, die mein Sohn auf die Rupfer eingeladen hatte. Es wurde gelacht, gezankt, von unserm Reiseplan Mein angefangenes Blatt cassirt. Den Donnerstag eilte ich zum Kaiferlingschen Sause mit bem Goz, um meinen unterthänigsten herzlichsten Dank abzustatten, stammelte dem Grafen etwas vor, der mich an die Gräfinn wies, mit der ich es noch ärger machte, und sprach zugleich lebhafter mit einem Danziger Grafen und Navau, der da logirt, und durch den ich das schöne Buch eigentlich besorgt hatte.

Ich war des Morgens bei Hippel gebeten und auch zur Tafel gewinkt, sagte einige Impertinentien auf Rechnung der Elise 1), die alle Tage im Raiserlingschen Hause erwartet wird, und eilte zu Ihrem Namensvetter, ber mich jum Introductions-Schmauß seines neuen Hofmeisters auf einen Sauerbraten bestellt hatte, den ich allen sterblichen Gerichten vorziehe, und war herzlich vergnügt. Eine Bouteille oder Kelle Klorentiner Wein wurde angebrochen und ich nahm den Rest des Gefäßes wegen unter meinem pallio philosophico zu Hause, wo ich noch 3 Gläser denselben Abend austrank. Meinen Leuten war er zu brusque. Freitags als gestern wurde Scheller ordinirt er mit Bater und Sohn wurde zu Hippel gebeten. mußten absagen, weil Lene Käthe ihren Geburtstag 2) feiern sollte mit meinem ganzen Hause bei Hill's Onclo, bem Regiments-Felbscheer Mila, der mit seinem einzigen Kinde Louischen an demselben Tage (aber nicht in bemfelben 3ahr) zur Welt gekommen. Es fiel mir ex abrupto ein, der Ordination in der Schloffirche beizuwohnen. Vor Kälte konnte nicht das Ende abwarten, sondern ging nach gebörten Einsetzungsworten (weil die Communion immer den Candidaten ertheilt wird) mit dem Anfange des Verses:

Jeju, mahres Brot bes Lebens

zu Hause. Den ganzen Weg durch murmelte ich immer mit einem unwiderstehlichen Geschmack die letzten Worte unterm Bart:

Daß ich mög' wie jest auf Erben . Dort ein Gaft im himmel werben.

Meine Diät im Essen ist ungefähr, wie ich mir meines lieben Alcibiades seine im Trinken vorstelle, wiewohl auch letzteres in gehörigem Berhältnisse geschieht. Suppe, ein herrliches Gericht Butterssische, ein ganz delicates Stück Hamb. Rauchsleisch nehst einer Schüsselsbraten kohl, worauf ein abermaliger saurer aber Schweinsbraten folgt, und zuletzt ein Kuchen mit 12 kleinen Wachslichtern nach der Zahl der Jahre, welche die Tochter hat, nehst recht schönem Obst, von dem ich wider meine Sitte auch naschte. Eine große Schaale mit Bischof mußte noch gefüllt werden. Kurz ich hatte den Scherz so weit getrieben, daß ich mich des Schlases nicht erwehren komte, und da ich sonst immer liegend und ausgekleidet, dieses mir zwar oft

<sup>1)</sup> Frau von ber Rede.

<sup>2)</sup> Er fiel auf ben 2. December; vergl. S.'s Schr. V, 112.

aber nicht täglich anwandelnde Bedürfniß abwarten muß, so ließ mich mein guter Wirth, ber in Hollandischen Diensten und auf ber Goldtufte fein Blud gemacht, rubig auf bem Stuhl bin und ber schweben, indem ich alle Augenblicke mit Schauder erwachte, um nicht mit der Nase auf die Diele zu schlagen. — Unterdessen kam der Kaffee, mein Sohn, ber Gottlob! keine warme Getranke liebt, war zu hause gegangen und die Zeit wurde mir lang, ihm nachzufolgen. Ueber diesen unbebaglichen Wankelmuth zu geben und nicht zu geben, kommt meine Magd gelaufen mit ber Botschaft, daß ein Officier aus Münster auf mich wartete. Da ging es in meiner Seele und mit meinem Gesicht wie ben X Jungfrauen beim mitternächtlichen Geschrei: Siebe, ber Bräutigam kommt! 1) Es war aber keine militairische Execution von irgend einem martialischen Bischofe — sondern ein sehr liebenswürbiger Paffagier, ber mein liebenswürdiges junges Paar in Paris und Shon und unfern Meister ber Liebe in Zürich gesehen batte. Zeit wurde uns nicht lang, und wir hatten die ganze Nacht Materie ju vertraulichen Gesprächen gehabt. Er wollte mir seine Berberge nicht sagen und versprach, mich noch, so lange er hier bliebe, öfter zu besuchen.

Der Pfarrherr Scheller hat heute jum brittenmal nacheinander bei hippel gespeist und glaubte beute gewiß in meiner, Kant's und mehrerer Befannter von mir [Gesellschaft?] zu speisen. Den Nachmittag hatte mich bei meiner Courtan selbst eingeladen. Weil ich aber ben mir lieben Major exwarten mußte, ging ich felbst zu Hippel um theils bas Logis desselben bei ihm als Policeidirector zu erfahren und im Fall seiner Einladung mein Ja! ober Nein! einzurichten. Der Rapport-Zedel gestern war dem Virtelscommisszir gegeben, und ich verschont. Weil ich auf die ganze Woche Urlaub genommen, so lief vom Bureau zur Mme. Courtan, um sie zu seben und mein Ausbleiben zu entschul-3ch tam aber an's Wasser und bas Fahrboot war jenseits. Ungeachtet meines furzen Gesichtes fiel mir der Ueberbringer Ihrer Briefe in die Augen, ich konnte nicht abwarten, bis er ans Land fam, sondern rief ihm entgegen, ob er was an mich hätte. Ueber ein Ja rectte ich schon die Hand aus, um das Boot zu ziehen. Mit Ihrem Briefe in ber Tasche setzte ich über, umarmte meine Freundinn,

<sup>1)</sup> Matth. 25, 6,

ber ich einen außerordentlichen Gefallen that, ihren Kaffee austrinken zu helfen. Nachdem ich alles abgemacht, eilte ich nach dem Packhofe und von ihm zu Hause und in meinen neuen Schlafpelz von Kagenfell, der mir 1000 Spaß gemacht, den ich in's Kurze ziehen will, weil ich vor Ungeduld schnaube, daß mein russischer Major nicht kommt, auf den ich den ganzen Tag wie die Juden auf den Messias gelauert und noch laure, so spät und finster es auch wird.

Alte Kleider sind mir sehr bequem und werden mir immer lieber, daß ich mich ungern von ihnen scheibe. Eine zweite Schwachbeit ist meine Furcht und Einfalt im Handel und Wandel, daß ich kaum etwas selbst zu kaufen bas Herz habe. Mein alter Schlafpelz war irrevarabel und hatte von hinten eine höchst sonderliche Oeffnung. Vorige Woche besuchten mich ein paar junge Studenten, davon der eine aus Leipzig tam, nach Leipzig zurückging und mir sein Stammbuch überreichte. Ich bin immer verlegen, mich auf bergleichen Dinge, bie ich aus bem Stegreif thun foll, zu befinnen, laufe in ber Angst nach Dinte und Feder in mein Gynaocoum, lasse die Thur offen und meine Weibsleute bemerken also, wie sich die Burschen über meine Gestalt von binten kaum bes Lachens enthalten können. Heute vor 8 Tagen muß sich die Hausmutter entschließen, einen neuen Belg zu kaufen, ich wünschte einen schwarzen wegen bes leibigen Schnupf. tabacks und wegen mehr Wärme zu gewinnen. Sie brinat mir einen, der weiß und schwarz zugleich war — und in dessen lächerlicher Geftalt, wegen eines luftigen mir von Jugend auf geläufigen Refrains, ich mich gleich verliebte. Er kostete 9 Thlr., also etwas mehr, als ich bisher bezahlt. Den Namen des Unterfutters hatte die Einkäuferinn vergessen, der Raufmann sich erboten, ihn wieder anzunehmen. — Ich zieh' ihn voller Freuden an, alles fängt mir am Leibe zu brennen und zu juden an, daß ich froh bin, ihn mit meinem alten wieder zu verwechseln. Ich noch denselben Abend mit dem Pelz aus dem Hause zu Ihrem Namensvetter, um den Sonntag barauf mit ihm zu Rath zu geben. Die Klügften sagten mir, daß Kapenfell von der Art kostbarer wäre und wünschten mir lachend Blud. Noch mehrere, besonders vom andern Geschlecht hatten auch bergleichen gehabt, die nicht warm gewesen und gar nicht gehalten bätten, meine Hausmutter, welche ihn selbst gekauft, war die bizigste, mir ibren Einkauf zu verleiben. Defto mehr hielt ich ihr bie Stange,

und Montags frühe geh' ich selbst zu dem Rauchhändler, ihm meinen Zweifel zu entbeden; ber Belz war aber schon Sonntags Abends in ber Stille heimgeholt. Der Kaufmann machte nicht die geringste Schwierigkeit, sich seiner genommenen Abrede, ihn wieder anzunehmen, zu unterwerfen: sondern versicherte uns einer aukerordentlichen Achtsamkeit für meine Person, die ihm bekannter war, als seine mir sein tomte, mir biesen Belg um einen Preis, für ben ich sihn nirgends jo wohlfeil finden würde, zugedacht und ausbrücklich ausgesucht zu haben, um meinem Alter wohlzuthun. Einem solchen Argument konnte ich gar nicht länger widerstehen. Aber ber Major kommt nicht, und ich darf heute keinen andern Gaft mehr erwarten als einen jungen Pfarrer, mit bessen Abjunctus ein sehr liebenswürdiges Mädchen verknüpft, die heute vor 8 Tagen ihre Mutter verloren, welcher der Senior wahrscheinlich bald nachfolgen wird. Der Mann ist also unter sehr auten Asbecten versorgt. -

Die traurige Nachricht von unserm Claudius und seiner lieben Rebecca beunruhigt mich eben so sehr als Sie. Melden Sie ihm, daß ich's weiß, und daß ich für ihre Erhaltung ihm beten helsen werde. Erfreuen Sie mich bald mit besseren Nachrichten und äußern Umständen dieses Unglücks — das Gott in Gnaden abwenden wolle. Ein armer Mann mit so viel Kindern! Gott wird Mitselden mit ihm und ihnen haben.

Den herzlichsten innigsten wärmsten Dank für die drei beiliegenden Urkunden, worunter die letzte und heutige für mich am wichtigsten gewesen ist.

#### Den 3ten December.

Wie Sie nagen und kauen an dem Einfalle des Juden, dessen Bergleichung Ihrer Schrift mit dem bekannten Gesicht im Daniel 11 ich nicht mit seinen Worten, sondern nach meiner Art ausgedrückt, weil mir statt des Bauchs der Torso einsiel. Das Bild paßt noch besser auf sein versährtes System, das er für eine Bildsäule hält, und seine eignen faulen Füße nicht merkt. Ein wenig zusammensgesett und buntscheckig ist Ihre Composition, mein lieber Ionathan. Ihre Antwort an Hemsterhuis eine Episode. Der Ansang historisch, die Mitte metaphysisch, und das Ende wenigstens poetisch, und verzäth Ihren Geschmad an dithyrambischen Schriftstellern.

Die Materialien waren Sie so gut mir mitzutheilen. Daß und wie Sie Alles zusammensetzen und schmelzen würden, bavon wußte ich nichts, und davon ist auch nicht die Rede zwischen uns gewesen. Hierin besteht auch meines Erachtens nicht die Hauptsache. Ihre Freundinn, die Männinn hat sie selbst ausgemuntert. Die liebe gute Isse gefällt mir mit ihrem non putaram. Herder und ich mögen ohne Veradredung im Herzen vielleicht ähnlich gedacht haben. Ihr ganzer Spinozismus kam mir wie ein Geschwür vor, durch dessen Auf und Ausbruch ich Ihnen Erleichterung zu verschaffen hosste. Haben Sie meinem Rath in Aussertigung gefolgt; so solgen Sie ihm auch in Absertigung aller Quacksalbereien. Sie können M. Freundschaft eben so gut wie ich entbehren.

Daburch, daß man die Wahrheit sagt, ist und wird man keines Menschen Feind und ein solcher Haß ist wohlthätig für und jelbst und andere.

Es soll Ihnen nicht gelingen, mich auf meine Opuscula profligata 1) und praeludia meiner Autorschaft eitel zu machen 2). Kant war mit ber Apologie bes Buchstabens H. so zufrieden, baß er mit wünschte, diesen Ton zum Muster zu adoptiren. Weine beiben Motto 3) aus Moje nach M. Uebersetzung und aus bem Jeremias nach der Lutherschen sind wie zwei Leuchtthürme für meine Predigt in der Wüste. Sie wird mir immer wichtiger und angelegentlicher burch die Berlinsche Recension - etiam ab hoste consilium 4), ist eine meiner alten Marimen. Ich versteh' von Zeichnung, Malerei und Schauspielkunft nicht ein lebendiges Wort; aber lesen Sie nur den Text, den erbaulichen Text, des lieben Göz. Lebendige Erfahrung paßt auf alle Fälle und für alle Künfte. Metaphysiiche Beweise vom Dasein Gottes liegen in jedem abgedroschenen Stroß halm 5).

<sup>1) &</sup>quot;Daß opuscula profligata so viel als Fragmente bedeuten, wird auch nicht jedem bekannt sein." VI, 5 n. VIII, 310.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 140.

<sup>3)</sup> Bor Golgatha und Scheblimini, vgl. H.'s Schr. VII, 17.

<sup>4)</sup> Bgl. S.'s Schr. II, 421; III, 169. 390; V, 96; VII, 300.

<sup>5)</sup> Der als Reter und Atheist verbrannte Bomini soll auf bem Wege nach bem Richtplat einen Strothsalm aufgehoben und erklärt haben, baraus getrant er sich, bas Dasein Gottes zu beweisen; vgl. H. 83.

Ihr Dixi et liberavi animam meam ist taum aus ber Presse getommen und binter bem Ofen troden geworden: so wollen Sie icon alle Antworten anticiviren durch Widerlegung. Hab ich Ihnen ein lächerliches Mährchen umfonst erzählt? - wie verkehrt ich mir ben Berliniden (?) Wind aus Norben vorgestellt, ba er aus Suben ober bem wösserigen Westen herkam! Die liebe Elise 1) ist keine Here zu Radmombor 2) und Sie dürfen sich vor dem Schatten des Lessings nicht fürchten. Er liege in Abrahams Schook oder schmause an Pluto's Tafel: so sind Sie jett sicherer als bei seinem Leben, daß er keine Sottise von Ihnen benken wird. Bei meiner Lage batte ich eber Ursach' und mehr Fug die Stürme zu Babel, die rothen und welschen, glatten und bärtigen Juden zu fürchten. Saben Sie lieber Jonathan Unrecht, so lassen Sie sich von Kindern und Narren be-Haben Sie Recht: so wird Sie weber Diabolus noch sein Advocatus 3) um Ihre Autor-Arone bringen. Es geht Ihnen wie Beim Aufräumen, Einpacken, Umziehen, Suchen und in Ordnung bringen werd' ich immer tobtfrank und benke auf ber Stelle ju verscheiden. Sonst weiß ich von keinem Kopfweb; aber sobald ich etwas suche, wo ich nichts hingelegt habe, will mir der Haarschädel bersten und die Nath sich von einander trennen, daß mir um bie pia und dura mater und ben ganzen uterum meines Cogito ergo sum anast und bange wird.

She ein Dominus Reverendus erscheint mit den Brosamen der philosophischen Tischrede — In Anschung der Körbe habe ich mit dem Wirth diese Woche liquidirt. Mittwoch und Sonnabend Sinsladung erwartet, Donnerstags und Freitags selbige ausschlagen müssen — will ich Ihnen abschreiben, was mir Scheffner geschrieben:

"Jacobi's Spinoza-Büchlein ist ein lautrebender Beweis seiner scharfen Denkkraft, ich habe es größtentheils zweimal gelesen, indessen schwirt ihm doch bisweilen eine gewisse Evolutions-gabe zu mangeln, die Engel vorzüglich besitzt. — Wenn er aber glaubt durch seine Schrift einen vom Spinozismus zurückzuführen, so irrt er wahrlich; seine Entwickelungen dienen dazu, ihn mehr darin zu bestärken, und es ist überhaupt schwer, nicht ein Spinozist zu sein, wenn man über

<sup>1)</sup> Reimarus.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. IV, 169.

<sup>3)</sup> Bgl. Jacobi's Werte IV, 1. S. 227.

Gott philosophiren und nicht lieber an ihn glauben will. 3ch halt' es mit dem lettern und würde mich ohne den oft sehr schlecht befinden. Der Glaube an Gott ift die feste unbezwingliche Burg, und wer in ihm sein Trostmagazin anlegt, dem wird es nie mangeln. Manche Stellen des Büchleins verrathen einen Mann, der es gern dahin brächte, schon in biefer Welt die Kräfte ber zufünftigen zu Ob das angehe, weiß ich nicht und Gottlob! ich besitze auch keine Neugierbe nach ben Mitteln bazu. Kommt Zeit, kommt Rath; ich habe mir durch mancherlei Lebensvorfälle beinabe ein Ergebungstemperament zugelegt und befinde mich sehr wohl dabei. Gelegentlich, mein Bester, schicken Sie mir boch die Bandchen von J.' Schriften, vor benen sein sehr schönes Rupfer steht. Er sieht indessen boch viel liebreicher und sanfter und feiner aus wie er schreibt. Berzeihen Sie mir, lieber H., dies freimuthige Urtheil und berichtigen Sie es ex meliori causae cognitione. — Nun da werden wir seben schöne Spitfindigkeiten und Subtilitäten und Runfteleien, wenn Kant und Mendelssohn ihre Stirnen zusammenstellen und wach werden - sie werden beide scharf stellen und die Ideen der populären Philosophie, die fie zwischen ihre Steine schütten, wird bas Bublikum so aus der Mühle zurückerhalten, daß es nichts daraus wird baden können."

Kant hat mir gestanden, den Spinoza niemals recht studirt zu haben, und, von seinem eignen Spstem eingenommen, hat er weder Lust noch Zeit in fremde sich einzulassen. Mit Ihrem Bortrag war er sehr zufrieden, und diesen beneidet er auch dem Mendelssohn. Er ist ein sehr angenehmer Schwätzer in Gesellschaften, und könnte es noch unterhaltender für das Publikum sein. Er liest alles Neue, besonders im historischen und geographischen Fache, und hat ein sehr glückliches Gedächtniß, die schwersten Namen zu behalten.

Die Gräfin K. dachte an Ihre Schrift und an die Vorlesungen, von denen sie aber mehr schien eingenommen zu sein. Die allerwenigsten sind im Stande, die Frage zu übersehen und selbst darin zu urtheilen. Man wartet also natürlich auf mehr Entwickelung.

Hippel lebt in der Welt und unter lauter Geschäften, kennt also die Gewalt der Vorurtheile und Leidenschaften mehr als das Geheimniß der Wahrheit; oder vielmehr, um die Wahrheit geheim zu halten, erlaubt er sich jedes Gegenmittel bei einer sehr ledhasten umb fruchtbaren Einbildungs-Araft. Er ist zum Redner, Schauspieler und Staatsmann geboren. Jetzt ist sein ganzes Lebensspstem activ; er besitzt aber eben soviel Talente zu einer speculativen Rube als Geschmack an einer öffentlichen Würde.

Auf alle diese Charactere wirkt mehr ober weniger der Gesichtspunkt, den Ihr weiblicher Kunstrichter 1) Ihnen so offenherzig und bringend aufgebeckt. Da ich mehr auf das Interesse Ihres herzens und Ihrer ganzen Seele Antheil nehmen muß: so seh' ich manches in einem ganz andern Lichte und Zusammenhang an und mache mir Grillen, die vielleicht eben so wenig Grund haben. — Beil diese Sache aber gemeinschaftlicher für uns beibe ift, als für diejenigen, welche draußen sind: so theile ich Ihnen meinen eigenen Plan mit. 3ch bin fest entschlossen, mit Gottes Bulfe Die politische Recension zu vereiteln, und ich weiß noch selbst nicht was? ober wie? ober wann? ihr entgegenzuseten. Dein Sag gegen bie Berliner und ihre Ungerechtigkeit soll mich nicht hindern, ihre Klugheit nachzuahmen, da ich mehr Ursache habe als Sie, mich vor ihnen zu fürchten. Ihr Zweikampf mit Mt. ist genau damit verbunden; ich werde aber kaum Luft bekommen, eber seine Borlesung anzusehen, als bis Rant erst mit seiner Recension fertig sein wird, benn die bat er wenigstens versprochen. Daß ich alle Recensionen Ihres Buches erbalte, dafür will ich bier nächstens bei einer Lesegesellschaft sorgen, ju welcher Hippel auch mit gehört. Bitte mir auch hierüber Winke ju geben. Diese Recensionen muffen Sie vorher ruhig abwarten, auch selbst M. zweiten Theil. Um die Ihnen vielleicht im ersten gelegten Schlingen bekummern Sie sich nicht, bis er Gebrauch davon machen wird. Ueberlassen Sie, liebster 3., der Zeit und ihrer Tochter Wahrheit ben Sieg und Ausgang. Daburch werden Sie und der beste Theil des Publicums am meisten gewinnen. keinen Conferenzen und Unterhandlungen will ich Ihnen rathen. Was M. mit dem Munde schwatt, thun Sie lieber mit Rath und That. Irren ist menschlich — aber unsere infalliblen Philosophen aspiriren ju einer mehr als menschl. Autorität und fallen dadurch in transcendentelle Unwissenheit und Thorheit, die ihre Anbeter wie des großen Lama excremente in sich schlucken. Wenn Sie sich keines Ergebungs-

<sup>1)</sup> Elife Reimarus.

temperaments 1) rühmen können, so nehmen Sie Reisen nach Münster, nach Wandsbeck zu Hülfe — arbeiten an der Fortsetzung Ihrer vermischten Schriften — und benken so wenig wie Sie können an Ihr gelegtes Straußenei, und ausgestreuten Saamen, ohne sich um das nächtliche Untraut ber Feinde zu bekümmern. Lassen Sie beibes reif werben, und bann schreiten Sie zur Sichel ber Kritit über fich selbst und Ihre Widersacher. Mit einem blogen Federsechten oder klugen Bergleich ist der Wahrheit nicht gedient. Gott braucht den Teufel selbst zum Siebe seines Waizens 2). Rehren Sie sich an keinen Schnidschnad, noch laffen Sie sich mit andern ein: sondern balten Sie fich schlechterbings an Menbelssohn als Biographen seines und Ihres seligen Freundes; beffen Lehrmeinungen mit keinen Rechten einer andern Welt im Zusammenhang steben. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre eigene Schrift zu ftudiren, so unangenehm auch diese Curae posteriores sind. Es gebort viel Zeit und Mühe sich selbst, geschweige einen andern zu versteben. Ich bin noch nicht so weit gekommen bei wiederholtem Versuche, Ihren Sinn m fassen, und man muß überseben können, um zu urtheilen. Hemsterhuis sind die Quellen, welche ich nöthig habe. Mit dem letztern glaub' ich oder hoff' ich weiter zu kommen; als mit dem erftern. Alle biefe Nebenbegriffe aus fremdem Shftem und Hppothesen machen die Auflösung der Frage verwickelter, daß man außer Stand gesetzt wird, fie ins reine zu bringen; Rant macht Gott zum Ibeal ohne zu wissen, daß seine reine Bernunft eben dasselbe ist, und ebenso muß es dem Spinoza mit dem kabbalistischen Abam und bem cartesianischen Begriff von Substanz gegangen sein.

Wie sich die gr. δελτα in einem Fr. Brief auszeichnen! Der liebe Mann behandelt die Philosophen völlig wie ein Hofmann, der alle Musen und Grazien in seinem Sold haben oder mit dem Golde seiner republikanischen Beredsamkeit seile Dirnen in Theaterprinzessinnen verwandeln kann. Hat er Ihnen Abraham Johann Caffeder Spezimen artis ratiocinandi naturalis Hamb. 1684 geschickt? Auch die Nachzeichnung von Sp. Original? Weicht diese sehr ab von dem

<sup>1)</sup> Bgl. S. 152.

<sup>2)</sup> Luc. 22, 31.

gewöhnlichen Kupferstich? Des Aristée Diotime 1) residirt also in M.? Als Adelaids steht ihr Name auf dem Denkmal zu Althoss der Uraniae Veneri et Sapientissimo Viro geweiht. Herder hat mir ein allerliebstes Gemälde von der außerwählten Gesellsschaft, die er nicht, wenigstens H... nicht satt genießen können [mitgetheilt]. — Mich würde ein Kreis von solchen seltenen Menschen versteinern. Einige Beiträge in dem Museum haben mich für Brinkmann ungemein eingenommen. Steht Ihr Factotum auch im Mensel? — das mir aber, wie so manches Handbuch, sehlt. Wein großer Plinius ist gestern zu Hause gekommen vom Buchbinder in einem kahlen Pappbande, habe ihn aber noch nicht einmal ansiehen können.

Alle 3 Urkunden habe abschriftl. Ihren Briefen angehängt, weil ich in jeder Basser auf meine Mühle gefunden habe. Mein Reisegefährte Kraus, der ein außerordentlicher Liebhaber des Grieschichen ist, habe ich . . . Hand gewiesen, für jeden Mißbrauch gegen irgend einen andern, können Sie sicher sein, beide sind bei mir vergraben. Ihrer Elise haben Sie zu ernsthaft geantwortet. Wenn sie es mehr mit dem jüdischen Sokrates hält, und die Verstümmelung ihr lieber ist, als eine neue Schöpfung des Ganzen: so geben Sie Ihr den Scheidebrief, daß sie mit gutem Gewissen zur Berl. Synasgoge übergeben kann.

Jebe Autorschaft ist schon an sich eine Versuchung, es besser als die ganze Welt zu machen, oder wenigstens als sein Nächster. Lassen Sie sich die aufsteigende Hitz nicht befremden, als widerführe Ihnen etwas Seltsames <sup>2</sup>). Es ist der Weg alles Fleisches, das gekreuzigt werden muß sammt den Lüsten und Begierden <sup>3</sup>).

Berweise Sie also nochmals auf das Mosaische Motto des Golgatha — bitte aber meine Epistel nicht wie Evangelien zu lesen, sondern meinen Operationsplan selbst zu beurtheisen, ihn in der Anwendung zu berichtigen und mir eben so freimuthig Ihre brüderslichen Erinnerungen mitzutheisen. Es gehe wie es gehe 4), so seb' ich

<sup>1)</sup> Fürftin von Galligin.

<sup>2) 1</sup> Betr. 4, 12.

<sup>3)</sup> Gal. 5, 24.

<sup>4)</sup> Aus bem Liebe: "In allen meinen Thaten."

ber guten Hoffnung mit meiner wiehernden Rosinante die Cherubinsund Begasus-Ritter auf ihrem geflügelten Gespann ein wenig scheu und stutzig zu machen. Aber zu einem guten Dinge gehört lange und kurze [Weile].

Auf den Major habe diesen ganzen Tag umsonst gewartet, und niemanden wie Hill auf eine halbe Stunde gesehn. Waren Sie nicht willens, Ihren Sohn nach Göttingen zu bringen — auch Lavater seinen? Ift aus beidem nichts geworden? Ich muß nun bei einem Abendpfeischen den Pastor und meinen Sohn alle Augenblick erwarten. Sie speisen zusammen bei unserm Banco-Director Russmann. Erst mit dem Ende dieser Woche wird Scheller abreisen.

Melden Sie mir bald gute Nachrichten aus Wandsbeck, und haben Sie die Bute fortzufahren in bem, was zur Beschichte unserer Autorschaft weiter vorfallen möchte. Der be- und verkleidete Prediger in der Bufte wird fich selbst entkleiden, und seine Berklarung in einem armen Sünderhemde zu bewerkstelligen suchen, wie er in der Allgemeinen Bibliothek awischen einem Böllner und Atheisten 1) ge-Quiescat in pace! Wie aut wird's sich doch nach flochten lieat. ber Arbeit ruh'n! Wie wohl wird's thun! 2) Auch Ihnen wird Ruhe Ehre sein Jer. XI. 10. Misce stultitiam consiliis brevem 3). Ich umarme Sie. Gottes Segen über Ihr Haus und alle die lieben Rommt der Major morgen nicht, jo leg' ich ein vaar Zeilen nach Münfter bei. Es läßt sich besser hindenken als schreiben, und das allerbeste wäre, bald vogelfrei erklärt zu werden, wonach ich ringe, bichte und trachte selbst mit einem salto mortale nach meinem alten Familienmotto: Komm' ich um, so komm' ich um 4) ober dem Griechischen: Periissem nisi periissem 5).

Auf jeden Fall ersterbe

Ihr alter treuer Johann Georg Hamann.

<sup>1)</sup> Lgl. P.'s Schr. VIII, 381 ff.

<sup>2)</sup> Aus bem Liebe: "Es tostet viel ein Chrift zu fein", v. C. F. Richter.

<sup>3)</sup> Hor. Od. IV, 12, 27.

<sup>4)</sup> Efther 4, 16; vgl. H.'s Schr. III, 117; IV, 166.

<sup>5)</sup> Wort des Themistolles nach Plutarch; vgl. H. is Schr. III, 151. 224; VI, 288.

## Rr. 31. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 14. Christmonat 1785.

Da erhalten Sie, liebster 3. I., wahrscheinlich den letzten Brief in diesem Jahre. —

Borige Woche stattete ich den gewöhnlichen Besuch bei Mme. Courtan ab, wo ich Kant's Amanuensis 1) sand, der mir sagte, daß Kant sich mit Mendelssohn nicht einlassen wollte, weil 1. die Morsgenstunden ihn eigentlich nicht selbst beträfen, wie er anfänglich gedacht, und 2. weil er mit seinen eigenen Arbeiten zu sehr beschäftigt wäre.

Die Metaphysik der Natur oder Körper würde unter dem Namen Phoronomie erscheinen und an die Metaphysik der Aesthetik dächte er auch zur Ostermesse. Die Recension hätte ihm Schütz absgeschrieden, weil er sie selbst für die Alls. L. Z. liefern würde. Dies war wieder ein kleiner Querstrich durch meine Rechnung. Vorgestern besuchte mich Kraus und versicherte oder meinte wenigstens, daß er, die Morgenstunden vor sich, an etwas gearbeitet hätte. Es scheint also noch nichts ausgemacht und entschieden zu sein.

Bei meinem Borsatze bleibe ich noch vor der Hand, die Recension der Berliner zu beantworten. An Materie sehlt es nicht, ich din aber meines eigenen Borrathes selbst nicht mächtig. Ich habe mit einer Dedication an Niemand, den Kundbaren, angesangen, und denke mit einem sliegenden Briese an ihn meine kleine Autorschaft zu schließen. Zum Motto der bekannte Spruch: Non sumum ex sulgore sed 2). — Siebt mir Gott Glück und Kräste, mein Ideal, das in meiner Seele gährt, darzustellen, so sollen dem andächtigen Leser in Berlin die Haare zu Berge stehen vor meiner Gabe der Deutlichkeit, und sie sollen noch mehr über das Feuer als über den Rauch klagen. Aber es geht mir auch gleich, als wenn die Kinder dis an die Geburt kommen, und ist keine Krast da, zu gebären; Ier. 27. Es soll ein wahrer tractatus theologico — politicus 3)

<sup>1)</sup> Jadmann.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 143; vgl. H.'s Schr. VIII, 357. Niemand bem Kund-baren waren bekanntlich die Socrat. Denkw. gewibmet.

<sup>3)</sup> Titel ber Schrift Spinoza's.

und totius medicinae idea nova gegen alle bisherige juristische, finanzistische und welsche Quacksalberenen 1) in der Kunst, Menschen und Staaten zu regieren, sein. Die Großen bieser Erbe 2), welche sich selbst ein Jerusalem nicht schämt, anzurufen, um das Beil der Welt zu bewirken, sind eben die Mordbrenner und Verberber, welche Gott und Menschen täuschen, von benen also fein Beil zu erwarten Ich habe auf diese heillosen Redefiguren schon, ich weiß nicht wo 3), angespielt. Wenigstens will ich meinen hölzernen Arm so weit ich kann, ausstrecken, um fähigen Röpfen den rechten Weg zu weisen. Sie selbst, outve grioce (Phil. 4, 3), sollen die Stimme des Bredigers aus den Wolfen nicht umsonst eitirt haben und über seine Erscheinung weinen und lachen, Furcht und Freude fühlen. est 4). Jenseits des Rubicons oder Cedernbaches wollen wir mehr plaudern. Um eine Stunde kommt der Schlaf mit einem Quos ego 5) — wie Neptun mit seinem Dreizack, und der ganze brausende Tumult verwandelt sich in eine Windstille, mit der ich nicht vom Kleck kommen kann. —

Sie werden aus dem, was ich auf den Umschlag meiner letzten Einl. gekrigelt habe, sich noch des Bergnügens erinnern, womit ich an dem lieben Major Tiemann einen Birtuosen der beiden herrlichen Grundsprachen entdeckte. Er wollte Mittwochs erst abreisen, dat mich aber schon den Tag darauf, einen Brief an Harthoch in Riga und Freund Arndt in St. Petersburg ihm zuzuschicken. Ich hatte eine Motion nöthig, gleich nach dem Mittagsessen am Dienstage, wollte weder meinem Sohn, der um 3 Uhr das Gasthaus vorbeiging, noch Hill mein Päckhen anvertrauen, ging also selbst, ungeachtet des elenden Wetters und fand schon Dienstags gl. nach meinem zeitigen und geschwinden Mittag alles angespannt und mit Auspacken beschigt. Ich übergab die Sache einem Bedienten und hätte mich nicht zusrieden gegeben, wenn ich die Gelegenheit des Augenblicks versäumt. Es war mir zu viel daran gelegen, diesem Manne etwas zu meinem

<sup>1)</sup> Geht wohl auf Belvetius und Raynal.

<sup>2)</sup> S. S.'s Leben und Schriften II, 299 - 301.

<sup>3)</sup> S. H.'s Schr. VI, 29.

<sup>4)</sup> Bgl. h's. Schr. III, 139; f. ferner S. 164.

<sup>5)</sup> Virg. Aen. I, 127.

Andenken mitzugeben — und wissen Sie, was ich bazu wählte nach mancher überstandener Bebenklichkeit? Ihr gebundenes Exemplar bes Spinoza - Büchleins und ein ausgewaschenes von meinem Golgatha, weil ich abnde. daß diese beiden capita unsers Delicti noch mehr corpora und mombra nach sich ziehen werben. An Ihrem Exemplar mit der Zuschrift hab ich vor der Hand genug und werde nicht cher die Ersetzung des andern verlangen oder darauf Anspruch machen, als bis ich mit meinem jetigen Embryon fertig bin ober so glücklich sein werde, Ihnen meine Entbindung melden zu können. Mittwocks den 7. wurde ich ungeachtet der beiden vorige Woche ertheilten Körbe wieder zu Mittag eingelaben mit dem Pf. Scheller, ber vorgestern frühe zu seinem Sonior abgereift ift. Ich haute wieder über bie Schnur und ließ mir gelüften eine ganze Lamprete ftatt bes Nachtisches nebst einem Stückhen Schweizerkase. Mit dieser vollen Ladung, aber heiterm Ropf besuchte ich jum erstenmal ben D. Gräf, wo ber Major auch des Sonntags gespeist hatte. Er führte mich in ein dunkles Gewölbe seiner Studirftube. Ich bin von Kindesbeinen an eine freie beitere Aussicht gewohnt. Wich befällt eine Bangigkeit, und ich fühle eine Schwierigkeit ber Aussprache, die mehr einer Krankheit als Stottern ähnlich ist. Er freute sich, mich zu sehen in seinem hause; ich sage ihm die Ursache meines Besuchs. Er ist aber so voll wie ich, von unserm reisenden Gast. Bei Hippel hatte Reichardt's Schwager erzählt, daß Gräf's seiner, unser Provinzial-Accise - und 3011 = Rendant, seinetwegen eine Gesellschaft zusammengebeten hätte und ihn auch, daß er aber ausgeblieben wäre: — Gräf versicherte ihm ein Gleiches, ihn gestern umsonst erwartet zu haben, daß er aber ben Major zum erstenmal in seinem Leben gesehn, aber seinen würdigen Bruder sehr genau gekannt, und dieser ihn daher an ihn abressirt batte. Bon seinen Kenntnissen sprach er mit Wohlgefallen und wußte nichts von benen, die ich zufällig ausgeforscht hatte. In eben dem Theile der Allg. Bibl. finde ich auch einen Brandenburger Amtmann Tiedemann, den ich gleichfalls für einen Bruder halte.

Ich eilte aus Gräfens Hause, beim Abschiebe fällt mir der Hut aus der Hand und weil Jacobi und mein Hill in der Nachbarschaft wohnen, spreche ich an, um mich zu Hause leiten zu lassen, welches mir eben so sauer wurde als das Sprechen unterwegs. Beim Ein-

tritt klage ich meinen Leuten, was mir fehlt. Sie sehn mich an, und sinden meinen Mund ganz nach der rechten Seite zu verzuckt. Ich hatte zum Glück meine Dosin Ipicacuahna zu Hause, nehme die Hälfte und weil diese nicht geschwind genug wirken wollte, die andere hinterher. Erleichterung folgt und ich schlief die Nacht herrlich — besinde mich auch nach Wunsch und habe heute die halbe Geistlichkeit besucht.

Mein sel. Bater, ein außerordentlich mäßiger Mann, bekam ben ersten apoplectischen Anfall von einem Gericht Stinte, die er gern aß, und ich bin burch diese Warnung auch auf mehr Diät und Enthaltsamkeit aufmerksam geworden, und auf manche andere Dinge mehr. Den Abend barauf machte mir ein Brief bes ältesten Grafen Christian zu Stolberg, ber seinen Bruber zu früh aus Petersb. zu erwarten scheint, viel Freude. Ich habe vorgestern geantwortet und in einen Brief an Claudius eingeschlossen, auch Herber von diesem Rufall gemeldet — der vielleicht meine Reise eber befördern als aufhalten könnte, mein Sprachfehler in eine apoplectische Schwäche ausgeartet und alles zu meinem wahren Besten gedieben. Mit einem fliegenden Briefe an Niemand, den Kundbaren, die Entfleidung und Berklärung eines Predigers betreffend, hoff' ich mir wenigstens einen Vorspann und Freipag zu meiner Reise zu verdienen, und also meiner eigenen Entkleidung und Berklärung immer näber und näber zu Ich wünschte die (?) Hefen des Jahres unter mancherlei Gedanken und Einfällen recht erbaulich zuzubringen und das große Neue Jahr für mich zu erleben.

Romm' ich als ein Geift zu Dir, So erschrick nur nicht vor mir 1).

Da ich aber, liebster J. J. ein wenig tenax bin, so werde ich mich meiner Haut, meines Fleisches gegen Freund Hain, den Knochenmann, wehren, so gut ich kann.

Ich habe die halbe Clerisei besucht heute in lauter Privatanges legenheiten, habe zwei nicht gefunden oder nicht sinden wollen, und der dritte hatte Geschäfte, überließ mich aber seiner Tochter Braut, die mein schiefes Maul in integrum restituirt fand. Ihres Namenss

<sup>1)</sup> Motto bes Bersuchs ber Sybille über bie Ehe, f. S.'s Schr. IV, 223.

١

vetters kleine Mädchen haben mich alle heute darauf geküßt. Also bitte ohne alle Sorge beshalb zu sein.

Bitten Sie unsern lieben Franz um den versprochenen Statum, den ich erwarte, um einen Brief, den ich den 3. Nov. angesangen habe, wenigstens mit diesem Iahresschlusse [vollenden zu können]. Bon meinem schief gewesenen Maul melden Sie lieber nichts, Sie wissen, wie man die Einbildungskraft der jungen Weiber schonen muß, und wie unwillkührlich es ihnen ist, sich abwesende Dinge als gegenwärtig vorzustellen. Worgen hoffe ich mit Gottes Hülfe meine liebe älteste Tochter und übermorgen Hippel zu besuchen — Weiter gehn meine Entwürfe für diese Woche nicht.

Der Dominus Politicus Kraus oder Crispus bleibt noch bei seinem gegebenen Wort, und zu begleiten. Mein jetziger Arzt und Nachbar Milz ist auch halb angeworben, um ein Bad zu brauchen; meine Hausmutter soll seine Tochter unterdeß in Pension nehmen, und wird von Tag zu Tag mehr arrangirt, aus unserer Reise Ernst zu machen. Wenn das schiese Maul, das ich den Berlinern zugebacht, mir gut geräth: so hoff' ich, wird es so viel Wunder thun, als Moses Stab auf Pharao und der Egypter Herz 1).

Den 15. früh Morgens.

Der Frost soll sich biese Nacht in Glatteis verwandelt haben, das sür einen schwindlichten Kopf und schüchternen Fuß nicht taugt. Bielsleicht lege ich morgen Bors oder Nachmittags meine Besuche bei H. und der Baronesse ab. Wäre ich in Düsseldorf, so würde ich die Feiertage in Münster zu bringen. Da Sie wenigstens dahin schreiben werden, so erinnern Sie sich meiner in allen den Briefen, woran ich einigen Antheil nehmen kann mit den besten Wünschen zum Neuen Jahr, die ich auch für Sie und die lieben Ihrigen in petto behalte und ihrer rechten Behörde im Berborgenen anvertrauen werde. In meinem letzten Briefe an unsern lieben Franz habe meines Wissens sich an den bevorstehenden Zeitwechsel gebacht. Ich schreibe selbst nicht eher hin, als bis ich Antwort ershalte. Schreiben Sie nach Zürich: so bersichern Sie unsern lieben Lavater und seinen Freund P. 2) meines unverletzten Andenkens trot

<sup>1) 2</sup> Moj. 4, 10 ff.

<sup>2)</sup> Pfenninger.

Gilbemeifter, Bamann's Leben V. - Briefe.

meines Stillschweigens und Hills. Es wird ihm an Arbeit nicht sehlen, und aus eben der Achtsamkeit störe ich auch ungern unsern sonst gefälligen Kant. Scheffner wird auf die Feiertage vom Lande bei Hippel erwartet, ob ich sie mit ihm verschmausen werde, weiß ich nicht; möchte lieber arbeiten und in meiner Wüste zubringen, in der ich meine Lisette Reinette erwarte zum Besuch außer denen, die Gott noch eben mir bescheeren wird. Dem homerischen Grafen 1) will gernst meinen Kagenpelz und mit meinem russischen Winterdiaden, worin er mich zu sehen wünschte, entgegen laufen. Lieber wäre es mir, wenn die Nordische Elise 2) mit ihren 2 Nhmphen sich um mich nicht bekümmerte. Bei der Abreise des Herzogs lief das allgemeine Gerücht in seinem Lande, daß er der Regierung entsagt hätte, bei seiner Rücklunft redet man eben so allgemein jest von seiner abermaligen Scheidung, um einen männlichen Erben zu haben.

Ich umarme Sie, lieber Ionathan, und sehe mit jeder Post guten Nachrichten aus D. M. u. W. 3) entgegen. Leben Sie mit ben lieben Ihrigen gesund und recht wohl. Denken Sie, quantum sufficit, an Ihren zwar nicht gesunden, aber auch gar nicht kranken, sondern in glücklicher Mitte schwebenden Schwärmer, mitarbeitenden und mitseidenden Freund Johann Georg Hamann.

Den letzten Theil der Vorlesungen habe noch nicht gelesen, erwarte ihn mit Ungeduld heute. Nichts als Salzmanns nöthiges Buch über die Sünden der Jugend und d. 3. Theil der Büschingsschen Biographien, die Ihnen auch empfehle. Kennen Sie Ramsays Buch über die Religion, in mathematischer Methode geschrieben? Ich nicht. Das Original soll englisch sein. Abe!

Um Weihnachts heil. Abend 85.

Sind Sie nicht mehr mein Ionathan? Ich bin 2 Posttage selbst bei unserm Entroposour gewesen, und habe heute den Hill geschickt, der in der Nachbarschaft wohnt, mir eine Einlage zu bringen, wenn eine da wäre. Es ist schon gegen 10 Uhr Vormittags, und er kommt nicht, so nöthig ich auch einen Trunk kalten Wassers von Ihrer und B. Hand hätte. Nichts als altum silontium. Ich bin diesen Mittag zu Hippel gebeten, bei dem Schessner angekommen — mein

<sup>1)</sup> Stolberg als Ueberfeter bes homer.

<sup>2)</sup> Frau v. b. Rede.

<sup>3)</sup> Düffelborf, Münster und Weimar.

Michael soll mich entschuldigen. Die Kälte geht mir nahe — Hartstnoch hatte zu Oftern den feinen Einfall, mir einen alten Pelz zur Reise zu verehren, der mir sehr wohlthätig ist: sonst wäre ich auch nicht im Stande auszugehen und müßte schlechterdings die Stude in meinem Kazenpelz hüten. Ich fürchte jetzt mehr wie sonst, daß mein alter Kopf unter der Bormundschaft des verdorbenen Magens steht, habe schlassos Nächte und habe gestern den ganzen Tag nach 2 Viersgläfern mit Sal Glauberi laufen müssen.

Woher kommt Ihr und B. altum silentium? Ist letzterer mir bose geworben, daß ich ihm die Wahrheit wegen seiner Diat gejagt, die er freilich als eine alteram naturam säuberlich behandeln Es ist boch mit den Wochen seiner Marianne nicht so weit gekommen, als mit den Geburtsschmerzen meiner Muse und Autoricaft, ber es beinahe wie ber Rebecca (sic!) geht mit ihrem Bewni oder Benjamin 1). Ich nehme jetzt meine Abschiedsaudienz von Niemand bem Rundbaren, und ber Ressel meines brauenden Gehirns schäumt so entsetzlich, daß ich beide Hände nöthig habe, ben Unrath abzuschäumen und das Ueberlaufen zu verhindern. was Panisches haben Sie weber gelesen, noch im Rabelais ober Tristram Shandy gefunden. - Es ift nicht mehr die Stimme eines Predigers in der Bufte, sondern des dreiköpfigen Söllenhundes Corberus. Es ist eine mahre Feuertaufe, die über die Philosophen und Chaldäer in Babel regnen wird. Rein Jupiter Pluvius wie in der Beil. der Socr. Denkw., sondern ein Schwefelregen über Sodom und Gomorrha 2). Ich siege beinabe der Wuth unter, die in allen meinen Abern pocht und tobt, und erschrecke vor meiner eigenen Kraft, die einem hitzigen Fieber ähnlich ist, und mir selbst nicht natürlich vorkommt.

Es ist nicht Scherz, sondern Ernst, mit dem ich Ihnen, lieber Jacobi, die Schwachheit meines Herzeus anvertraue. Sie wissen meinen ganzen Plan, und ich habe Sie zum Theilnehmer, zum imigsten desselben gemacht, und erwarte auch Ihren Beistand zur Ausstührung. Aut — Aut — Stillschweigen stockstill — oder Himmel und Erde bewegen. Das erste steht noch immer in meiner Gewalt

<sup>1) 1</sup> Moj. 35, 18.

<sup>2) 1</sup> Moj. 19, 24.

und beruht in meiner Willführ — Ich besorge aber, daß ich in meiner Arbeit, die das Maag von drei Bogen nicht übersteigen kann - benn ein solches Specimen muß seiner Natur nach furz sein und selbst die Natur des Lesers erfordert Rürze, das feinste Crhstall ju Spitgläsern, keine englische Punschschaale. 3ch will das Monumentum meiner Autorschaft wohl meinem Landsmann Hartknoch anbieten, kann ihm aber weder den Berlag zumuthen noch anrathen, weil es ein salto mortale wenigstens sein soll, auf den ich mich lange vorbereitet und mein ganzes bisher im Dunkeln getriebenes Federipiel entscheiden soll zu einem sel. Ende und Punctum saliens eines beffern Lebens! Ich beschwöre Sie also bei aller unserer Freundschaft, lieber Jonathan, mir mit der ersten Post zu melden, wo Ihr Spinoza-Budlein gedruckt worden, und ob Sie das Herz und die Barmberzigkeit haben, diesen letten Freundschaftsdienst für mein noch ungeborenes Kindlein zu übernehmen, um es mit aller nur mögl. menschl. Vorsicht und Berschwiegenheit zur Welt zu bringen. Ich verlange mehr nichts als eine reiche Anzahl Exemplare für meine und Ihre Freunde in memoriam. Die Lifte ber ersten werbe bem Mst. beilegen, sobald es fertig ift, zum Ueberschicken, auf Ihr beutsches Jawort. jacta est, und der Rubicon wird kein rothes Meer sein. politisches schone Dein selbst! meinem festen Entschluß entgegengesetzt, sondern ein ebenso mannhaftes Legatur zu meinem Scripsi.

Ich erwarte mit allernächster Post Ihre Antwort mit der deutschen Umständlichkeit, um meinen eigenen Detail darnach desstimmen zu können. Machen Sie auf allen Fall alles fertig zur pünktl. Execution meines letzten Autorwillens und werden Sie mir keine seige Memme aus Freundschaft oder Superklugheit. Ein Mann, der sich 25 Jahre bedacht hat, ist besugt, peremtorisch und ein wenig dictatorisch zu Werk zu gehen bei einem Erlösen in kurzer Zeit. Der letzte Schlag ist dem Helden in vielleicht näher als mir, oder wir sind beide gleich reif. Ich werde eilen — und Sie auch, als mein General Lieutenant. Vergessen Sie aber deshalb nicht, mir auch zu melden, was mein Acibiades Buchholz und seine junge Mariame macht; ob sie schon anfängt, ihre Zwiegestalt zu verrathen. Wenn Sie eine Xantippe wird, so ist der welsche Champagner Schuld daran,

<sup>1)</sup> Friedrich II.

der den schwangern und unsichtbaren Engeln nicht gut ist. Meine Diät wird mir auch verslucht sauer, aber zu meinem Exorcismo der unreinen Geister, die ich austreiden will, muß ich reines kaltes Wasser und mein Kämmerlein dem öffentl. Gottesdienst vorziehen. Den 2ten Theil der philosophischen Vorlesungen habe durchgelausen und din ebenso zufrieden als mit dem ersten, desto ungeduldiger auf den dritten. Sanst habe nichts gelesen als den 3ten Theil der Büschingsschen Geographie, die Ihnen auch empfehle. Scheller ist dei seinem alten wunderlichen Sonior in Petersdorf und wird, wie ich gehört, auf Neuzahr introducirt werden. Wenn er von da über Königsberg durch ein dunkles Kämmerchen wieder nach Graventhin gehen wird, um seine Sachen und Ausstattung von da aus gerade in seine Adjunctur zu bringen, weiß ich nicht.

Mein Nachbar und Arzt Milz besucht mich und macht mir hofsnung noch ein Kindelbier zu erleben, auf den er sich selbst zu Gast gebeten. Besorgen Sie nun, lieber I., eine gute Säugamme sür die unzeitige Geburt einer saturninischen Baterschaft. So warm wie er mir abgeht, sollen Sie den kleinen Phosphorum meiner s. v. vulva erhalten, bitte mir aber den richtigen Empfang und Transport ins Reich der schwarzen Kunst des Lebens zu bescheinigen. Das Mst. das ich zum heil. Geist oder Neujahrsgeschent gewidmet habe, ist kein Kinderspiel, sondern der ganze Schatz meines Kopfes, meines Herzens und sämmtlicher Eingeweide, die Pudenda nicht ausgeschlossen. Also entsprechen oder antworten Sie bald meiner Ungeduld.

Setrieben von freundschaftl. Rath meines Arztes und durch eine sehr herrliche Mahlzeit von einigen Löffeln grauer Erbsen, von denen ich selbst einen Scheffel f. 2 Thlr. eingekauft mit einem Pfd. Kalbsteisch in einer Kranken-Suppe und ein paar Semmel für zwei Schilling — woraus sich mein gesunder Appetit errathen läßt — gestärkt, eile ich, diesen Brief zu beschließen, in meiner Amtsstube zum Desert der beiden Kriegsräthe und mit einem Ascanius 1) zur Dido Courtan auf ein Schälchen Kaffe. — Uedermorgen am letzten olim mittelsten Feiertage ist meine Lisette Reinette und Louischen Milz zu Gaste, wird daher kaum an Schreiben zu denken sein. Gr. Stolberg soll von Petersburg wirklich abgereist, aber noch nicht hier sein.

<sup>1)</sup> Sohn des Aeneas (Aen. I, 265), hier also Hamann's Sohn.

— bie holde Elise mit ihren beiben Nymphen auch nicht. Nachricht aus Wandsbeck auch nicht, weber durch Sie noch sonst woher. Hoffe, daß alles glücklich überstanden ist — und wenn ich was in Mimster verdorben haben sollte, es gut zu machen, bis ich mich selbst rechtsertigen kann mit odhsseicher Klugheit.

Leben Sie wohl, lieber Geschäftsträger und wachen Sie, daß ich mit Ihnen noch fünftiges Jahr zufrieden sein kann; sonst bort alles mit dieser Neige auf. Vor allen Dingen schenke Ihnen Gott Besundheit, wenigstens so erträglich, wie wir uns hier zu erfreuen haben, ohne all' unfer Verdienst und Bürdigkeit, burch Göttl. Gnabe, Barmberzigkeit und Langmuth. Hält Ihre liebste Schwester Helena nicht Nachbarschaft mit der M. B.? 1) Wie pfiffig unser alter Kant den 2ten Theil des Herders recensirt hat, auch Ihre Erinnerung an den Mann gebracht. Meine lette Einlage ist boch wohl schon unterwegs nach Weimar? Nach Zürich kann noch nicht schreiben. An unsern Hill wird auch gedacht obenher und eine eventuelle Vacanz unserer hoben Schule in der Mache und Arbeit. Gott segne Ihr Haus mit allem, was ich mir selbst und den Meinigen — auch zu Ihrer Empfehlung - wünsche. Wenn meine schweren patriae manus?) nicht sinken: so jauchzen (?) wir Triumpf und Sieg über Amalek's). Unterstützen Sie selbige burch gute Nachrichten und leben Sie recht wohl in saeculum saeculorum. Un To be or not to be - Non omnis moriar 4). Richts? zum Neuen Jahr, so Gott will und wir leben. Aber vor allen Dingen Antwort, auf die man bauen fann, wie auf einen Felsen, wenn es zum Bauen kommt. Aut nil aut nav. Johann Georg Hamann.

#### Mr. 32.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 23ften Dec. 1785.

Mein Befinden, lieber Hamann, ist noch immer eben schlecht; ich gehe herum wie ein Träumender, und ich fann den Gram darüber, daß ich so herumgehen muß, nicht überwinden.

<sup>1)</sup> Mariane Buchholz.

<sup>3)</sup> Virg. Aen. VI, 33.

<sup>3) 2</sup> Mof. 17, 11 ff.

<sup>4)</sup> Hor. Od. III, 30, 6.

Ich hatte Lavater'n wegen eines Auftrages Nachricht zu geben; melbete ihm bei vieser Gelegenheit, daß Leuchsenring, der jest in der Schweiz wäre, den Hhper-Crypto-Jesuiten zu Berlin all' ihr Gesschwätz über Proselhtenmacherei eingeblasen hätte; berührte hiernächst den Brief an Markard; fragte, warum er wieder so schnell gewesen wäre; er sollte immer der letzte sein, dergleichen Nachrichten zu geden, und es könnte nie zu irgend etwas gut sein, daß er der erste wäre; fragte, wie es mit der Publikation dieser Briese zugegangen, ob sie ohne seine Schuld und gegen seinen Willen geschehen sei? Die Absichrift, die ich Ihnen schicke, ist hierauf die Antwort.

Gestern Abend erhielt ich endlich den November der Berliner Monatsschrift. In meinen Augen ist die Antwort des Hofraths nicht ohne Tadel. Sie ist von Ansang dis zu Ende mit der Absicht geschrieben, die Sache in den Druck zu geben. Was er über Philosophie sagt, ist Sophisterei; denn wo ist die Gränze der Spekulation, wenn die Philosophie nur sich selbst zur Unterlage hat, und zum Gegenstande einzig und allein unser Fleisch, und die Dekonomie seiner Lüste und Begierden? Daß man nur für seinen Leib sorge, das und nichts anderes verstehen sie unter dem gesunden Menschenverstande.

Hendelssohn hat zu ihm gesagt: "sein (Mendelssohn's) Bergehen gegen mich liefe wohl hauptsächlich darauf hinaus, was ihm schon eher seine Freunde vorgeworsen hätten, daß er keinen rechten Begriff von Ehre und point d'honneur 1) habe, und man hierin seine Erziehung erkenne. In meiner Schrift, so weit sie ihn betreffe, könne er keine andere Absicht erkennen, als daß ich ihn bekehren wolle, wie ich vielleicht auch Lessing hätte bekehren wollen. Ein Schreiben an mich hätte er schon ausgesetzt, welches nächstens öffentlich erscheinen sollte, und womit er mich nicht zu beleidigen glaubte." Ich vermuthe, Mendelssohn's Schreiben wird im nächsten Stück der Berliner Monatsschrift erscheinen. Machen Sie also, daß Sie dieses Stück sogleich erhalten

<sup>1)</sup> Bgl. Reichardt's Erklärung im 2. St. ber Beitr. z. gelehrten Artikel ber Hamb. unparth. Corresp. v. 1786, wo R. die Aenherung Mendelssohn's so giebt: "Es wird in dieser Sache wohl wieder eintressen, was mir einer meiner Freunde schon längst gesagt, ich hätte keine rechten Begriffe von Ehre und point d'honneur in meiner ersten gemeinen Erziehung erhalten."

und melden Sie mir dann, was ich thun und was ich nicht thun soll.

## Beilage.

Mus einem Briefe Lavater's an Jacobi vom 14. Dec. 1785.

Ich habe kein Wort von dem Magnetismus wollen drucken lassen, habe auch an der Publikation dieser Correspondenz keinen Antheil. . . Man erlaubt sich alles gegen mich, was man mir nimmers mehr verzeihen würde. Das macht aber die Aufklärung, die Bertreibung des Aberglaubens an das ABC der Moral.

Lieber Jacobi, welch ein negatives Jahrzehnd ist's! welche Heere negativer Menschen! Alle rauben, Niemand will geben; alles zerstört, niemand will bauen. Kein Ernst, alles Leichtsinn; keine Würde, alles Nederei; kein Zweck, alles Nebenabssicht. . . .

## Rr. 33. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 28. December 85.

Diesen Morgen, lieber Herzens 3., sand ich das XIV. Stüd zum H. Corresp. auf meinem Amtstische. Ich verschlang es und las es noch einmal ohne eben davon erbaut zu werden. Da habe ich ganze 2 Stunden gelauert auf Ihren Briesboten. Er kam nicht und ich machte einen andern Plan, borgte einen Stock und lief nach der Stadt. Eben komm' ich auf das Eis bei der Uebersarth, da ich unverhofft den Mann vor mir sand mit der ganzen Ladung von Einlagen. Bei Mme. Courtan hatte Bestellungen und nahm zugleich auf dies Jahr Abschied. Bon da lief ich zu Ihrem Namensvetter, der auf dem Lande die Feiertage zubrachte, besorgte die Einl. nach Petersburg, die bestens bestellt werden wird, weil C. R. F. dort keine Berbindungen zu haben scheint und weiß, daß Freund Jacobi dort zu thun hat, der noch über den Namen stutzte und sich erinnerte, einen sehr liebenswürdigen Mann ohne von gekannt zu haben, sich aber nicht recht besinnen konnte.

Wegen Claudius bin ich beruhigt, theils aus dem Stillschweigen des Grafen aus Trennsbüttel, theils aus dem Gerücht einer angekündigten Uebersetzung. Aber daß ich keine Zeile aus Münster

erhalten, kann mir unmöglich gleichgültig sein. Ich bin die Feiertage wohl aus dem Hause gewesen. Montags besucht mich Lisette Reinette, und gestern hab' ich auf das 2te halbe Jahr das erste Biertel praenumerirt. Heute ist just ein Jahr, daß meine gute liebe älteste Tochter in Pension kam, die eine Mutter an der Bar. und Ihrer Freundin Fräulein von Marstein bat, ohngeachtet sich beide immer Tantes von ihren Pflegefindern nennen laffen. Sie können leicht benten, wie ich nach Münster hindenke, und wie mich alle Freuden, die ein Bater haben kann, daran erinnern. Sollte ich mit meinem Briefe anstößig gewesen sein: so babe ich die gute Meinung von B.'s Aufrichtigkeit, daß er sich rund und deutsch darüber gegen mich erklären wird. Da ich an meiner Entkleidungs-Verklärung 1) arbeite: jo kann ich jetzt nicht schreiben — und von beiden hängt meine Freiheit ab. Es mag nun geben, wie Gott wolle. 3ch habe die Hand einmal an den Pflug 2) gelegt und werde nicht zurücksehen noch ziehen, ohne böbern Wint.

Einen Brief von dem lieben Kleuter habe ich am wenigsten erswartet, und mich lange besinnen müssen, daß ich ihm geantwortet habe. Seine Salomonischen Denkwürdigkeiten hat mir der Verleger dis auf das Titelblatt mitgetheilt. Ich habe auch selbige gelesen, aber, Dii Deaeque me perdant 3), wie ein römischer Thrann an den Senat schrieb, mein Kopf ist so schwach, daß ich alles unter den Händen vergesse. An Gedächtniß sehlt es mir noch eben nicht, aber ganz an Repetition. Ich muß das nehmen, was es mir von selbst auswirft, nicht was ich haben will, oder mir nöthig ist. Auf seine Untersüchungen freue ich mich über die Mhsterien, manum de tadula 4)

<sup>1)</sup> S. H.'s Schr. VIII, 371.

<sup>2)</sup> Inc. 9, 62.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 106, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Bgl. 5.'8 Schr. III, 146. 223. 231; VI, 58: "Marcus Tullius in epistola quadam. Heus tu manum de tabula, Magister adest citius putaramus. Videtur autem hac proverbiali figura manum de tabula admonuisse, ut desisteret ab scribendis dicteriis. Allusum autem apparet ad Appellis nobilissmi pictoris dictum: qui cum Protagenis opus immensi laboris ac curae supra modum anxie miraretur, ait, omnia sibi cum illo paria esse aut illi meliora. sed uno se praestare, quod manum ille de tabula nescire tollere, memorabili praecepto nocere saepe nimiam diligentiam.

Erasmi Adagia."

aber heißt es bei mir. Vor jenen 20 Jahren lernte ich arabisch, um auf die Origines der Humanität, wie Herder es nennt, zu kommen. Nun ist mir alse Lust vergangen, und der Gaul taugt nicht mehr zu ebentheuerlichen Ritten.

Nach der Chevilah') habe ich lange genug herumgesucht; denn was der sel. Ziehen von der hieroglyphischen Sprache sich verslauten ließ, machte mich ungemein aufmerksam. Seine ganze Astronomie und alles übrige geht mich so wenig an, als die ganze Botanik, Chemie und andere Dinge mehr, von denen ich sehr hohe Begriffe habe, weil ich, leider, beinahe keine davon mir habe erwerben können. Also ist meine Diät auf ein einziges Gericht und Unum nocessarium') eingeschränkt. Auch verträgt mein alter Magen nicht mehr. Ich biete also Ihre Freundschaft auf, mich bestens bei unserm lieben Kleuker zu entschuldigen, den ich noch immer Hoffnung habe, personlich zu kennen, und mündlich alles gut zu machen, was ich nicht mit der Feder thun kann.

Ich habe auch unserm Lavater noch nicht einmal danken können weder in meinem noch Hills Namen. Der in's Verborgene siehet 3), wird es thun. Versichern Sie ihn wenigstens, daß der Berliner Handel meine Freundschaft für ihn vermehrt und gestärkt hat, und daß ihm eben so heilsam wie dem heil. Paulo 4) ist, bisweilen gestäupt zu werden, wenigstens zum besten seiner blinden Anhänger, die vielleicht eine solche Correction nöthiger haben, als er selbst.

Bor einigen Wochen erhielt ich einen Brief von einem Geistlichen bei Emden, der sich anch als einen Freund und Schüler unseres 30-hannes anmelbete, eines unbekannten Juden wegen, der über die Kantsche Philosophie seine 5 Sinne verlor, und jest ein Proselit werden will. Kant und sein Exeget, der Hosprediger M. Schulz, haben gleich geantwortet mit vergoldeten Villen. Dieser an sich und bedeutende Umstand und ein noch verdrießlicherer Vorfall gaben mir

<sup>1)</sup> Bgl. H.'8 Schr. VI, 134. 125, wo in einem Briefe Herbers über bie wunderbare Prophezeiung bes Zellselber Propheten im Buche Chevilach berichtet wird, und ferner baselbst VI, 146. 161. 166. 198. 303. 350.

<sup>2)</sup> Luc. 10, 42.

<sup>3)</sup> Matth. 6, 4.

<sup>4) 2</sup> Cor. 11, 25.

Anlag, an den würdigen Hafeli zu Wörlig zu schreiben, dem ich eine Antwort schuldig war auf einige sehr liebreiche Zeilen, die er meinem Hill, ber bei ihm angesprochen war, mitgegeben hatte. Den IV. Abvent erhalte ich von diesem rechtschaffenen Freunde eine Antwort nach Wunsch, aus der ich Ihnen folgende Stellen abschreiben muß. "Dem biefigen Superintendenten be Marees, ber "vor einem Jahre bie lesenswürdige Schrift: Gottesvertheibigung "über die Zulassung des Bösen, berausgab, habe ich vor ein paar "Wochen Ihr G. und Sch. zu lesen gegeben. Den Jubel bes "68jährigen Mannes hatten Sie schen sollen. Er las mir in ber "Freude seines Herzens das ganze Büchlein vor, wie wenn er mir's "erft bekannt zu machen batte. Den Mann muffen Sie boch fennen "lernen, wenn Sie können, er ist erzgelehrt in seinem Kache. Auch "sein Buch müssen Sie lesen. Sagen Sie mir's, wenn Sie's "nicht bequem bekommen können, ich will es Ihnen zu verschaffen " juchen."

3ch bin gegen Lob und Tadel nicht gleichgültig, aber sehr behutsam und beinahe scrupulos, daß beides von guter Hand komme. Mir ift ber Inhalt aller Theodiceen und der Manichäismus mit allen seinen Widerlegungen ziemlich verdächtig. Häfeli's ausbrückliche Bitte und der Geschmack eines so alten Mannes reizten demobngeachtet meine Neugierde. Ich erkundige mich in beiden Buchläden, ohne erhalten zu können, was ich suche. Gestern bringt mir einer meiner Emissäre von demiciben de Marees eine Untersuchung der Berbindlichkeit ber göttlichen Gesetze von der Todesstrafe des Mörders und von Vermeidung blutschänderischer Heirathen, Dessau 1771. 3d babe dieses Buch mit so außerordentlichem Bergnügen gelesen, daß ich das neueste kaum erwarten kann, und empfehle es Ihnen auch, ohne zu begreifen, wie so ein gründliches vorzügliches Werk nicht allgemeiner bekannt geworden. Es ist gegen Michaelis und Baumgarten gerichtet, und ich habe mich nicht satt lesen können. 3ch habe so viel Neues, so viel Individuelles für meine Ahndungen darin gefunden, so viel Aufrichtendes an dem Beifall eines solchen Meisters in Ifrael, daß ich alle Recensionen in römischen und gothischen Lettern nicht damit vertauschen wollte. Wenn seine Gottesvertheidigung auch so gerathen ift, so wird ihnen mein Wink nicht leid thun, sich barum zu bekummern. Ober sagen Sie mir's, wenn bas Lob mein Urtheil bestochen. Ich habe wenigstens sehr merkwürdige Ausschlüsse über Hams und Onans Sünde 1), die Leviratehe und selbst Anticipationen über die Autonomie unserer neuesten Kritiker gefunden, und manchen andern Wind unsers Genii saoculi.

Der ehrliche Kraus brachte mir am 1. Feiertage bes Abends selbst unter seinem Belg eine halbe Bouteille rothen Wein, ben er geschenkt bekommen und nicht hatte bezwingen können und den andern Tag eine volle mit weißem Wein, der ungemein nach meinem Beschmack und für meinen Magen war. Brabl brachte mir Gerstenbergs Melodrama, einen impertinenten Versuch des Beckers über ein Noth- und Hulfsbüchlein, der Z. f. D. u. R. Briefe bat brucken lassen ohne ihre Winke recht verstanden zu haben, um in einer vierspännigen Equipage sich ben armen Bauern oder gelehrten Männern Den Morgen barauf schickte ich beide bem bestens zu empfehlen. Scheffner zum Ansehn zu, eines als ein sehr schönes, das andere als ein sehr impertinentes Buch und mit der Nachricht, das Beste für mich behalten zu haben. Dies war Bötes Allerlei. Meine Kritik mar unterwegs geblieben, und wie ich die Bücher gestern Morgen wieder abholte, versicherte er mich, das Schöne gar nicht angesehen und von bem argen 40 Exemplare für sich und seine Nachbarn bestellt zu haben in petto. Wir lachten über unser beiderseitiges Migverständniß und blieben bei aller Divergenz unserer Urtheile und Meinungen aute Freunde. Meine Gesundheit verbietet mir aber biesmal, sein Adjunctus an seiner Wirths = Tafel zu sein.

Ihren klugen Freund G. 2) halten Sie gegenwärtig warm und bei guter Laune. Da er den Herz. begleiten wird, so kann er bie Chaldaer in B. am besten ausholen, und bitten Sie ihn um seinen guten Rath oder Gutachten. Auf seine Frage von Gegenanstalten 3) hätten Sie auf der Stelle fragen sollen: Meinst Du? — und wie?

<sup>1) 1</sup> Mof. 9, 22. 24; 28, 9.

<sup>2).</sup> Goethe.

<sup>3)</sup> S. Briesw. zwischen Goethe u. F. H. Jacobi, S. 95. In einem Briese bes ersteren vom 1. Dec. 1785 heißt es: "Bas hast Du zu den Morgenstunden gesagt? und zu den züdischen Pfissen, mit denen der neue Socrates zu Werte geht? Wie klug er Spinoza und Lessing angeführt hat. D Du armer Christe, wie schlimm wird Dir es ergehn! wenn er Deine schnurrenden Flüglein nach und nach umsponnen haben wird! Wachst Du gegen Anstalten? Und wie?"

Ich habe gar nicht gemeint, daß mein Golgatha den Mendelssschn bewegen könne, Borlesungen für seinen Sohn zu halten — denn, daß sie es wirklich sind, weiß ich von einem Zuhörer derselben, sondern nur die Herausgabe derselben befördert, und hierin glaube ich nicht ganz falsch vermuthet zu haben. Wenigstens kommt es mir ganz natürlich vor, die Beschuldigung des Atheismi dadurch so kurz, wie jener durch sein Auf- und Niedergehen 1) die Existenz der Beswegung bewies, widerlegt zu haben.

Giebt es benn kein anderes Wissen als a priori und muß man aus Cogito allein folgern das Sum. Dieser Cartesianismus ist von Sp. und Wolf übergegangen und da liegt der Haase im Pfesser.

Das meiste Ihrer mir mitgetheilten Anecdoten ist mir bekannt. Das Wunder wurde mir bei seiner ersten Erscheinung in B. sehr weitläufig geschildert. Ich habe also an Bestätigung und Zusammenhang etwas mehr gewonnen. Fahren Sie fort, mir Ihre Nachrichten des Nöthigen und Nütslichen zukommen zu lassen und seinen Sie? versichert, daß ich Schlangentlugheit mit Taubeneinfalt auch nöthig habe conf. Joh. 11, 24. Also darüber sein Sie ganz nuhig.

An Ihren Spinozismum benke ich jetzt gar nicht. fommt zeitig genug, aber ber Atheismus gehört in meinen rossort. Sie citiren eine Stelle aus meinem Briefe und beschweren sich darüber, ihren Sinn nicht zu verstehen — Der Anfang Ihres Büchleins betrifft ein historisches Factum und ist also Erzählung. dieser Erzählung ist Scheffner so zufrieden wie Göthe mit der Klugbeit ober Arglist Mendelssohns, den Spinoza und Lessing anzuführen. Darnach kommt ber dogmatische und kritische Theil — Ihr Brief an Hemsterhuis war doch wahrlich keine Antwort auf seinen Brief und überflüssig zum historischen Theil bes Werks. Sie verrathen darin zu viel arcana Ihrer Philosophie. Das Ende war in einer ganz andern Manier, die Göthe Glaubenssophisterei nennt. Weber Hemsterhuis mag wissen, wie er zu biesem Brief von Ihnen gekommen ist, noch das Publikum, warum Sie selbigen ihnen in Original und Uebersetzung mittheilen. Es ist weder rechte Wider-

<sup>1)</sup> Ein alter Philosoph suchte seinen alle Bewegung längnenben Collegen einsach baburch zu widerlegen, daß er vor ihm auf und nieber spazierte.

legung noch Entschuldigung des Spinozismus. Ich habe nun den Extract des Bahle und ihn dem Kraus ausgeliefert. Im Artikel Spinoza werden Sie die Stelle des Bernier sinden. Das obige schrieb ich vielleicht damals, um Mendelssohn's Anspielung Ihnen zu erklären auf die Säule Nebukadnezars. Ich hoffe es noch bunter zu machen und dadurch eben die Einheit zu befördern, welche in der innern Dekonomie mehr als der äußern liegen muß.

Sobald ich einen Bogen von meiner traurigen Arbeit fertig habe, will ich Ihnen zur Probe selbigen überschicken. Da mögen Sie auch sagen, was Sie wollen. Seit 3 Tagen habe keine Feber wieder ansetzen können. Ebbe und Fluth wechselt immer bei mir. An meinem Willen soll es nicht sehlen, daß die Philosophen, die allgem. deutschen Irrlehrer Zeter über mich schreien, von der Zeder dis auf den Moos, der an der Wand wächst ib. Ob ich Wort zu halten im Stande bin, soll Sie die Probe sehren — und wie mir dabei zu Wathe gewesen —

Das geht aber so geschwinde nicht, dem eklen Undinge ein Ende zu machen — ein falsches Ende ist der Anfang eines noch ekleren Undinges. Mit Geduld und Weinessig kommt [man?] aber über bie Alpen und bahnt sich Wege, wo andere verzweifeln 2). Ich war am beil. Abend meiner Sache schon so gewiß, daß ich alles bei Ihnen Wie hängt alles von Augenblicken, von kleinften Umftanden bestellte. ab! Das tieffte innigste Gefühl davon ift Sporn und Zügel meines geflügelten Gauls - das bald stätig bald wild wird und wie Bileams Esel Dinge sieht, welche dem Auge des Propheten selbst verborgen find 3). Meine lette Audienz soll wenigstens so feierlich sein, als meine erste bei Niemand, bem Rundbaren, gewesen. - Wenn Sie ce ärger ober besser machen können, so will ich mir gern das Maul stopfen lassen von Ihnen auf beide Källe. Nun denke ich nicht eber au schreiben bis ich mit der Beil. fertig sein werde; gesetzt, daß es noch bis zum Geburtstage unsers Davids 4) währen sollte, ber mit bem Ende bes ersten Monden eintritt, und bem ich gern zum zweiten mal mein Schickfal anheimstellen will. Es gehe, wie es gehe!

<sup>1) 1</sup> Rön. 4, 33.

<sup>2)</sup> Wie Bannibal.

<sup>3) 4</sup> Moj. 22.

<sup>4)</sup> Friebrich bes Großen.

In meinen Sachen ist nicht die Rede vom menschl. Urtheil . . . . . . . . . . . . sondern Rem populi ago Suis atque Minervae, wie mein seel. Lehrer Rappolt sagte in seinem Sermone ad Pisones über die grauen Erbsen.).

Geben Sie mir, liebster I., balb von des jungen Paares Gesundheit gute Nachrichten, ohne eine Beschwerde über sein Stillschweigen sich merken zu lassen, zu dem er so gute Gründe wie ich zu dem meinigen haben mag. Grüßen Sie auch den Charon Claudius, der was Klügeres und Einträglicheres als Uebersetzungen liesern sollte. Kann er Ihnen den Geck nicht melden, der Ihr Sp. Büchlein und die jüdischen Morgenstunden oder Vorlesungen ausposaunt?

Sind Ihre Buchläben auch so schlecht wie unsere bestellt? Sehen Sie doch wenigstens de Maroes an, um mein Urtheil zu berichtigen. Sobald ich seine Gottesvertheidigung auftreiben kann, werde auch daran benken. Wenn sie so gut als die erste ist, so sind gewiß Del sür meine Lampe und Sie sinden die Ihrige. Es giebt nur Eine gerade Linie und Philosophie, welche zugleich die kürzeste ist. Minimum est quod scire laboro, sagt mein alter Persius<sup>2</sup>).

Haben Sie schon Pfenninger's zweiten Theil gelesen? Er thut mir Gnüge und macht mich noch lüsterner nach dem dritten. Ich drücke ihn an meine Brust und verzeih' ihm jetzt seine Journale: (deren Plan mir gar zu polypragmatisch vorsam und ein wenig schlimmer,) auch seine jüdischen Briese werde ich kaum lesen können, dis er damit zu Ende sein wird. Der Verdacht von unserm lieben Johannes könnte einem eher von jenem einfallen, denn da lag etwas mehr dahinter, bei dem mir eben nicht wohl zu Muthe war, weil die Expansion der guten Sache eben nicht mein Fach ist. Aber seine Vorlesungen haben völlig ausgesöhnt, und der Schein des Bösen ist doch besser als der Schein des Guten, wenn die Welt gar betrogen sein will und muß<sup>8</sup>).

Ich umarme Sie, mein lieber Ionathan, und bitte das neue Jahr gefund und heiter anzufangen ohne Kopf- und Magenweh noch herzklopfen, sondern in der besten Harmonia praestabilita 4) des Mir

<sup>1)</sup> Bal. S.'s Schr. II, 67.

<sup>2)</sup> Pers. II, 17; vgl. \$.'8 Schr. IV, 189; VII, 314.

<sup>3)</sup> Mundus vult decipi, decipiatur ergo.

<sup>4)</sup> Bgl. H.'s Schr. I, 437; II, 121. 214; VI, 29; VII, 95. 224. 302.

nichts, dir nichts; der den Himmel auch auf Erden schalten und walten läßt, sein Brod mit Freuden ißt, seinen Wein mit gutem Muthe trinkt <sup>1</sup>), und ruht von seiner Arbeit in guter Hoffnung, daß seine Werke ihm nachfolgen werden <sup>2</sup>). Non omnis moriar! Gott segne Sie und die Ihrigen, worunter ich mich und die Meinigen auch zu rechnen bitte.

Ich werbe noch alles anwenden, um Kant zum Schreiben aufzubringen. Haben Sie seine Recensionen der Ideen gelesen? und die Wirkung auf unsern Freund? Ich muß ihn so nächstens besuchen in einer Angelegenheit Hills, für den er sich interessirt.

Den 29ften bes Morgens.

Ich besinne mich, noch eine Frage nicht beantwortet zu haben. An meinen Gevatter Reichardt habe noch nicht geschrieben, weil er gegenwärtig mit Arbeit so überhäuft sein muß, daß er mir seine Ankunft in wenig Zeilen an seine nächsten Blutsfreunde hier gemeldet. Außer der Opera dussa vielleicht zum Abendliede des Maitre hat er Autorschaft und Reise, wie Sie mir melden, und der Himmel weiß, was noch mehr im Kopse. Ich werde also wenigstens einen terminum der öffentlichen Lustbarkeiten abwarten und die sechs Wochen meiner thyischen Autorschaft, weil selbige mit zu meiner Lage gehören und den erforderlichen Maasregeln zu meinem Exilio oder Exodo.

Die 3 letzten Tage bes alten Jahres möchte wohl zu Hause bleiben und von neuem ansetzen weiter zu kommen. —

Eben kommt die Nachricht, daß ein Holzdieb diese Nacht unsern eingefallenen Stall besucht, und den kleinen Borrath noch kleiner gesmacht. Die Domainenkammer und das Admiralitäts-Collegium von einer Seite und die Direction und Administration streiten sich, wer die Kosten zum Bau hergeben soll, darüber fällt alles ein, und geht zu Grunde. Gestern ersuhr ich, daß sämmtliche Zollbediente sich an den Kronprinzen gewandt, und ihm den Kaub unserer Fooigelder die eine Kronprinzen gewandt, und ihm den Kaub unserer Fooigelder

<sup>1)</sup> Preb. 9, 7.

<sup>2)</sup> Offenb. 14, 13.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. V, 201.

und die um die Hälfte beschnittene Gratification des vorigen Jahres vorgestellt durch die Hinterpforte der Küche. So vielen Einsluß haben die Minister des Sieur Noël 1). Berzeihen Sie diese lächerliche Kleinigkeit, sie gehört aber mit zu den Considérations oder Conjectures über die Größe der preußischen Monarchie und den Berfall des Königreichs Preußen und zu meinem Erbhaß gegen die verwünschten Berliner und deren Chaldäer.

Da haben Sie, liebster Jonathan, zur Arrha ben Titel: Fliegender Brief <sup>2</sup>) Zach. V.

cf. Matth. XXIII, 34

an Niemand den Kundbaren bie Entfleibung und Berklärung eines Predigers betreffend.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem cogitat. Horat.

#### MDCCLXXXVI.

Ich ziehe Niemand vor als indeclinabel, um die Collision des Ohrs zu vermeiden, und weil Niemand als proprium besser indeclinadel klingt. Zur Aussührung erwarte ich Ihren Beistand, und hoffe, Sie werden gerne den Freundschaftsdienst für mein noch ungedornes Kindlein übernehmen, es mit aller nur möglichen Vorsicht und Verschwiegenheit zur Welt zu bringen. Der Tag ist da, und ich will nicht mein Talglicht eher auslöschen, die ich diesen Umschlag gesiegelt. Vale et kave, und schreiben Sie bald, wie ich es auch zu thun denke. Deus vohiscum.

## Nr. 34.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 30. Dec. 1785.

Ich kann das alte Jahr nicht zu Ende gehen lassen, lieber herzensvater, Freund und Bruder, ohne Ihnen noch einen Gruß

<sup>1)</sup> Rosi, Koch Friedrichs des Großen, den er besungen hat; vgl. H.'s Schr. VII, 119; VIII, 202.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 257.

Gilbemeifter, Samanns Leben V. - Briefe.

aus dem Innersten meines Herzens zu bringen. Wie viel sind Sie mir nicht in dem kurzen Zeitraume geworden! Gott wird Sie ershalten, — er wird Ihre treue Seele noch nicht von mir nehmen. Er sei mit uns, lieber Hamann, auch im neuen Jahre.

Mich verlangt unaussprechlich nach der Nachricht, daß Ihr tractatus theologico-politicus und totius medicinae idea nova guten Fortgang gewonnen habe. Aufgeschrieen hätte ich fast vor Freude bei den Worten Ihres Briefes: "Giebt mir Gott Glück und Kräfte, so sollen dem andächtigen Leser in Berlin die Haare zu Berge stehen, vor meiner Gabe der Deutlichkeit." Denn davor war mir immer bange, daß Sie sich dem großen Publikum, welches die Berliner verführen, nicht verständlich machen, also nur für diejenigen geschrieben haben würden, welche die Berliner nicht verführen können.

## Rr. 35. Hamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 1. Janner 1786.

### Walt's Gott!

Der alte Görgel fängt das neue Jahr an, wie er das alte besichlossen. Der erste Brief, den ich schreibe, ist an Sie, lieber Josnathan. Gestern frühe erhielt ich Ihren letzten. Die Stunde darauf ließ sich der Graf Fr. L. zu Stollberg melden, der den vorigen Abend angekommen war. Ich hatte eine vergnügte Stunde mit ihm; er suhr zu den Zwillingsbrüdern 1) der Lebensläuse, wollte zu Mittag bei Kaiserling speisen und nach dem Essen gleich abreisen. Gott bez gleite ihn. Ich schrieb ein paar Zeilen an Claudius. Ihr Brief und dieser Besuch sind der einzige Trost für mich gewesen zum Besichlusse des alten Jahres.

Der Pf. Scheller überraschte mich vorigen Dienstag ganz spät und wird in ein paar Tagen nach Graventhin und von da mit Sak nnd Pack nach Petersborf ziehen und den 22. d. daselbst ordinitt werden. Die Kälte verbietet mir das Ausgehen, und mein Magen hat einen guten Willen, mehr zu begehren, als er vertragen kann. Ich lebe also entre chien et loup 2) und kann weder arbeiten noch seiern.

<sup>1)</sup> hippel und Scheffner wurden bamals irriger Beise bafür gehalten

<sup>2)</sup> Sprüchwörtlich bebeutet es eigentlich bie Zwischenzeit, wo ber hund asgebunden und wo er zur Abwehr bes Wolfes losgelaffen ift.

Da schicke ich Ihnen pro arrha die ersten beiden Blätter meines Brouissons. Der Radius der letzten Seite zeigt, daß ich damit noch gar nicht fertig bin, auch nicht zufrieden sein kann. Es ist Ihnen also ersaubt, und Sie werden recht darum gebeten, mit Ihrer Unsperiedenheit nicht hinter dem Berge zu halten. Sie sehen, daß ich wenigstens auf dem Wege bin, zur Sache, das heißt, zur Recension selbst, als dem corpore delicti zu kommen.

Werbe ich damit fertig, das sich doch wohl diesen Monat, so Gott will, ausweisen muß, so dürfte ich wegen der ersten langen Noten, welche bald aushören werden, je weiter ich in den Text komme, [annehmen,] daß sich das Quartformat besser als ein klein Octap ichiakt. Es ist mir nichts verdrießlicher, als wenn die Noten zu weit in die Seite des Textes übergehen. Dieser Uebelstand wird durch ein größeres Format vermieden. Glückt es mir, das Ibeal meines Gehirns darzustellen, so mag es auch klein solio wie die Funeralien sein. Aber lieber Fritz kein Blatt vor's Maul genommen — denn nun ist es noch Zeit zu reden und für mich noch zu hören.

Wenn das Ende meiner Autorschaft so gut ist, wie der Anfang 1) gewesen, so ist mir mein Loos lieblich gefallen 2). Daß ich das versdette Gericht nun ausdecken werde, versteht sich von selbst.

Ich habe die Litteraturbriese nicht selbst, erinnere mich aber, daß man dem Ausgang der Socr. Denkw. 3) eben die Causticität vorstüdte, die man an Golgatha tadelt. Daß ich aber Ursache habe grämlich zu sein, will ich mit "Xenophantischer Simplicität" auch erzählen, wenn ich erst werde den Leser durch "Leibnitzische Erhabenheit, philosophische Ideen und rousseauische Wärme der Beredsamkeit") ein wenig werde vorbereitet haben zur Entwicklung des Anotens. —

Daß vies schlechterbings unter uns beiden bleiben muß, versteht sich von selbst, Ihr Factotum nicht ausgenommen, von dem ich nicht weiß, ob er Ihr alter Hausfreund, der Hosmeister Ihrer lieben

<sup>1)</sup> mit ben Socrat. Dentw.

<sup>2) \$1. 16, 6.</sup> 

<sup>3)</sup> S.'s Schr. VIII, 284 in ber Recenfion über "Philos. Betr." u. f. w.

<sup>4)</sup> In den Litteratur-Briefen VI, 385 ff. vom 19. Juni 1860, wo Mendelssohn also schließt: "Man kann an das schimpsliche Ende dieses ehrlichen Weisen nicht gedenken, ohne dem menschlichen Geschlecht ein wenig gram zu werden. Der Bersasser wird ordentlich bitter" u. s. w.

Kinder oder was er eigentlich ift — oder der schöne amanuensis Ihrer Beil. In dem Briefe von B., den Sie vermissen, ist doch keine Einl. an mich gewesen? Sein Stillschweigen entschuldigt das meinige und ich din recht sehr damit zufrieden. Geben Sie ihm aber einen Wink, daß ich theils aus Kränklichkeit, theils aus einer analogischen Berlegenheit meiner alten Muse mit seiner M... zwar für ihn aber nicht an ihn schreibe. Sie haben hierüber Carte blanche, Ihm zu sagen, was Sie wollen, Ernst und Scherz.

Der Durchreisende hat mir vielleicht ansehen können, daß ich arbeite, und ich habe ihm auch kein Geheimniß daraus gemacht. Arbeiten und Kranksein ist für mich spnonhm, wie Gesundsehn und nichts fühlen vom Fluch der Erde. Einem Gesunden ist Arbeit wahre Ruhe und Zeitvertreib.

St. kennt auch unsers L. Korrespondenten 1) als einen Mam von vielen Talenten, aber einen affektirten Nachahmer des Rhapsodisten von der Einsamkeit 2). Sie mögen die zum Druck beförderte Antwort tadeln, so viel Sie wollen; ich sobe mit dem Hausvater den ungerechten Haushalter 3), der klüglich handelt. Unserm Freunde geschieht dadurch im Grunde mehr Wohl als Weh. Warum will er nicht glauben, es sei denn, daß er Zeichen und Wunder sieht 1), die vielleicht ebenso wenig beweisen, als die Begriffe a priori das Dasein. Ich schwöre es Ihnen zu, daß meine Freundschaft für L. durch diese Treuherzigkeit gewonnen und zugenommen.

Gehört das Antichristenthum nicht zum Plane der göttlichen Dekonomie? Wenn das Rindvieh beiseit austritt, wird man denn die Bundeslade gleich für verloren halten, und die Hand wie Usa darnach ausstrecken?

ben 2ten Jänner.

Ich habe die beiden ersten Nächte dieses neuen Jahrs elend gesschlafen und sehne mich, allein zu sein. Ich habe so abscheuliche Auswüchse und Ueberbeine in meiner ersten Abschrift gefunden, daß ich

<sup>1)</sup> Marfarb.

<sup>2)</sup> Zimmermann.

<sup>3)</sup> Luc. 16, 8.

<sup>4) 306. 4, 48.</sup> 

<sup>5) 2</sup> Sam. 6, 6.

eine andere habe umschreiben müssen. Ob ich daburch gewinnen werbe, den rechten Schlüssel und Ton zu finden, weiß ich nicht. Ich werde alle Augenblicke auf Abwege hingerissen, in denen ich mich verwildere.

Diesen Nachmittag erhalte die Allgem. Litteratur Zeitung, und das erste Blatt war eine Beurtheilung des vierten Theils von Pilastus, wo auch mein Name vorkommt. Ich wünschte, daß unser lieber Freund diese ganze Roconsion beherzigen möchte. Ich kann dem Recensenten nicht ganz Unrecht geben.

Sie fragen mich, liebster 3., nach Grillen, die ich bei einer Stelle gehabt habe, und auf die ich mich nicht mehr besinnen kann. Mit einem alten kranken Mann geht es bisweilen oben, bisweilen unten nicht richtig zu.

Gott gebe, daß meine fünftigen Briefe und Beilagen besser gerathen, als dieser Anfang, doch ich schäme mich nicht, Sie zum Vertrauten meiner Thorheiten zu machen.

Ich umarme Sie. Erfreuen Sie mich balb mit Nachrichten einer völlig wieder hergestellten Gesundheit. Zwei Spinnräder und das welsche Geschrei meiner drei jungen Leute neben mir, die im Metastasio lesen, betäuben mich.

Leben Sie recht wohl, und benken im Guten an Ihren alten treuen Freund J. G. Hamann.

# Rr. 36. Samann an Jacobi.

Königsberg, am 4. Jänner 1786.

Mein herzenslieber Jonathan! diesen Morgen erhalte ich Ihren Brief vom 23sten v. M. und sehe mit Berdruß daraus, daß Sie krank sind und kalmäusern. So muß man das neue Jahr nicht ansangen. Ich habe die beiden ersten Nächte desselben auch beinahe schlassos zugebracht, aber die beiden letzten sind desto gesünder und ruhiger gewesen. Sie wollen meinen guten Rath, und den darf ich Ihnen nicht geben. Ihre eigene Natur und die Borsehung giebt Ihnen schon den Wink, sich zu zerstreuen, und Mendelssohn mag schreiben, was er wolle, es nicht einmal eher zu lesen, als die Sie Luft dazu haben, und es mag nun Wermuth oder süßer Wein sein, mausestill zu schweigen. Ein Patient muß nicht schreiben. Et ab

hoste consilium. Wie er dem Publico seine Nervenschwäche klagt 1), so machen Sie es mit ihm. Ein artiger Weltmann wird den Ton bald zu sinden wissen, und ohne Politik gibt es leider heut zu Tage keine Philosophie. Sie müssen sich schlechterdings kastehen und fasten, wie ich es thun muß, um diese unreinen Geister zu vertreiben. Ohne diese äußerliche Zucht schlägt kein Exorcismus an.

Ich arbeite wie eine Schildfröte und warte auf einen Abler zur Luftfahrt, um dem alten Aeschplus 2) der allgemeinen deutschen Bibliothet auf seinen kahlen Haarschädel zu fallen. Der Anfang, ben ich Ihnen zugeschickt, kommt Ihnen vielleicht zu matt vor - ach! wenn Sie wüßten, was für Arbeit ich mit der Scheere an diesem Anfang ausgeübt habe. Wenn Sie sehen könnten, wie ich meinen beinahe ausgeschwitzten Horaz im Busen trage. Wie sauer die einzige Regel: jam nunc debentia dici pleraque 3) aufzuschieben, und praesens in tempus auszulassen! Bielleicht schicke ich Ihnen die Fortsetzung, sie mag so klein sein, wie sie wolle. Es raucht und braust noch immer in meinem Kopfe so herum, daß ich weder zu seben noch mich selbst zu hören im Stande bin. Rebecca 4) ichwebt mir vor Augen und Rabel 5); der ersten Schwangerschaft und zweiten Lesen Sie beide, um sich die Wehen meiner Muse Entbindung. vorstellen zu können.

Bergessen Sie Ihre eigne Autorschaft ber meinigen zu Gesallen — wie ich die meinige aus Liebe zur Ihrigen — nicht vergessen, sondern aufs Höchste treiben will •— Coolum et Acheronta movedo 6), so wahr ich keine Dido bin, aber auch kein Windbeutel. Aber miracula speciosa 7) soll Niemand der Kundbare zu lesen bekommen und L. 8) selbst soll keine mehr verlangen zu erleben.

Sie muffen nicht wie ein Träumender in der Stube auf und nieder gehen, sondern nach Münfter reisen und das junge Paar über-

<sup>1)</sup> Menbelssohn thut bies in ber Borrebe ju ben Morgenftunben.

<sup>2)</sup> Dieser soll auf folche Weise seinen Tob gefunden haben.

<sup>3)</sup> Hor. ad Pis. 43.

<sup>4) 1</sup> Moj. 25, 22.

<sup>5) 1</sup> Mof. 35, 18.

<sup>6)</sup> Virg. Aen. VII, 312.

<sup>7)</sup> Hor. ad Pis. 144.

<sup>8)</sup> hamann icherzt bier iber Lavater's Gehnsucht barnach; vgl. S. 180.

raschen. Die Winterbahn ist herrlich. Kälte stärkt die Nerven. Allenfalls will ich etwas beilegen zu überbringen, — bitte aber der schwangern Marianne nichts abzuschlagen. B. können Sie ein wenig eisersüchtig machen und alteriren, dis er Appetit zum Glas kalt Wasser bekommt; aber die Frau muß mittrinken. Erlauben Sie beiden den Wein ad modum Timothei, wie S. Paulus sagt 1).

Vorgestern wußte mir Brahl aus einem Briefe zu erzählen, daß die Anmerkungen und Zusätze von Reimarus sind hinter den Metten des M.

Gestern besuchten mich Hippel und Scheffner, der erste erfroren in seidenen Strümpfen. Ich habe Beiden reinen Wein eingeschenkt, nicht aus dem Evangelio aus Kana. ), sondern im epistolischen Geiste, und illuminirt von oben bis unten, daß ihnen Kopf und Füße warm wurden und davon liesen. Lauter politische Algebra für Kannensgießer. So muß man sich des Lebens Bitterkeit vertreiben.

Souking wird mit der Kammerherrin Elise 4) hier erwartet, als Nachfolger des sel. Sch — —. Lassen Sie eine Wand weissagen und den Hohenpriester Kaiphas . . . . . . . . Das Lachen soll ihm werden theuer. Sein Jerusalem, von dem ich keinen Buchstaben mehr weiß, und seine Metten habe gestern von Brahl geborgt.

Auf die Göttingsche Recension 5) warte mit Schmerzen und noch durch einen Landprediger R...? an dieselbe erinnern sassen. Freund Fischer, der mir heilig mit eignem Munde und durch noch 2 Zeugen versprochen, sie mir gleich zuzuschicken. Das 197. Stück muß also noch nicht hier sein.

Mein Iohann Michael speist viesen Mittag mit meinem Gast bei Scheffners Schwager Stadtrath Wirth. Scheller wird erst mit Ende dieser Woche abreisen. Ich bin seit dem 29. pr. nicht aus dem Hause gewesen und denke erst mit dem Neuzahr der Heiden, das Sonntag eingezogen seine! wird, wieder frische Luft zu schöpfen.

Trauen Sie, liebster Freund, keinem Gewäsche aus Berlin, und warten Sie erst ab, ohne sich gleich zum Zweikampfe zu rüften. Eben

Г

<sup>1) 1</sup> Tim. 5, 23.

<sup>2) 306. 2, 1.</sup> 

<sup>3) 1</sup> Sam. 15, 32.

<sup>4)</sup> v. b. Rede.

<sup>5)</sup> Gött. Anz. von gel. Sachen, 197. St. vom12. Dec. 1785, S. 1987-1991.

die Gesetze sinden bei gelehrten Aussorberungen statt, als kei dürgerlichen. Man muß nicht jedem Narren zu Gebot stehen, der sich um eine halbe oder viertel Wahrheit mit uns balgen will. Die Wahrheit verträgt sich nicht mit allen dergleichen Katzbalgereien. Behandeln Sie die Sache Ihres todten Freundes nicht mit warmer, sondern eiskalter Hand, de main morte. Ist Nendelssohn im Stande, Sie eines bessern zu belehren, desto besser sür Sie. Braucht er nichts wie Taschenspieler-Künste, so werden es die Leser wohl merken, und dann ist es Ehre für Sie, der letzt zu sein, es ihm unter die Nase zu reiben. Wenn Sie es nicht sür eine stinkende Sitelseit halten, so warten Sie wenigstens den Fortgang meiner Arbeit ab, weil ich dadurch Ihren Gang zu erleichtern hoffe; und auch die Fehler unserer Freunde sind lehrreicher als ihre Regeln, wie jedes Beispiel, selbst einer Ausnahme.

Fahren Sie also getrost nach Münster und ziehen Sie mir genaue Erkundigung von dem jungen Paar ein; und nach Bewandsniß der Umstände überlasse ich es Ihnen, die Beilage abzugeben oder für Sich selbst zu behalten.

Sie können ihn auch an dem ganzen Geheimniß meiner 6 Wochen Antheil nehmen lassen und sein kritisches Gutachten, dem ich mehr zutraue, als ich sagen mag, und weil er unpartheiischer als wir beiden Interessenten sein können, er auch ein Mann seiner Mutterkirche, die ich wie das Judenthum, für die Ahnen meines lutherischen Magens und Schwertes erkenne, Sitz und Stimme in diesem Handel haben muß.

Da haben Sie auf einmal so viel zu thun, daß Sie nicht Zeit haben werden, [sich] um die Chaldäer in Berlin zu bekümmern. Bergessen Sie nicht, auf diesem Kreuzzuge meine beiden Elemente, der Luft und des Wassers zu predigen, mit der Feuertaufe werde nachkommen.

Haben Sie noch nicht die relationem curiosam von meinem schiefen Maul erhalten? Vitte mir doch das Datum dieses Briefes zu melden, den ich wider meine Gewohnheit schändlich vergeffen haben muß, auf den Umschlag der Ihrigen zu schreiben. Ich gehe sonst darin sehr kaufmännisch zu Werke.

Bin ich im Stande eine Fortsetzung meines fliegenden Briefes beizulegen, der aber noch wie eine Raupe triecht; so erinnere ein für

alle mal, daß es bei diesem Entwurfe noch nicht bleiben kann, sondern noch alles sieben mal in dem Tiegel geläutert werden muß, und ich alle Mühe von der Welt habe, meine Hörner oder Flügel, die immer ausbersten wollen, zurückzuhalten und gemächlich einzuziehen, bis die Zeit kommen wird, meine Segel zu spannen und allen 4 Winden Preis zu geben und Sturm zu laufen auf die Carte blanche eines ehrlichen Urlaubs oder Abschiedes, nachdem das Schicksal mir zugedacht. Da sehen [Sie?] die Achse an dem großen Kade meiner ganzen Wind- und Wassermühle.

Sobald mein Hill kommt (ver gestern wider all' seine Sitte, Art und Weise ausgeblieben, weil er vielleicht Witterung von der Staatsvisite gehabt) schicke ich ihn nach dem großen königl. Hospital, mich nach No. 1971) zu erkundigen, von dem die Fülle der letzten Seite abhängt. Ist Hehne Recensent, so vergeb' ich ihm allen Unsug an Voss und wünsche ihm ein gut Neujahr. Könnte es nicht H. in W. sein?

D. 5.

Arzt hilf Dir selber! Der Nath, den ich Ihnen, liebster 3., gestern gegeben habe, ist noch nöthiger für mich selbst; und man bessehlt mir schlechterdings auszugehen. Dies Bedürfniß der Noth sühl' ich selbst. Zum Unglück bekomme ich gestern Abend die Herzensersleichterungen 2er Menschenfreunde über L. Glaubensbekenntniß ins Haus, habe mir an dem seinen Druck dei Licht die Augen aus dem Kopf gelesen und die Füse eiskalt und das Gemüth so wund und miedergeschlagen, daß ich zu Bett gehen mußte, ohne Sch. abwarten zu können. Diese Schrift verdient, daß Sie sie sennen lernen. Da ist die Idee, L. zum Mitzl. und Haupt des neuen Erppto-Katholicismus zu machen, an die Sie neulich dachten, schon ausgekramt.

L. und ich haben zu gleicher Zeit unsere Gedanken über die Einförmigkeit des Theismi und Atheismi mit eben denselben Sprüchen. belegt. "Welche seltsame Dinge, ruft der Verf. aus, lassen sich nicht aus dieser Stelle ausbuchstabiren! Vielleicht giebt es in der ganzen Bibel keine, bei denen die große biblische Wahrheit: der Buchstabe tödtet, augenscheinlicher einleuchtet."

<sup>1)</sup> Göttingsche Anz. von gelehrt. Sachen, 197. Stück, v. 12. Dec. 1785, S. 1987 — 1991, Recens. v. Jacobi's Spinoza - Bücklein enth.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 64.

Ich bin wieder aus dem Tone heraus, und kann nicht wieder auf die rechte Spur kommen. Das macht mich trostlos und bringt mich beinahe zur Verzweislung an mir selbst. Mein versluchter Burststyl, der von Verstopfung herkömmt, und von L. Durchfall ein Gegensat ist, macht mir Ekel und Grauen. Ich habe schlechterdings einen Freund zum Corrector und Erinnerer nöthig, der mir hier fehlt.

Es scheint mir daher besser zu sein, daß ich erst Ihre Meinung über den Anfang abwarte, und mich von dem jetzigen Kückfall ein wenig wieder erhole. Mein Rath, bei Ihrer gegenwärtigen Gesundsheitslage nicht die Feder zu einer öffentlichen Arbeit anzusetzen, bestommt durch meine eigene Ersahrung mehr Gewicht.

Beinahe nichte ich Sie auch warnen, sich mit meinen Schmieralien nicht den Geschmack zu verderben.

Hippel verliert übermorgen seinen und ich meinen Gast. Ich freue mich recht darauf, ohne arbiter und testis meiner Schwachheiten zu sein und werde morgen vielleicht ein wenig ausgehn, um dem guten Rath meines Arztes Genüge zu thun. Wenn ich weiter komme, werde ich Ihnen die Fortsetzung mittheilen und mich Ihren Rath aufmuntern oder zurüchalten lassen. Wan kann den Täuschungen seiner Phantasie nicht trauen. Wit diesen Irrlichtern läust man Gefahr, in Sumpf und Worast zu gerathen. Wenigstens brauche ich jest eine ganze Umstimmung meines Organi.

Haben Sie Mitleiden mit einem alten franken Mann und werden Sie bald gesund. Ich will mir heute Ruhe schaffen. Gott segne Sie und die Ihrigen. Bielleicht bald mehr in besserre Laune — No. 197 muß noch nicht hier sein. Wenn Scheller des Abends ju Hause kommt, werde ich es zuverlässig erfahren.

3ch ersterbe ber Ihrige. Vale et save peccatorum et amicorum tuorum primo.

# Rr. 37. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 10 Jan. 1786.

Mein herzenslieber Jonathan! Ich kann die morgende Post nicht abwarten, sondern nehme noch heute meine Zuflucht zu Ihrer Humanität und Freundschaft, Sie wegen der Briefe um Verzeihung zu bitten, womit ich Sie gegen das Ende des alten und beim Anfange bes neuen Jahres bestürmt. Es scheint wirklich, daß ich selbige in trunknem Muthe geschrieben habe.

Noch benselben Abend, als mein letzter Brief abgegangen war, erhielt ich das 197. Stück der Göttingschen Zeitung und ersah daraus, daß Ihre Schrift in Breslau bei Löwen ausgekommen war. Ich begreife also nicht, wie ich das habe übersehen und Ihnen zumuthen können, sich mit dem Abdruck eines soetus zu belästigen. Ihre Schrift war mir nicht zur Hand und ich bildete mir ein, daß der Abdruck, mit dem ich zufrieden war, unter Ihren Augen war veranstaltet worden, daß Fff. und Leipz. darauf gestanden hätte und dergl. mehr. Dieser blinde Einfall fällt nunmehr von selbst weg, und das Autorsteber hat sich ein wenig gelegt.

Ich bin gestern zum erstenmal ausgegangen, heute in aller Frühe ausgewesen. Die Witterung ist Gottlob gelinder geworden; und weil ich die Nothwendigkeit und Wohlthätigkeit des Ausgehens an meinem ganzen Körper fühle, so bin ich heute wieder Willens, der gestrigen Einladung meines ältesten Freundes des Kr. R. Hennings Genüge zu thun.

Alles, was ich während dieses Paroxismi geschrieben, bitte also cum grano Salis zu lesen, und in bonam partem auszulegen. Dersgleichen Erises gehören zu meiner Art und Weise, dienen zur Ersleichterung meiner humorum peccantium. Ich seize meine Arbeit langsam fort, und werde Ihnen, sobald ich kann, wieder etwas mitstheilen, wohl schwerlich mit dieser Post. Bitte aber nochmals mir Ihren wehmütterlichen Beistand aus; weil ich wirklich hier keinen Freund habe; Herder'n ich dieß nicht zumuthen kann, Sie aber nöthig haben, ein wenig durch Antheil an fremden Arbeiten von einer überseilten Selbstthätigkeit abgehalten zu werden.

Das Göttingsche Blatt habe abgeschrieben, in meinem Gedächtniß ist keine Spur davon; und ich denke, daß Sie damit zufrieden sein können. Ich kenne Hehnes beutschen Sthl gar nicht; ahnde aber immer auf unsern Freund in W.

Ich habe Mendelssohn's Jerusalem und Vorlesungen von Brahl seit 14 Tagen geborgt, ohne selbige ansehen zu können. Gestern ersucht mich mein Arzt, den ich als meinen Nachbar besuchte, um das setzere Buch. Ich sange gestern Abend an, darin zu lesen. Mein Billigungsvermögen ist ebenso ausgebracht, wie Ihres gewesen. Zum

Glück wurde das Buch diesen Morgen abgeholt. Wenn mich nicht mein äußerer und innerer Sinn trügt, so ist seine ganze Philosophie ein solch elend jämmerlich Ding, wie das menschliche Leben.

H. Kriegsrath Deutsch ist Sonnabend unvermuthet nach Königsberg gekommen und hat seinen Sohn wieder nach der Stadt gebracht. Ich habe ihn heute früh erst gesehen und zugl. Abschied genommen, um ihn der Mühe zu überheben, bis in meine Gegend zu kommen, wie er sich anerboten hatte. Meinen Kopf muß ich schonen und langsam zu Werke gehen. Damit, hoff' ich, so Gott will, weiter zu kommen, als ihn zu übertreiben und Gewalt anzuthun. Morgen, so Gott will, mehr. Meine Amtsstunde schlägt. Ich wünsche morgen bessere Nachrichten von Ihrer Gesundheit als bisher zu erhalten, und sich an meinem Beispiel zu spiegeln.

D. 11.

Scheller hat heute ganz unvermuthet Abschied genommen, da die Reise auf morgen ausgesetzt war. Kr. Deutsch ist wegen des auf einmal eingefallenen Thauwetters besorgt geworden und [hat] daher geeilt. Bielleicht hat ihn Hippel noch überredet, hier zu bleiben; ich din also noch nicht ganz gewiß, ihn vielleicht diesen Abend wieder zu sehen. Durch meinen Sohn denke ich in einer Stunde die nöthige Gewißheit zu ersahren. Ich sehne mich nach Einsamkeit und Ruhe; und mein Gast hat auch zu eilen. Er wird auf den Sonntag über 8 Tage introducirt und nur 8 Tage noch in Graventhin verweilen, um Abschied zu nehmen und an seiner Predigt zu arbeiten. Er ist ein offner Kopf, geschickter Mann und angenehmer Gesellschafter. Lauter Berdienste, die ich in meiner jezigen Lage nicht genießen kann, — und er eben so wenig an meiner Antheil nehmen.

Ich habe mich in Ansehung des Vergangenen aufrichtig gegen Sie erklärt, und hoffe auch, mich hinlänglich entschuldigt zu haben. Homo sum — sagt alles. Meine Idee gebe ich noch nicht auf, bis ich wenigstens von der Unmöglichkeit der Ausführung durch mich oder Ihr Zeugniß überführt bin, die Sache liegen zu lassen.

Vergraben Sie wenigstens in Ihrem Pult, was ich Ihnen mittheile, und wenn ich Sie darum bitten werde, in Ihrem Kamin. Diesen Mittag habe bereits die Morgenstunden zurück erhalten; sie müssen wahrscheinlich dem Leser gut geschmeckt haben. Ich habe diesen Nachmittag wieder von vorn angesangen, und sinde statt Geist und

Bahrheit, bona verba, praetereaque nihil 1). Einer von Beiden muß blind sein, der jüdische Philosoph oder ich. Es ist eitel Taschenspielerei und Gauckelei mit ihrem Suchen und Finden der Wahrheit. Es ist keine Kunst, zu sinden, wenn man die Sache selbst hingelegt hat, wo man sie hernehmen will.

Mein Sohn kommt mit der Nachricht von Mendelssohn's Tod 2) zu Hause, die mich sehr gerührt, und meine alte Freundschaft, die wohl noch nicht Schissbruch gelitten, von Neuem aufgeweckt. Ich habe ihn weniger gemeint, als die dummen Bewunderer und Chaldäer, die nicht ermangeln werden, an seiner Apotheose zu arbeiten. Nehmen die Todten noch an unsern Händeln Antheil, so hoff' ich, daß er mit mir mehr als mit jenen übereinstimmen wird. Er ist jezt jenseits der Wahrheit näher als wir beide. Ich hatte an ihn eine Apostrophe im Sinn, daß unsere Freundschaft um 3 Jahr älter ist, als meine leidige Autorschaft, die ich das Herz habe, bei lebendigem Leide zu anatomiren und ihr Eingeweide, wie jener Landsmann im Buche der Maccadäer 2), den kritischen Hunden in den Rachen zu werfen.

Ich habe dem Indenthum ein besser Zeugniß gegeben als er, und ein gleiches der katholischen Mutterkirche zugedacht. Unsere Mütter mögen noch so große H.... sein, so ist Wahrheit doch nur der beste respectus parentelae, den wir ihnen als Kinder nicht versagen können.

Ein neuer Grund mehr, lieber Jonathan, sich mit Ihrer Autorschaft Zeit zu lassen. Es sollte mir leid thun, so ein Buch als Borlesungen über das Dasein Gottes geschrieben zu haben. Wenn man das Judenthum zu einer göttlichen Gesetzgebung gemacht hat, so ist es ein lächerlicher Rücksprung, das Dasein eines philosophischen Ibeals und die Uebereinstimmung desselben mit einigen Begriffen der Schule herauszubringen. Daß er mich nicht lesen darf, erleichtert die Aussührung meines Plans, und ich hatte mich immer, eine Erstärung darüber nach verrichteter Arbeit ihm zu geben, gesaßt gemacht. Ich sehe es daher sür eine Art von Pflicht an, dies nachzuholen auf

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. IV, 188.

<sup>2)</sup> Bgl. S.'s Schr. VII, 79 u. VIII, 362.

<sup>3) 2</sup> Maccab. 14, 46.

eine vielleicht öffentliche und nachbrücklichere Art. Es ist eine unerkannte Freundschaft, Jemand seiner Irrthumer zu überführen, oder ihn wenigstens aufmerkam zu machen auf solche Dinge, die uns bedentlich scheinen. Diese Samariterpflicht ist nicht mehr Mode und ist es niemals gewesen unter Priestern und Leviten. Ich lernte ihn 1756 zum erstenmal kennen, und er gefiel mir jehr wegen seiner Unschuld und Bescheibenheit. Wir waren bamals schon nicht einig in unserm Urtheile. Seine Briefe hatten mir besser gefallen als die Gespräcke. Im Jahre 1762 sah ich ihn wieder, aber ber Beist ber Litteraturbriefe schien auch in seinem Umgange merklicher zu sein. Das Recenfiren ift eine traurige Arbeit, und ein kleiner Handwerksstolz unvermeidlich. Bei seinem Besuche in meinem Baterlande besuchte ich ihn alle Tage; aber die Scheibewand in unserer Denkungsart war schon merklicher; ich aber vermuthlich auch selbst schuld baran. Meinem Johann Michael gab er noch damals zum Andenken seinen bebräischen Ich glaube, daß er seine Plage von eignen Landsleuten Cobeleth. und unsern Glaubensbrüdern gehabt. Vorigen Sonnabend erzählte mir noch ein jüdischer Maler, dem ich sonst nicht viel zutraue, daß er eine sehr beftige und impertinente Antwort von einem Rabbi erhalten, der ihn wegen der frühen Beerdigung um Rath gefragt, weil er geläugnet, daß ein ausbrückliches Geset darüber vorbanden wäre.

Die Gesellschaft ist heute wirklich abgereist und ich bin also heute ruhig — aber nicht im Stande mehr zu schreiben. Daß die Zusätze hinter den Vorlesungen von Reimarus sind, werden Sie wohl wissen. Erfreuen Sie mich bald mit bessern Nachrichten von Ihrer Gesundheit und ob alles gut in Münster geht und steht.

Wenn Sie nicht Lust haben die Fortsetzung meiner Handschrift zu lesen, so bitte mir auch darüber ein aufrichtiges Geständniß aus. Hanc veniam damus petimusque vicissim 1). Wechselsweise 2) ift ein adverdium, das ich mit Fleiß adjective gebraucht. Ich werbe weber heute noch morgen die Feber mehr ansetzen, sondern empfehle mich Ihrer Freundschaft und Ihr ganzes Haus nebst den Meinigen Göttl. Gnade und Obhut.

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 11.

<sup>2)</sup> Bgi. H.'s Schr. VIII, 357.

ben 12.

Die halbe Nacht nicht geschlafen; den ganzen Tag hat M. in meinem Kopfe gespukt. Gegen Abend kommt ein Brief vom lieben herber, der an meine Reise denkt und mich traurig macht. Darauf kommt Kraus voll anderer Grillen —

Ach, lieber Ionathan, geben Sie mir bald Nachricht, daß Sie gesund find, und nehmen Sie sich vor Denken und Schreiben in Acht. Der Tod ist in den Töpsen 1)! Ich umarme Sie und kann nicht mehr. Kyrie eleison.

30h. G. H.

# Rr. 38. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 15. Jan. 1786.

Der Commercien-Rath Fischer gab mir seine Einl. selbst auf meiner Amtsstube; da das Commercium Collegium und die Admiralität zu den Licent-Gebäuden gehört, im Borbeigehn also, und versprach mir zugleich ein Rocipe, das ihm bei seiner Hypochondrie die besten Dienste bisher gethan, womit ich auch also einen Bersuch machen will, weil meine Berdauungskräfte noch immer leiden.

Ich hatte mir vorgenommen, liebster Jonathan, eine Pause in meinem Briefwechsel zu machen, weil ich bisher Sie genug damit verwirrt und beunruhigt haben mag. Ich muß mich aber für Ihren herzlichen Wunsch zum neuen Jahr bedanken. Wein täglicher Wunsch ist zu Gott, meinen Freunden noch nüglich und erkenntlich zu werden, unter welcher Gestalt er wolle, und ich hoffe auch noch die Ersfüllung davon zu erleben, so arg es auch in mir und um mich herum ausssieht.

Zweitens muß ich ein Misverständniß Ihnen benehmen, wozu ich unschuldig Anlaß gegeben. Ich habe den 2. Theil der philosophischen Vorlesungen über das N. T. gemeint, und Sie haben die Morgenstunden des sel. M. darunter verstanden. Drittens schreib' ich, weil ich doch noch allerhand Ihnen zu melden habe.

<sup>1) 2</sup> g8n. 4, 40.

Der schleunige Tod des armen M. ging mir den ganzen Donnerstag so im Ropf herum, daß ich teine Rube hatte, und immer bedauerte, ihm nicht vor seinem Ende, wie ich mehr wie einmal willens gewesen bin, geschrieben, und mich gegen ihn erklärt zu haben, daß ich sein Feind durch mein Bekenntniß der Wahrheit gegen die Berlinischen Kunstrichter gar nicht geworden wäre, und mein Golgatha mehr die lettern als ihn selbst anginge und angeben sollte, wie der Erfolg erwiesen haben würde, wenn ich ausgeredet oder ausschrieben batte. Mendelssohn schien so etwas von mir erwartet w haben aus dem wenigen, was er gegen andere und Hill sich geäußert, und aus Biefter's Briefen an Kraus, der mich gerechtfertiget, ich weiß nicht wie? Aus eignem Stolz schloß ich vielleicht auf seinen und glaubte, daß, wenn ihm an meiner Freundschaft etwas gelegen wäre, er eben jo gut ben ersten Schritt thun konnte. Es wurde mir daber wirklich sauer, und es hat mir bisweilen Gewalt gekostet, mich zu überwinden. Um mich in Ausführung meines Plans nicht au stören, dachte ich mit der Ausführung desselben fertig au werden, und wenn ich mich öffentlich gerechtfertigt, mich privatim mit ihm auf gewisse Art auszusöhnen. Ich qualte mich also mit bem albernen Einfall, gegen ben Sohn basienige zu thun, was ich bem Bater schuldig zu sein glaubte, wollte ihm und seiner Familie, weil ich in seinem Hause Höflichkeit genossen, mein aufrichtiges Beileid bezeigen, und die lette Warnung seines Baters wie ein alter Freund besselben unterstützen, fich vor der verpesteten Freundin 1) zu buten, Mose und ben Propheten treu zu bleiben, und ihr Zeugniß allen mathematischen und metaphysischen Speculationen vorzuziehen. Es ist noch ein Knabe von 14 Jahren ungefähr, und die Grille verging mir, wie sie sich meiner bemächtigt hatte.

Herbers Brief und Kraus sein Besuch kühlten mich ab, und ich wurde nüchtern auch von diesen philtro. Hartknoch schickte mir Freitags ein paar Fäschen Caviar, nach dem ich jedes Jahr lüstern bin und wenigstens einmal mich daran satt essen mag mit meinen Kindern, die wie die Fliegen darauf fallen. Mit dem Empfang ohne eine einzige Zeile von einer Antwort auf Briefe, die fremde Angelegenheiten betreffen, verging der Appetit. Ich lief mit dem einen

<sup>1)</sup> S. Menbelssohn's Borrebe zu ben Morgenstunden u. S.'s Schr. VII, 79.

für Kant bestimmten Fäßchen selbst zu ihm, habe ihn in diesem Jahr noch nicht besucht, hielt mich länger bei ihm auf, als ich willens und es ihm vielleicht lieb war, sprach noch bei Hippel an, ber in ber Nachbarschaft wohnt, und bessen Tisch ich nun zu vermeiden den besten Borwand habe. (Eine verbrießliche Berlegenheit weniger für uns beide.) An beiden Orten batte ich Gelegenheit, die von dem biefigen Wirth Mendelssohn, dem Schutzuden Sooligmann, eingezogenen Nachrichten mit einander zu vergleichen. Die Summa besteht darin, daß Mendelssohn noch den letzten Tag bei seinem Berleger Boß gewesen, leicht angezogen bei starter Kälte. Bon da ist er bei David Friedländer, bessen Brüber bier wohnen, zu Tisch gegangen, hat in Gesellschaft des Hortz gespeist, aber ohne Appetit, sondern unter lauter Beschwerben, daß ihm nicht wohl ware. Dieser Arat bat seinen Buls bedenklich gefunden. Hoffnung geschöpft und den Ausbruch eines Fiebers bemerkt. wochs früh wird ihm sehr übel, und er verscheidet in den Armen seiner Tochter — Bermuthlich ist er in seinen Autorgeschäften bei Boß gewesen. Der 2te Theil soll wirklich schon unter ber Presse sein — ob zum völligen Abdrud, baran zweifele ich, aus bem Briefe eines mir bekannten Juden, der gestern einen Brief geichrieben und gemelbet, daß ber Abbruck in's Stocken gerathen würde. Ich denke hierüber bald zuverlässige Auskunft zu erfabren.

Kant meint, die Christen hätten nichts, desto mehr seine eigene Ration verloren, um die er sich auch in Handlungsgeschäften und össentlichen Sachen sehr verdient gemacht haben soll, durch sein gesundes practisches Urtheil. Bon seiner Schreibart ist er ganz einsgenommen, bewunderte einst sein Jerusalem wie ein unwiderlegliches Buch, ist noch willens, mit der Zeit über die Morgenstunden etwas herauszugeben, eilt aber setzt mit der Ausgabe seiner eigenen Werke. Ich mag darüber nicht ein Wort gegen Kant verlieren, weil er von der Ueberlegenheit seines Spstems eben so überzeugt ist, als ich Mistrauen dagegen habe. Hippel meinte, es würde unserm Kant bald eben so ergehen.

Gestern kamen mir zwei Jänner der Berliner Monatsschrift ins Haus geslogen, worin kein Mendelssohn, aber eine allerliebste Seisenblase von unserm Kant ist, an der sich Herber sehr erbauen

wird, und die Ihre Aufmerksamkeit auch verdient 1). Ich habe sie zweimal gelesen und beide Exemplare durch meinen Sohn schon wieder abgeliesert. Gestern besuchte ich Mine. Courtan auf ein halb Dutzend [Tassen?] Camillen-Thee, die meinem Geschmack und Magen wohlgethan, fand die Analecten Lessings, wo ich eine Entbeckung machte, daß die Litteraturbriese in eben demselben Jahr 759°) ihren Ansang genommen, also um nichts früher wie meine Socr. Denkw. sind. Diese Stelle muß also geändert werden.

Ich wollte sein Jerusalem vor ein paar Tagen lesen und es wurde mir angst dadei, ihn falsch gefaßt und Unrecht gethan zu haben. Endlich kam ich auf die Spur, und konnte mich beruhigen, daß ich bas wenigste, was ich gedacht, aufgeschrieben, und beinahe zu viel im Sinne behalten habe. Was in Jerusalem S. 10 steht, kann ich auch sagen: Es hat Aufwand gekostet, "mir diesen Weg durch die Wildniß geebnet zu haben". "Das ist die Eigenschaft aller sittlichen Vorurtheile. Sodald sie in ein falsches Licht gesetzt werden, der einigen sie sich so sehr mit der Sprache und verbinden sich mit den alltäglichen Vegriffen der Menschen, daß sie dem gemeinen Menschenderstande einleuchten, und nunmehr wundern wir und, wie ein anderer an solchen angenommenen Vegriffen zweiseln und auf einem so ebenen Wege straucheln kann  $^8$ )."

Es ist also eine Nothwendigkeit für mich, das Jerusalem sowohl als mein Golgatha von neuem zu studiren, um das letztere gegen die Berl. Kunstrichter retten zu können. Der Tod. des Verkgiebt mir Freiheit, ohne ihn zu kränken.), sein Buch zu widerlegen.

<sup>1)</sup> An Herber schreibt H.: "Aun haben Sie auch schon ben Newton in nuce im Jänner gelesen. Das kleine Ding thut eine allerliebste Wirtung zum ersten Mal. Das dis und ter lectus vermindert immermehr die Ueberraschung."

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 359.

<sup>3)</sup> Diese Stelle ans Menbelssohn's Jernsalem hat H. baburch parodirt, daß er einige Wörter geändert und vertauscht hat. Für "aller sittlichen Wahrheiten" hat H. "aller sittlichen Bornrtheile". Für "Sobald sie in's Licht gesetzt werden" hat H. "Sobald sie in ein salsches Licht — ". Mendelssohn hat den Schlußlat so: "wie man vormals aus einem so ebnen Wege habe straucheln können".

<sup>4)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 362.

Herber beurtheilt Mendelssohn eben so wie ich: "Er ist zu alt, und ein zu elastischer Philosoph der deutschen Nation und Sprache, daß er sich besehren ließe, und ein zu pfifsiger Ebräer, als daß ein ehrlicher Christ mit ihm anskäme. In seinen Morgenstunden hat er seinen Schatten von Lessing (denn es ist nichts als ein Schattenbild, das er als den miden Hirsch u. s. wormalt) aus dem Gesecht zu bringen sucht, daß er durch diese Borrückung der Steine schan der wonnen Spiel hat. Es ist sonderbax, daß in dem alten Mann der versteckte Haß zegen die Christen von Tag zu Tag mehr hervorzutreten scheint; denn allenthalben bringt er, wo mit der eiskalten Wolfsichen Wortphilosophie nicht weiter auszukommen ist, die Christen als zeborne oder wiedergeborne Schwärmer ins Spiel, und mit dieser geheimen dittersten Intoleranz ist alles Disputiren am Eude."

Gesetzt, daß Ihnen Herber auch eben dasselbe geschrieben, so ist es uns beiden doch nätzlich, und ich habe nichts weder mit dem lebenden noch todten Inden und Nabbi zu thun, mag ihn weder besehren noch verurtheilen, sondern die Berliner sind meine Gegner und Philister, an denen ich mich räche. Ich habe die Wollust eines Irion und beinahe sein Rad gefühlt. Muß also langsamer zu Wert gehen, ohne meine Ivee aufzugeden, oder für eine bloße Wolle zu halten. Ich hosse den Prediger in der Währe noch in ein dreunend und scheinend Licht 1) verwandelt zu sehen, und die versprochene Trende au seiner Gabe der Dentlichkeit wahr zu machen.

Wie Herder auf den Gedanken kommt, daß ich mich mit den lateinischen. Recensenten, wie er die Allg. Litteratur-Zeitung nennt, einlassen wollen, weiß nicht. Ich din mit seiner Anklindigung recht sehr zufrieden gewesen nud verlange kein größeres Lob. Er giebt mir den Ruch meine Kraft für den berd. Recensenten, der bald hervortreten wird, zu sparen. Noch hat er die Bibliothek also nicht gelesen — und diesem Rath bin ich also schon zuvorgekommen.

Seh bin wohl mit vieler Mühe etwas weiter gerückt, aber noch nicht im Juge oder Sange, daß es kaum lohnen wird, Ihnen diesen kappen mitzutheilen. Mendelssohns Tod hat auch den Gang meiner Iveen veründsert, und wie ich Ihnen, liebster I. schon gesagt, den Fortzung verselben erkeithtert. Ich will gleich nach dem Ihnen mit-

<sup>1) 306. 5, 35.</sup> 

getheilten Anfang diese Spisode einzureihen suchen, und will erst Ihr Urtheil abwarten, ehe ich Ihnen mehr liefere, auch nach W., so bald ich kann, schreiben, und ihm Rechenschaft von meiner Arbeit geben. Unsere Uebereinstimmung muntert mich dazu auf; und ich wünssche, daß unser lieber H. die Kritik seines alten Lehrers 1) nicht so ungleich beurtheilte, wie er es thut. Ein guter Schriftsteller hat Gegner und Feinde auch nöthig, muß gegen solche dankbarer sein, als gegen die blinden Bewunderer.

Kant schickt mir die lateinische Zeitung bis zum 8 pr., aber nichts von Ihnen noch von Mendelssohn. Roid, dessen Inquiry into the human mind ich Französisch besitze, hat essays on the intellectual Power of Man herausgegeben, die meine ganze Ausmertsamseit rege machen und deren Reconsion ich wenigstens bald im Monthly Review zu lesen wünsche und hoffe.

Nun, herzenslieber Jonathan, Parole zu allen Ihren Wünschen oder unsern! Können Sie auch mein Geschmier lesen? Macht es Ihnen Kopfschmerzen? Nur nicht über das cogito das edle Sum vergessen. Gott schuf — ohne diesen Beweis giebt es keinen andern von seinem Dasein.

Geben Sie mit diesem Jahr der verpesteten Buhlerin den Scheidebrief, welche Ihnen, Lessing und Mendelssohn Leben und Genuß und Ruhe verkürzt.

Lieber Pantheismum als Anthropotheismum geglaubt. Auch Unglaube ist Religion, die natürliche und stärkste. Zweiseln Sie an meiner Gabe der Deutlichkeit?

Mendelssohn hat mit Pilatus Frage \*) angefangen, um mit einem analogen Richterspruch aufzuhören. Lassen Sie den Todten ausreden, ehe Sie an eine Antwort denken, und schreiben Sie mir bald Evangelien und Episteln aus Münster.

Gott sei mit Ihnen und den Ihrigen, wie mit mir und den Meinigen. Sobald ich was erfahre, theile es mit. Ihr alter gebundner Joh. Georg Hamann.

Gott hat Ihren Gegner besser entführt und zum Schatten gemacht, wie er seinen angesteckten Lehrer und Freund Nathan ben

<sup>1)</sup> Rant; f. beffen Werke, Thi. VII a, S. 337 - 862.

<sup>2) 305. 18, 38.</sup> 

Weisen zum verschmachtenden Hirsch 1). Heraus mit der metaphpssischen Hagar. Alle Kritik der Ismaele ist Logo- und Scio-machia 2). Vive la Bagatelle! Die machen Sie zum Gegenstand, zum wichtigen Gegenstand Ihres Forschens. Optimus maximus 3) verlangt keine Kopsschmerzen, sondern Pulsschläge! Dixit, Adrds Ega 4).

#### Mr. 39.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 16. Janner 1786.

Gestern, turz vor Mittag, wurde Ihr Brief vom 4ten mir gebracht. 3ch fand den Augenblick das Bild, und vor Freude fing mir das Herz so gewaltig an zu schlagen, daß ich mich niedersetzen und die Hände auflehnen mußte. Zweimal sprang ich auf, um damit hinüber zu meinen Schwestern zu laufen, und kam beibe mal zurück, um zuerst ben Brief zu lesen. Bei ber Stelle Ihres Briefes, wo es läßt, als ware das Bild für Buchholz, wurde mir ganz schwül und tausend Ränke und Hilfsmittel gingen mir burch den Kopf. Eine ganze Beile saf ich jo, ohne mit bem Lesen von der Stelle zu kommen. Endlich ging es benn boch wieder voran, und auf ber britten Seite war bas Bild mein. Lieber Hamann, Sie sind gewiß ber Mann, ber auch sich recht von Herzen freuen kann; so benken Sie sich selbst denn meine Freude. Nun hielt ich mich nicht mehr; ich sprang hinüber zu meinen Schwestern, so daß alle Thüren hinter mir offen stehen blieben, that aber beim Hereintreten boch ganz gelassen, und ließ rathen, wen das Bild vorstelle. Sie erriethen's bald. Der Hamann hat Dich boch recht lieb, sagte Lotte. Ach so lieb, sagte

<sup>1)</sup> S. S. 195.

<sup>2)</sup> Wort- und Schattenfrieg. Er erinnert an ben Process um ben Schatten bes Efels. Zank um bes Efels Schatten war bei ben Griechen sprüchwörtlich, vgl. bes Aristophanes Wespen 191.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. V, 6. 8.

<sup>4)</sup> S. Diogenes Laertius in Vita Pythagorae und Erasmi Adagia, serner 5.'8 Schr. VI, 4; VII, 103.

ich, wie noch kein Mann mich gehabt; und so im Innersten ber Seele gerührt hat mich auch noch keines Mannes Freundschaft. —

Die Stelle in Ihrem Briefe vom 1sten: "wenn das Kindvieh beiseit austritt, wird man dann die Bundeslade gleich für verloren halten und die Hand, wie Usa, darnach ausstrecken?" ift groß und herrlich. Besser als alle Wunder ist wohl das Licht, wodurch der Staar an unseren Augen reif wird und dann von den Augen fällt wie Schuppen.

Dem guten Lavater bin ich noch immer auf seinen letzten Brief die Antwort schuldig. In dem vierten Theile seines Pontius sind für mich ganz unerträgliche Stellen, und so auch in den vorigen Theilen, aber auch wieder andere, die mir wie Othem Gottes einzehen. Pfenningers zweiten Theil habe ich angesangen. Mit dem ersten wurde ich gegen das Ende weniger zufrieden, und der Ansang des zweiten kam mir vor wie das Ende des ersten. Ich habe sonst noch nichts von Pfenninger gelesen, und hatte ein Vorurtheil gegen ihn, weil ich ihn als Lavater's moralisches Weib ansah.

Der Fortsetzung Ihres fliegenden Briefes sehe ich mit beißem Durst entgegen. Was Sie von Ihrem Wurftstyl sagen, hat mich über alle Magen ergött. Auf ben Grund habe ich Ihrer bunkeln Methobe nie recht kommen konnen. Sie hat mir nicht felten wahre Folter angethan und mich dann in Gram gesett gegen ben: qui poctus inaniter angit 1). Aber was ich wohl verstand, entweder gleich oder nach wiederholt barauf verwendeter Mühe, sah gar nicht aus, als wenn nur Bosheit biefe Methode eingegeben hatte. Daß "bie weisesten Kunftrichter, ohne es zu wissen, ihre eigenen pudenda ausgespuckt haben 2), ist barum nicht minber wahr. Der Grund ihrer magischen ober mystischen Methobe, was er auch sei, ist ein = x, bas in seinen Erscheimungen, abgesondert, burch keinen Erinnerer und Corrector umgestaltet werden fann noch barf. An sich selbst zu veraweifeln, baben Sie ganz und gar nicht nothig; verzweifeln Sie nur ein wenig mehr an Ihrem Leser, von bem Sie überall eine zu gute Meimmg haben, und ihm zu viel Ehre erweisen.

Gott sei mit Ihnen, lieber Hamann, und mit Ihrem ganzen

<sup>1)</sup> Hor. Ep. II, 1, 211.

<sup>2)</sup> S. S.'s Sor. VIII, 358, Rote 2.

Hause, Anima est ubi amat, sagt ber heilige Augustinus. Wenn bas boch noch wahrer wäre, als es ist!

#### Rr. 40. Samann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 18. Jan. 1786.

Ich halte Sie recht im Schweiß, liebster Jonathan, ober stede Sie mit meinem an.

Unsere Albertina seiert heute das Arönungssest, und ich zwischen meinen vier Wänden. Da haben Sie meine erste Fortsetzung, wo mir die Einführung des Todesengels 1) sauer genug geworden, ohne daß Sie es der Stelle selbst und dem, was da ist, werden ansehn können, wie viel Gedanken und Wendungen ich ausstreichen müssen, und was mir das Zusammenschmelzen für Arbeit und Wühe gesmacht hat.

Wenn Sie unter Deutlickleit eine gehörige Vertheilung des Lichts und Schattens verstehen, so hoffe ich, diesen Bunsch zu ersteichen. Es ist noch alles roh, also setzen Sie Ihrer Kritik weder Maß noch Grenzen, im Fall Sie meinen, daß die Idee der Darsstellung werth ist. Meine — und meines Vaterlands Geschichte. — Mein Haß gegen Babel — das ist der wahre Schlüssel meiner Autorschaft, den ich jetzt selbst überreichen will, und ohne den eine Auflage meiner Saalbadereien nicht lohnt, weder sir den Verleger, noch sür den Ausfor. Es war dem Herzogthum keine solche Schande, von Polen abzuhängen, als es dem Königreich ein Unglück ist, abzuhängen von der Politik der Chaldäer im deutschen römischen Reich.

Mit welchet Art bergleichen Materien behandelt werden müssen und die Chaldäische Geschichte der Pfui! Pfui! ) und der welschen Birthschaft. Ein Staat, der alle seine Unterthanen für unfähig erklärt, seinem Finanzwesen vorzustehen, und dafür einer Bande unswissender Spizzbuben sein Herz, den Beutel seiner Unterthanen, answertraut; das tolle Geschrei über Papstthum — kurz alle loci communes des Berliner Wahnsinns in der Litteratur und Religion, — kurz alles, was ich nur mit meinen Krallen erreichen kann.

<sup>1)</sup> S. H. S. S. S. S. VIII, 362.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 33.

Wir erwarten hier alle Tage einen Regierungsrath und Liebling des . . . . . aus Memel, der die abscheulichste Ausschweifung
und Beestheit angegeben. Er heißt Glawe. Er wurde hier wie der
leibhafte Teusel gefürchtet und angedetet; in den größten Häusern
oben drauf und eben so bald drunter. Einmal in meinem Leben
habe mit dem Schurken gefressen, wie der Sophienschreiber hier war
bei meinem Gevatter und alten Freunde Lotterie-Director Kanter.
Wenn mein letzter Brief auf Ihren Geburtstag eintrifft, so bitte
einen Glückwunsch als P-C anzuhängen und selbigen zu ergänzen,
wozu damals kein Raum übrig war. Ich vermuthe mir heute etwas
von Ihnen, noch ist nichts da. Also schreibe ich selbst, damit Sie nicht
argwöhnen, daß alses auf eine Windfolik hinausgelaufen ist.

Die ekelste Arbeit für mich ist, aus dem Buchstaden F. 1) Grüte zu machen 1). So eine Bewegung mit der Mörserkeule greift meine Knochen zu sehr an. Ich muß aber seine eigene Wahrsagung über mich wahr zu machen suchen auf seine und meine Kosten, daß ich gefährlich bin 1).

Nun, liebster Jonathan, ich wünsche Ihnen so viel Kälte und Geduld zum Lesen, als ich Hitze und Geduld vereinigen muß zum Schreiben. Sobald ich diesen Hügel überstiegen habe, will ich mich ein wenig ausruhen und nach Weimar schreiben. Er hat Del und Wein d) in meine Lampe und Kelch oder, soll ich lieber sagen, in meine Wunden gegossen und mich gestärkt, da mir aller Muth zu bergehen ansing, und ich an meinen innern und äußern Sinnen verzagte.

Der bittere Geschmack, mehr am Magenschlunde als in der Gurgel mehr bei Feuchtigkeit als Speisen, will noch nicht verschwinden und verekelt mir den herrlichsten Caviar, den mir Hartknoch je geschickt und den ich nicht einmal meinen Kindern und ihrer Lüsterndeit Preis geben mag, ohne wenigstens noch einmal den Versuch zu machen, mich daran zu erquicken.

Wir haben bisher nichts als Regen und Thauwetter gehabt

<sup>1)</sup> Bal. S.'s Sor. VIII, 386 u. 363 ff. u. VII, 81.

<sup>2)</sup> Spr. 7, 22.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 384.

<sup>4)</sup> Luc. 10, 33.

ungeachtet bes Ostwindes. Die Witterung und mein Magen wirkt auf meine Organe mehr als je. Ich habe mit dem herrlichsten Caviar, den mir Hartknoch geschenkt, den Versuch zum Frühstlicke gemacht, aber mit dem vierten Schnittchen aushören hnüssen. Er schmeckt nach lauter Coloquinten, Abeat cum caeteris erroribus! 1)

Des Desmaree's Gottesvertheibigung über die Zulassung des Bosen ist hier nicht aufzutreiben, habe selbige also allenfalls verschreiben lassen, um dem guten Häfeli antworten zu können.

Als meinen Kunstrichter, kann ich Sie kaum bavon bispensiren, ben Text ber Allg. b. Bibliothek zur Hand zu haben. Die Wahrsbeit zu sagen, gehört es mit zu meiner Absicht, Sie in Ihren eigenen Zirkeln ein wenig zu stören; und ob ich diese Absicht erreiche, werde ich aus der Individualität und Genauigkeit Ihres Details über Sachen und Worte absehen können. Wenn Sie nicht con amore dabei zu Werk gehen, so krieche ich mit allen meinen Hörnern wie eine Schnecke in mein Häuschen zurück.

Daß man in M. so mausestill ist, thut mir wohl und weh. Meine Luft- und Wasserdiät ist doch nicht übel ausgenommen worden? Es geht mir aber wie jedem Arzt für Andere und nicht für mich selbst. Ich mag nicht schreiben nicht lesen — als gute Nachrichten in Ihren Briefen und ich hoffe, daß diese Mediation dort auch die gefälligste sein wird. Alles übrige gehört zu den göttl. Geheim-nissen der Zeit und ihrer Entwicklung — und diese reine Natur übertrisst alle menschl. Kunst. Also wänsche U & WIhren Geburtstag gesund und vergnügt ohne Kopsschmerzen szu seiern?

Er folgt auf unsers Davids seinen, der sich um beide so verstient macht quod bene notandum. Hier hält sich ein verlaufener Mönch seit 14 Tagen auf, der sich Prof. der orient. Sprache und Wiener nennt. Der Abgang unsers Prof. Köhler machte auf diesen Mann unsere Polizei aufmerksam. Man erfuhr, daß er sehr kümmerslich in einem schlechten Wirthshause sehte. Meine Neugierde hat sich schon ziemlich abgekühlt, und seht mag ich vollends mich um nichts bekümmern. Hill that ich vor ein paar Tagen den Auftrag, nähere Nachrichten einzuziehen. Kant und Kraus haben gestern so nachtheilig von diesem Umtreiber gesprochen, daß er auch wenig Lust dazu hatte. Zu

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Sor. V, 162; VI, 80. 116.

Mittag bringt mir mein Sohn die Nachricht, daß er aus Münster Können Sie etwas, liebster Jacobi, von diesem Menschen erfahren: so könnte es auf allen Fall dazu dienen, mich darnach zu richten. Er soll aus Polen gebürtig, in Desterreich schon gewesen sein und giebt vor, eine Professur orient. L. L. zu Münster wirkl. gehabt zu haben, die er wegen geschmälerten Gehalts aufgeben mussen. Schon dieser Umstand ist mir verdächtig und es liegt mir eben so viel baran, unnütes verlegenes Gesindel fortzuschaffen als für Unglückliche Mitleiben zu befördern. Erkundigen Sie fich also nach einem bort eclipsirten Pater ober Brof. Wiener, und Hill soll noch heute seine Herberge oder Praesepium ausfragen. Hat er was in seinem Fach gethan, so soll Hill Stunden bei ihm nehmen. Man hat an ihn gedacht bei bevorstehender Vacanz. Rraus hat weniger Bertrauen zu ihm als Rant, und ich kann beiben nicht widersprechen. Ihr Namenspetter hat an diesem jungen Menschen einen Schat für seine Kinder — — wenn er ihn nur dafür erkennt — — — Sobald ich was habe, schreibe wieder. Erwarten Sie aber keine zwote Fortsetzung vor einer Antwort ober Bescheinigung über Empfang bes ersten. Leben Sie wohl mit Ihrem ganzen Haufe unter den besten Grüßen und Empfehlungen von mir und den Meinigen Much good may you do! Der garftige Klets ift tein autes Omen! — Sei's was es wolle, so bin und bleibe unverändert Ihr alter Freund J. G. H.

# Rr. 41. Samann an Jacobi.

Königsberg, b. 29. Jänner 1786 D. IV. p. Epiph. 86.

Herzlich geliebtester J. Wie ich nicht mehr hoffe, einen Brief zu erhalten, bekomme ich an Ihrem Geburtstage zwei auf einmal. Zufällig erbrach ich den vom 5. d. zuerst, worin Sie meine Schwärmerei beinahe auszustechen scheinen. Was Sie nachher erhalten, wird selbige ein wenig abgekühlt haben. Wir. haben beide Ursache, vor unserm Geist uns in Acht zu nehmen.

Gott gebe, daß die Nachrichten vom 13. d., worin Sie mir Ihr Haustrenz 1) melden, bereits zu Ihrer Beruhigung abgemacht

<sup>1)</sup> Bermuthlich ilber seinen Sohn Georg, ber bamals auf ber Universität etwas extravagirt zu haben scheint.

ist. Die Borsehung wird Ihren väterlichen Entschluß zum besten Ihres verlorenen Sohns lenken und regieren und ihre jetige Schmach durch die Rücksehr desselben mildern. Wie schwer wird es uns armen Menschen, die Bollkommenheit des himmlischen Baters und seine Barmberzigkeit gegen unsere eigenen Kinder nachzuahmen. Ich wollte Ihre häusliche Unruhe erst abwarten, ehe ich wieder schreibe, habe mich aber anders entschlossen. Vielleicht haben Sie, liebster Jonathan, eben die Zerstreuung eines Briefes so nöthig wie ich selbst diese Erleichterung.

Gemüth und Leib leibet bei mir gewaltig von der elenden Bitterung, die mich beinahe ganz desorganisirt. Ich din nicht im Stande gewesen, die vorige Woche auszugehn, und habe mich heute beinahe den ganzen Tag umgetrieden. Gestern früh kam Brahl zu mir mit der Nachricht, daß die hiesigen Juden mit der heutigen sahrenden Post 2 Exemplare von den 5 Bogen des M. M. an Lessings Freunde erwarteten. Ich habe kaum den heutigen Tag abwarten können, die sahrende Post ist dis jetzt ausgeblieden und wird kaum morgen anlangen können, wegen der Nogat und Beichsel, die es eben so wie Ihre dortigen Gewässer machen. Ich hab' die Ansländigung in der Berlinischen Zeitung wenigstens zu lesen bekommen, und man hat Wunder von dort über die Vorrede des Engel gesichtieben; die ich mir noch nicht vorstellen kann. Vielleicht erhalt' ich sie noch morgen, ehe ich diesen Pries schließe.

Bu Ihrer Veruhigung melde Ihnen noch, daß meine Entfleidung wenigstens auf die Hälfte nichts taugt und von
mir selbst verworfen ist. Desto lieber wird es mir sein, Ihr
strenges Urtheil über jede Stelle zu hören, in wie weit es mit dem
meinigen übereinstimmt. Ich habe mehr Zeit und Gesundheit vor
der Hand nöthig, um in das rechte Gleis zu kommen, verlauf mich
alle Augenblicke und quäle mich vergeblich mit Dingen, die nicht
zur Sache gehören, und der Müse, die sie mir kosten, nicht
werth sind.

Ich habe mich von meiner Seite verbannt und beinahe versstucht zu dieser Arbeit, auch noch in meinem letzten Briefe an Herder einen körperl. Eid auf selbige gethan, damit durchzusetzen — und von der andern fühl' ich die Schwierigkeit sie zur Reise und ins Reine zu bringen, und daß ich mir Zeit lassen muß, behutsam zu

Werke zu gehn und mich nicht zu übereilen, meinem Ungestüm nicht blindlings zu folgen und auf die Schwäche meines Unterleibs Rücksicht zu nehmen, daß selbige nicht in die Höhe steige und Wolken in Erscheinungen der Juno verwandeln. Alle dummen Schnörkel müssen fort, und das Ganze muß ein Phalanx sein. Wir ist es lieb, daß Engel und der Philosoph für die Welt sich in's Spiel mischt; aber man muß erst sehen, was? und wie? Verzagen Sie also nicht, wenn meine Hände ermatten und so oft anfangen zu sinken im Streit gegen Amalek. Ich habe noch immer Hoffnung els vixos the xolose ansauführen. Er wird das glimmende Docht nicht auslöschen, noch das geknickte Rohr zerbrechen.

Ich speiste heute zum erstenmal in diesem Jahre außer Hause bei Ihrem Namensvetter — aber der bittere Geschmack bleibt mit noch immer. Hill brachte mich zu Hause. Der Pr. Wiener war auch bei mir gewesen, er kann nichts als ein Jude sein, der ein Almosen braucht. Meinem Sohn mußte ich auch die Epistel lesen. Er verwahrlost seine Sprache so stark, daß er bald ein größerer Stammerer wie sein Vater sein wird, und in einigen Dingen, die ich nicht eben an mir liebe und lobe, scheint er mir zu sehr nachzuarten.

Gleich barauf wurde ich mit einem längst erwarteten Briefe von Claudius erfreut, der in langer Zeit nicht so viel und vergnügt geschrieben. Da kommt Pr. Kraus und bringt mir den Herrn von Auerswald und einen Brief vom Capellmeister Reichardt, der mir eine unerwartete Freude gemacht hat, weil er noch den Tag vor seiner Abreise sich wegen meines Urlaubs Mühe gegeben, und mir noch ein paar Zeilen geschrieben, ehe er auf den Postwagen gestiegen. Er erinnert sich der frohen glücklichen Tage in Düsseldorf und wünscht mich in Wandsbeck.

Aus wahrer Achtsamkeit hab' ich ihm keine Zeile geschrieben, weil ich glaubte, daß er mit seinen eigenen Angelegenheiten, Amtsverrichtungen und Reiseanstalten nebst der zugehörigen Arbeit den Kopf viel zu voll haben würde, daß ich ihn mit meinen Grillen nicht obenein beunruhigen wollte. Ich habe ihm meinen jetzigen Posten zu danken, den ich damals als das ultimum visibile meines zeit-

<sup>1) 2</sup> Mos. 17, 12.

<sup>2)</sup> Matth. 12, 20.

lichen Glückes und aller irdischen Wünsche zur Ruhe angesehen. Sie können seicht benken, wie angenehm und überraschend es für mich war, daß er aus alter Freundschaft an mich gedacht unter allen den Umständen. Er ist nicht nur bei einem geheimen Finanzrath, der zur General Administration gehört, zur Abschiedsvisite gewesen, sondern hat auch 2 Billets in meiner Sache geschrieben, deren Beant-wortung er seinem Briese beigesegt. Die Gen. Adm., welche das Departement in Schlesien, wo ich nicht irre, hat, schreibt ihm, daß sein College, der das Departement in Preußen hat, jaloux sein würde, wenn ich mich vorzüglich an ihn gewandt. Er glaubte, daß ich einen Brunnen nur gebrauchen wolle, und dies zur Wiedersherstellung der Gesundheit zuweilen das einzige Mittel sei, und zusgleich einen zureichenden Bewegungsgrund ausmachte, um die Bewilligung zu einer Reise zu ertheilen —

Sapienti sat. Fast wird meine Vermuthung daraus bestätigt, daß ich mich hätte gerade an die Gen. Adm. wenden sollen und nicht durch Vermittlung der Prov. Direction. Dies ist auch meine erste Instanz, die auch hätte gebraucht werden können, und zweitens wissen Sie, daß ich auch dieser verpesteten Freundin des Philosophe de S. S. nicht das letzte Glück meines Lebens zu danken haben wollte, und ihre abschlägige Antwort war eine Mahnung für meine Reise und den catonischen Patriotismus: Delenda est Carthago, auf dem mein ganzer scher Versuch der Autorschaft beruht. Ich din also immer wissen Thür und Angel, und Umstände müssen den Ausgang meines Entschlusses und der Ausssührung reif machen und, wie ich schon oben gesagt, den Vrouisson meiner Ideen ins Reine bringen.

Ich habe also nicht ganz wie ein dummer. Ian in's Gelag hineingeschrieben; sondern Ihre Schrift ist unter Ihren Augen gleichsam gedruckt. Ich erschrack, wie ich Breslau und des Claudius Berleger sah, weil ich mir durch eine Art von Berblendung Frkt. und Leipzig ohne Berleger den Titel vorstellte, und nicht Lust hatte, nach Ihrem Sp. Büchlein in meinem geheimen Pult zu suchen, über den mein Confusionsrath Ioh. M. die Aufsicht hat, der den Tag über nicht zur Hand ist. Darüber künftig mehr, wenn es Zeit sein wird; dem es kann alles anders gehen, wie man denkt, und ich muß erst mit meiner Arbeit weiter sein oder das Ende näher sehen können.

Die fahrende Poft ift noch nicht bier. Mein Sohn ift bei

Hippel zu Mittag und er schickte mir eine Observation des Herrn von Roche über eine Stelle der Hertzbergschen Borlesung sur les révolutions des Etats, die Justizresorm betreffend. Sehen war ich darüber her, als Wiener erschien — den ich mit Verdruß etwas kurz [?] absertigte, weil ich zu meiner Arbeit auf den Licent eilen mußte. Bon dem Ersten laufe ich noch selbst nach der Stadt, um noch wo möglich Mendelssohn's Vermächtniß ansehen zu können. Ein guter Freund ging aus Eurl. vorige Woche nach Berlin, dem ich sogleich bei seiner Ankunst sich darnach zu erkundigen ausgetragen und mir es zu übermachen. Daher ich es nächstens noch erwarte.

Ihr Freund. Schent ist alles für mich, was er für Sie ist.

Ich erinnere Sie nochmals, alles noch als einen rohen Entwuf anzuschen und die zweite Fortsetzung besonders als misgerathen wenigstens dis auf die Hälfte. Die ausgefallene Note ist Sorm. ad Pis. v. 147-149 1). Das . . . . . betrifft die Litteraturbriese u. A. d. Wibl.

Der ehernen Schlange <sup>2</sup>) wurde geräuchert und sie abgöttisch verehrt. Der Rame des kühnen Königs ist aus der Glosse Luthers, dessen llebersetzung das Anschn der Vulgata für mich hat. Sie hörte auf, ein Abgott zu sein und bekam den Ramen mit der That einer ehernen Schlange denn mehr wie das, war sie wirklich nicht, "denn ohne Gottes Wort ist das Wasser der Taufe schlecht Wasser".

Der schöne Zeigefinger ist aus dem Porsius der bekannte Bers 1, 28. At pulchrum est digito monstrari et dici HIC est. Der politische Mitsauter erklärt sich nachher und kommt beinahe proft vor.

Ich werde Ihre Nachschrift des Dare lucem <sup>8</sup>) nicht vergessen, und es soll nicht blos an der Stirn sondern der Geist der gamen Schrift sein und ihre eigentliche Absicht; aber Zusammenhang und Fortschritt ersordern noch ein wenig die Geduld des Lesers. Die zweite Fortsetzung ist voller Flecken, und ich din ganz vom Wege des lucidus ordo <sup>4</sup>) abgekommen. Ich wilnschte aber, daß Sie mir alles

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 360.

<sup>2)</sup> Nehufthan 2 Kön. 18, 4; vgl. H. is Schr. VIII, 363 u. VII, 81.

<sup>8)</sup> Hor. ad Pis. 143.

<sup>4)</sup> Hor. ad Pis. 41.

aufrichtig sagten, was Ihnen bunkel, falsch und unverständlich oder spitsfindig vorkommt, um mein eigenes Urtheil an Ihrem wetzen zu können, und Erinnerungen eines Freundes drücken sich tiefer ein, als seine eigenen, die man sich selbst macht.

Berbenken Sie es mir nicht, liebster I., daß ich mich durch alle nur mögl. Mittelbegriffe und Leidenschaften gleichsam selbst an diese Arbeit angeschmiedet, demohngeachtet geht mein Eigensinn nicht so weit . . . . . . , sondern es ist eine Gewissenssache für mich, me redus subsungere.

Es ist 6 Uhr Abends, noch nichts da, ohngeachtet ich noch vor dem Essen hach der Stadt lief, um die genommene Abrede gleich bei Ankunft der Post zu bestätigen. Sie werden es vermuthlich eher als ich erhalten.

Erfreuen Sie mich bald mit guten Nachrichten von Ihrer bauslichen Rube. Wenn alle Ihre Freunde Ja sagen, so weiß ich zu wenig, um bagegen etwas einwenden zu können. Hoffnung läst nicht zu schanden werden 1). Er wird das herz ber Bäter bekehren zu ben Kindern, und das Herz der Kinder zu den Batern 2) — ist eine tröftliche Verheifung. Michael und Raphael sind in die Comödie gegangen, ben Samlet zu feben. Es ift biefen Winter bas erfte mal, und ich hatte ihm das heutige Concert der 2 Waldhornisten = Ge= brüber, die nach Betersburg hier durchreisen, und die ich selbst gern gehört bätte, zugedacht. Ob mein Sohn musikalisch ist, weiß ich Die Mädchen scheinen es mehr zu sein und Lisette Reinette hat dies Jahr den Generalbaß angefangen. 3ch wünschte das Geld, was mein sel. Bater für diese schönen Künste verschwendet und verloren, weil meine Kinder vielleicht mehr dabei gewinnen würden, und ich ganz ohne Sinn für das Schöne bin, das mich übertäubt, ohne mir etwas bavon erklären zu können.

Wenn Reichardt über D. geht, so banken Sie ihm für seine freundschaftl. Ausmerksamkeit, die mich gerührt und dufgerichtet hat. Mein Stillschweigen hat eine ähnliche Quelle, die er scheint nicht verstannt zu haben.

Gott segne die Ihrigen, wie die Meinigen — In Münster ist

<sup>1)</sup> Röm. 4, 45.

<sup>2)</sup> Mal. 4, 6.

boch alles gut; die Uebelkeiten mit eingeschlossen als Vorbote neuer Liebe? Mein dienstbarer Geist Hill soll diese Einl. mitnehmen. Ich umarme Sie mit vollem Herzen und Sehnsucht erwünschter Nachrichten.

3. G. Hamann.

### Rr. 42. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, b. 4. Februar 1786.

Der erste Monat in diesem Jahr schloß sich für mich. liebster Jonathan, auf eine sehr merkwürdige Art. Wir hatten bier Gisgang, und das Eis verlor sich auf einmal in unserer Pregel, wo man noch benselben Tag fischen konnte. Heute ist wieder ein neuer Winter. Gegen Mittag brachte mir ein Jude die Epistel M. Mendelssobn's an die Freunde Lessing's, welche Sie vermuthlich auch schon werden gelesen haben. Ich lief selbige in der Geschwindigkeit durch. Es thut mir leid, ein Exemplar mit der Post bestellt zu haben, da sie bier ichon im Buchladen zu haben ist. Den Abend empfing ich poetische und prosaische Raritäten auf des Better Nabals Nicolai silberne Hochzeit, die den 11ten und 12. December gefeiert worden. Biefter, Ramler, wie es scheint, im Namen des Montagsclubs bei Corfifa, ein Dutend Almanachmusen, worunter auch die Sophia Beckerin, Conf. R. Gedicke, Nabal junior. Ich habe einen Catalogum mir bavon aufgesett. Rurz, man tann sich kein rasender Abendbrod und Frühftuck vorstellen, als damit ich den letzten Jänner regalirt wurde, trot meines franken Magens. Den 11ten dieses war zum Blück ein sehr strenger Fasttag. Mit genauer Noth eine gebruckte Zeitung, die ich ohnebin taum ansehen mag. Als Rufttag zu Maria Reinigung beschloß ich ihn mit einer Predigt aus Hahn's kleiner Postille, die mir Lavater verehrt, eilte frühe in mein Bett, schlief gleich ein, wachte aber um Mitternacht auf, und konnte kein Auge zuthun, daß ich Gott dankte, wie ich 5 schlagen hörte, und mein ganzes Haus aufwecken konnte.

Da ich in puncto der Marien= und Aposteltage ein Katholik bin, wie in Ansehung der Geburts- und aller Kinder-Tage ein eifriger

<sup>1)</sup> Bgl. S.'s Schr. IV, 289, 471; V, 133. 156. 161; VI, 264. 282.

Claudia - und Wandsbeckianer, so ging ich in Begleitung meines Sohnes, ber um 7 Uhr zu Kant geben mußte, in die Altstädter Kirche, fand wegen bes erbärmlichen Regenwetters taum 7 Menschen brinn, die lauter Communicanten waren, und von da in's königliche große Hospital, wo Reichard's Schwager wohnt. Die Mutter Maria war erkenntlich und erfreute mich benselben Tag mit 4 Briefen, worunter Ihrer der zweite und angenehmste war. Der erste war ein englischer von einem jungen Menschen, der meinen Sohn auf das Frühjahr nach seinem Baterlande mitnehmen wollte. war der tollste, aus Wien, wo ich zu einem königlich Preußischen Bacofen = Berwalter 1) ab extra ernannt war, und 1 Thir. 16 gr. Postgeld bezahlen mußte. Ich habe mich um einen so wohlfeilen Preis recht satt gelacht. Er betraf meinen guten Hill, an bessen glüdlicher Zuhausekunft und hoffnungsvollem Wiedersehen eine gute Dame sehr herglichen Antheil nimmt, und einen Buchbrucker zu ihrem secrétaire - perpétuel erwählt hat, ber mir schon 3 Briefe gleichen Inhalts geschrieben, und unsere Antwort zu unserm allgemeinen Herzeleid nicht erhalten baben muß. Die Freude bieses Marien-Tages wurde mir noch durch einen sehr qualenden Besuch versalzen und verbittert, wo mir die glückliche Ankunft der Elise ohne Göcking angemeldet wurde.

Ich habe 2 Stunden wie auf der Folter zugebracht; wie Sie vermuthlich auch einige Schweißtropsen über die erste Seite dieses hirtenbrieses vor Ihrer Stirn fühlen werden. Nun ich will Ihnen Zeit lassen, selbige abzutrocknen. Noch din ich dei vorgestern und begleitete meinen hochadligen Gast aus meinem Hause, um meinen Beichtvater zum erstenmal in diesem Jahr zu besuchen, der eben nach mir hatte schicken wollen, um zu wissen, ob ich todt oder lebend wäre. Nach einer verplauderten Stunde ersuhr ich, daß Kraus mich besucht hatte und ein großes Berlangen bezeigt, sein Herz zu erleichtern.

Ich hatte ein ganzes Nest von Einl. und Hartknochischen Briefen zu bestellen, womit ich den gestrigen halben Bormittag zubrachte, und sprach daher auch bei Kraus an, dem das Herz von Ihrem Büchlein und der rabbinischen Epistel voll war, und wider mein Bermuthen erstärte er sich zu unserm Bundesgenossen. Er hat wenig Zeit und

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 308.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

Geschmack am Lesen und an allen Schriftstellern, die sich der Schwärmerei verdächtig machen. Sein Urtheil für Sie gegen den Todten war mir eine ungemein angenehme Entdeckung und ganz unerwartete Eroberung für unsere Partei. Das Jerusalem hat er noch nicht einmal gelesen.

Bor einem halben Jahre borgte ich das ihm geschenkte Exemplar des Golgatha, er hat mich mehr wie einmal um Erstattung gemahnt, und ich schicke ihm erst am Marientage durch meinen Sohn ein anderes wieder zurück. Das war ihm sehr lieb, und ich hatte, ohne es zu wissen, einen sehr glücklichen Augenblick zu diesem erneuerten Geschenk getroffen. Demohngeachtet versagte er mir meine Bitte, das Jerusalem zu lesen, oder schob selbiges vielmehr auf, die er sich zu seiner Borlesung über das Jus naturas hermachen würde, und dies im Kurzen. Auf seine dringende Empsehlung nahm ich Postels Fundamenta Jurisprud. naturalis, dessen Commentarius über die Holländ. Staaten er sich wünschte, weil die deutsche Uebersetzung das von nicht taugte.

Durch das schöne, heitere Wetter ein wenig erfrischt, nahm ich mir vor, meine Tochter und ihre Mutter, die Baronesse Bondeli, zu besuchen, sprach daher bei Hippel an, der eben so sehr von der Epistel voll war, und Ihrentwegen besorgt, daß Sie sich aus dem Morde des siddschen Philosophen doch wohl bei übler Laume einmal ein Gewissen machen könnten. Als Director des Criminals Collegii, Hof- und Halsgerichts, mußte er sich freilich einige Spöttereim siber diesen Scrupel gefallen lassen; dafür ist Iohann Michael heute Mittags bei ihm zu Gaste.

Ich fand Fremde bei der Baronesse und stellte den Ritter der traurigen Gestalt vor — trank 3 Tassen herrlichen Kassee, ging ziemlich schwermüthig nach Hause, schrieb ein paar Zeilen an Reichardt die ich um allen Detail zu vermeiden, nach Düsseldvorf verwies. Sie werden ihm also bloß das Allgemeine und Communicable mittheilen. Was mir die Gen. Adm. geantwortet und was mich abschreckt, diesen indirecte gethanen Schritt in einen directen zu verwandeln.

Der starke Kasse hat mir eine sehr ruhige Nacht verschafft, und ich bin badurch gestärkt worden, dies abscheuliche Exordium an Sic, liebster Ionathan! ergehen zu lassen.

Die Nachricht von der bevorstehenden Heimsuchung ist unge-

mein tröstlich für mich gewesen und wird ihm sehr heilsam sein. Nur wünschte ich, daß Ihr verlorner Sohn so listig wäre in einer so guten Gesellschaft lieber Engel sich in das väterl. Haus wieder einzuschleichen und erdreiste mich, eine Kürbitte beinahe förmlich zu interponiren; wenn solche überslüssig ist und die Sache bereits gut abgemacht wäre, desto besser! Erst müssen Sie mit dieser Familienangelegenheit fertig sein; alsbann denken Sie ans Publikum und den elendesten Theil desselben, das litterarische und philosophische.

Dafür komme ich Ihnen auch mit der herzlichen Versicherung zuvor, daß die Verlinsche Epistel mit allem mimischen und theatralischen und hypotritischen Apparatu meinen Plan
nicht im Geringsten verrückt, sondern vielmehr denselben im Gegenbeil nagel- und nietsester gemacht. Mein Wille bleibt also Ja und
Amen — aber ultra posse nemo obligatur. Der das Wollen gegeben
hat, wird auch das Vollbringen 1) geben. Den 17. Xder am Tage Lazari
habe ich die Feder dazu angesest und die Hand an den Pflug gelegt 2).

Wegen der zweiten Fortsetzung habe ich Ihnen schon das Nöthige geschrieben; wenigstens werden Sie aus diesem Brouillon etwas mehr Land von meinem Plan errathen können, der ganz darauf angelegt ist, den Betrug der allgemeinen deutschen Baal und die heilslose Politik der Kinder Belials gegen mein Vaterland und Deutschsland zu Schanden zu machen, und dazu habe ich neuen Tried und Anlaß durch die Epistel erhalten. Ich habe sie mehr angerochen als gelesen, auch nicht die Hand beinahe seit 8 Tagen an meinen sliegenden Brief wieder ansetzen können. Aber dei aller meiner Unthätigseit und Ruhe wüthet ein feuerspeiender Besuv in meinem Gehirn und Nieren. Incodo per ignes 3). Es ist also keine Prahlerei, wenn ich langsam zu Werk gehen muß. Das größte Bedenken betrisst die untergehende oder aufgehende Sonne 4). In beiden Fällen hab' ich keine Zeit zu verlieren, und alse menschenmögliche Klugheit, Borsicht und Ueberlegung nöthig.

<sup>1)</sup> Phil. 2, 13.

<sup>2)</sup> Am 17. December 1785 fing S. ben Fliegenben Brief an, 10 Tage nach bem apoplettischen Zufall.

<sup>3)</sup> Hor. Od. II. 1, 7.

<sup>4)</sup> Zielt wohl auf den durch Friedrich's II. Tod bald zu erwartenden Thronwechfel.

Nach einem verdießlichen, ärgerlichen, einsamen Mittag holte mich mein Nachbar und Arzt zu einem Spaziergange ab, und nun eile zu Mme. Courtan, der ich heute vor 8 Tagen absagen mußte. Morgen erwarte wieder Lisette Reinette — unter allen diesen Ungemächlichteiten werde fortsahren.

Meine Freundin fand bettlägerig, ich eilte also mit meinem Sohn, den ich bestellt hatte, mich abzuholen, nach Hause, wo ich zu meinem Berdruß ersuhr, daß die Kammerherrin von der Recke sich hatte nach mir erkundigen lassen. Morgen rühr' ich mich nicht vom Fleck.

Ich bin nun ziemlich darüber ruhig, daß ich bem M. M. nicht zuviel gethan, wenn ich ihn zu einem Sophisten, Lügner, Heuchler und etwas ärgerem gemacht. Darüber bin ich aber nicht einig, ob ich sein gänzliches Stillschweigen für Berachtung ober Furcht erkennen soll. Daß er unruhig gewesen, weiß ich, daß an dem zweiten Theil nichts war, vermuthete ich gleich. Das blinde Gerücht, als wenn er schon in der Presse ware, machte mich sehr stutzig, ich bekam aber bald zuverlässigere Nachrichten, die das Misverständniß aufklärten. Lavater hat sich damals in's Bocksborn jagen lassen und scheint mir einen großen Fehler durch seine Palinodie begangen zu haben. Die Anlage ist jetzt eben so künftlich gemacht, Sie und das Publicum zu übertölpeln. Mur hüten Sie sich, nicht in ben entgegengesetten Fehler zu gerathen. Der Philosoph für die Welt 1) hat sich groß müthig an die Spitse gestellt. Die Anklage eines begangenen Mords!) bat eine sehr komische Seite und ist noch verächtlicher, als grobe Berläumdung betrachtet. Es ist eine wahre Demüthigung, bergleichen Ränke zu widerlegen und mit solchen Kindereien - -

D. 5. Dom. V. p. Epiph.

Ich kam gestern ganz heiser, legte mich mit einem starken Fluffieber zu Bette und leibe an allen Eden und Kanten.

Ich erhalte eben jetzt die ersten 4 Nummern der allgemeinen Litteraturzeitung; aber Nr. 7<sup>3</sup>) ist noch nicht da, und erst dann wird die Reihe an Ihr Büchlein kommen. Wie schief, wie abge-

<sup>1)</sup> Ein Roman Engels, ber bier unter biefer Maste gemeint ift.

<sup>2)</sup> Bgl. S.'s Schr. VIII, 377 u. VII, 124.

<sup>3)</sup> Sie enthält bie Recension ber Morgenstunden; vgl. S.'s Schr. VII, 10.

schmadt, weitschweifig mir alles vorkommt. Nur Schabe, daß ich mein gesundes Urtheil nicht von der überflüssigen Galle absondern fann. Meine Absicht war, ben tollen Anfang meines Briefes burch einen recht fräftigen Schluß gut zu machen. Das ganze Gebräusel ist aber umgeschlagen und sauer geworden. Bielleicht wird Ihre Rachricht vom Empfange ber Spistel meine zerstreuten Gebanken wieder sammeln. Ihr eigener Borsat, sich ganz stille zu halten, ist meines Erachtens bas Beste, was Sie vor ber Hand thun tonnen. Cunctatio ist bier restitutio. Mit dem Todten baben Sie nichts mehr zu thun, sondern Sie mussen sich als ein Freund der lebendigen Wahrheit, wie Mendelssohn, gegen Engel und Erzengel, mit einem: ber herr schelte bich! 1) erklären, sich gang zur Fahne bes Glaubens, wie der Jude leines väterlichen Unglaubens, uneridroden bekennen; und den metaphysischen Theil der jetigen Crisi jur Entscheidung überlassen. Beinahe halte ich es für Nothwendigkeit und Geschicklichkeit, sich Ihres mitschuldigen Freundes anzunehmen, wie der Gegner des seinigen, und für 2 Lebendige, sich selbst und Lavater, sollte sich doch mit mehr Leben und Nachbruck reden lassen, als von Engel für die beiden Todten, oder vielmehr für das unter ihrem Namen verstedte Reich der Todten, das mit Ibeen und Speculationen gegen Data und Facta, mit theoretischen Täuschungen gegen bistorische Wahrbeiten, mit plausiblen Wahrscheinlichteiten gegen Zeugnisse und Documente ein blokes Spiegelgefechte Dieses sind aber leider! lauter Broden, die ich mir selbst vorbehalte, und die Ihnen keine Dienste thun können. meinen Ropf nicht anstrengen, ohne ein sympathetisches Mitgefühl aller meiner Eingeweide; und ich bin ebenso wenig im Stande, mich in ihr Concept zu versetzen, ohne mein eigenes in Ordnung zu bringen, jo lange ich nur die geringste Hoffnung habe, weiter zu kommen. Mendelssohn scheint einen großen Irrthum calculi begangen zu haben, wenn er alle Freunde Lessings für Philosophen balt, die seinen jübischen Theismum oder philosophischen Pantheismum dem driftlichen Anthropotheismo vorziehen; denn wenn Gott Alles ist, oder Alles Gott: warum das kleine All nicht, der Mensch, auch Gott? ober auf der Erde, was der große. Ur= und Allvater im Himmel?

<sup>1) 3</sup>ach. 5, 2.

Den 6. Februar.

Das war gestern ein Jahrmarkt. Dem Bettler Wiener wurde die Thür gewiesen. Es that mir doch leid um ihn, ohngeachtet ich nach meiner Erkenntniß handelte.

Nach der Mahlzeit mit allen meinen Kindern kam ein Candidat, den ich in einem guten Hause versorgen geholsen, und brachte mit aus Erkenntlichkeit Müller's Dorfprediger und Dorsschule, die ich noch nicht habe ansehen können. Subinspector Sommer, mit seinem frühlingsrothen, sachenden Gesicht kam darauf; dann unser Wentor Kraus, ein junger Friedländer mit seinem jüdischen Schulmeister, der resormirte polnische Prediger Waronski; Raphael Hippel ging weg, ohne hereinzukommen; wie sich alles versoren hatte, ersetzte Hill und as ein Butterbrod mit. Ich schried ein paar Zeilen an meinen Alcibiades, dessen Namensschrift ich schon vergessen hatte. Entschuldigen Sie mich — und ihm können Sie alles anvertrauen, was ich noch selbst Ihrem Haussreunde, bis er uns helsen kann, zum Geheimnis erhalten möchte.

Ich ging so beiser zu Bett, daß ich mich selbst nicht bören konnte. Habe gut geschlafen, traue mir aber nicht auszugehen. Auf meinem Bette fielen mir neue Lichter für meinen Bald ein. jum Durchbauen noch ein Billet doux an die Kammerberrin. Mitten im Schreiben tam Ihr Brief wie ein Engel mit einem Relch jur Stärfung an. Mein Namensverwandter Georg hat mir auf dem Herzen gelegen und mehr Grillen gemacht, als ich es mir habe merken lassen. Gottlob, daß er zu Gnaben angenommen ift. nehme ihn nun förmlich und ausbrücklich in meine Protection und ersuche, es weder an Ralberbraten noch Ballen noch Feier lichkeiten zum freundlichen und herzlich fröhlichen Willkommen! fehlen zu lassen. Lassen Sie ihm ben Willen, nichts zu thun, bis ich mit meinem Mentor Crispus komme, wo wir alles in Augenschein und Deliberation nehmen wollen. Ich hatte schon einen Berbacht auf Ihren Hausfreund, der sich jetzt bei mir legitimirt bat; benn ich glaube an die Propheten mehr als an meine 5 Sinne. Micha VII, 5.

Raum hatte ich Ihren Brief zu Enbe — so tam ein Bote mit einem Billet und einer Fr. Copie aus bem Kaiserlingschen Hause und einer Warnung, daß die Elise abreisen würde. Morgen früh. Tant mieux — und schrieb mein Billet doux zu Ende, da erhielt ich einen Gruß durch Hippel, der gestern im k. Hause gespeist und noch ein Compl. ähnlichen Inhalts. Weinen Sohn vom Essen weggejagt, und nun will ich Ihre Copiam anhängen zum Muster eines galanten Briefstpls.

Ehe ich zur Abschrift schreite, dient zu wissen, daß sie mir bei ihrer Hinreise Gleichen's Leben von Weikhardt versprochen und ihr dafür eine Fr. Brochure des S.... eines Advokaten über Rousseau mitgab. Ich habe seit Kurzem den Wisch<sup>1</sup>) zu lesen bekommen, die mir nur halb so gefällt als seine eigene <sup>2</sup>) Biographie, die ich mit allen seinen Werken meinem Joh. Mich. zugedacht.

Hochwohlgeborne Frau. Gnädige Frau Kammerherrin.

Die Schwachheiten meiner leiblichen Gegenwart, wovon Ew. G. bereits ein Beweis des Gehorsams abgelegt worden, haben seit Kurzem so überhand genommen, daß ich Ihnen G. Fr. den Etel einer persönlichen Auswartung durch einen langweiligen Brief ersparen muß.

Den 7. des Christm., da Apoll mit allen 9 Musen und 3 Grazien, Corsica und der Kaiser von Japan mit Zurüstung einer silbernen Hochzeitsjubel beschäftigt waren, kam ich mit einem schiesen Maul und außerordentl. Lähmung meiner spracharmen stotternden Junge, die sich öfterer und mehr durch ein verbissenes Stillschweigen der Achtsamkeit als durch Schmeicheleien an großen, starken, schönen und reichen Geistern versündigt haben mag, zu Hause. Von dieser Zeit an ist mein Kopf und Magen beinahe völlig zerstört, daß ich wenig Hossung habe, daß Band ihrer Harmonie prästabilita, wie die Geslehrten es nennen, wieder hergestellt zu erleben. Kaum bin ich im Stande, den ganzen Zusammenhang meiner Gedanken und Ausbrücke zu ersteigen, ohne Uebelkeiten unter meinem Herzen zu sühlen, die bei einem alten Manne keiner natürs. Deutung und lächerlichen Conssequenz fähig sind, wie etwa der Fall bei jungen empsindseligen Damen eintressen könnte.

Vorgestern besuchte ich meine Freundinn, welche meine einzige

<sup>1)</sup> ber Biographie Gleichens.

<sup>2)</sup> Beitharbt's.

hiesige Gevatterin ist, die den Tag vorher mit einem höchst gefährlichen Magenkrampse befallen war', und kam mit einem Anstoß von Flußsieder und einer Heiserkeit zu Hause, von der gestern die glaubwürdigsten Männer, welche der Himmel zu einem Besuche bei mir zusammenführte, Ohrenzeugen gewesen sind; ihre Namen sind in dem Hochgräss. Hause zum Theil bekannt und beliebt, daß ich eben deswegen Bedenken trage die Ehre und Würde ihrer Freundschaft sür mich zum Beleg einer solchen Kleinigkeit, wie meine zufällige Heiserkeit ist, zu misbrauchen.

Ew. Hochw. kommen übrigens aus der Hauptstadt eines Churfürstenthums, die zum Unglück des Königreichs Preußen (wie einst Warschau für Sachsen) die Residenz eines großen Königs ift — — aus einer Residenz, wo ich nach dem Tode eines jüdischen Weltweisen und seit der Abreise eines rechtschaffnen Landsmannes nach Pariskeinen Freund weiter habe, auf den ich mich vorzetzt besinnen kann — aus einer Residenz, die zwei meiner lebenden Freunde eines Words beschuldigt, ohne zu wissen, daß sie selbst eine Meuchelmörderin und verpestete Feindin aller Wahrheit und öffentl. Wohlsahrt ist — die sich mit dem Mark unserer preuß. Elendsknochen 1) mästet — —

Gott ist nicht ein Gott der Todten, sondern ein Gott der Lebendigen <sup>2</sup>). Berzeihen Sie es also, Gn. Fr., wenn mein Herz, so lange es noch lebt, für 2 lebendige Freunde stärker und gewaltiger schlägt, als die allgem. deutsche Baal mit ihren mimischen Engeln und merkurialischen Hofräthen <sup>3</sup>) um den Leichnam eines Moses und Arons, die Brüder im Pantheismo, wie die Gelehrten es nennen, immer gewesen sein sollen, zu heulen und wehzuklagen im Stande sein wird.

Da ich Hochw. Fr. Kammerherrin lieber Wort halten als broben und versprechen mag; so haben Sie Mitleiden mit einem alten Invaliden, der an nichts denkt, als sein Haus zu bestellen 4) und reisefertig zu sein, der ohne Magen, Kopf und Stimme sich von der

<sup>1) &</sup>quot;Elendsknochen werben wegen ber Dolicatosse ihres Marks nach Berlin geliefert für ben Hof." (Hamann.)

<sup>2)</sup> Matth. 22, 32.

<sup>3)</sup> Raynal?

<sup>4)</sup> Sef. 38, 1.

großen Welt absondern und aus Noth die Einsamkeit seines wüsten Kämmerleins allem Geräusche und Gepränge vorziehen muß; dem Berlin noch gleichgültiger als ein welsches Bedlam oder chaldässches Babel ist; der alle Salomonische Herrlichkeit nicht mit dem Loos eines Lazarus vertauschen möchte; der mit einer zuckersüßen Rache im schäumenden Munde — mit einer Wuth, die nur ein Sauvage du Nord 1) — aber kein alles zermalmender Kunstrichter 2) der reinen Bernunft nachzuempfinden fähig ist, das Ende aller Dinge und sein eigenes zum einzigen Augenmerk der wenigen ihm noch übrigen Augenblicke macht. —

Gnädige Frau! ich bin Gottlob! am Ende all' meines Schreibens und auf der letzten Seite des großen Bogens. Darf ich Ew. Hochw. noch zumuthen, ohne es mir zu verargen noch zu vergessen, dem hochgräst. Hause meinen unterthänigsten Dank für die mitgetheilte franz. Abschrift, die ich eben diesen Augenblick erhalten, zu erkennen zu geben, auch sich meiner alten Freundin, deren böser Name mit dem üblen Ruf des meinigen so unschuldig spmpathisirt, dei Gelegenheit zu erinnern. Bielleicht thut die Borsehung Wunder bei irgend einer wohlthätigen Quelle Dero poetischen Einbildungskraft mit der Erscheinung meines Schattens Genüge zu leisten und außzuföhnen. Mit diesem einzigen Wunsche, der mir von Herzen geht, der aber Leben und Glück für alle Pilgrim noch Ruhe voraußsetzt, wenn ich alles, was ich nicht außzudrücken vermögend din, und ersterbe mit der tiessten Ehrerbietung und lebhaftesten Hoffnung eines bessern Wiedersebens

Dero unterthänigst ergebenster bemüthigster

3. **G**. H.

Eine Mue. Stolz, eine intime Freundin der Elise, lebte hier ein Jahr und war eine Bekanntinn in meinem Hause, auch der Anslaß meiner ersten Bekanntschaft mit der Kammerherrin, deren Sescheideidung ich einstmal verhindern wollte, und die, wenn sie gleich diesen Brief nicht versteht, voch immer ein gutes Agons meiner Ab-

<sup>1)</sup> Der Titel einer Schrift S.'s lautet: "Lettre perdue d'un Sauvage du Nord"; vgl. S.'s Schr. IV, 149.

<sup>2)</sup> So wird Rant in ber Borrebe zu ben Morgenstunden genannt.

sicht ist, ihn mitzutheilen und mich badurch zur Exfüllung besto stärker zu verbinden.

Was ich dem sel. M. M. für eine angenehme Stunde zu verbanken habe. Ich ging mit Scheu an die beiden Müller'schen Schriften, den ich bald für den Schweitzergeschichtsteller verkannt hätte, und ich ditte Sie um Alles, sich diese allerliebsten Blätter, so bald sie nur können, zu verschaffen. Geben Sie doch unserm Görgel es zu lesen, vielleicht bekommt er Lust, ein Dorfprediger zu werden.

Sorgen Sie doch für nichts, am wenigsten benken Sie daran, einen neuen Käfig für diesen Bogel zu machen. Lassen Sie ihm wenigstens Zeit, sich ein wenig zu erheben und zu besimmen. Die Abschrift aus dem kalserlingschen Hause war die Beschreibung einer St. Action vom Oct. 84, wo ein Herr von Hogendorp sich als ein Held hervorgethan, dessen surdige Mutter Ihre Fürstin kennen wird. Er hat mir das Leben sauer genug gemacht und dennoch mein Bertrauen und meine Hoffnung erfüllt. Man sagt, daß er im Begrissist, die Tochter des Goud. von Batavia zu heirathen.

Alles, was Sie mir vom Character des G. mittheilen, vermehrt meine gute Meinung und überführt mich, daß alles auf ein Misverständniß hinausläuft. Halten Sie mir den Einfall eines ..... Pfarrers zu gut, den Kant sehr mimisch zu erzählen weiß. Unsere Lebereilung, aus jungen Leuten Engel zu machen, vermehrt die Reimendung mit dem fatalen Buchstaben B. Kinder müssen siehen siehen kant vachsen und durch eigne Erfahrung klug werden. Laßt das Unkraut wachsen der Monate mit der äußersten Gleichgültigkeit zu und überlassen Sie ihm seinen eignen Geschmack.

Meinem bei asser Einfalt ehrlichen Hill ift ber Oncle <sup>2</sup>) ungeachtet seines guten Weins, den er ihm vorgesetzt, ein wenig zu ernsthaft vorgestommen, daß er vor Claudius Thür vorbeigegangen, der so viel hübsche Töchter hat, ist für mich ein gutes Zeichen seines Gefühls. Bald möcht ich Ihnen den Rath geben, mit meinem Alcidiades darüber zu consusiren, der gern Experimente macht, und der immer ein reises Urtheil über Menschen fällt. Auch die gute Fürstin ist Mutter und Ihre

<sup>1)</sup> Matth. 13, 29. 30.

<sup>2)</sup> Hill wurde von Jacobi's Outel freundlich aufgenommen und bewirthet.

Freundin. Wenn Sie zum Besuch nach Minster reisen möchten nach bem Abschied Ihrer Gesellschaft, rathe ich Ihnen den Corpus delicti mitzunehmen, aber ihn nicht in dem Gesichtspunkt zu behandeln, sondern mit allen Freuden eines wiedergefundenen Schases oder Groschens.

Nun fang ich erst an, Ihren Brief zu lesen, ben vom 30. Aber habe b. 14. Jänner erhalten, und mit der Antwort die erste Fortsetzung, welche ich bisweilen irrig die zweite genannt habe, überschickt.

An Ihrem Geburtstage erhielt ich 2 Briefe auf einmal vom 5. und 13. Jänner. Ich bin niemals einen andern Weg unserer Correspondenz als den mir angewiesenen gegangen; also das kommt von Hicher und nicht von mir. Als Haushalter sehr ökonomisch und sehr damit zufrieden, kein Eigenthümer zu sein. Einen Kreuzer sür meinen eigenen Brief zu bezahlen, macht mir ebenso viel Bedenklichkeit als andern damit Unkosten zu machen. Da Ihr Haus in Handlungsgeschäften steht, so bediene mich mit gutem Willen des Vortheils. Ehestens eine Einl. von Kraus an seinen Socrat. Schwaben 1).

Mehr kann ich nicht heute; so gern wie ich wollte. Gott sei mit Ihnen und den Ihrigen, dafür ich meinen George von ganzem herzen zu erkennen bitte. Werden Sie auch lesen können? Ich umsarme Sie von ganzem herzen und kann nicht mehr. —

# Rr. 43. Samann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 15. Februar 86.

Herzlich geliebtester Freund!

Ihr Stillschweigen hat mich beunruhigt und der Inhalt entsprach auch nicht der Freude über den ersten Anblick des heut' Erhaltenen vom 3. und 4. d. Ich hoffe, daß Ihre Gesundheit völlig wieder hersgestellt sein wird. Mich verlangt, den Eindruck der Epistel auf Ihr Gemüth zu wissen. Da Sie über die Berliner Roconsion ) geslacht, so hoffe ich, daß Sie alles übrige ebenso gleichgültig ansehen werden. Ich habe seit frühe noch einmal den letzten Willen an

<sup>1)</sup> Stenbel.

<sup>2)</sup> S. Allgemeine Literatur = Zeitung, Sonnabends b. 11. Februar 1786, S. 292 — 98.

Leffings Freunde gelesen. Sie haben boch wenigstens eine Maste, an die sie sich halten können. Was mein ehrlicher Landsmann R. 1) gethan im Fluge auf dem Wege, gefällt den meisten und ist ein gutes Actenstück zum Proces, auch ein vortreffl. Beweis seiner Redlichkeit und Dienstfertigkeit. Bermuthlich werden Sie ihn zu seben bekommen, und dann danken Sie auch in meinem Namen. Wie über Ihr Stillschweigen, bin ich noch mehr 'über meinen Briefwechsel, Materie und Inhalt besselben, beunruhigt gewesen, die Ihnen mande widerliche Empfindung veranlagt haben muffen. Die Liebe bedt ber Sünden Menge 2), und beshalb scheint es mir überflüssig, mich weitläuftiger deshalb zu erklären. Ich warte nur bloß auf die Aufnahme ber Epistel, und wie Sie selbige gelesen haben, worauf ich mehr, als blos neugierig bin. Daß ich Recht und Jug gehabt, M. M. als einen Sophisten, Lügner, und Heuchler aus seinem Jerusalem anzusehen, hat er durch seine Vorlesungen und Hirtenbrief an L. Freunde noch besser bewiesen. Doch wer kann Menschen in's Bern seben, geschweige Schriftstellern, und ihre Narrenopfer 3), die sie dem Bublico bringen, das betrügt und betrogen sein will.

Mein einziger Rath bleibt noch immer berselbe', sich nicht zu übereilen. Die Wahrheit und Ihr guter Name werden dadurch nichts verlieren. Dank sei es dem Rheumatismo Ihrer Freundschaft, daß Sie meine Fortsetzung nicht abscheulich gefunden. Es geht meinen Gedanken, wie den Bällen eines ungeschickten Spielers, die sich immer selbst verlausen. Ich rede von einem Spiel, das ich niemals gekonnt und jetzt völlig vergessen habe. Mit meinem Chaos geht es sachte weiter, und ich verzweisele noch nicht, das Ende zu erleben.

Die Wendung mit M. Tode 4) habe beibehalten und es [ift] mir lieb, daß wir hierin übereinkommen. Die Stelle in meinem Briefe verstehe ich selbst nicht mehr. Bielleicht hab' ich unter Deutlichkeit ein gröberes und crasseres Ding verstanden. Nehmen

<sup>1)</sup> S. Reichardt's Erflärung von 29. Januar 1786 in ben "Beiträgen zum gelehrten Artikel bes Hamb. unparth. Correspondenten", Zweites Stud 1786; wgl. H. & L. Schr. III, 175.

<sup>2) 1</sup> Betr. 4, 8.

<sup>3)</sup> Preb. 4, 17.

<sup>4)</sup> S. H.'s Schr. VIII, 362.

Sie es um des Himmels willen mit meinen Briefen nicht genau. Ich denke schon zweimal die Fortsetzung gleichsam widerrufen zu haben, und werde das mir sowohl als Ihnen durch übereilte Ueberschickung veranlaßte Misvergnügen nicht so leicht wiederholen. Unterdessen werde ich doch Ihre Erinnerungen zu nutzen suchen. Wir müssen noch immer wie die Kinder durch Straucheln und Fallen gehen lernen.

Elise ist den Tag darauf nach meinem Briefe abgereist und hat mich grüßen und eine Antwort aus Memel oder Curl. zu ertheisen versprochen, worauf ich aber nicht Rechnung mache.

Ich habe den ganzen Dienstag eine Höllenfahrt ausgehalten, von der ich nur gegen die Nacht mich wieder besinnen konnte. Unser Leben ist ein Dampf 1), und alle Freuden und Leiden desselben scheinen aus Dünsten zu bestehen oder vapours, von denen man nicht weiß, woher sie kommen, und wo sie bleiben.

Ich habe Ihr Büchlein und die Vorlesungen noch einmal durchsgelesen. Es siel mir auf, daß ich in einer Stelle, die Sie selbst anführen, schon die Nehusthan in Gedanken gehabt, ohne mich im Geringsten besinnen zu können.

Stupid bin ich immer gewesen, aber seit Rurzem leide ich eine Art von Zerstreuung, von der ich bisber nichts, wenigstens in dem Grade, wie jest, gewußt, und die mich schüchtern und scheu macht zu jedem Geschäfte oder Umgang. Der junge Deutsch hat die Beide Eltern kamen nach ber Stadt; er ist bas einzige Kind, und Alles, Gottlob, gut überstanden. Borigen Sonnabend gehe ich des Morgens bin, ohne und wider meinen Vorsatz. Er sitt im Pubermantel, und sie neben ihm am Kaffeetisch. 3ch will ihm bie Hand kuffen. — "Sie sehen mich für meine Frau an." — 3ch biete ihr den Mund, und setze mich ein wenig verdrieglich bin, ohne zu wissen, warum mir Hand und Mund versagt wird, rebe in's Gelag hinein, komme nicht eber zu mir selbst, bis ich auf ber Straße bin, wo mich aber ein so unwiderstehliches Lachen anwandelt, daß ich es bis zum Schlafengehen kaum unterbrücken konnte. So ein toller Streich ist mir noch nicht begegnet; und wenn man nicht mehr ihn und sie unterscheiden kann, wie mag es mit Speculationen gehen,

<sup>1) 3</sup>ac. 4, 14.

die man nicht durch seine 5 Sinne so leicht berichtigen kann? Bei allem Lächerlichen war etwas ärgerliches und schauerliches in meiner Erfahrung. Ich muß mich also ein wenig in Acht nehmen, mit einem so mürben Kopf gegen die Wand zu saufen.

Auch ein ganzes Jahr soll mir nicht zu lang währen. meine letten Kräfte zu versuchen. Weiter bin ich, und bisweilen schimmert mir auch schon das Ziel vor Augen. Ohne biese optische Täuschung hätte ich freilich niemals die Hand ans Werk gelegt; aber zur Ausführung gehören mehr als optische Täuschungen, mehr als Bersuchungen; Flügel zum Fliegen, wenn es ein fliegender Brief werden soll. Ich hoffe also noch, mit Siob sagen zu können: Mein Bogen bessert sich in meiner Hand 1). Bitte also, liebster Jonathan, die Fortsetzung beizulegen und nicht weiter daran zu denken. darüber erhalte, soll nicht verloren sein. Ach! Freunde taugen selten zu Kunstrichtern. Ihr: Schone Dein selbst! 2) bisweilen Satans Stimme. Die stumme Physiognomie eines gegenwärtigen Kunftrichters ist lehrreicher als die schönste Spistel eines entfernten, haben den Fehler, Ihren Freunden zu viel zuzutrauen, und gegen Ihre eigene Empfindung zu mißtrauisch zu sein. Mein Freund und Reisegefährte Crispus soll Ihre Stelle vertreten. Wir baben uns beute zu Mittag Ihrer erinnert auf unsern Kreuzzügen in petto bei einer Rehkeule und Gläschen Malaga, womit mich ber Dechant meiner akademischen Spielgesellen und der einzig übrig gebliebene Kriegsrath Hennings, ich weiß weiß nicht wie noch warum, beschenkt Mein Johann Michael war bei Hippel zu Mittage mit Hill.

Ich warte also auf Ihr Willsommen beim Empfang der Epistolae posthumae und ob Sie mit Ihrem wiedergekehrten Sohn in Ordnung sind, und bin unterdessen an meiner Arbeit fleißig, so viel ich kann, mit weniger Ungeduld als ich aussetze, weil ich das Bertrauen habe, daß Zeit und Vorsehung an meinem Plan Antheil nehmen wird, der sich auf einen Urlaub zur Reise mit bezieht. Sobald ich das Ende meiner Arbeit erreiche, gebe ich Ihnen Nachricht davon, wie auch, wenn ich von der Unmöglichkeit ihn auszusühren, überzeugt werden sollte, welches ich noch nicht bin. Bielleicht die

<sup>1)</sup> Siob 29, 30.

<sup>2)</sup> Matth. 16, 22.

ich selbst Ueberbringer ber Handschrift. Bielleicht macht eine öffentsliche Beränderung und lustrum doloris einen andern Zuschnitt meiner Disposition nöthig.

Freund Crispus, ber Mentor unserer Wallfahrt, hat mich wenigstens zur Ausführung meiner Ibeen aufgemuntert; und von einer Seite ist eine Aufmunterung ebenso nöthig, als von ber andern überflüsstig.

Der jüdische Philosoph beklagt sich, Ihre metaphhsische Sprache nicht verstehen zu können. Es geht mir ebenso, wenn ich Ihnen die Bahrheit sagen soll. Seine Uebersetzung des Spinoza in den Morsgenstunden ist mir einleuchtender als Ihre Darstellung seines Shstems; das gleich dem K. aus lauter wortreichen Formalitäten ohne denkbaren Inhalt besteht.

3ch habe zufällig von einem 70jährigen Cartesianer, einem D. Siegwart in Tübingen, eine allerliebste Schrift unter bem Titel: Fragmentum I, Cogito gefunden, das 1781 ausgekommen; ob das zweite Fragment über Sum erschienen, und ob der alte Greis noch lebt, habe ich nicht ausmitteln können. Das erste ist mit vielem Scharffinn und lebhaften Wit geschrieben, daß ich es Ihnen wohl empfehlen möchte, und eine Nachfrage wegen des versprochenen Fragments, an bessen Eristenz mir selbst gelegen ware. Bei bem philosophischen Wort fällt mir die Stelle in Engel's Borrede ein. daß M. M. anfänglich die Existenz Ihrer Schrift, und als diese bald außer Zweifel gesetzt war (qu. a priori ober a posteriori?) einen solchen Inhalt verselben durchaus nicht glauben wollen. Wir wollen, lieber Ionathan, auch die Gaben der Abtrünnigen 1) nicht verkennen. habe meine Freude immer an der Abvokaten-List, womit er sich aus bem Handel mit unserm &. wie eine Schlange berausgewunden, und wie er jetzt sich und seinen Freund in Sicherheit gebracht und die Fortsetzung den Berliner Erben übertragen. Auch die ungerechten Richter und Haushalter 2) sind uns zu Mustern empfohlen mit einem mehr als horazischen Sapere aude 3)! Schicket euch in die Zeit, benn es ist bose Zeit 4). Ich benke immer, Sie haben ber Wahr-

<sup>1) \$1. 68, 19.</sup> 

<sup>2)</sup> Luc. 18, 6 u. 16, 8.

<sup>3)</sup> Hor. Ep. I, 2, 40.

<sup>4)</sup> Rom. 12, 11,

heit und guten Sache einen Dienst gethan, burch die unschuldige Offenbarung bes Geheimnisses ber Bosheit 1), bas mit so viel Energie in den Kindern des Unglaubens wirft zum haß des Christenthums. Lassen Sie sich also die kleine Berfolgung um seines Namens willen nicht leid thun. Wie lieb und leicht würde mir Ihr Spiel fein! Um Ihr und meines nicht zu verberben, manum de tabula 2)! Lassen Sie mich einen philosophischen Maulassen sein. Anstatt bes Tobten haben Sie eine Legion wider sich, gegen welche Sie nichts, als die feste Burg: ab hoste consilium 8) schützen kann. Sie mir balb, ob Sie ein Digestiv ober Bomitiv bes hebraischen Berliner Hirtenbriefs nöthig gehabt haben, und ob Ihr Magen schwächer als der meinige ist. Nur bitte ich, nicht ihn für sie, und sie für ihn, anzusehen, und sich an den Freunden, nicht an ben Tobten zu halten. Doch jene sind tobt und biese leben; und alles läuft am Ende auf eine Masterade 4) hinaus, wie im Shaftesburt geschrieben steht. Quid rides? de Te fabula narratur 5) -Suchen Sie also, lieber Jonathan, mit den Berliner Fabelhansen, wie ich mit ihrem Fibelisten 6) herumzuspringen und fertig zu werden. Ich werbe wie ein entfernter Secundant Ihrem Zweitampf auseben, und meine Sichel in keine fremde Erndte wagen 7). Sie sind so glücklich wie St. Paulus, an den Kaiser 8) apelliren zu können; ich kann mich bloß für einen Pharifäer ausgeben gegen die allgemeinen beutschen Sadducker. Unsere subjective Lage muß jedes seine objective Nothwehr bestimmen. Wir wollen auch unsere freundschaftliche Correspondenz auf eine Zeitlang verläugnen, und uns einander eine Quarantaine auflegen, damit nicht einer des andern Concept verwirre. Borber erwarte ich aber offenherzigen Bericht, wie zuckerfüß die Epistola posthuma Ihnen geschmeckt, und die Wirkungen

<sup>1) 2</sup> Theff. 2, 7.

<sup>2)</sup> S. S. 169.

<sup>3)</sup> S. S. 150.

<sup>4)</sup> Bgl. Menbelssohn's Brief an Jacobi in bes Lettern Berken IV, 1. S. 101.

<sup>5)</sup> Hor. Sat. I, 1, 69.

<sup>6)</sup> Dem F. unterzeichneten Recenfenten von Golgatha und Scheblimini.

<sup>7) 5</sup> Mos. 23, 25; vgl. 30h. 4, 38.

<sup>8)</sup> Apg. 26, 32.

derselben in den Intestinis oder in den Musteln des Lachens. keine Lüsternheit nach Douceurs, noch Ekel vor Arzeneien: et ab hoste consilium. Weber welsches noch hebräisches Point d'honneur 1); jondern deutsche Wahrheit sei Ihre Muse. Eben erhalte ich von R. die allgemeine Litteratur = Zeitung bis zum 20. Januar. Wo bleibt 3hre Recension 2)? In meinem fliegenden Briefe bin ich mit ber Berklärung bes evangelisch-lutherischen Titels 3): Golgatha und Scheblimini ziemlich ins Reine, auch mit der panischen Furcht der Berliner Diana vor dem Pabstthum, das in Despotismus, Infallibilität, Unterbruckung bes göttlichen Worts und ber beiligen Schrift. Bertheiligkeit und einer ganzen Pandora-Büchse besteht, und nicht extra, sondern intra muros Iliacos 4) gesucht werden muß. Alsbann über ben Atheismus ber jüdischen Borlesungen und die cartesianische Kabbala ber verpesteten Freundin. Ob das Kind zur Welt kommen und beim Leben bleiben wird vor der Herodianer argen List? 5) vix credat judaous Apella 6). Gevatter sollen Sie sein, nehmen Sie sich aber vor einem Nachtmahl von Austern, dem welschen Most in Acht, die ich mir auch schon einmal vor vielen Jahren bei einem Schmaufe 3hres Namensvetters verekelt, und vor Berkältung noth Jackzorn in Acht et ab hoste consilium. Cura ut valeas et rideas über die Berliner Rlagweiber. Gottes Segen über Sie und die Ibrigen.

"(Am Rande:)

Vergessen Sie nicht, Müllers Dorfprediger und Dorfschule pu lesen auf sel. Mendelssohns und meine Empfehlung.

Ich trinke alle Morgen und Abend ein Glas Wasser mit Sal Glauberi tingirt und es schmeckt mir besser als Malaga und bekommt mir besser als der petillirende Ged und dolosus luctator 7). Pereat mit allen welschen Näschereien der verpesteten Freundin. Vale. Sapienti sat.

<sup>1)</sup> S. S. 167.

<sup>2) 6. 6. 219.</sup> 

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 372.

<sup>4)</sup> Hor. Ep. I, 2, 15.

<sup>5)</sup> Matth. 22, 16.

<sup>6)</sup> Hor. Sat. I, 5, 10.

<sup>7)</sup> Plauti Pseud. V, 1, 5.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

Der Pater ober Professor Wiener ist bereits aus meinem hanse verbannt, und ich höre weiter nichts von diesem Betteljuden ober entlaufenen Mönche.

# Rr. 44. Samann an Jacobi.

Rouigsberg, ben 18. Febr. 1786.

Herubigen Sie mich nur ent mit der guten Nachricht von Ihrer völligen Gesundheit. Ich bin auch halb krank zu Hause gegangen und hätte schon eher es gethan, wenn ich nicht Ihren Brief abwarten wollte, selbigen mitzunehmen. Finde aber das Pack mit Mendelssehns Epistols postkurus kamos angekommen und mußte 1 fl. 16 gr. Porto bezahlen, da es hier für 24 gr. zu haben ist. Es thut mir aber nicht leid, weil es ein schönes Exemplar auf Postpapier ist und ein paar flüchtige Nachrichten enthält. Der Freund ist d. 2. d. angekommen und hat d. 4. d. geschrieben. Bielseicht ist aber der Brief liegen geblieben. Er melde mir, daß Biester hätte über den Garve auch hald im's Gras beihen müssen, jest aber ziemlich wieder hergestellt sei. Eher hätte ich umgesehrt schließen mögen. Doch wenn man nicht zu verlieren versteht, sollte man sich lieber ganz des Spiels enhakten.

Mein Johann Michel hat auch einen Ausschlag, den ich nech nicht beurtheilen kann; geht aber dabei hernm. Meine 3 ältesten Kinder sind zwar inoculirt — aber ich bin für keins meiner Kinder recht sicher. Was mir sehlt, weiß ich und weiß ich nicht. Ich hosse aber und wünsche, daß das Aergste zur Besörderung unserer gemeinsschaftlichen Wünsche dienen wird.

Sott gebe, daß Sie den nächsten Freitag einen großen Brid erhalten, und ich hoffe, daß Sie zubereitet sind, daß ganze Radotage eines Nachtwandlers zu lesen, und beinah möchte ich sagen zu verachten, oder wenigstens im Licht der Wahrheit und Liebe zu sehen, die nicht den Buchstaben, sondern den Geist, nicht das Gegenwärtige, sondern das Künftige zum Ziel macht, nicht wie ein äußerlicher Jud das Lob aus den Menschen, sondern wie ein innerer verborgener Jud das Lob aus Gott. Diese Paulinische Distinktion aus Köm. Il 28. 29 hat mir immer im Sinn gelegen seit der Verliner Apotheoseines Juden, der das Andenken des ungläcklichen Fürsten auszustecht

icheint. Ich habe in biesen Tagen nichts als bas Ierusalem ftubirt, fast wie ein neues Buch. Es war bobe Zeit, um mein Golgatha nicht ganz auszuschwizen, das ich, wenig gefehlt, bald selbst nicht mehr verstehe, und mir baber alle Stellen, auf die ich Rücksicht genommen, am Rand gezeichnet. Wenn es wir so geht, daß ich wir felbst beutlich zu sein aushöre, sobath ich abgekühlt bin, wie darf ich mich wumbern, andern nicht bentlich genug zu sein? An Anlag hat es nicht gefehlt, über die Dentlichkeit eines Mendelssohn und meine eigene Dunkelheit zu studiren und zu meditiren, nicht ohne Erfolg. ich habe selbst nichts thum lönnen, weil ich ein Non possum non --jum Reben und Schreiben nöthig babe, ein - bem lächerlichen Sturm und Orang abuliches -- Interesse, wie ein brennend Bener in meinen Gebeinen verschlossen, daß ich's nicht leiden kann, mid ichier vergebe. Berem. XX. Diese Schäferstunde will niche kommen. Sie baben schon so manchen Brief in puris naturalibus von mir erhalten, daß ich beforgt war, Ihnen dadurch überläftig zu werben. und Sie burch meine Paroxysmos zu verwirren. Daber war ich im Ernst auf eine Quarantaine bedacht, zu der ich mich aber nicht eber recht entschließen kann, bis ich Ihr umbefangen Urtheil über bie beilige Epistel weiß.

Es ist alles gut gemeint, und weiter geht menschl. Freundsichaft nicht. Bor allem der Rath, sich nicht die Sitze befremden zu lassen, als widersähre Ihnen etwas Seltsames 1), und sich von den Freunden Lessings zu unterscheiben, an die der hebräische Segensabschied gerichtet ist — sibr die Todten kein Wort zu verlieren, noch an ihrer Tause den geringsen Antheil zu nehmen.

Wahrheit ist von beiden Theilen, aber sie zu tremen und zu scheiden, vazu gehört Ruhe, Gelassenheit, welche die Zeit ehrlicher giebt, als alle Kunst. Ihre Sache ist gut, vas ist schon ein großer Trost, und Ihr Spiel besser und sicherer und klüger als jener ihres. Man wirft Ihnen falsch vor, sich übereilt zu haben; für das Bergangene kam die Warnung zu spät; aber nicht sür das Folgende. M. war es um das erste Wort zu thun; halten Sie sich an das letze und jüngste. Lassen Sie jeden, der Lust hat, mit und ohne Beruf und Fug sich einzumischen, ausreden. Desto besser sitr Sie

<sup>1) 1</sup> Betr. 4, 12.

und den Grund der Sache, der ewig und unveränderlich bleibt und eine nothwendige Wahrheit betrifft, die weder von Zeit noch Ort abhängt, insofern sie ästhetische Formen sind, Moden und Mondwechsel.

Diesen Augenblick erhalte ich Mr. 15 bes Correspondenten 1), die ich zufälliger Weise nicht gesehen batte. Es ist nichts als ein neuer Abdruck ber Moritischen Recension aus ber Berl. und bieser ein ebenso reiner Auszug aus der Engelschen Borrede. Dak Moris schon auf das Gespräch geantwortet, habe Ihnen bereits gemeldet, aber ben Inhalt auch vergessen. Dag (9.2) ein wenig verlegen ist, kann leicht erachten. Was ich aber gewünscht in Ansehung seiner, weiß ich leider auch nicht mehr. Auf die Woche bin ich willens, die Vorlesungen zu wiederholen, über die Kant auch noch das letztemal, wie ich ihn besuchte, zu schreiben willens war, sobald er in dem, was zu seiner jetzigen Base der Autorschaft gehört, weiter sein würde. Eine Maste ober Migverstand (ber Sprache und Bernunft) liegt offenbar zum Grunde; aber die aufzudecken, ist schwer und vielleicht unmöglich ber angenommenen Begriffe zufolge. 3ch suche wenigstens Ueberzeugung für mich selbst. Sustem ist schon an sich ein Hinderniß der Wahrheit, wie Gewohnheit der Natur widerspricht. Sie muffen sich also schon gebulden, liebster 3., bis ich selbst ein wenig weiter bin. Beil ber Borwurf bes beibnischen, natura-Liftischen, atheistischen Fanatismis) ein hauptpunkt ift, auf ben ich in den Socr. Denkwürdigkeiten in meiner kabbalistischen Rhapsodie gezielt, und die den Berl. im Golgatha empfindlich gewesen: so babe ich Anlag genug, diese Materie auseinanderzusetzen, [ba] auch die Vorlesungen ein Commentar über viele Stellen bes Jerusalem sind. 3ch werde mich also weitläuftiger dabei aufhalten, als ich anfangs nach meinem ersten Entwurf, ber auf einen Rabelaismum hinauslief, willens war. Erhalt' ich Urlaub, so ist ein Hauptzweck meiner Arbeit schon erreicht, den ich ganz aufgeben muß. Wird mir der aber abgeschlagen, so kehre ich auf meinen ersten Plan, Sturm zu laufen, :zurück.

<sup>1)</sup> Bom 27. Januar 1786.

<sup>2)</sup> Georg Jacobi.

<sup>3)</sup> S. H.'s Schr. VII, 64.

Unser David soll bereits die Regimenter zur Abschieds-Rovue in Graudenz bestellt haben. Hier liegt die Episode meiner Henriade, von der ich auch sagen kann: Incodo per ignes 1) — und der socus, dessen Berhältniß ich noch suchen muß und der eben so sehr von meiner Gesinnung als äußern Umständen abhängt.

Babel, seine verpestete Freundin, nicht den philosophischen Hudibras, sondern den genium Soculi des verlogenen Voltairs, seine Apostel und Evangelisten du jour habe ich immer auf's Korn gehabt — und vielleicht ist ihre Stunde gekommen. Wenigstens hab' ich nun Hoffnung, nicht umsonst gearbeitet zu haben.

Wenn ich mich auch nur erst ein wenig erholen konnte; bie Bitterung aber bat schlimmere Birtungen auf meine Gesundheit. Crispus ist noch immer entschlossen uns als Mentor zu begleiten und seinen Schwaben zu überraschen. Haben Sie keine Nachrichten von unserm Freund in Weimar? Wenn meine Briefe ausbleiben sollten: so ist es ein Zeichen, daß ich arbeite. Was nöthig zu beantworten ober zu melben ift, werbe beshalb nicht verfäumen. Im Fall einer Krankheit, soll mein Joh. Michel Nachricht geben, bem jeine Gritze zum Abendbrod gut schmedt, sich aber boch noch wenigstens ein paar Tage einhalten soll. Wenn alles in M. nach Wunsch geht; so habe ich gegen das dortige Stillschweigen nichts einzuwenden. Das Bergnügen zu lesen wird mir öfters durch die Roth zu antworten sehr versalzen. Auch unserm Joh. zu Zürich bin ich noch Antwort schuldig. Inter bonos bene! Vergessen Sie auch nicht, was Sie mit Ihrem George anfangen werben, und benken Sie an die auswärtigen Angelegenheiten nicht eber, als bis die häuslichen nach Wunsch eingetroffen sind.

Wie mag ber Schöpfer nicht in seiner Allmacht lachen, Benn ich bas Richts zu Bas und Ihn zu Richts will machen!2)

Gewisse Dinge sind für mein armes Gedächtniß unauslöschlich. So geht es mit diesem Bers, den ich in meiner ersten Jugend vor Reinbeck's Augsburger Confession von einem Dr. Junker gelesen. Der ganze Handel hat eine so lächerliche Seite, welche selbst die

<sup>1)</sup> Hor. Od. II, 1, 7.

<sup>2)</sup> BgL S. 55,

schwärzeste erheitert, daß ich jenen Gesichtspunkt Ihnen gern empfehlen möchte, auch wegen der Fruchtbarkeit, wenn's nicht wäre selbst wegen ihrer Richtigkeit, wie ber Mettenprediger bie Erklärung ber Wahrheit 1) unterscheidet. Denn wenn die Narren sind, die in ihrem Herzen bas Dasein Gottes läugnen !); so tommen mir bie noch unfinniger vor, die selbiges erft beweisen wollen. Bermunft und Philosophie beift, so ist es kaum eine Slinde, selbige Lachen wollen wir, lieber Jonathan, wie unser Freund m lästern. in Wandsbed, aber mit ber Pahrheit nicht unfer Gespött treiben, wie die allgemeinen deutschen Athenienser und Areopagiten, die Freunde Lessings und Apologisten M. des Mobren, der unsere weißen Gesichter auch für Masten 3) balt, wie seine Carnevalsbrüber ihre, benen bas Lachen theuer genug werben wirb. Schweigen wollen wir, und nicht eber reben, bis die Zeit kommt, und es der Mühe lohnt, unsern Mund aufzuthun, und den Schatz unfers Herzens 4) zu eröffnen. Gott wird mich weder an Ihnen, noch meinen Freunden zum Lügner werben lassen. Er wird's wohl machen, bag wir unsere Euft noch seben werben. 3ch umarme Sie mit ber besten Hoffnung Wort pu Thellen Sie mir alles mit, wie ich auch nicht ermangeln balten. werbe von meinem Theil. Mehr kann ich nicht schreiben, weber beute noch morgen noch übermorgen, da biefer Brief abgeben wird. leben Sie recht wohl, werben Sie gefund und bleiben Sie mein Freund wie ich ber Ihrige.

J. G. Hamann.

R. S. Bald hätte ich einen dummen Streich gemacht und Ihren Brief statt der Elise ihren zurückgeschickt. Beide Gedichte bin Ihrem Sp. Büchlein sind doch von einem Versasser? Bielleicht thue ich diese Frage schon zum 2. mal, aber es ist mir daran geslegen. Erlaubniß sie drucken zu lassen, werden Sie ohne Zweisel

<sup>1)</sup> S. \$.78 Schr. VII, 79; vgl. VIII, 361.

<sup>2) \$1. 53, 2.</sup> 

<sup>3)</sup> S. S. 224.

<sup>4)</sup> Matth. 12, 35.

<sup>5)</sup> Goethe's Gebicht: "Ebel sei ber Mensch u. s. w." und beffelben Promethens. Jacobi's Werte IV, 52.

erhalten haben. Nicht wahr? Ich weiß, daß dem Mann seine Autorschaft 1) minima pars sui ist. Vergessen Sie nicht diesen Punkt. Das Gedicht über Prometheus hat mir aber sehr gefallen, eine Nachsahmung der alten als Urbild unserer wüsten Menschenschöpfer. Nun will ich siegeln und den Brief ruhen lassen dies Montag. Vale et cura valeas.

Liebster Jacobi, eben haben mich Br. Wanowsky und unser Brof. Mor. u. Polit. besucht, letterer mit bem britten Stud ber Beitrage um gelehrten Artikel bes Hamb. Correspondenten, aus dem er uns bas Trio des Engels. M. Herz und Friedländer, bessen D. David nicht Doctor bedeutet. Freund Kraus wollte selbst Ihnen schreiben, wenn ich's nicht wollte, und Ihnen ben Rath eindringlich machen mit einem alto silentio alle bies vorgelesene unverschämte Geschwät zu widerlegen und zu Schanden zu machen. Ich hoffe, daß Sie ohne einen mathematischen Beweis von der Nothwendigkeit und Schicklichfeit einer solchen negativen Widerlegung schon von selbst überzeugt sein werden. Ergo anexov xai arexov 2) dem innern Menschen nach: was ben äußern betrifft, so if bein Brot mit Freuden, trink beinen Wein mit autem Muth 3) et cura ut valeas. Ich habe beute theils lavirt, theils vor Anker gelegen, und bin nicht weiter ge-Wir wollen L. und Ms. Freunde lieber wie unfre Reinde lieben 4) und diese meine Brüder ihrem Schickfal überlassen, ohne den geringsten Antheil daran zu nehmen. Non putaram! würde die Elise sagen, wenn sie lateinisch versteht. Umarmen Sie unsern lieben fahrenden Ritter und wünschen Sie ihm eine glückliche Reise in's gelobte Land. Wenn wir uns einander sehen, soll es uns an Moterie zum Lachen nicht fehlen. Aruspex aruspicem - ein Knapp ben andern. Alcidiades beschämt mit seinem klugen Still-

<sup>1)</sup> Aehnlich urtheilt über Goethe Ralph Balbo Emerfon in seiner Schrift über Goethe und Shatespeare, übersetzt von Herm. Grimm, wie solgt: "Dein Interesse am Schriftseller beschräntt sich nicht auf seine Erzählung. Du vergissest ihn nicht, wenn er seine Ausgabe preiswürdig ausgesührt hat; — bie Arbeit vielmehr ist nur ber geringste Theil seines Wesens."

<sup>2) &</sup>quot;Sustine et abstine", Epicter's Bahffernd; f. A. Gellii Noctes, lib. 17, c. 19; vgl. 6.3 Ser. III, 387 und VI, 188.

<sup>3)</sup> Preb. 9, 7.

<sup>4)</sup> Matth. 5, 44.

schweigen das ganze weise Griechenland 1) und Judenthum. Es will mit meiner Laune heute nicht fort. Also gute Nacht. D. 19.

## Rr. 45. Samann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 25. Febr. 1786.

Nun, mein lieber Fritz Jonathan, meine Papierscheere ist entzwei, die ich bei der Kriegs und Domainen Rammer noch als Kanzleiverwalter zum Weihnachtsgeschenk erhalten; ich schreibe also auf einen unbeschnittenen Bogen.

Eben wollte ich mich anziehen und Ihrem Brief entgegen gehen, als er mir entgegen kam. Ich bin also zu Hause wie am heil. gestrigen Matthiastage — um Ihnen antworten zu können.

Balb hatte ich Sie für keinen Mann von Wort gehalten, ba ich biesen Mittwochen laut Versprechen ben ganzen Vormittag auf ben verheißenen Brief wartete. Gottlob! daß es mit Ihrer Krantbeit bergab geht, und melben Sie mir balb bas Bergan Ihrer völligen Genesung. Ihre politische Procedur mit meinem Namensverwandten Georg gefällt mir nicht recht. Qui cito dat, bis dat auch Bergebung. Sein Sie kein Nachrichter; sondern Bater und barmberzig. Die Sonne wirkt mehr auf den Mantel eines Irrenden als der wüthende Nordwind. Aendern Sie Ihr ganzes Berfahren, wenn Sie ben jungen Menschen andern wollen. Darin besteht mein praktischer Rath, den ich schon gegeben habe. Wenn aber die Philosophen nicht hören wollen, so sind sie harthörig. Vide Ihres Freundes Gleims Gespräche mit einem Philosophen, der auch leiber mein Landesvater ist und vielleicht jetzt schon in den Banden des Todes röchelt. — Mit einem Jüngern ist nichts zu machen. bei dem beften Willen der größte Ibiot und Starrkopf: freilich war er besser bei Ihnen als dem biefigen Namensvetter besorgt, der kaufmännisch benkt und seine Kinder nach Maaß und Gewicht liebt — Aber unser Reisementor soll auch für Sie kommen und man muß ben Patienten seben, a posteriori nicht a priori die Sache anfangen, welches ein großer Fehler der andern Philosophen ist.

Ich besorge immer, daß Sie ohne das Corpus delicti gesehen

<sup>1)</sup> Nach dem Grundsat: "Si tacuisses, philosophus mansisses."

zu haben, sich mit Ihrer Apologie und seiner Anatomie den Kopf zerbrechen. Da haben Sie was zu thun. Die Selbsterkenntniß fängt vom Nächsten, dem Spiegel an, und ebenso die wahre Selbstliebe, die vom Spiegel zur Sache geht.

Es freut mich, daß Ihr Freund Tiro ein Vir emunctae naris 1) ist. Ich bin freilich für einen alten Podagristen und Gichtbrüchigen ein wenig zu rasch, aber bemohngeachtet werden wir Freunde werden, so bald wir uns einander sehen werden.

Wenn Sie den Kopf nicht mit einigen Grillen voll hätten, würden Sie mehr und manches runder gesagt haben. Aber Sie haben mir geschrieben wie einem Bater sein Kind. Und ich habe das Meiste von dem schon gethan, was Sie erinnert haben.

Das Interregnum<sup>2</sup>) war die Rigische Spoche 1759. Nicht wahr? denn meine Chronologie ist sehr wurmstichig. Mehr Gänseüße kann ich nicht füglich andringen. Ich danke wegen des Wortes Hägen<sup>3</sup>). Frischens Wörterbuch liegt mir immer vor der Nase und es ist recht ärgerlich für mich, daß ich nur noch die beiden ersten Theile des Abelungs besitze, die ich allein brauchen kann, weil mir das übrige sehlt und leider ohne ein Wörterbuch nichts zu schreiben im Stande din, selbst nicht disweilen einen Brief oder Billet doux. Verweise also auf Frisch wegen des guten Worts Hägen, das ich für Ihren Landsmann gehalten habe. Was Adelung darüber sagt, weiß ich nicht, weil der zweite Theil beim Buchbinder liegt, einen verlornen Bogen einzukleben, den ich erst kürzlich erhalten zur Ergänzung meines incomplet gekauften Eremplars.

Thpus 4) muß stehen bleiben und leitet auf die von Ihnen selbst citirte Stelle aus den Wolken, hat auch seinen praegnanten Verstand. Keine überstülssige Gänsesüße. Die dreisache Recension wird überhaupt zum Grund gelegt und ich verwöhne faule Leser nicht. — Ich schreibe Leibnitz, wie er sich selbst buchstabirt hat und meine orthographischen Gesetz siemlich conform.

Das ärgste, was ich erseben, besteht barin, daß Sie und Ihr

<sup>1)</sup> Hor. Sat. I, 4, 8.

<sup>2) \$5.&#</sup>x27;\$ Schr. VII, 75 (?).

<sup>3)</sup> S. H.'s Schr. VIII, 363 vgl. mit VII, 81.

<sup>4)</sup> S. S.'s Schr. VIII, 363.

lieber Tiro Schenk meine verwünschte gelehrte Fauft, die ich selbst nicht immer lesen kann, mit vieler Gefahr und Mühe entzissen.

Nun zur Sache. Besser wie dies Trisolium 1) kann ich, und bald möcht' ich sagen, will ich es nicht machen und Gott danken, daß mir das Ende mein beikommender Abbruck — gerathen möchte.

Wein Reisementor Crispus besuchte mich Mittwochs zur ersten Borlesung — und ich habe ihn durch Joh. Michel diesen Nachmittag zur zweiten einsaben sassen. Seine scheuen Erinnerungen haben mir trop meines Widerspruchs große, treffliche Dienste zur Feile gethan. Geben Sie sich die gewiß nicht undankbare Mühe und Muße, diese ausgewaschenen Lumpen mit der ersten faulen Bäsche zu vergleichen.

Meine erste Bitte, Angelegenheit und Auftrag besteht darm, meinen Alcibiades zur silbernen Hochzeit. meiner Autorschaft und letzten Kindelbier der Muse Sarai, einzuladen. Sobald er sie für eine Sarai erkennt: so zaudern Sie nicht mit dem Abdruck unter Eides und consessionis auricularis Pflicht. Ohne diese Bedingung komm' ich weder bei Ihnen zu Gevatter, noch bei Ihnen zur zweiten Hochzeit, wenn es Gottes Wille sein sollte. Weinet- und Ihrentwegen ist mir um des jungen Chemanns Gutachten und Genehmigung schlechterbings zu thun.

Sie haben Kinder und Er muß sie noch erwarten. Wenigstens müssen die Kosten zwischen beiden auf die Hälfte gehen zu meiner silbernen Hochzeit und Aleidiades muß mir selbst sein Legatur und Imprimatur bescheinigen eigenhändig, auch wo möglich mit seiner Marianne Unterschrift. Einem Manne, oder wenn Sie einen Secretair und Copisten hält, kann man nicht recht trauen — und ich habe eine Handschrift aus Münster nöthig zur Stärkung in meinen Geburtswehen, die unaussprechlich sind.

Ich muß allerdings einen Probebogen haben, ehe zum Abdruck geschritten wird und bin seit 25 Jahren gewohnt, meine Tirones und Amanuenses<sup>3</sup>) so zu quälen, wie sie mich quälen mit ihren verwünschten Pfoten, gegen die meine eine Jungfernhand ist.

Vom Probebogen, der aus Düsseldorf oder Pempelfort stante

<sup>1)</sup> b. i. bie 3 ersten Bogen bes Fliegenben Briefes.

<sup>2)</sup> S. H.'s Schr. VII, 73.

<sup>3)</sup> Amanuensis, Berleger; vgl. S.'s Schr. IV, 76, Ann. 4.

pode expedirt wird, bleibt kein einziger Abdruck weder bei Ihnen noch nach Minster sondern höchstens ein duplum nach Weimar, alles sub sigillo extremae confessionis.

Mit diesem Brobeabbruck wird nach erhaltenem Vidi des Alcibiades über Hals und Kopf geeilt und im Fall einer allgemeinen Beränderung nach ber Residenz bes Preuß. Salomo's geschickt, die biesmal nicht ein welscher Lügenprophet, sondern ein alter Preußischer Barbe bazu ernennen wird. Die formula solemnis folgt mit ber nächsten Post und liegt bort bereit nach näherer japanischer Instruction ad imitationem der Dohmischen auf Better Nabals silberner Hoch-Denn ob ich gleich an meinem fliegenden Briefe wie eine Schnede ober Faulthier schreibe: so bin ich boch ein rascher Grammatilus von einem zum andern' zu geben. In der Note redet also 1ste, im Tert 3te persona und dabei bleibt's. Ebenso fall' ich pom 3te persona in 2 nam in der heiligen Berwünschungsapostrophe an Niemanden, den Kundbaren, dessen Name auch als persona poetica lieber indeclinabilis sein mag, benn mobilis, weil ich biesen Schnitzer schon in ben S. D. 1) begangen babe.

Am liebsten für mich und heilsamsten für Sie selbst wär' es, lieber Herzens-Friz, wenn Sie in Gesellschaft unsers George, meinen Brief und das Fragmentum profligatum<sup>3</sup>) in Ihrem porteseuille und Tasche, nach Minster sühren und von da sich nach der Residenz unsers außerwählten amanuensis versügten und alles persönlich im Gang vor den satalen Idid. Martii<sup>3</sup>) brächten. We nicht, hab' ich das Vertrauen zu Ihrem Tiro Schent, daß er Ihren Mangel der Gegenwart sindlich und brüderlich ersehen wird. She ich einen Schein vom Empfang der 3 Sybillinischen Blätter erhalte, bekommen Sie keine Fortsetzung; denn ich hosse, daß dies zur Füllung des ersten Quartbogens hinlänglich sein wird, besonders, wenn der Titel daß erste Blatt desselben füllt. Für gut Papter haben Sie gesorgt. Einige Dedications-Exemplare 1 für den Salomon du Nord, 1 nach Münster, 1 nach Weimar pro suturo — die Probebogen ungerechnet — soviel wie

<sup>1)</sup> S. H.'s Schr. II, 3.

<sup>2)</sup> Bergl. H.'s Schr. VI, 5.

<sup>3)</sup> Der auch für Cafar fo verbangniswolle Tag.

ber Philosoph zu Pempelfort will, ohne ben Autor zu R. zu vergessen -- Dazu kommt ber Rath mit ber Zeit.

Eben erhalte ich das Göttingische Magazin IV. B., 2. St. von Brahl, der den Mirabeau übersetzt und nach dem Freund Crispus zu Dach geht, um meiner zu schonen, welches mir sehr lieb ist, weil ich lieber hinten als voran gehe und meiner eigenen Seele und ihres Organi nicht mächtig bin.

Alles, was ich Ihnen bisher mit lachendem Muth geschrieben habe, ist mein wahrer Ernst. Besser kann ich nichts machen und das to diar ist mein ärzster Feind, wie das ne quid nimis 1) meine schwerste Lection der 7 Weisen Griechenlands. Nach B. Bewilligung wird geeilt, so bald der erste Bogen, wenigstens Probedogen, fertig ist, der zur Aussührung des Plans hinreicht, und dessen Mid neues Del für meine Lampe, die alle Augenblicke verlösschen will, sein wird. Kosten nimmt, Alcidiades mit Ihnen auf die Hälfte über, weil ich ihm und mir selbst näher din als dem entsernten Freunde, für den ich neulich an ihn geschrieben.

Wegen des Verlages und Erstattung dieser Oruckssten wird nichts verabredet, ohne mich näher mit meinem alten Freunde, Landsmann und Verleger pro praetorito et suturo verglichen zu haben, dem ich diese Achtung und mehr schuldig bin.

Nun, liebster Jacobi Ionathan! zeigen Sie sich jetzt als Mann von Wort und That. Die Sache ist eingefädelt und geht mit Gottes Hülfe glücklich durch, wenn mein Spiel nicht durch eine untermischende Hand verdorben wird.

If unser Patroclus R. nicht über Düsseldorf gegangen? Seine Erklärung vom 13. b. werden Sie wohl schon mit dem dazugehörigen Protokoll gelesen haben. Er hat mit seiner brevi manu ein gutes Werk gethan, wenn er gleich den Ruhm eines Philiosophen duch sein Interlocut eingebüßt. Daran ist nichts gelegen und seinen Freunden besto mehr. Ein guter Socius wagt immer ein blau' Auge in einer guten Sache und ich halte Ihre und meine dasür. Da kommt der neue Wiscell. XIX. Stück mit einer kleinen Note an Joh. Wichael, der aber nach dem Essen ein wenig spazieren gegangen ist und seine

<sup>1)</sup> Spruch bes Solon.

<sup>2) &</sup>quot;Si tacuisses, philosophus mansisses."

Schwestern zu ihrem wöchentl. Besuch bei ihrer Nachbarinn Louise Milz [begleitet hat]. Wo war ich? Bleiben Sie auch der philosophischen Autorschaft wegen nicht zu Hause, sondern spielen Sie den fahren ben Ritter und lassen Sie es zu meiner silbernen Hochzeit nicht sehlen, damit meine alte Käthe Xantippe, wie man mich in Wands-bed nennen soll, anstatt der Jubel-Musik nicht den Stab Wehe<sup>1</sup>) und Klagelieder nöthig hat.

Thun Sie keinen Schritt, ohne sich vorher von ganzem Herzen mit meinem Liebling Georg auszusöhnen, und geben Sie unterwegs nur Achtung, ohne daß er es merkt. Ein guter Schreiber kann selten gut lesen. Machen Sie nur die Probe und ziehen Ihre liebste Schwester zu Rath, ohne daß Sie aber vor meiner Hand erschrickt. Also mit Bor- und Zubereitung; weil ein Frauenzimmer auf eine schöne Manneshand Ursache hat, eisersüchtig zu sein. Es ist schon über 2, Crispus kommt noch nicht; er wohnt am andern Ende der Stadt auf der . . . vulgo Ochsenmarkt. Doch bald werden Sie so bewandert wie ich selbst und der Herr Niemand in Königsberg sein, den Preußen in der Wüsste ohne Miethslakah sinden zu kömnen.

Ich habe ein bloßes W. vor dem Namen des verewigten Mendelssohn gesetzt, damit man Mauschel oder Magister lesen kann und des Lessings christl. Tause in einen jüdischen Bornamen verwandelt<sup>2</sup>). Das hat er alles sich selbst durch seine Epist. posthum. an die Freunde Lessings zu verdanken. Da Sie förmlich von selbigen außseschlossen sind, so machen Sie ja keinen weitern Anspruch auf diese Gesellschaft. Der partheiische Abzug hat von Ihrer Seite der Sache ein gewünschtes Ende gemacht. Ergo claudite jam rivos pueri <sup>3</sup>). Ich werde mich dei Crispus für seinen politisch moralisch christl. Rath, den er Ihnen gegeben, in Ihrem und meinem Namen bedanken.

Schreiben Sie ja Dienstags, als ein Mann von Wort, ich diesen nächsten Mittwochen, so Gott will, und ich kann. Leben Sie recht wohl und beantworten Sie alle beiliegende Briefe nicht, zu

<sup>1) 3</sup>ach. 11, 7.

<sup>2)</sup> S. S.'s Schr. VIII, 362 u. VII, 80.

<sup>3)</sup> Virg. Bucolica ecl. III, 111: "Claudite jam rivos, pueri: sat prata biberunt."

denen dieser nicht gehört von Ihrem alten Freunde dem Scurra Regiomontano et Rubbelesio.

Anti Gallicano 3. 3. 5.

Morgen hoff' ich Esto mihi! bei Ihrem Namensvetter zu sein.

Dom. Esto mihi ben 26. Febr. 86.

Bor allen Dingen muß ich Sie, Herzl. lieber I., um Verzeihung bitten wegen meines gestrigen Geschmiers, wenn auch das heutige nicht besser gerathen sollte. Ich habe mich heute den ganzen Bormittag umgetrieben, Patienten besucht und die Kirche, leider, nur im Vorbeigehen, um wenigstens den Segen mitzunehmen.

Mein Joh. Michel hat auch bas Hans hüten müffen wegen Stiche im Unterleib, die mehr Erfältung als überladenen Magen anzeigen. Bei Ihrem Namensvetter bin nicht gewesen, sondern speiste post festum zu Hause, weil Crispus, den des Morgens icon mit dem Uebersetzen des Mirabeau besetzt fand, mich Nachmittags besuchte und ich ihn nicht verfehlen wollte. Wir baben also die britte Borlefung abgentacht. Sie erhalten also ftatt eines Trifolii vier Blätter, so wie sie aus ber Mache gekommen sind. Das Abschreiben ift, wie Sie leicht erachten konnen, eine verbriefliche Sache für mich und mein Dintefaß nebst ben Apparaten ein kläglich, gränlich, ekel Ding wie das Schreiben. Bielleicht erbarmt fich Ihr Areund Tiro und übernimmt eine Abschrift für mich, weil ich bie disjecti membra poetae 1) Mühe haben werde, herauszubringen, und ich meine Arbeit gern unter mehr als einem Gefichtsbunkt ansehen mag und wegen der Fortsetzung Ihr und sein Urtheil nötbig babe; beren Erinnerungen, sind nicht vergeblich! ober verloren an mir, wie ber Berolinensis meint. Crispus hat mir ben Rath gegeben, ju eilen; weil er verzweifelt, daß ich das Ende erreichen werde. habe ihm einen Beweis meiner Folgsamkeit gegeben, und bin nun mit bem Recensenten fertig, ber bem Lejer nicht so ekel werben kann, wie er mir geworden.

Gesetzt, daß Sie auch mein gestriges Geschmier nicht herausbringen können, so ist daran nichts versehen. Ich werde schon alles deutlicher machen, wenn es soweit kommt.

<sup>1)</sup> Hor. Sat. I, 4, 62.

Das Wesenkliche ist eine Abschrift sür mich, benn meine Handschrift gehört Ihnen und dem Buchdrucker, dessen Namen und Umstände seiner Presse ich wohl näher wissen möchte. Ich bekümmere mich um ihn, ohne daß er nöthig hat, das Geringste von mir zu wissen.

Nach dem Münsterschen Gutachten schreiten Sie gleich zum Werk und besorgen einen Probedogen nach Weimar, wenn Er etwas zu erinnern haben sollte.

Ihre Wahl in 4to ist die Meinige. So einen überstüssigen Rand wie Ihr Freund im Haag kann ich nicht leiden, aber ich wünschte einen guten, deutlichen, räumlichen Druck, weil die Gedanken so enge in einander gedrängt sind, daß sie sich beinahe einander ersticken.

Sobald ich nur kann, schiese ich Ihnen einen versiegelten Brief, um im Nothsall auch mit dem Probebogen selbigen an die höchste Instanz meiner Autorschaft zu besördern. Ich hosse, daß unser Freund Tiro mit einem Bogen meiner Hand in ein paar Tagen sertig werden kann, und dadurch eben nicht die übrige Arbeit außgehalten wird. Es ist ja meine silberne Hochzeit i); also machen Sie mir alten Narren Freude, wahre Freude, nicht politische durch Berhehlung Ihres Urtheils und des kleinsten Umstandes, was zur Sache gehört, es mag wider oder für mich sein. Erispi und meinem Rath solgen Sie auch, stille zu sein, und sich nicht zu rühren, noch die Feder anzusezen, die ich wenigstens ausgerebet habe.

Wenn Ihnen das nicht Genüge thut, so mögen Sie mich auch noch abenein mit widerlegen.

Herber ist gerochen, melden Sie ihm boch das. Sein Recensent ist durch die Beurtheilung der Uldrich'schen Philosophie auch empsimblich bestraft worden, nachdem er vernommen, daß selbige von unserm Hosprediger (nicht Oberhosprediger) Schulz herrührt, der ein Epitomator der Drucker-Kritik ist und den Beweis von der Parallellinie geschrieben hat. Ihre Ruhe wird Ehre sein Jes. XI, 10. Ihr altum silentium wird die Ruhe eines wahren Löwen sein, den jene Pudelhinde sich gewiß nicht vermuthen.

Wenn der pruritus unüberwindlich in Ihren Fingern ift, so

<sup>1)</sup> Beral. B.'s Schr. VII, 73.

warten Sie wenigstens meine Erklärung über die Frage ab, die Sie mir eben so gut als dem jüdischen Philosophen anvertraut haben, und dann seizen Sie die Feder an. Das Leben ist so kurz und köselich, daß es Schade ist, es mit Kathalgereien, mit gelehrten Worttriegen zu versubeln. Dergleichen opera supererogationis 1) sünd Mißbrauch und Schande der wahren Philosophie, welche den Genuß des Lebens veredeln soll, Friede und Freude befördern, nicht auf Beschneidung und Verstümmelung hinauslaufen.

Ich erwarte also gegen das Ende des März wenigstens Abschrift mit Ihren Erinnerungen — und Nachricht von allem —

Sott segne Sie und Ihr ganzes Haus. Meins schläft. — Si non pie, tamen caute, sagt Augustinus. Dies war ein Sprickwort eines alten Landpredigers, der mein guter geerdter Freund war, und ein Better des lieben Mannes, der das Petersburgische Journal geschrieben, und mir seine opera mit manchem Pfund Chineser Thee zugesertigt. Ob diese Worte im Augustino, weiß ich eben so wenig, als ich bisher die ihm zur Last gelegten poccata splondida der Heiden habe aufsinden können.

Gehen Sie also lieber pie und caute zu Werk. Man kam nicht vorsichtig genug sein, und ich bin nicht nur vorsichtig, sondern auch, leider, mißtrauisch. Dieser Fehler hat mich öfters beschämt und inaniter de geängstigt, aber auch die großen Dienste gethan, daß ich ihn nicht füglich abschaffen mag, weil er wie der ungerechte Hausbalter halter kreunde nicht auf Sie eisersüchtig sein werden, daß ich an Sie sast allein schreiben kann und für die ganze Welt todt din. Sie werden eben so wenig auf dieses beschwerliche Glück Ursache haben, eitel und stolz zu sein. Versichern Sie unsern Lavater meines frischen und grünen Andenkens; um ihn davon zu überzeugen, mahnen Sie ihn zur Osterwesse um den Rest des vierten Theils seines Pontius

<sup>1)</sup> Bergl. H's. Schr. III, 315. Bu biesen Ueberschusswerken werben von den Katholisen diejenigen gerechnet, welche nicht gerade von jedem Christen gesordert werden, wodurch man sich aber ein besonderes Berdienst erwirdt, wie durch den Wönchsstand, eheloses Leben u. s. w.; s. Luther's Werte von Walch XVI, 899.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. II, 1, 211.

<sup>3)</sup> Luc. 16, 8.

Bilatus. Weber seinen Salomo noch Predigten über meine Lieblingsepistel an Philemon habe ich zu Gesicht, ohngeachtet aller Nachstage, bekommen können. Ich hoffe diese Woche, in der ich Fastnacht zu halten denke, mich bei unserm Oberhosprediger darnach zu erkundigen. Ich will auch ansruhen, dis ich Antwort von Ihnen erhalte, ob und wie ich in meinem opere profligato 1) fortsahren soll.

Melben Sie mir balb, daß Sie mit Ihrem zurückgekehrten Sohn G. ausgeföhnt sind, und vergessen Sie nicht das Experiment mit meiner Handschrift \*) bei Ihrer liebsten Mamsell Schwester.

Sobald mein Cursus absolvirt und die silberne Hochzeit überstanden ist, und Mamamuschi<sup>2</sup>) seiner drei Federn humida vestimenta<sup>3</sup>) wird abgeliesert haben, soll für ein neues und besseres Schreibzeug gesorgt werden von Ihrem oekonomischen Freund und Diener 3. **G**. H.

#### Rr. 46.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 28. Febr. 1786.

Was habe ich gethan, lieber Hamann, um einen Brief von Ihnen zu erhalten, wie der vom 15ten? Er hat mich geschmerzt wegen des beränderten Tones und wegen gewisser Modulationen, über deren Abssicht und Ausdruck ich nicht immer mit mir selbst einig werden kam.

Ab hoste consilium! rufen Sie mir zu wiederholten malen zu. Ganz bestimmt und klar bin ich an keiner Stelle, den Sinn dieses Zuruses zu sassen im Stande gewesen; am wenigsten da, wo Sie ihn eine feste Burg nennen. Ich beschwöre Sie bei Ihrer Liebe und Treue, mir mehr Licht hierüber zu ertheilen. Da ich Sie von ganzem Herzen liebe und verehre, so qualt mich und ängstigt mich sede zweideutige Rede, seder räthselhafte Ausdruck, dessen Sie sich zegen mich bedienen.

Ich werde mich mit der Beantwortung nicht übereilen, ob ich gleich so viel nicht dabei zu bedenken habe, da ich mich nur an den Faden der Geschichte, den mir meine Documente an die Hand geben,

<sup>1)</sup> S. S. 150.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 269.

<sup>3)</sup> Bgl. H. & Sar. IV, 132. 199; V, 102. 112; vgl. VIII, 219.

<sup>4)</sup> Hor. Od. I, 5, 14.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

zu halten brauche. Ich muß Ihnen mehr als einmal schon gesagt haben, daß Resignation auf mein Sein und den Schein meines Seins meine große Philosophie ist, und dabei hat man nicht viel Politik vonnöthen. Bei meiner lebhaften Gemüthsart muß ich, was die meiste innexlichste Ruhe schafft, am meisten suchen.

Ich schreibe dies im Bette: benn mein Katarrh hat sich verschlimmert nach einer Einladung zu meinem Bater, der ich folgen mußte. Der alte Mann ist halb verwirrt, und sein Gemüth beständig in einer höchst unglücklichen Bewegung. Wenn er mich, wie dieses mal, zu einer besondern Unterredung holen läßt, so ist mir immer, als wenn ich in meinen Tod ginge. Er ängstigte mich wie gewöhnlich, so daß mir die ganze Zeit das Herz so laut schlug, daß ich es hören konnte. Er solgte mir noch auf den Hos, hielt mich da im strengsten Nordwinde noch lange auf und setzte mich in noch größere Bewegung. Uch, ich kann mich nicht daran gewöhnen, das Elend anzusehen.

Den 3ten Marz.

Der Frende, Lieber! o der Wonne, die ich aus Ihrem Briefe vom 18ten schöpfte! Lieber Hamann, — Lieber, Lieber, Lieber, wächte ich die ganze Seite herunterschreiben. Ich din voll gutes Muthes und freue mich Ihrer Hoffnung, daß Sie Wort halten werden. Verlassen Sie sich darauf, daß ich Ihrem Rathe folgen und nicht vorschnell sein werde. Kaum würde es mich Ueberwindung kosten, auf die Mendelsschnische Schrift gar nicht zu antworten. Unterdessen arbeite ich gelassen fort an meinem Aufsatze!). Hier das Wotto dazu: Hoc nimirum est illud quod non longe a gradidus Aureliis haec causa dicitur. Ob hoc crimen hic locus abs te, Laeli, atque illa turda quaesita est, Scis quanta sit manus, quanta concordia, quantum valeat in concionidus; Submissa voce, agam, tantum ut judices audiant. Cic. Or. pro Flacco. <sup>2</sup>) Sehen Sie die Worte an ihrer Stelle nach, und Sie werden sinden, daß es ein recht Hamannisches Wotto ist.

Grüßen Sie mir Erispus und ben wackern Johann Michael.

<sup>1) &</sup>quot;Wider Mendelsohn's Beschuldigungen u. s. w."; s. Jacobi's Berte IV, 2. S. 169 ff.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werle IV, 2. S, 169 und Cicero pro L. Flacco, cap. XXVIII princ.

## Rr. 47. Hamann an Jacobi.

Konigsberg, am 1. Marz 1786.

Mein liebster Freund Jonathan! auch Gevatter Claudius hat seine Recensionen 1) drucken lassen. Ich din ihm noch eine Antwort schuldig auf einen schönen, langen Brief, an dem er freilich vom heiligen drei Königstage dis gegen das Ende des Jänners geschrieben, aber mit recht guter Laune. Erinnern Sie ihn doch, mir sein Machemerk zu überschicken; denn der faule Socius wird es kaum von selbst thun. Wenn er auch meines alten Landsmanns D. Moldenhawer Homilie beilegen möchte, will ich das Porto gern bezahlen.

Diesen Morgen umsonft bem versprochenen Brief entgegen ge-Gestern ist der Anfang meiner Handschrift abgegangen und ich babe es selbst bem Coss. Fischer eingehändigt mit Bitte, um mein Cito-Couvert noch einen Umschlag durch seine Leute machen zu lassen. Die ersten Blätter blieben; ich erwarte Ihre Erinnerungen, wenn Sie mit bem Anfange zufrieden find, neben ber Fortsetzung. Abschrift habe ich selbst nicht zurückehalten. Ich war so ungebuldig Sonntags Abends bas Pack zuzumachen, daß ich mich zu spät besonnen, die Beränderungen mir anzumerken. Daber ist meine Bitte besto bringender, Freund Tiro damit zu belästigen. Was ich geichrieben, von seiner Hand zu seben, wird eine Vorbereitung zum Abdruck sein. Ich hoffe, daß sich ber Buchdrucker gefallen lassen wird, jo lange zu warten, bis der Correctur-Bogen von bier wieder zuruckfommt. Wenigstens ber erfte, mit bessen Erscheinung ich mir vorgenommen, an die Abministration zu schreiben und bei ihr selbst aber beutsch um Urlaub anzuhalten. Die Lücke zu Neh. 17, wo ich nicht irre, ist in meinem Mst. offen geblieben, weil ich ben rechten Titel ber Devisen2) nicht weiß. Bielleicht haben Sie selbst biese Rleinigfeit, die man einem gewissen Unger zuschreibt; aber vielleicht steht sie im Meusel, den ich auch nicht habe.

Gegen das Ende kommt noch eine Stelle, die Crispus so geändert haben will: Warum nicht gar Beurtheilung? — Bon NBC Schützen, die noch nöthig haben, lesen und verstehen zu lernen, was sie selbst schreiben, und denen ihre erworbene Imbecillität na-

<sup>1)</sup> S. Asmus' Berte V, 81 ff.

<sup>2)</sup> S. S. 97.

türlicher Weise das Lesen und Rachbenken fremder Gedanken mehr erschwert als die Unvollständigkeit ihres eigenen Bewußtseins zu beweisen.

Kraus verwirft den letten Gedanken auch als unrichtig und Ich bin heute nicht im Stande, was Kluges zu benken und zu urtheilen. Schreiben Sie boch — Erhalte ich Sonnabends keinen Brief, so werde ich noch unruhiger werden, um zu wissen Ihren Empfang ber Epistolae posthumae. Vorbereitet sind Sie schon genug, auch das Aergste zu lesen. Ich bente, Sie können mit bem Aufsehn Ihres Büchleins zufrieden sein, und ich glaube kaum, daß es dabei bleiben wird. Desto mehr haben Sie Ursache, sich Zeit zu laffen. Auch beiliegende Fortsetzung gefällt mir nicht — und ich werbe jett nicht eher mehr schicken, bis das Ende erreicht habe.

Geftern fand ich bei einem Besuche Rousseau's Briefe gur Bertheidigung ber chriftlichen Religion von dem unglückl. Dauvrig überset mit seiner merkwürdigen Lebensbeschreibung von seinem Schwager Schütz in Jena. Wie ich zu Hause kam, fand ich de Marée's Gottesvertheidigung, die ich mir aus Berlin habe kommen lassen, welche ich auf der Stelle durchlesen mußte. Sie ist gegen die allgemeine Bibliothek, meine verpestete Freundin 1), gerichtet und vorzüglich gegen Jerusalem, dessen Anrufung 2) an die Götter der Erde 3) zu Heilanden des menschlichen Elends ich noch nicht verdauen fam. Sie können nicht glauben, wie fehr ich mit bem alten Greis fumpathisire, und so ungern ich Bücher taufe, thut mir bas Gelb nicht leid. Es ist nur der erste Theil, und betrifft die Geschichte des Sündenfalls, die so albern jetzt in Gedicht und Allegorie verwandelt wird.

Der britte Theil von Lienhard und Gertrud liegt auch hier; ich habe ihn aber noch nicht ansehen können. Unser Patroclus liegt noch in Hamburg und wird vermuthlich Ihnen unsere Nachrichten mittheilen oder vielleicht selbst überbringen.

Den 2ten Marz.

Ich bente, daß, wenn ich bald eine Abschrift erhalte, und Sie nichts einzuwenden haben, der erste Bogen füglich ohne einen Probe-

4.4

<sup>1)</sup> Bgl. S.'s Schr. VII, 79 und Menbelssohn's Borrebe ber Morgenftunden. . . 7 . 2

<sup>2)</sup> S. S. 158.

<sup>3) 2</sup> Moj. 21, 6.

bogen abgedruckt werden kann, und daß die Abschrift eben die Dienste thun wird, und ich nach selbiger Ihnen, lieber Ionathan, noch das nöthige, und auf Ihre Erinnerungen zugleich antworten kann. Ich bin jetzt wieder in einer Crisi, die ich abwarten muß, und in welcher ich nichts thum kann.

Mit dem Ende dieses Monats kann ich erst Ihre Antwort auf meinen letzten Brief abwarten — und Alcidiades Gutachten, auf das ich desto mehr Bertrauen haben muß, weil er unpartheiischer in dieser Sache ist als wir beide. Wenn ich nun Sonnabends einen Brief von Ihnen erhalte und — — so würde ich vielleicht im Stande sein, den Sonntag Invocavit zu mitzen. Schreiben Sie ja an Claudius und, wollen Sie, auch nach Weimar, daß ich noch immer Hoffnung habe, meinen Plan auszussühren, er mag nun gerathen und ausschlagen, wie er wolle.

Die Erklärung meines **Litels** hat mich auf bas Mobegeschrei über Papstthum <sup>1</sup>) geführt, und ich wünschte gern diese Materie in einem andern Ton auszuführen, als den ich gegen den blasenden Mitlauter führen müssen, der mir etel geworden. In meinem Golgatha selbst sind nur die beiden Stellen S. 71 <sup>2</sup>) über die Beschulzdigung des heidnischen, naturalistischen, atheistischen Fanatismus, die Mendelssohn durch seine Borlesungen bewiesen, anstatt sie widerlegt zu haben, und S. 25 über die Psui, Psui armer Sünder <sup>8</sup>) oder die Fooi – und Biergelder der armen Zöllner. Hier liegt eigentlich die Hauptsache der Entkleidung und Verklärung <sup>4</sup>) — Hie Rhodus, die Salta <sup>5</sup>). Die Wendung dazu hängt noch von Umständen ab,

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Sor. VII, 128.

<sup>2)</sup> Bgl. S.'s Schr. VII, 64.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Chr. VII, 33.

<sup>4)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 371.

<sup>5) ,,</sup> Αὐτοῦ φόδος, αὐτοῦ πήδημα, id est: Hic Rhodus, hic saltus. Vulgo jactatum de his, qui sese de negotio quopiam jactarent insolentius, cujus fides non exstaret. Sumptum ex apologo, qui fertur inter Aesoploos, adolescenti cuidam jactanti sese, quod, dum Rhodi esset, admirabilies fuisset saltus, quidam ex auditoribus interpellato sermone, ἴδου φόδος ΄, inquit, ἰδου πήδημα΄, i. e. ecce Rhodus, ecce saltus. Convenit igitur, ubi quis jubetur re praestare, quod alibi se fecisse jactat." Erasmi Adagla; vgl. \$.'8 ⑤ chr. VI, 115. 187.

und von der Antwort auf mein Gesuch um Urlaub und andern Begebenheiten, deren Borfall wahrscheinlich ist, und allein von der Borsebung abhängt, die sich um Sperlinge 1) und ihre Nahrung, wie um die Galla-Rleider der Salomone und ihre Herrlickfeit bekummert. Dies ist ein entre chien et loup 2), das wie ein Bubenstiic ober wie ein Heroismus ober Donquirotterie ausgelegt werden kann. Lieber ausgelacht als beklagt zu werben! Auch beides, wenn man etwas Gutes, war' es auch blog für unsern Nachsten, dadurch bewirken tann. Wer nicht die Runft zu verspielen versteht, muß sich in kein Glücksspiel wagen, und mit der Autorschaft geht es eben jo. Wer nicht ungleiche Urtbeile verschmerzen kann, lasse bas Schreiben gar bleiben. Ich verzweifele oft, auf diesem Weg Gutes zu thun, weil Alles schon gesagt, gethan und erfüllt, und nichts Reues mehr unter ber Sonne 3) zu erwarten ift. Das Eins wurde All; das Wort wurde Fleisch'); der Geist wurde Buchstabe, den Juden ein Aergerniff, den Griechen eine Thorbeit 5); nur denen, die berufen sind, wird göttliche Kraft und göttliche Weisheit offenbar, und dieser Beruf hängt von keinem Willen des Fleisches 6), noch eines Mannes, noch vom Geblüte ab — weder von Materie noch Form und Lebr-Ich habe Ihnen schon mehr wie einmal geklagt, wie ich mich alle Augenblicke verlaufe und Irrlichtern nachjage, daß ich im Sumpfe bis über die Ohren einfalle und Mühe habe, mich herauszuhelfen, und den rechten Weg wieder zu finden. Die Charaftere des Papstthums find: 1) Despotismus, 2) Infallibilität, 3) Berachtung oder Unterbrückung der Schrift; (wo ich eine merkwürdige Stelle aus Müllers Dorfschule rügen muß, der eine lange Tirade über die Schädlichkeit dieses Buches macht, und den giftigen Geist unsers Jahrhunderts und der Berliner Reformationssucht verräth;) 4), 5) und 6) Werkheiligkeit, Aberglauben. Hier ift der Uebergang zu den Borlesungen und Morgenstunden, dem Spinozismo, Pantheismo und bem ganzen philosophischen Bernunft-Schleichbandel, bessen Betrug

<sup>1)</sup> Matth. 6, 26. 29.

<sup>2)</sup> S. 179.

<sup>3)</sup> Preb. 1. 9.

<sup>4) 306. 1, 14.</sup> 

<sup>5) 1</sup> Cor. 1, 23. 24.

<sup>6)</sup> Joh. 1, 13.

ich gern angenscheinlich machen möchte, und daß man 'nicht Unrecht habe, ums vor der Vernunft zu warnen, und keiner Gotteslästerung, sich durch eine so nöthige Warnung schuldig mache, weil die Philosophen den Ansang mit der Sprachverwirrung gemacht, und aus der menschlichen Erkentniss ein wahres Babel 1). Vernunft und Schrift sind im Grunde Sinerlei: Sprache Gottes. Dieses Thema in eine Ruß zu bringen, ist mein Wunsch und das punctum saliens meiner kleinen Autorschaft, die ich vergraben und beerdigen will durch Entskeidung und Verklärung. Die Idee ist aus eben dem Propheten, aus dem ich die Anspielung des Epha hergenommen im Golgatha S. 32 °), wo die Stelle so heißen muß: "der zwischen Himmel und Erde schwebende Epha der Theorie im Lande Sinear, und Ierusalem nicht sürder bleibt an ihrem Ort zu Jerusalem, sondern unter dem Meridian Babels zu liegen kommt. Zach. X, 10. 11; XII, 6.

Ich denke noch heute nach Wörlig 4) zu schreiben und mich für die Bekanntschaft des lieben, alten de Marees zu bedanken und einige nähere Nachrichten von diesem Manne einzuziehen.

Leben Sie also recht wohl, und lassen Sie mich nicht auf verheißene Briefe vergebens warten. Ich umarme Sie, und ersterbe Ihr alter

Joh. G. Hamann.

Ich hatte schon meinen Brief zusammengelegt, um ihn des Abends zu versiegeln, und Hill zur Bestellung mitzugeben, wie ich Morik Berantwortung gegen Engel erhalte, Ewalds Uebersetzung von dem ..... Spinoza mit Bitte, sie mit dem Original zu vergleichen. Des Bahle Logit und Metaphysit scheint ein elendes Schulbuch zu sein — ohne Avis noch Nachricht von seinem Ursprung.

Eben werde ich lisstern, Miltons Paradise zu lesen zur Vorsbereitung auf das nächste Sonntags-Evangelium. Der Kopf ist mir so voll, und die Kälte so empfindlich, ohngeachtet das Wetterglas start gefallen, daß ich diesen Nachmittag mich nicht vom Ofen rühren werde.

Leben Ste wohl, und wenn ich nicht diese Woche einen Brief

<sup>1) 1</sup> Mof. 11, 9.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. I, 54.

<sup>3)</sup> S. H.'s Schr. VII, 38.

<sup>4)</sup> Bafeli.

von Ihnen erhalte, und Ihr ganzes Herz barin, so versprech' ich Ihnen eine Epist. posthuma, die ärger sein soll als alles, was Sie noch gelesen haben von Ihrem ut supra.

Grüßen Sie Ihren Tiro und entschuldigen Sie die ....., Arbeit, die ich ihm mache, um ihn der andern zu überheben, die alites für Sie zu schreiben. Sie sollen schlechterdings warten und schweigen lernen. Das ist Philosophie und nicht gadeln nach gelegten Eiern. Litteras has scripsit Galliadi.

### Rr. 48. Samann an Jacobi.

Ronigeberg, ben 4. Marz 1786.

Nun bin ich ziemlich ruhig, mein lieber 3. 3. Kaum ist es mir möglich gewesen, die Post abzuwarten. Seit der Mittwochs-Post habe ich auf die heutige gerechnet, gezählt und gewartet. Wäre Ihr Brief ausgeblieben, so hatte ich vor langer Weile nicht gewußt, etwas anzufangen. Die Rälte ist beute wegen bes schneibenben Ostwindes und überhaupt diesen ganzen Winter empfindlicher für mich, wie sonst. Nach Lesung Ihres Briefes zog ich mich an wider meinen Vorsat, mich wenigstens auf meiner Loge und Amtsstube zu zeigen - und bin jetzt darüber her, das Erhaltene zu beantworten. Himmel gebe, daß Sie auf den Sonntag Rominiscoro auch mein Bäckben zum Nachtmahl ober Schlaftrunk wohl erhalten mögen. bald Sie es selbst gelesen haben, ist die Hauptsache das Münstersche Gutachten, ohne welches Sie nichts anfangen, und ohne welches ich keinen Schritt weiter gebe. Dies erwarte ich von ihm ober Marianne eigenhändig. Wenn Sie und Comp. nichts zu erimmern haben, gebt ber erste Bogen gleich zum Druck und Abdruck. Abbruck nicht zu lange aufhalten, fo hoffe ich, daß der erste Bogen die Probe ohne meine Correctur burchgeben kann. Nicht mehr wie einen einzigen nach Weimar; sonst nirgends weiter.

Ihnen kann ich es nicht verwehren, sich mit dem Kreuze zu segnen, aber Alcibiades muß erst Erlaubniß dazu von mir einholen oder erhalten. Gegen 100 Exemplare denke selbst zu brauchen; noch einen beiliegenden Entwurf für die lange Weile. Herders Erinnerung bitte mir mitzutheilen und wo möglich zu nuten. Ich nuß Ihnen

jo viel ich nur kann, zu schaffen geben, damit Sie sich mit dem mimischen und jüdischen Gesindel nicht einlassen.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre freundschaftliche Instruction an Claudius, und noch mehr für Ihren Beisall, der mich desto unseduldiger macht. Wenn er doch so klug wäre, Moldenhawer beizuslegen. Er weiß nicht, daß er mein Landsmann ist, und ich die hebamme zu seinen Anmerkungen über das N. T. gewesen bin, unter sehr mißlichen Umständen. Es geht ihm bisweilen wie jenem Dichter:

Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus Quum gravius dorso subiit onus 1)....

Wie ich ihm schon aus der Spistel an Vinium sein paternum cognomen <sup>2</sup>) bei Anmeldung seines Boten habe vorrücken müssen, und der liebe Hohepriester zu Weimar auch demselben bisweilen cum puncto schreiben muß. Also lassen Sie sich es nicht verdrießen, Ihre Instruction zu wiederholen; auf allen Fall hätte ich das Porto gern sibernommen, wie ich gestern selbiges mit Freuden bezahlt für eine Comödie: der Betrüger, den die Kaiserin von Rußland auf Cagliostro geschrieben, und mir eben nicht selbst, sondern durch ihren llebersetzer, meinen alten lieben Freund Arndt, der mir lieber als ein Duzend Semiramis oder auch Salomons ist, siberschickt hat. Es waren 2 Exemplare. Ich habe, ohne zu lesen, beide schon verliehen. Aber Claudius 4) werd' ich erst lesen, ehe ich ihn in die Welt schicke.

Nun fehlt mir noch Eins zu meiner Beruhigung und Gesundheit; ob Sie schon in Ansehung Ihres und meines G— meinem ummaßgeblichen Rath gefolgt haben, ihn wieder zu Ihrem Sohn, wie jener den verlornen, mit Freuden und willigem Herzen aufzunehmen — und cunctando an seine Wiederherstellung zu denken. Crispi Rath in Ansehung einer Antwort kommt mir ebenso klug als billig vor — und mich alten Mann auch nicht zu ärgern und böse zu machen wie den istdischen Weltweisen durch ein prasonnire.

<sup>1)</sup> Hor. Sat. I, 9, 20.

<sup>2)</sup> Bgl. Hor. Ep. I, 13, 9. 10: "Asinaeque paternum cognomen vertas in risum et fabula fias." H. nennt ihn nämlich einmal Claubius Claubius.

<sup>3)</sup> S.'s Freund Arnbt in Betersburg scheint bies Drama ber Raiserin überlett zu haben.

<sup>4)</sup> nämlich feine 2 Recenfionen; f. S. 243.

Das bose Gewissen macht die Berliner Engel so geschäftig und thätig, daß sie in bas Belag hineinreben, und sich nicht Zeit laffen, ihre eigenen Bedanken erst zu überlegen; bochstens ihre Worte und Ansbrude, als wenn die pharifaische Reinigkeit ber Schüsseln 1) auch das Innere rein machte. Was ich sage, ist einer von meinen liebsten dictis classicis, der 2. Tim. II, 7 gedruckt steht in kleinen Bibeln ohne Unterschied der Ausgaben. 3ch verlange keine Wunder von Ihrer Gelassenheit und Kaltblütigkeit zu sehen noch zu lesen; weil ich selbige leider besser als meine eigene kenne; sondern wünschte lieber, daß Ihnen, wie einem wahren Galanthomme, ein wenig mehr an meiner als Ihrer eigenen Autorschaft gelegen wäre. Je anmagender bie Forverung, befto angenehmer wird mir Ihre Willfahrung fein. Daß Sie in ber ganzen Sache Recht haben, braucht gar teines Beweises, und am allerwenigsten von Ihrer Hand und Seite. — Allerbings liegt die Schuld an Ihnen, die unerkamte Schuld, bag Sie Wahrheit bei einem Juden, einem natürlichen Feinde berfelben, ge sucht und vorausgesett haben. Solche Leute nimm nicht zu Rathe, sagt ber weise Jesus Sirach XXXVII, 12. 13. 14. Und darin bestand Ihr Hauptfehler, ben Sie nicht umbin können auch zu beichten, wenn Sie sich die Absolution vom Bublico und nicht neue Chicanen zuziehen wollen. Wozu brauchen Sie autoritatem Lessingianam et Mondelssohnianam, die gar nicht zur Sache gehören, wenn Ihnen baran etwas mehr gelegen ist als an bem Beifall gelehrter und witziger Ligezeugen? Sie haben durch die Mittheilung und Berratherei, wie die Sprachverberber es nennen, des Mysterii iniquitatis 2), ein wahrhaftig gut Werk gethan. Es ist die lächerlichst Eitelkeit, daß Ihr Gegner alles in ein point d'honnour verdreht Ein Jude — ein Sophist und point d'honneur 3) und Delicatesse! Wer hier nicht faule Fische riecht, hat keinen Geruch noch Go schmack —

Ihr Anliegen an Lavater ist meines an Sie und vereiteln Sie meinen guten Willen, die Frage wenigstens in integrum zu restituiren, nicht durch eine zuvorkommende Démarche.

<sup>1)</sup> Matth. 23, 25.

<sup>2) 2</sup> Theff. 2, 7.

<sup>3)</sup> S. S. 167.

Werde ich nicht fertig, besto besser für Sie, Ihr Bestes zu thun. Wit meiner Gesundheit geht es Gottlob gut und ich schone mich mehr, als ich nöthig habe und sollte, im Arbeiten, aber nicht im Essen. Es schmeckt mir alles herrlich und köstlich — Unterwegs und auf der Reise habe ich mir vorgenommen, wacker zu sasten.

Elise hat mir burch ben jungen hinkenben Beizhals sagen laffen, baß sie wo nicht aus Memel boch aus Mictau gewiß antworten wurde, wozu sie hier nicht Zeit gehabt. Mir war' es lieber, wenn sie nicht Wort hielte, das auch das Beste für sie selbst wäre. Wind bleibt Wind, er mag aus Curland over Berlin weben. Da geht's mir, wie meinem lieben Alcibiabes, nur daß ich keinen solchen Mantelträger ad nutum vor jedem Zuglufteben zur Hand haben tann. haben Sie ihn schon in seiner neuen Wohnung besucht? Wenn ich ben ganzen Weg über faste, werbe ich sehr fellig nach Minster kommen. Er wird boch wohl nicht verreist sein — boch aus ber bentigen Zeitung habe ich gute Aspecten für bas laufende Jahr ersehen - und eine Bertheibigung ber Frau von Bafer's? Was meinen Sie dazu? Sollte Jean Jaques auch nicht Romane für Beichte ausgegeben haben? Ich muß schließen, erwarte Crispum, um sich auszuweinen, benn zur Borlesung bürfte nicht so bald wiederkommen. Bleibe ich im Moraft steden, so werben bie Kosten eines Bogens nicht zu schwer fallen. -An den Brief habe ich noch nicht benken können: und ich folge Ihrem medicinischen Rath, meinen schwärmenden Bienenkorb zu schonen. Morgen, wenn die Witterung gelinder wird, weil es gern schneen will und nicht kann, bent' ich wenigstens Kranke zu besuchen. umarme Sie und erwarte mehr am Freitag und für den heutigen Somabend ist gemig. Mariannchen, meine jüngste Tochter, hat sich auf eine Dosin Rhabarber wieder erholt und hat Spielgäfte, die um mich herum plaudern — Bald mehr von Ihrem emerito

J. **G.** H.

# Catalogue raisonné.

Düsselborf 9 E. nach Gutbünken, ben jüngsten Freund Tiro Schonk, auch allenfalls -- nicht zu vergessen.

Münster 2 zum Acibiades, wenn er sein Vidi giebt. Wo nicht, erhält die gute Fürstin alle beide mit dem Avis, eines davon nach Hagg an die Frau von Hogondorp für ihren ältesten lieben Sohn Dirck, meinen unvergeßlichen Freund in Osimbien befördern oder zu seiner, Gott gebe, glücklichen Heimkunft aufzuheben. Sein Herr Bruder ist mir die Osuvres des Hemsterhuis schuldig geblieben, von denen mir noch die Abhandlung sur la Sculpture sehlt.

Paris 1 an unsern Patroclus.

Schweiz 7, zwei für Lavater, ber eins nach Rom an ben Maler Tischbein zum Andenken meines Hills befördern wird, 1 für Pfenninger, 2 für Ihren Georg Müller in Schafshausen und seinen würdigen Bruder den Geschichtschreiber. Alle können vorgeschriebener Maßen an unsern Lavater adressirt werden, noch eins an den würdigen Tobler, dessen Anverwandtin gleichen Namens hier durchging.

Weimar 3 an Herber außer bem einen halben Bogen noch ein games Exemplar, das zweite an Göthe, das dritte an Wieland.

Wandsbeck 6 für Claudius, der für gutes Botenlohn an Klopftock, Boß in Eutin, den beiden Grafen und Gerstenberg jedem das seinige expediren wird.

Darmftabt 1 an B. v. Mofer.

Osnabrüd an Freund Kleuker.

Iena 2 für die lateinische Zeitung, für meinen Freund D. Lindner, wenn er nicht schon abgereist sein wird.

Werningerode 1 an H. Mag. Plessing.

Reu = Salza 1 D. und Gevatter Raufmann.

Magdeburg 2 An H. Rect. Funk und Regierungsrath, wo ich nickt irre. Bhilippi, des Bräf. in Berlin Sohn.

Wörlit 2 an den Hoftapl. Häfeli und seinen Rachbar, ben Ger-Superintend. de Marces.

Danzig 1 Schöppenherrn Uphagen für seine Parerga historica.

Marienburg 1 Capitain v. Bentevegni.

Marienwerber 1 Landessecr. Bock.

Liebau 1 für den dasigen neuen Buchhändler Friedrich.

Mietau 3 Hofrath Tottien, meinem alten Wirth und Freund — Kammerherr von der Recke — Pastor Ruprocht in G.....bed mein ehemaliger Nachbar.

Riga 4 für die 3 Brüder Karl, Christoph, Georg Beren 8. Der mittelste ift nebst Kant einer von den Zween in ben Soc.

Denko. — für meinen alten Freund und Berleger, gegenwärstig Notarium in Pernau hing.

St. Petersburg 2 meinem lieben Freund Cabinetsassessor Arndt und bem Obristwachtmeister Treman.

königsberg 24 Kriegsrath Hennings, mein ältester und einziger akademischer Freund, 2 Kr. Hippel, 4 Pr. Kraus 2 Exempl. pro studio et labore. 5 Archibiaconus Matthes, meinen Beichtvater. 6 dem polnischen reformirten Prediger Warowski, 8 Namensvetter Jacobi, ber auf seine Kosten mir ben LXIII. Band 1. St. d. Allg. d. Bibl. verschrieben und seinem Hofmeister 9. Oberhofprediger Schulg 10. Pastor adj. in Petersdorf H. Scheller 11. Regimentsfeldj. Milt, Nachbar und Gesundheitsrath, sonft ber Philosoph Breddaugen genannt. 12. bas Gräfl. Kaijerlinksche Haus 13. Pf. Fischer am Kgl. großen Hospital 14, Baronesse von Bondeli 15. Mme. Courtan 16. Communalrath Jensch 17. Sub-Bibliothek. Insp. Sommer. 18. Lotteriedirector Kanter, ehemaliger Berleger, Papiermüller, Schriftzieher und Erbherr von Trutenau, Buchdrucker in Marienwerber - Ob er den Abdruck erleben wird? N. liquet. Will ihn morgen besuchen. 19. Accise-Einnehmer Brahl. 20. H. v. Auerswald auf Faulen. 21. Kr. Deutsch auf Graventhin. 22. Rr. Scheffner auf Sprintlaken. 23. Harrer Maber, ber einsige Schulfreund, wurde mit mir bemittirt und noch 3 ungewisse. Hat meine Tochter eingesegnet. 24 H. Nicolovius und Raphael Hill, die nächsten Freunde meines Joh. Michels. Wenn ber Erminister von ber Horst, ben ich ehemals burch Eberhard und nach ihm durch Briefe für meine Versorgung bestürmt, in Ihrer Nähe auf seinen Gütern und nicht in Berl. sich aufhält, wünschte ich auch zur schuldigen Danksagung für seine gnäbigen Handschreiben.

Noch ein Freund Maj. v. Oven, ber in Preuß. Diensten war, und bessen Ausenthalt, wo ich nicht irre, ehemals in Glat, nachher in Neiße war, unbekannt ist. Und dann 1 für den Geh. Secrt. Waher, der mir die Epist. posth. übermacht, aber unstätig ist, bald dort, bald hier, bald in Eurl. — für mich den Schreiber höchstens 12, wenigstens 6 oder 7.

Db ich ben andern ber Zween, nämlich Kant selbst ober burch

unsern gemeinschaftl. Verleger Hartknoch auch ein Exemplar übergeben werbe, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall bereit und willig dazu. Denn jede Freundschaft ist in meinen Augen beinahe unzertrennlich. Eben höre ich, daß Schütz aus Jena ihm geschrieben haben soll, wie der Verdacht des Atheismus dort gegen ihn zunehme, und wie aus den von Ihnen angeführten Stellen 1) Sie auch diesen Argwohn zu bestätigen schienen.

Da klopfte Jemand an der Thür. Ich schrie: das ist nicht Hill; der ein sehr ungestümes lautes Klopsen hat. Da war es der Graf Kaiserlink in Galla mit seidenen Strümpsen, wie ich ihn noch niemals gesehen. Dies siel mir desto mehr auf, da ich von meinem pallio philosophico oder alten Pelzrock das letztemal Gelegenheit nahm, ihm zu versiehen zu geben, daß mein innerer Geschmack meinem äußern sehr entgegengesetzt wäre, und ich einen reichen jungen Menschen nicht in sordider Tracht ausstehen könnte. Diese zufällige Besobachtung machte mich heiterer, und ich trank über eine Bouteille Bier aus, das ich sonst nicht eher als des Abends um 8 zu trinken aufange.

Darnach kam Hill, den er sich längst zu sehen gewünscht und der bereits mehr wie einmal durch Kant bei Ihrer Ercel. eingeladen worden. Ich habe ihn zu Fischer hingeschickt, sich nach der Einl. aus Hamburg zu erkundigen, und bin willens morgen selbst anzusprechen. Hat sich Ihr kranker Freund erholt? Wer ist der Graf von H. ——? Nach Wörlit habe geschrieben, der Brief treibt sich aber noch herum, und ich hoffe ihn morgen unterzuhringen. Ewalds Uebersetzung habe besonders das erste Stück de emendatione ziems, genau durchgegangen, Weitschweifigkeit und einige Nachlässigkeit barin gefunden. oder Crispinus ist ein Scheerenschleifer wie alle Politici — hat nicht Wort gehalten. Der Besuch hat ihn geahndet, und wohl ihm, daß er ausgeblieben. Man hat mich nach der Roconsion der Morgen stunden in der Allg. D. Baal lüstern gemacht. Sie soll bei allen Lobe aber nicht günftig sein Sat prata biberunt 2)! Ehe ich's vergesse, habe Rousseau's Briefe zur Bertheidigung ber Religion mit Bergnügen gelesen, von dem unglücklichen D..... überset,

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werle IV, 1. S. 218.

<sup>2)</sup> S. S. 237.

nebst seinem Leben und Charakter von bessen Schwager Schütz zu Jena in der Borrede. Ihre Buchläden scheinen wie die unsrigen zu sein! Müllers Dorsschule und Dorsprediger nebst de Maree's kann Ihnen auch empfehlen.

Kant hat den Berdruß gehabt ganz abscheulich in Kupfer gestochen zu werden von einem Juden Löwe oder Lowe, dem er einen Injurien-Prozeß ankündigen will, wenn er ihn verkauft. Er soll dem Van oder Pastor Polhphemus ähnlich sehen. Der Künstler ist ein Protegs des H., wo ich das monstrum horrendum nächstens in Augenschein zu nehmen denke. Nun nicht einen Strich mehr! Es ist Küstabend.

D. 6.

3ch habe gestern Kanter, bessen starte Natur taum einen britten Stoß ausbalten möchte, Mme. Courtan, auch Kant besucht, ber voll von der Mendelssohnschen Sache zu sein schien. Wir waren weit von einander in unseren Urtbeilen und wurden durch einen Besuch gestört, der ihm so wenig als mir angenehm zu sein schien. Ich sprach bei unserm Fischer umsonst ein. Claudius wird sich von Ihren Bitten [erweichen ?] lassen. Zur Strafe soll es ihn noch 2 fl. für Moldenhawer koften. Bei Ihrem Namensvetter af zu Mittage, tam früh mit Hill zu Hause, aber zu nichts aufgelegt. Kraus und Sommer besuchten mich. Letterer hat von Hof aus, vermuthl. auf bes erstern Wink die Revision ber Königl. Schule, welche das Collegium Fridericianum beift, mit D. Graf und bem reformirten Prebiger Crichton übernommen zu balten. Die Kälte ist mir ungemein empfindlich, und ich bin nicht im Stande zu benken noch zu lesen. Kanter hat eine gute Nacht gehabt, und ich wünschte, daß ihn Gott noch er-Der Sit seines Uebels ist die Leber. Gegen Abend muß noch meinen Beichtvater besuchen, ber meinen Sohn vorige Woche angerufen und mich zu sich gewünscht. Morgen ober übermorgen wünsche Hippel zu sehen, und gegen Ende dieser Woche ist es wieder icon Zeit meine Arbeit forzusetzen, an deren Ausführung Crispus zu zweifeln scheint. Man muß wie Bater Abraham nag' ednisa en' έλπίδι πιστεύειν 3), daß seine Kraft in der Schwachheit mächtig sei 3).

<sup>1)</sup> Verg. Aen. III, 658.

<sup>2)</sup> Röm. 4, 18.

<sup>3) 2</sup> Cor. 12. 9.

Eben schickt mir Mme. Courtan in Hartsnoch's Namen 5 Baar Haselbühner, auf die ich meine Lisette Reinette. Crispus und den Philosophen von Breddau mit seiner Tochter zu Gaft bitten will. Kraus ift nach relat. curios. 1) aus Afrika von den Negern und Mohren neugierig, womit Milz ihn unterhalten foll. Das wär' boch ein verflucht bummer Streich, wenn ich schon einen Catalogue raisonné von allen Gäften zur silbernen Hochzeit meiner Autorschaft gemacht batte, und bernach aus der ganzen Sache nichts würde; wie würde ich die Augen aufheben können, wenn ich nach Pempelfort käme. Wie würde Asmus lachen, und ich gewiß nicht der letzte noch der faulst sein, mit zu lachen über den Anschlag meines Thurmbaues und gebeimen Expedition gegen die Allg. D. Pucelle — Absit omen! quis neget arduis Pronos relabi posse rivos montibus et Tiberim reverti 2). — Melius te posse negaret Bis terpue expertum frustra 3)! Erwarte, lieber Jonathan, übermorgen zum Frühstüd bes Gastgebots einen langen Brief von Ihnen und guten Empfang meines Anfangs zum Abendbrot bes nächsten Sonntags Reminiscero! Fischer bat keinen Corresp. zu Hamburg. Wenn Claubius boch mir bas Porto überließe. Ich zahle es ganz.

## Rr. 49. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 11. Marz 1786.

Viel Glück, liebster Jacobi, wenn Sie arbeiten und schreiben. Wenigstens wäre es mir lieber und besser, als krank sein. Diesen Mittwoch lief ich voller Ungeduld zu Fischer; anstatt eines Briefes von Ihnen wurde ich mit den 2 Recensionen unseres lieben Claudius erfreut, welche ich zum Dessert des Haselhühnerschmauses erhielt. Unsgeachtet keine Zeile dabei war, danken Sie ihm doch herzlich in meinem Namen. Er hat seine Sachen so gut gemacht, daß es Keiner ihm nachthun wird. Die beiden Bogen circuliren noch immer, Kant erhielt sie erst gestern Abend, und ließ mir durch meinen Sohn sagen,

<sup>1)</sup> Anspielung auf Happelii Rel. cur.

<sup>2)</sup> Hor. Od. I, 29, 10. 11. 12.

<sup>3)</sup> Hor. ad Pis. 439.

baß er sie noch gestern mit vielem Vergnügen durchgelesen. Vorgestern brachte mir noch ein Freund den März der Berl. Monatssichrist, wo alles noch von M. M. überläuft, unser Landsmann Patroelus wegen seiner Zudringlichkeit abgesertigt wird, und man Sie öfsentlich aufsordert, das zu verantworten, was jener erzählt. Es steht nun bei Ihnen, zu compariren. Wenigstens ist kein Terminus Ihnen angesetzt. Die Recension der Ienaischen lateinischen Zeitung ist auch schon hier, habe selbige aber noch nicht erhalten können, und die mir gemachten Anzeigen widersprechen einander — muß also abwarten.

Diesen Morgen babe ich jum herrlichen Digestiv Abelungs 2ten und 3ten Theil über ben deutschen Styl durchgelaufen; nachdem er mir lange versprochen worden, fiel er mir ganz ungefähr in bie hande, und die Arzenei that gute Wirkung. Gesett, liebster 3. 3., taß ich Ihnen auch wie ein wankend Rohr 1) vorkomme, das vom Binde bewegt wird, so muß ich mich doch entschließen, den Rath meines Freundes Crispus zu befolgen, der mir die Absendung meiner handschrift so lange abrieth, bis ich das Ende meiner Arbeit absehen Ich blieb Dienstags ausdrücklich zu Hause, um barin fortfabren zu können, aber es war schlechterdings unmöglich. Sie werben mir also Ihre freundschaftliche Geduld und Nachsicht bei meiner Gemuthslage nicht verfagen. 3ch muß mir schlechterbings Zeit nehmen und lassen — widerrufe also alles, was ich im trunkenen Geiste und Muthe vom anzufangenden Abdruck geschrieben, bitte mir aber dafür, so bald Sie nach Bequemlichkeit können, eine Abschrift unsers lieben Tiro zuzufertigen, beffen Hand die Stelle bes Drucks bei mir vertreten wird. Un den wirklichen Abdruck wird nicht eber gebacht, als bis ich Ihnen die ganze Handschrift überschicke, woran ich bei aller meiner Furcht und Aengstlichkeit noch nicht ganz verzweifele.

Sie werden so gefällig sein, meine Handschrift nebst Anlagen des Grafen unserm B. mitzutheilen, von dessen Gutachten ich ichlechterdings abhängen will, welches er mir hoffentlich auch nicht versagen wird — es mag nun übrigens ausfallen, wie es wolle. Ich brauche eine Abschrift deshalb, weil ich aus meinem Geschmiere sat gar nicht das abgeschickte wieder herzustellen im Stande bin und gern Ihre Anmerkungen zugleich dabei gewinnen möchte. Der erste

<sup>1)</sup> Matth. 10, 7. Gilbemeifter, Samann's Leben V. — Briefe.

**Bogen zum Druck** möchte kann meine Eile nöthig haben; aber von zweiten bin ich des Gegentheils beinahe versichert. Mein Kopf ist schwach und bisweilen so warm, daß ich mich auf nichts besinnen kann, was ich im letzten Fall besonders — ausschüttte.

3ch glaubte, wenn ich nur erst mit ber eigentlichen Recension fertig ware, die mir ekel war, daß ich besto mehr Luft zu den übrigen Materien schöpfen und gewinnen würde; aber ich erfahre das Biberfpiel; und, nun ich glaubte, erft einen rechten freien Spielraum für meine Gebanken zu haben, komme ich nicht von der Stelle, und es gebt mir wie einem ftätigen Pferbe, bas fich immer bäumt, aber nicht fort will. Beinahe bin ich auf meine Muse so aufgebracht wie jener Lügenprophet auf seine Eselin 1), die vor einem ihrem eignen Herrn unsichtbaren Engel auf die Kniee fiel. Ich babe burchaus Zeit nöthig, um meine Gebanken in Ordnung und zur gehörigen Reife zu bringen, und hoffe, wenn ich mit der Arbeit fertig, und im Stande sein werbe, Ihre und des Algibiades Erinnerungen ju nuten. Ihnen das Ganze auf einmal und rein zum Abdruck liefern zu können. Dag mir an einem guten Ende meiner Autorschaft gelegen ift und sein muß, können Sie leicht erachten. 3ch will also alle meine Kräfte aufbieten und alle menschliche Vorsicht, daß nicht bas Lette ärger werbe als bas Erste, benn unter keiner andern Bebingung als ber eines auten Gewiffens kann man bem Schickfal und ber Welt Urtheil Trot bieten. Religion, Batriotismus, Selbstliebe und Freundschaft sollten die Leuchttburme unsers Lebens sein. können aber auch leicht Irrlichter bafür ansehen, besonders wenn man auch fingen kann:

Mitternacht beißt bie Stunbe! 3)

Es gehört also mehr wie eine Kritik der reinen Vernunft und des guten Willens dazu, um solche vier Leidenschaften zu Paaren zu bringen, da eine einzige stark genug ist, uns schwindlich zu machen.

Ich hoffe, daß dieser Brief nicht zu spät kommen wird, dem Abdruck Einhalt zu thun, und daß Ihnen auch dadurch ein Gefallen geschehen wird, wenn Sie die Presse und die Zeit zu Ihren eigenen Arbeiten etwa brauchten.

<sup>1) 4</sup> Mof. 22, 27,

<sup>2)</sup> Aus bem Liebe: "Bachet auf, ruft uns bie Stimme".

Aber melden Sie mir doch wenigstens, was Sie machen; benn ich [bin] beinahe ebenso verwöhnt als Sie, mit seder Post was Neues aus Preußen zu hören, wenn gleich ein kalter Boden nicht so fruchtbar sein kann als ein wärmerer.

Nun ich hoffe, lieber 3., Sie werden mit mir Geduld haben und mich mit meinen curis posterioribus nicht auslachen. Ich bin nicht Herr von meinem Kopf noch Magen und Geblüte — und ich glaube, daß meine gemachten Ueberlegungen mir Nachwehen ersparen werden. Crispus dringt in mich fortzufahren; aber ich traue mir selbst nicht, geschweige ihm. Bor einigen Jahren machte er in meinem Hause ein Experiment invita Minorva ein Autor zu werden, das ihm bald schlecht bekommen wäre. Ich habe ihn und mich selbst daran erinnert, zu meiner eigenen Warnung, die ich jetzt nöthiger zu haben glaube als er.

Meine Bitte ist also um eine Abschrift, Ihre Erinnerungen, und mir das freundschaftl. Gutachten Ihres Nachbarn mit Bedacht zu verschaffen — um wieder einen Stoß durch neue Gegenstände zu erhalten. Kommt meine Schäferstunde unterdessen: so fahre ich fort und will selbige nuten.

### Reminiscere!

Kraus und nacher ein anderer Freund sprachen gestern bei mir an. Ich wollte eben mich heute anziehen, um wenigstens frische Lust zu schöpfen; da ich von Kant die Alls. Litt. Ztg. erhielt, wo ich gleich nach Nr. 36 <sup>1</sup>) suchte. Nun sehlt noch die allg. d. Wibl. Mir ist so übel und weh, alles so ekel, daß ich nichts hören noch sehen mag. Ich habe mich eine halbe Stunde umgetrieben, bin wider meine Gewohnheit in 3 Kirchen angesprochen, und eilte wieder nach Hause. Uch, lieber I., wenn es Ihnen nur nicht mit dem Publico geht, wie mit desselben Hohenpriester M. M. Ie mehr man schreibt und redet, desto mehr giedt es Misverständnisse, und Nebenumstände, um die Sache selbst an ihren Ort gestellt sein zu lassen, und die man sich zu Nutze macht zur Chitane; und davon lebt man. Wenigstens müssen wir Beide unsern Sthl reformiren und die Erinnerungen der Herren Grammatiker uns nicht umsonst gesagt sein lassen.

<sup>1)</sup> Sonnabend b. 11. Febr. 1786, S. 292—298. Sie enthält eine Recension ber Schrift Jacobi's über bie Lehre bes Spinoza.

Ungeachtet ich ein größerer Sünder und Verdammter din als Sie, machen auch die 3 letzten Bogen die Sache und Absicht ein wenig verdächtig. Man will das nicht wissen, noch verstehen, was Sie eigentlich sagen wollen. Alles besser sagen, wird das Uebel ärger machen. Der letzte Gesichtspunkt, worein Sie sich versetzen, widerlegt alle Fragen und Untersuchungen, und hebt selbige auf, wenigsens ihren Werth und Gewicht, und die Veranlassung der öffentlichen Bestamtmachung. Sie hätten also lieber mit diesem Schlüssel noch an sich halten sollen; er mußte das Ansehen eines philosophischen Hochverraths und eines Mantels, sich selbst zu decken, bei arglistigen Lesern Ihnen zuziehen.

Doch es wird dabei nicht bleiben, und Kant wird auch zu einer Erflärung gebeten, die nicht ausbleiben wird, da Schütz ihm gemeldet haben soll, daß man ihn in dortigen Gegenden wegen einer Gemeinschaft mit dieser Lehre in Berdacht habe und dieser Verdacht zusnehmen soll.

Meinen Rath habe ich Ihnen gegeben, und ich kann es Ihnen nicht verdenken, liebster I., wenn er Ihnen so seige vorkommt, als ich selbst geworden bin. Sie theilen also bloß nach Ihrer Gemüthlichkeit die Sache unserm Freunde mit und melden mir, ob er sein Gutachten darüber ertheilen will, und fangen den Druck nicht eher an zu besorgen, bis Sie das Ganze erhalten. Ertheilen mir Ihre eigenen Erinnerungen sowohl, als, sobald Sie können, Ihre Entschließung wegen Ihrer eigenen Arbeit mit. Sollte wider Vermuthen Unpäßlichkeit an Ihrem Stillschweigen schuld sein: so ist Freund Tiro Schenkson gut, Ihre Stelle zu vertreten. Ich bin nicht im Stande mehr zu schreiben, und ersterbe Ihr trot allem Wandel unermüdeter

Joh. Georg H.

Wenn heute meine Handschrift eintrifft, so sollte es mir leit thun, im Fall sie Ihren Calcül stören sollte. Freundschaft und Gefühl wird alles ersetzen, was ich wegen Entsernung nicht geschwind und bald genug mittheilen kann. Zum Boraus laß ich mir alles herzlich gefallen, was Sie gut sinden und beschließen. Alea jacta est 1) und ich weiß selbst wohl, was ich schreibe. So viel ist ausgemacht, daß ich zeitig genug komme, je später je lieber zum Druck.

<sup>1)</sup> Sueton. Julius Caesar, c. 32.

## Mr. 50. Hamann an Jacobi.

Ronigeberg, ben 15. Marz 1786.

Herzlichgeliebtefter Freund 3. 3. Diesen Morgen ging ich schon frühe die Post vorbei und kand Fischers Namen nicht auf der Karte. Endlich brachte mir bennoch Hill Ihren Brief vom 28. Febr., da ich schon alle Hoffnung fast aufgegeben und mich auf den dritten leeren Posttag gesaßt gemacht hatte. Ich erinnerte mich zwar, einige Bebenklichkeiten wegen unsers Briefwechsels geschrieben zu haben, von dem ich wirklich besorgte, daß er wegen meiner Nachlässisseiten und Ungleichheiten Ihnen überlästig werden möchte. Was ich den 15. pr. geschrieben, weiß ich nicht mehr, um mich näher darüber erklären und rechtsertigen zu können. Es geht mir wirklich nicht viel besser, als dem lieben alten Herrn, mit dem Sie auch Geduld haben. Ich habe beinahe mein eigen Bild in ihm erkannt.

Ich war Ihrentwegen besorgt und traute Ihrem Lachen nicht.

Ihr Stillschweigen machte mich besorgt, daß Sie zu eilfertig und nicht mit gehöriger Kälte antworten, ober sich gar zu verantworten die überflüssige Mübe geben würden, und daß Sie von Freunden und Feinden dazu gereizt werden möchten. In diesem einzigen Bunkte bin ich mißtrauisch gewesen. Meine Lebensgeister sind in folder Ebbe und Fluth, daß ich gar nicht Meister davon bin, und was ich weiß oder nicht weiß, geschrieben zu haben, macht mir öfter so viel Unrube, daß ich mit einer ähnlichen meinen Freund gern verschonen möchte. Sie sind der einzige seit langer Zeit, dem ich gegenwärtig zu schreiben im Stande bin. Ich fühle das Bedürfniß einer Reise je länger je mehr zur Wiederherstellung meiner Gesundheit und Gemutherube; demobngeachtet kann ich mich nicht entschließen, die Feber bazu anzuseten. Alle Briefe bes vorigen Monats sind treue Copien meines wankenden Gemuths von einem Aeußersten zum andern. Lassen Sie sich baburch, liebster 3., nicht irre machen. — Vorigen Sonntag schrieb ich Ihnen, wie mir zu Muthe gewesen, daß ich von einer Kirche in die andere lief. Mein ganzer Rumpf war wie ein voller Schlauch. Demohngeachtet af ich Mittags mit Geschmack und Appetit. An Arbeiten war nicht zu benken. Ich war froh mit Ihrem Briefe fertig zu werden. Kommt gegen Abend Kraus, als wenn er vericheiben und Abschied nehmen wollte. Zum Trost erzählte ich ihm meinen eignen Zustand. Wein balte ich niemals, sondern Bier, das ich nur

bes Abends um 8 Uhr gewöhnlich aufange zu trinken zu einer einzigen Pfeife Taback. 3ch schob die Schuld auf die elende Witterung und bot ihm die lette Bouteille an, welche von unserm Haselhühner-Schmause übrig geblieben war, weil es mir schien, bag ihm ber Wein damals geschmedt batte, ben ich dem Reg. Feldscherer Milk zu Gefallen batte holen laffen, und ber ein Lieblingswein meines feel. Baters war. Man nennt ihn hier Roquemont, er ist bas aber gar nicht mehr, was er damals war. Jeder trank 2 Gläser, und mein Freund schien vergnügter fortzugeben, als er bergekommen war. Ich hatte eben einen Brief zu beantworten angefangen, ber mir schon einen Monat im Wege gelegen batte. Mein Sohn geht mehrentheils alle Sonntage des Abends zu Banco-Director Ruffmann. 3ch schreibe immer fort und zähle kaum gegen 9 Uhr, da der Nachtwächter 10 abruft. Alles, was ich geschrieben hatte, war bummes Zeug, bas ich cassiren mußte. Thue ein paar Züge aus meiner gestopften Pfeife, um meinen Sohn abzuwarten, trinke anstatt meiner 2 Bouteillen nur ein paar Gläfer Bier. In meinem Bette fängt mein Ropf an au arbeiten; sebe meinen ganzen fliegenden Brief fertig, melde es Berber'n, mache anstatt bes cassirten Briefes einen andern, schlafe erst gegen Morgen ein, und beim Aufwachen glaube ich das Ende meiner Arbeit bereits, erlebt zu haben, bleibe ausdrücklich beshalb zu Hause. Wie ich mich hinsete, und kaum einige Zeilen geschrieben babe, fühle ich alle meine Eingeweide in Empörung nach oben und mußte Gott banken, daß ich aufhören konnte, habe auch seitbem nicht aus ber Stelle tommen fonnen. Bei folchen Phanomenen wird einem nicht gut zu Muthe, und bei solchen Krämpfen, die mit noch stärkern Erschlaffungen abwechseln, ift man feiner Sachen niemals gewiß. 3d bätte in der Nacht vor Freuden Hekatomben geopfert, und glaubte einen entscheidenden Ausschlag für das Ende meiner Arbeit wenigstens schon in handen zu haben; wenn nicht alles auf einen wachenden Traum bingusgelaufen mare. Sie werden eben bergleichen Somptome von Unenthaltsamkeit und entgegengesetzer Zurückhaltung in den folgenden Briefen finden, ohne sich deshalb zu beunruhigen.

Sch konnte mich auch auf des Siegwart Fragment nicht mehr befinnen, wenn mich Hans Michel nicht auf die Spur geholfen hätte. Er hat heute bei Hippel gespeist, den ich seit langer Zeit nicht gessehen, aber noch diese Woche besuchen werde. Was Göthe schweibt wegen feiner Gedichte 1), ist ungemein nach meinem eignen Geschmack. Ich weiß nicht, wie die Allg. 2. Z. dazu kommt, das Gedicht als einen Anhang anzusühren; aber dahin gehört es besser, als vorn zu stehen; das Gedicht hat wegen seiner daxinstigenden Wahrheit und Stärke einen schönen Eindruck auf mich gemacht, der dem Urtheil der Berliner immer widensprochen. Da ich von Poesse nichts verstehe, so frug ich Kraus, der ihm blos Härte vorwarf, die mir dei so einem Gegenstande Treue und Natur zu sein scheint, den Gegenstand darstellt und dem Innern desselben angemessen sist. Ich habe diesen Gesichtspunkt auch in meine Schrift ausgenommen.

3hr Motto 3) habe ich in meinem alten Cicero gesunden. Da der sorschende Leser mur sinden wird, daß vort von Inden die Rede ist, so würde ich mich bloß an dem Summissa voce agam, tantum ut avidius audiant, begnügen, und jenem auch die andern Züge überlassen, oder sie lieber im Tert ansühren, oder dahin wieder verweisen.

Zu antworten haben Sie im Grunde gar nicht nöthig — noch weniger sich dazu reizen und zwingen zu kassen. Ihr Stillsschweigen wird den Berliner Marktschreiern unerwarteter und empfindslicher sein als die beste Antwort.

Höchstens lassen Sie Ihre Antwort auch dem mitleidenden Göthe zu Gesallen, blos auf den historischen Theil gehen, mit dem er gleichsalls zufrieden gewesen. Sagt Ihnen Ihr Genius etwas anderes; io hören Sie ihm mehr als Freunden und Feinden. Aber unser Genius kann so gut irren als unser Gewissen.

Ohngeachtet ich meinen wachenden Traum beinahe für ein Unterpfand meiner Autorschaft angesehen hatte: so bleibt alles dei meinen jängsten Erklärungen. Sollten Sie sich mit dem Abbruck des ersten Bogens übereilt haben: so ist nichts daran gelegen. Wit dem zweiten warten Sie die ich alles übrige auf einmal überschicke. Aber meine Abschrift von unserm Freund Tiro Schenk ist mit nneutbehrlich, wie

<sup>1)</sup> Er schreibt an Jacobi: "Ob Du wohl gethan haft, mein Gebicht mit meinem Namen vorauf zu setzen, damit man wie bei dem ärgerlichen Promethens mit Fingern auf mich deute, das mache mit Deinem Geiste aus, der Dich es geheißen hat. Herder sindet lustig, daß ich bei dieser Gelegenheit net Lessung auf einen Scheiterhausen zu sitzen komme." S. S. 88.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 242.

eine Zeile von Alc. B. zur Stärkung auf beibe Fälle; benn sein Stillschweigen wird mir unerträglich. Hab' ich ihm was zu Leide gethan, so muß ich es doch auch wissen — die Wahrheit kann keinem von uns beiden schaden; und auf dessen Seite sie ist, mag sie für sich selbst handeln. Er ist so gut in meiner Schuld, wie ich in Seiner ein suum cuique.

Nun erwarte ich wegen Ihres Sohnes ben versprochenen Aufsichluß. Was macht Ihr ältester zu Aachen? Haben Sie ihn dem Handel oder Wissenschaften gewidmet? Wo ist G. Friz? Kant hat wahrscheinlich an Schütze alles das geschrieben, was er mir und andern hier gesagt und Schütze hat bloß seine Wendung daher genommen, ihn zur Erfüllung seines Vorhabens auszumuntern.

Das Herz Ihrer Philosophie, die Resignation auf das Sein in dem Schein des Seins ist noch eben ein solches Räthsel für mich, als Ihnen mein etiam ab hoste consilium 1). Aus eben dem Grunde, warum Freunde Necht zu haben scheinen, ist das Unrecht umserer Feinde auch ein bloßer Schein. Einer solchen Substitution muß man Genüge zu leisten suchen, um vor aller Selbsttäuschung sicher zu sein; jedes widrige Urtheil eines Feindes wie eine Arznei verschlingen und jedes Douceur eines Freundes sich selbst vereteln, und seinem Geschmack darnach entgegen handeln.

Das Gedicht am Anfange und der Schluß Ihrer Schrift waren in den Augen der Berliner Douceurs, die Sie hätten der Sache ersparen können, und man findet dort im Atheismo, Pantheismo und Spinozismo ein herrliches Mittel, den Aberglauben zu curiren. Gesett also, daß vox populi auch im ärgsten Berstande vox Dei wäre, quid tunc? durch Gehorsam und Glauben 2) siegen.

Ich predige mir selbst, mein lieber J. J., nicht Ihnen. Ich rede aus Erfahrung, weil ich meinen Feinden wenigstens eben so viel Gutes als meinen besten Freunden zu verdanken habe, und es ist eine wirklich christliche Pflicht, jene zu lieben und diese hassen zu können mit einem: Gehe hinter mich, Satan! zu einem Petro <sup>3</sup>).

Die ganze Lehre bes Sp. ift in meinen Augen keiner Widerlegung werth, und ber Rückzug hinter bie Fahne bes Glaubens mußte

<sup>1)</sup> S. S. 241.

<sup>2)</sup> Röm. 1, 5 u. 16, 26.

<sup>3)</sup> Marc. 8, 33.

natürlich dem jüdischen Philosophen Thorheit und Aergerniß') werben in beiden Verhältnissen seiner Religion sowohl als Philosophie. Das nov des Antiprometheus ist, ich weiß nicht wie? durch die lateinische Zeitung an den rechten Ort versett. Das nov orw ist im Grunde nicht besser als eine mathematische Windbeutelei; wie mein wachender Traum. Kant kein Herkules 2), sondern ein wahrer Jünger des Prometheus, welcher aber gegenwärtig in seiner Vorlesung der Offenbarung einen Haufen Douceurs jagt Maste! Maste! eine febr wahre Weissagung im Munde Mendelssohns 3), wie er selbst ber Aethiopier, der Sie als einen Berliner beurtheilt, aber durch Ihre eigene Schuld und Politik. — Ob ich Wort halten werbe, weiß ich noch nicht. Einem Cididwur 1) zu Befallen möchte ich nicht gern ben Herodes nachahmen, und dem gefangenen Prediger in der Büste durch eine Speculation den Maund stopfen. Es bleibt also bei der wiederholten letten Abrede. Resignation auf allen Schein des Seins zum Besten des wahren Seins 5), übersetze ich Ihr Principium. Das Sein läßt fich nicht refigniren, ist nicht unser Eigenthum, desto mehr aber der Schein des Seins das Eigenthum der Runst und Politik. Innerliche Ruhe - Sein. Beim Schein ist alles wandelbar, Schatten und Unruhe. Habe ich Recht? und meinen Sie es nicht fo? Ein Sein läft sich im Schein nicht benken, aber wohl neben und mit demielben, wie jeder Schatten nicht im Licht noch im Körper, sondern mit jenem und neben diesem da ist. Seit den philosophischen Vorlesungen habe ich kein schöneres, besseres und kräftigeres Buch gelesen, als den dritten Theil des Lienhard und Gertrud, so abscheulich auch Bestalozzi, mein Beld, die Sprache zum Bolkston verstimmt hat. Mein Hans Michel ist nicht so wacker, wie ich ihn wünschte, ein Räscher und Confusions = Rath, und Stotterer wie sein alter Bater, ber Gebuld, Nachsicht und Hoffnung nöthig hat.

Ich umarme Sie und antworte, so bald ich wieder etwas erhalte. Leben Sie recht wohl mit Ihrem ganzen Hause, wie mit dem seinigen Ihr alter Johann Georg.

<sup>1) 1</sup> Cor. 1, 23.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 101.

<sup>4)</sup> Matth. 14, 9.

<sup>5)</sup> S. S. 242.

Ich liebe Ihren Bruder G. <sup>1</sup>) sub rosa, auch unter andern daßir, daß er unsern H. <sup>2</sup>) liebt, ungeachtet ich ihn von anderer Seite kenne, ohne daß er es weiß, wie L. ihn gekannt zu haben scheint. Lesen Sie Pestalozzi. Ein Titel des Buchs paßt auf alle gute Leute, daß sie leider nöthig haben, böse zu scheinen. Das letzte Kapitel empsehle ich Ihnen, und was er vom Predigen sagt, ist vernünftiger als Müller's Tirade gegen die Bibel. Valo et kave.

### Mr. 51.

Mus einem Briefe Jacobi's an Samann, vom 21. Marg 1786.

Der Probebogen kommt am Freitage. Sie werden mir num sagen, was Sie beim Drucke gern verändert haben wollen. Mir däucht, die Colonnen müßten um sechs Buchstaben nach der Falze hin und um vier nach dem Rande hin schmäler sein. Es ist eine alberne Gewohnheit von uns Deutschen, daß wir gegen die Falze mur halb so viel weiß lassen, als gegen den Rand. Ein umgekehrtes Verhältniß wäre wenigstens vernünftiger. Die Engländer lassen weichen Seiten gleich viel weiß.

Die Berliner Monatsschrift vom März und den Correspondenten vom 11ten werden Sie gesehen haben. Ich habe mich über die Bosheit dieser Leute dieses mal doch etwas entsetz; sie treten mich wahrlich unter die Füße, wenn ich nicht dazu thue. Können oder dürfen Sie mich gar nicht wissen lassen, was ich von Kant zu erwarten habe? Ich fürchte, er bleibt nicht einmal neutral, sondern geht zu meinen Feinden über.

# Rr. 52. Hamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 25. März 1786.

Ich fange diesen Brief in guter Erwartung des Ihrigen an, liebster I. I. Borigen Mittwoch war Mitfasten; ich blieb den ganzen Tag zu Hause mit der Absicht etwas zu thun. Aber alles umsonst. Auch selbst Ihre Nachricht vom Empfang beunruhigte mich mehr, als sie mich aufmuntern konnte. Ich überlasse alles der göttlichen Kührung, welche Umstände und Gesinnungen entwickeln wird.

<sup>1)</sup> Johann Beorg.

<sup>2)</sup> Berber.

B. Videtur wird erft die Sache selbst in Gang bringen. Nur nicht durch unnöthige Kosten, Estasette und übertriebene Freundschaft sich selbst und mich in Verlegenheit und Unruhe gesetzt.

Was ich jetzt am nöthigsten brauche, ist eine Abschrift, weil ich aus meinem eigenen Geschmiere nicht klug werden kann, und ich lauter Bruchstücke hier habe, alles beinahe in meinem Kopfe schon verlöscht ist, und ich den Schlüssel und Ton gänzlich verloren habe, auch ungeachtet alles Suchens nicht wiederzussinden im Stande din. Der erste Vogen ist für mich eine Grundlage für die übrigen, und das Nuster oder Specimen, nach dem ich meinen Gang fortsetzen und einrichten muß. Gedruckt oder geschrieben soll mir also ziemlich gleichgültig sein, und ich werde davon immer Gebrauch machen können. Unser Salomon soll sich sehr erholen; — desto besser für mich. Den Zusammenhang oder die Harmoniam praestabilitam dieses Windes mit meiner Wuse weiß ich mir selbst nicht zu erklären. Erhalt' ich den ersten Probedogen oder wenigstens Buchholzens Gutachten: so werd' ich mehr Lust bekommen.

Herder melden Sie nichts und überschicken ihm wie mir sub 108a. Gegen unsern Johannes entschuldigen Sie blos mein fast unsverantwortliches Stillschweigen.

Ich glaube kaum, daß Sie selbst unsers Claudius Büchlein mit so viel Antheil können gelesen haben als ich; wenigstens hat es hier nicht eine gleiche Wirkung gethan.

Wenn der liebe gute Mann nicht sein Urtheil durch die Uebersetzung des schändlichen Buchs 1) verdächtig gemacht: so wär' nichts dagegen einzuwenden. Vorgestern erhalte auch Moldenhauers Bogen, der nicht so schlecht ist, wie er aussieht. Anschein aber ist leider Urtheil. Gestern das 2. St. des 66. Bandes der A. D. B. auch durchgelausen und das Nicolaische Etwas zweimal gelesen, worin Sie auch das Ihrige erhalten. Nun sehlen mir noch die Annalen von Eranz, und dann hoff' ich die Acte ziemlich complet zu haben.

Gestern setzte ich noch einmal an, die Morgenstunden zu lesen. Es sind nichts wie Wasserblasen, und wenn es mir glückt, wie ich noch immer hoffe und glaube, so soll es an einem schreienden Be-

<sup>1)</sup> Sk mohl das Buch von St. Martin: "Des Erreurs et de la Vérité" gemeint? S. Asmus' Werte IV, 36.

weise von der Blindheit der Berlinischen Bewunderung und Schwärmerei nicht sehlen. Sagen Sie mir doch, denn Better Nabal schwitsein Etwas im Schlaf und Traum geschrieben zu haben, waren die Gespräche nicht Mendelssohn's erste Schrift? Ich möchte viel drum wetten, und erinnere mich gar zu deutlich, mit dem Berfasser darsüber gestritten zu haben, daß er die Briese, welche später herausskamen, jenen vorzog. —

Wer, wie ich gethan, des Ernesti Clavis zu Rathe zieht über bas Tribunat, wird gegen die Wahl bes Motto nicht das Geringste auszuseben haben. Brauchen Sie es baber ohne alle ..... Berstümmelung und Beschneidung. Mein Sohn hat Ihren Gruß an Kraus bestellt. Er hat vor Freuden gehüpft, daß Sie den Berlinern nicht antworten würden, weil er meint, daß Sie den Schreibalsen keinen ärgern Streich spielen konnten, als auf ihren Larm nicht einen Laut von sich zu geben. Ich halte es im Grunde auch mit dieser Politik. Wenigstens beschwöre ich Sie und bitte barum, die Recension der Bibliothek abzuwarten. M. gesteht selbst, daß es ihm um ein point d'honneur zu thun war. Gegen diese unphilosophische Grille verlieren Sie kein einziges Wort, und trauen Sie keinem Freunde, der es für nöthig findet, sich gegen den Unfug ungebetener Mittler zu retten. Mit Leuten, die gegen die Wahrheit streiten, verliert man immer durch Worte, und jemehr man dergleichen glaubt nöthig zu haben, desto mehr giebt man ihrer Geschicklichkeit, selbige zu verdrehen, Handhaben. Also um der Wahrheit willen, die bod Ihre einzige Sache ist, leiben Sie, und überlassen ihn ber Rache.

Je länger Sie warten und die Schwätzer ausgeifern lassen, besto treffender wird Ihr Wotto werden, desto nachdrücklicher sür Sie reden.

Ich habe beinahe gewünscht, Ihnen mit meiner Autorschaft so viel zu schaffen zu machen, daß Sie kaum Zeit übrig haben sollten, an Ihre eigene zu benken.

Geräth selbige — nun gut für Sie und mich. Wird nichts daraus; so machen Sie, was Sie können und meine Sache zu der Ihrigen, wie ich die Ihrige zur meinigen. In beiben Fällen setze ich keine Feder mehr an und bekümmere mich eben so wenig um das, was ich geschrieben habe, als was ich nicht schreiben kann.

Hill kommt noch mit keinem Briefe. Es ift aber noch nicht 10.

Dafür erhalte die 3 ersten Wonate eines Journals aller Journale. Lassen Sie mich ein wenig blättern. Ich habe mir heute einen Feiertag gemacht. — Kaum den Wisch des ersten Wonats durchgesgangen; so kommt Ihr Götterbote Hill. Alles gut, alles gut, nach herzenswunsch. Ich muß also den gekrönten Anfang abwarten, weil dieser das Exemplar meines Ideals entwickeln helsen muß. Alcidiades mag Ihnen oder mir antworten: so ditte ich im erstern Fall, mir alles sauter mitzutheisen.

Auch es schneibt 1) [?] Ihr altes Deutsches Sprichwort im P. S. Ich fühle die Wahrheit von dem, was Sie sagen, und mein Affect geräth zu oft in Dunst und Galimathias — das XIII. Kap. des 1. Cor. ist eins der größten Räthsel und schwersten Schriftstellen für mich, besonders die 7 ersten Verse.

Was Sie mir zurückschieden, ist noch nicht ausgearbeitet — Nur ber erste Bogen hielt **bamals** bie Probe, der Druck muß das erst ausweisen. Der zweite Bogen ist noch voller Schlacken und baran wird von mir noch nicht gedacht.

Bitten Sie Ihre Mamsell Schwester 1000 mas um Bergebung. So war es gar nicht gemeint, hat mir auch nicht einfallen können. Es betrifft nicht meine Handschrift ) oder Mst., sondern blos die Züge meiner Schreiberei. Wenn Ihnen ein Wort etwa unseserlich wäre, ein Umstand, der eben damals in frischem Andenken war, wo ein ganz unbefangener den ärgsten Zug einer gelehrten Feder besser zu errathen im Stande ist, als ein gelehrtes ungeduldiges Auge, das vor der Menge von Hypothesen, durch die man den Sinn eines chinesischen Vinsels erzwingen will, geblendet wird und die nächstliegende Aehulichskeit übersieht.

Daß der gedruckte Bogen so weit in der Handschrift reichen sollte, kann ich mir kaum vorstellen und hätte es nicht geglaubt; es sehlt mir aber in allen Dingen an Augenmaß — und ich sehe alles bald durch ein Micro- bald durch ein Telescop.

Die Abschrift fängt sich mit dem Abschnitt an: Zwar hat die deutsche Sprache — —

Sollte der Druck nicht so weit gereicht haben: so bitte mir das Mittelstück zu ergänzen.

<sup>1)</sup> S. "Auguscharf schneibt nicht" im Sachregister.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 241.

In den letzten Perioden fehlt überhaupt das Zeitwort. Noch einen Abschnitt hab' ich meines Wissens nachgeschickt; denn das Ausgestrichene auf dem Blatt gilt nicht.

Ich will also geduldig auf den abgedruckten Anfang warten, nämlich auf den Probebogen, zu dem Sie auch wohl. liebster Fritz, sich Herbers Erinnerungen ausbitten können, wenn er welche hat.

Ich habe mittlerweile das Journal aller Journale durchgelesen. Der Herausgeber nannte sich am Ende dieses Monats oder des ersten Bierteljahres von Herst und lebt zu Hamburg. Die elende Uebersetzung aus dem Seneka schreckte mich beinahe ab, unterdessen hab' ich doch allerhand gefunden. Sine Ankündigung von Mendelssohns Tode, wo Sie auch gerechtfertigt werden auf eine lächerliche Art. Sin Gespräch zwischen Lessing, Klotz und einem Dorsprediger im Reich der Todten, ist auch eingerückt und, wo ich nicht irre, besonders hersausgekommen.

Daß der Buchdrucker in Mühlheim Sprich heißt, ist mir genug. Aber wenn es ein Probebogen sein soll, so muß der Satz des Buckdruckers, denk' ich, so lange stehen bleiben, bis ich antworte. It dieses wohl für ihn möglich? und wird er sich dazu bequemen, wenigstens bei dem ersten Bogen — denn bei der Fortsetzung will ich all', was ich kann, thun, die Sachen in's Reine zu bringen.

Die Stellen, welche in der Abschrift vorkommen, müssen auch unwgearbeitet werden, und ich behalte mir vor, Ihre Erinnerungen zu nutzen — Was die 3 vorhergehenden betrifft, so sehlt mir die Ansicht derselben, und ich wünsichte nicht, daß der Abdruck so weit ginge, als Sie dort dem Buchdrucker gelassen haben. Es sind doch nur wegen des zum Titel bestimmten Blattes 3 Quartblätter übrig, und ich wünsichte gern einen etwas gedehnten Raum der Zeilen, ungefähr wie Herders Ideen, nicht völlig so geraum. Von diesen 3 Stellen kann ich daher nur die erste beantworten, und der Sinn bezieht sich ganz auf dassenige, was ich in der Dedication der Socr. Denkon über Niemanden, den Kundbaren, zum voraus — gesetzt.

Jeder Schriftsteller hat sein eigen Publikum; dies Idol ist seinen Ibellen an einem Opfer

<sup>1)</sup> Bgl. S. 272.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 673.

jo viel gelegen, als dem Opferer an seinem Ideal. Das gegenseitige Interesse zwischen Leser und Autor ist durch eine Kant'sche Idee ausgedrückt, die jetzt ziemlich geläusig sein muß, und worüber ich mehr zu sagen willens din. Wenn das Publikum an jedem Maulassen mid Bauchpfassen Antheil nimmt; sollte es nicht [an?] einem s. v. Schmierhans Antheil nehmen, der Lust hat in's Feuer zu springen, wie ich in poeto habe, ein groß Opfer der allgem. deutschen Baal zu thun 2. Rog. X, 18—28. Diese Stelle kann also ihre Dunkelbeit behalten, weil sie nothwendig ausgeklärt werden wird. Wegen der andern beiden Stellen, die dort stehen, muß ich selbige im Zusammenhange lesen.

Ich muß bom Eingange wieder imprägnirt werden, ehe ich weiter gehen kann, und habe Schlüssel und Ton, wie ich bereits gesagt, ganz verloren. Es geht mir wie einer Frau in Kindesnöthen, die zappelt und in Aengsten und Schmerzen ist Jorem. XLIX, 24 oder, wie ich Ihnen, gland' ich, schon ein ander eben so wahres Gemäse meines Seelenzustandes aus Jes. XXXVIII, 3. — es ist kine Kraft da zu gebären [gezeigt habe?].

Ich weiß, lieber Freund, daß ich in Ansehung Ihres Haustreuzes in's Gelag hinein geredet. Ihre jetzige Erklärung beruhigt mich völlig, daß Sie mit der ganzen Begebenheit vollkommen zufriesben find. Auch die Abtrünnigen nehmen 1) an seinen Gaben Anstheil, und er redet auch durch sie zu uns und wirkt auch durch sie sür uns. Der Wink der Vorsehung zu neuen Hoffnungen wird zu seiner Zeit nicht unerfüllt bleiben.

Da kam Freund Crispus, noch ganz begeistert von der Wirkung Ihres Stillschweigens. Die Berliner schämten sich schon selbst ihrer dummen Aeußerungen und suchten jetzt einer die Schuld auf den andern zu wälzen. Ich war ganz außer meiner Laune, und ein anderer Besuch, der ihm nicht angenehm war, störte mich vollends. Es ist heute bei mir Kästtag und norgen spreche ich bei Ihrem Namensvetter, übermorgen prasnumerire ich auf das 6te Viertelsahr sür meine Lisette Reinotte, die ich lange nicht besucht.

Kant wird zum ersten male Roctor magnificus, und ber Actus geschieht am Sonntag Quasimodogeniti, ben Tag nach seinem Ge-

<sup>1) \$1. 68, 19.</sup> 

burtstage. Bei seiner Wahl sind viele Schwierigkeiten gewesen, die Kraus durch eine meisterhafte Deduction erläutert und gehöden, welche ich ohne sein Wissen zu lesen bekommen. Kant hat sich auf eine sehr edle philosophische Art dadei betragen, die seinem guten Character, den ihm Niemand absprechen kann, Ehre macht. Er arbeitet jetzt an einer neuen Auflage seiner Critik, und hat den Berdruß gehabt, von einem jüdischen Maler Löwe auf eine ganz abscheuliche Art in Kupser gestochen zu werden, nach dem er wie ein wahres Monstrum aussieht, und der beste Physiognomist ein air de réprouvé ihm zuschreiben würde. Ich vermuthe doch, daß einige Abdrücke davon nach Berlin gekommen sein mögen, ohngeachtet der Debit eines solchen Pasquisse verhindert worden, und der Geck, ad vivum pinxit, die Unverschämtheit gehabt, darauf zu setzen:

Freuden=Brod und Rosen=Sonntag. Wird es kaum für mich sein! Da Sie meinen garstigen Briefwechsel aushalten können, so wird Ihre Geduld, liebster I., nicht über meinen noch elenderen Umgang ausreißen. Iener ist also Ihnen wenigstens eine Vorbereitung und Prüfung zum letztern, wenn es, wie ich hoffe, dazu kommen sollte, uns einander zu sehen und Aug' in's Auge kennen zu lernen. Ich bin kest entschlossen, erst den Abdruck abzuwarten, ehe ich weiter zu arbeiten fortsahre. B. Antwort oder Erklärung und der Andlick des gedruckten Ansangs werden mich vielleicht wieder in das Gleis bringen, aus der excentrischen Lage, worin ich mich gegenwärtig befinde.

Ich weiß nicht, ob ich mich schämen oder lachen soll über bas Mißverständniß wegen meiner Hand und Mst. Sie sollten mein altes, verbogenes, bestäubtes, gelbes Harz ausschwitzendes, gemeines Dintensfaß ansehn.; so würden Sie aus dem Ekel, den dieser Anblick giebt, alles was daraus sließen kann, beurtheilen können, und wie wenig ich Lust zum Schreiben habe. Ueberstehe ich meine gegenwärtige Erisin, die unmöglich eine blinde Windkolik sein kann: so will ich es mit diesem Geräth machen wie ein vom Schissbruch Geretteter, der seine uvida vestimenta. dem mächtigen Meeresgott zu Ehren aushängt.

Zu scharf schneidet nicht. — Ist es nicht mit dem. Denkspruch

<sup>1)</sup> Hor. Od. I, 5, 14-16.

einerlei: "Allzuklug ist dumm"?") der auch an meiner Wand hängt von der Hand eines Schreibemeisters, der la Roche Nollet hieß und im Meer ertrank mit einem Schiffe, das ihn nach Riga bringen sollte. Ich werde mir das alte deutsche Sprichwort einzuprägen suchen; denn eben die affectirte, übertriebene Schärse hat mich stumpf gemacht. Natura und altera Natura, ein salscher erworbener Geschmack sind Schuld daran. Diese Entkleidung thut so wehe, wie Haut um Haut.

Nur ein so wilder Schriftsteller, wie ich mich beinahe fühle, fann sich an das scalpiren wagen und sein Selbstgefühl abhärten.

Meine Antwort auf Ihren Brief vom 21. pr. ist d. 4. d. absergangen.

Gott gebe, daß Sie mit Ihrer Erklärung von M. Unbesonnenheit weiter kommen, als er mit seiner Hypothese. Die Unwollständigkeit unserer Selbsterkenntniß ist freilich an allen Beweisen schuld, was brauchen Sie sich erst einen Schlüssel zu machen, wenn Ihnen schon einer gegeben ist von unserm Freund Reichardt, der wegen des einen verrathenen Worts 3) allen unsern Dank verdient. In dem einzigen Worte liegt alles, was M. zu beichten im Stande war, und der englische Commentar hängt nicht umsonst wie ein großes Schild. Welcher Wensch weiß, was im Menschen ist, ohn' den Geist des Menschen, der in ihm ist? 4) und dieser verräth sich durch einen einzigen Zug oder Laut, den man erhaschen muß, und da muß man seine äußerlichen Sinne zu Hülfe nehmen, ausmertsam sein auf den gegebenen Buchstaben, als das einzige Vehiculum des zu erhaschenen Geistes. Wenn man data hat, wozu braucht man sieta?

Mendelssohn war gewohnt mit Leidenschaften und ihren Masten 5) umzugehen, besser, wie wir beide.

Quid rides? mutato nomine de te Fabula narratur<sup>6</sup>). Er war selbst der Afrikaner, der sich an Johannes wie an Frig.<sup>7</sup>) irrte.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 97.

<sup>2)</sup> Siob 4, 2.

<sup>3)</sup> Point d'honneur; vol. S. 250.

<sup>4) 1</sup> Cor. 2, 11.

<sup>5)</sup> S. Jacobi's Werfe IV, 1. S. 101.

<sup>6)</sup> Hor. Sat. I, 1, 69.

<sup>7)</sup> Johannes Lavater und Frit Jacobi.

Gilb'e meifter, Samann's Leben V. - Briefe.

In meinem Golgatha war es mir barum zu thun, die philosophiche Maste ben Berlinern abzureißen. Daß es ihnen an Instinkt nicht gefehlt, diese Absicht zu errathen, davon habe ich Indicien genug erhalten. Run liegt mir noch ber Beweis auf, bag bie Borlesungen, anstatt ben Verbacht bes atheistischen, beibnischen, naturalistischen Fanatismus 1) zu widerlegen, lauter apodictische Beweise besselben sind. Kant hat nicht unrecht, wenn er diese Metten für ein reines Spstem ber Täuschung ausgiebt. Die ganze Fabel meiner Autorschaft ift auch eine Maste, und ihre filberne Hochzeit wie Simjons feine 2), um den Philistern ihre eigene Bloge zu zeigen, fie zu entkleiben und sie zu verklären, daß man ihre Naturalia nicht länger verkennen soll, sie zu malen, wie der verwünschte Jude den Eritiker ber reinen Vernunft in Rupfer gestochen hat, daß Kinder und alte Weiber sich frenzigen und fegnen sollen vor der mala bestia 3), ihren Bild, und seiner Ueberschrift 4). — Was der Leser thun sollte, muß ich nicht felbst thun, sondern ihm überlassen.

### Den 27ften.

Der gestrige Morgen sing sich mit ein paar Sonnenblicken an, auf die ein Nebel folgte, und den ganzen Vormittag ein Regenguß, auf den es zu schneien anfing. Alle meine Sänge sind auf heute verlegt, weil ich mitten im Regen nur einen einzigen zu meinem ältesten Freunde Kriegsvath Hennings bestreiten konnte, der dem Grade auch nahe zu sein scheint. Ich aß also zu Hause und ein Bufall spielte mir die Familie Frick in die Hände, welche ich mich erinnerte schon einmal mit Vergnügen gelesen zu haben, und mit der größten Zufriedenheit erneuerte, daß ich Wetter und alle Unlust an mir selbst vergaß. Da überraschte mich gegen Abend Freund Criepus, und wir ersetzen den Mangel des vorgestrigen Abends durch das vertraulichste Geschwäh über den Contrast unserer Lagen und Angelegenheiten und Urtheile auch in Ihrer Sache, über M.

<sup>1)</sup> S. S.'s Schr. VII, 64.

<sup>2)</sup> Richter 14.

<sup>3) &</sup>quot;Hunc metuunt omnes; neque mirum, nam mala bestia est." Catull. LXIX, 7.

<sup>4)</sup> Matth. 22, 20.

Maske, worunter er allein seine Leibenschaften befriedigen konnte und bie ihm unentbehrlich war. Wir streuten uns Funken und Saamenstorner einander in die Seele, die nicht ganz ohne Wirkung und drucht bleiben werden. Natur und Bernunft widerlegen eben so start den Dogmatismus als Scepticismus!). Unser Wissen ist Stückwert!"), aber noch mehr zweifeln; —

Ich brachte ben unvollendeten schinen Roman zu Ende. Sottte nicht selbiger von Sturz sein? Wollte noch schreiben, mußte aber aufhören und diesen Morgen das abschneiben, was ich gestern geschrieben hatte. Hätte bald diesen ganzen Brief cassirt, wenn ich Zeit zu einem andern, und die geringste zu einem Ausgeren hätte. Gesundheit, gut Wetter, Ruhe und Frende zu Ihrem Aussenthalt in Vempelfort. Wenn es auf Crispi Suspiria und meine Lacrymas anstäme, so würden Sie diesen Sommer so glücklich als August sein.

Ihr George und mein Michael würden auch ihre Rechnung des bei finden. Bei Ihrer liebsten, würdigen, gefälligen Schwester werden Sie alles gut zu machen wissen, wenn dies inter bonos nicht übersstüssig wäre: Vale et sustine.

## Rr. 53. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 3. April 1786.

Sie sind mir recht so ein quaint spirit. wie der Ariel dem alten Prospero war. Gott gebe Ihnen, liebster Jonathan, nur Gesundheit, wie er uns jetzt das schönste Sommerwetter seit Wittwoch geschenkt hat. Die Weichsel und Gewässer sollen so ausgetreten sein, daß die Wittwochspost erst Sonnabends ankam. Vorgestern schickte ich hill und des Abends Raphael und Wichel zu Fischer, und sie brachten mir die niederschlagende Antwort, daß nichts da wäre — und aus Wisperständniß die Nachricht, daß die Post schon angekommen. Ich war ruhig genug, gestern an Gerder schreiben zu können,

<sup>1)</sup> Rach Pastal in ber von Jacobi mehrfach angeftihrten Stelle.

<sup>2) 1</sup> Cor. 13, 9. 10.

<sup>3)</sup> S. Shakespeare's tempest I:

<sup>&</sup>quot;Thine apparition! My quaint Ariel Hark in thine ear."

und wurde gleichsam dazu getrieben so wohl seinet= als Ihretwegen, babe ihn auch auf den Empfang des Anfangs vorbereitet, und ihm ben natürlichen Gang meiner überlegten und übereilten Schritte zu erklären gesucht. Es war schon ziemlich spät gegen Abend, und beinahe beim Schluß meines Briefes, wie ich ein zwiefältiges empfing — als von der Hand des Herrn 1). Es ging mir eben so wie Ihnen, wenn Sie überrascht werden. Die Stärke der Briefe mar mir schon eine Weissagung eines guten Inhalts und ich konnte sie nicht erbrechen, als bis ich erst diesen Empfang unserm Freunde gemeldet hatte. Es war eine große Beruhigung für mich vor Empfang an H. geschrieben zu haben. Ich antwortete nach M. noch gestem bei Licht, und mein Joh. Mich. fam fpater wie gewöhnlich zu Saufe. Mein Alcibiades ist sich gleich, und hat nichts wie Liebe und Nach sicht für mich, vielleicht zu viel, wie Sie. Gott weiß es auch, bag ich dergleichen Heilmittel nöthig habe. Seine Marianne ist auf gutem Wege ihn vollends glücklich zu machen. Um ihre Wehen ju erleichtern, wünschte ich, ber Himmel weiß was, zu thun. Das Bid eines gesegneten Weibes ist mir immer sehr lebhaft vor Augen und im Herzen. Wegen ber Mühe zu lesen wird ihm mein Brief lang genug werben, und ich habe nichts Neues hinzuzufügen, als daß ich mit Gottes gnädiger Sulfe komme, und sobald als ich nur immer kann. Ich will in Weimar nichts als Herber's Haus seben, in Wandsbeck unsers Claudius Schloß, Ihr Museum in Pempelsort nebst allen dazu gehörigen akademischen Wäldern austaunen, statt de Dankes mich mit Ihnen ganken und überwerfen, damit Sie mich bald nach Münster befördern, wo ich im eigentlichen Verstande meint Wohnung aufschlagen werde, bis man meiner auch überbrüffig wid - und benn schlagen Sie, einer bessern Gesellschaft wegen, mir nicht eine Herberge auf einige Nächte ab, wenn ich verspreche, das zweite mal artiger als das erstemal zu sein. Wenn der Schwindel mich nicht abschreckte, und die steilen Alpen, so machte ich gern einen Sput in Zürich wegen des dortigen Magnetismus, und kehrte geradesweges besorganisirt 2) in den Schoof meiner Mutter-Erde zurück, um das selbst die lette Nothdurft meines Lebens zu verrichten mit einem:

<sup>1) 3</sup>ef. 40, 2.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 108. 294.

Uti puto, Homo fui 1). Da sehen Sie, liebster Ariel Jonathan, baß ich schon im vollen Marsch bin, und daß ich heute unmöglich dem sliegenden Brief die Federn beschneiden kann, um ihn in einen kriechenden zu verwandeln. Bei mir geht nichts nach dem Lauf der Natur. Aus dem Schmetterling wird die Raupe, aus dem Bogel ein Insect. Nun es gehe, wie es gehe 1).

Mach' ich es boch nicht besser, wie die Kinder, die, sobald sie ihren Willen bekommen, vor Muthwillen ausgelassen sind, und eben so leicht heulen und weinen! Es hat mir wirklich um Sie leid gesthan, und ich din recht in Sorgen deshalb gewesen, Sie durch meinen Brieswechsel irre gemacht zu haben, weil er voller Widersprüche, wie ein treues, pshchologisches Journal meines innern und äußern Zustandes, das bloß ein Freund von gleichem Schroot und Korn auszulegen im Stande ist.

Sie nehmen es mir also auch nicht übel, wenn Sie erst mit nächster Post die Probes und Correcturs Bogen zurück erhalten. Ich muß erst Crispus darüber zu Rathe ziehen, und meinen alten Freund h.3) auch zum Vertrauten machen, um meine Launen seit dem 7. December, die ihn näher als irgend Jemand angehen, einigers maßen zu rechtsertigen. Er ist auch der einzige Judex competens, dessen politisches Urtheil ich darüber zu Rathe ziehen kann, und muß; denn im ästhetischen ist er auch start, und sein Geschmack hängt mehr an dem Schönen, als dem Wahren.

Ich habe an meine Schrift zwar nicht die Hand angelegt, aber immer daran im Sinn gearbeitet, und mich entschlossen den alten Sauerteig meiner alten Art und Natur völlig auszufegen <sup>4</sup>).

Der Anfang ist nach meinem Urtheil berselbe, und schließe mit der Episode des Mendelssohnschen Todes. Ihre Gründe wegen der Varenthese von dem reinen Ideale und des Nehnstan machten mich auch bedenklich und der elle Zweikampf mit dem dreirumpfigen Recensenten sollte auch verkürzt werden. Ihr allzuscharf schneidet nicht, machte mir eine tiefe Wunde, und drang in's lebendige Fleisch und Vefühl; aber die leidenschaftliche Heftigkeit und Vitterkeit schien

<sup>1)</sup> Bal. B.'s Schr. II, 8.

<sup>2)</sup> Ans bem Liebe: "In allen meinen Thaten".

<sup>3)</sup> Sippel.

<sup>4) 1</sup> Cor. 5, 7.

mir die wahre Ursache zu sein, welche meinen Ton so verstimmt hatte. Die strenge Gerechtigkeit selbst ist nicht lieblos. Selbsterkemtniß ist und bleibt das Geheimniß ächter Antorschaft. Sie ist
ber tiefe Brunnen der Bahrheit, die im Herzen, im Geiste liegt,
von da in die Höhe steigt, und sich wie ein dankbarer Bach durch
Mund und Feder ergießt, wohlthätig ohne Geränsch und Ueberschwemmung. Ich suche immer in Mendelssohn das, was ihm zugeschrieben wird vom Berl. Recensenten: Xenophontische Simplicität, Rousseaussche Wärme und Leibnissische Erhabenheit philosophischer Ideen i.
Ie länger ich lese, se mehr befinde ich mich wie in einer Wüste, die
leer ist, Finsterniß auf der Tiese?), und kein Geist Gottes schwebt
auf dem Wasser seiner Schreibart.

War ich gewiß und kam es mir wahrscheinlich vor, mein Hirngespinst, nur erträglich zu einer sinnlich beutlichen Darstellung 3) w bringen: jo würde ich um eine größere Schrift bitten und selbige fait winschen, besonders wenn selbige zugleich so rein und deutlich ist, wie bieje In Anschung der übrigen Beobachmir vorkommt zu der Materie. tungen haben Sie gleichfalls alles anticipirt, weil ich meine Eindrück nicht zu entwickeln vermögend bin. Wenn auch aber die Schrift io! bleibt: so finde ich nichts daran auszuseten. Was die Colonnen betrifft; so überlag ich Ihrem Auge die Bestimmung bes Raumes. Rur was mich näber angebt, ist ein reiner Titel ohne Vignette und Schmuck und höchstens ein simpler Strich zum Anfange und Ente. Dag Migverhältniß bes  $A-\Omega!$  (welches mir wenigstens größt feint könnte) entsteht vermuthlich durch den unglücklichen Raum de thpographischen Herkommens in Deutschland, welches mir gleich auf flet, weil ein natürliches Ange leichter die Sälfte eines ganzen als ungleich getheilten Raumes bemerkt und findet.

Wegen der Zahlen wünschte ich beinahe kleinere und etwas in die Höhe gerückt, weil die Paranthese ein gleichförmiges Zeichen bat als S. 5. 3. 1.

<sup>1)</sup> S. H.'s Schr. VIII, 384.

<sup>2) 1</sup> Mof. 1, 2.

<sup>3)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 368.

Die Hadchen kommen füglich S. 6 bei fo weit fo weit 1) und S. 8 bei fo nabe so nabe 2) weg bleiben.

- S. 6 halt' ich mich an bes Collarii Orthographie und schreibe u in der Mitte und v nur zu Anfang, also ouo 8). Das ausgelassen, etwa" auf derselben Seite kann auch ausgelassen werden.
- S. 8 fehlt das eine Wort Opferer und linea penultima deleatur comma hinter Meisterstücks und ponatur nach Menschenliebe.

Mehr bin ich mit meinen krittelnden Augen nicht im Stande auszuspähen. Noch eins. In der Note 2. 10a deyeur 4) sollte größer kommen; Note 3 kann bei utens punctum sein und sagt deleatur.

Noch eins, der Bers des Horaz Invitat muß zu Anfang der obern Reihe gedruckt werden, weil die vorige Zeile ein bloßes Somicolon ift.

Abermal mit Not. 6. Top. § 4 und noch eins S. 6. Das erste Ihm so groß wie möglich, auch ein punctum bei Kundbaren vor dem Striche.

Kraus erwarte ich Nachmittags und beute noch mit dieser Post zurückzusenden, für die Zukunft sind so gütig lieber 2 beizulegen, damit ich eins zurück behalten kann. Vor der Hand ersett die Abschrift.

Ich bin die beiden abgeschriebenen letzen Bogen mit wahrem Schauder und Schrecken durchgegangen und begreife nicht, wie ich so verblendet habe sein können, Ihnen solches rohe, unschlachtige Gewäsch zu überschicken, das ein wahrer Wechselbalg ist.

Kraus sindet Theen und alles gut, also bleibt es, wie es ist. Wir haben wohl beide gelacht. Mir hat die Nase aber geschwitzt, als wenn ich Sauerbraten esse; aber das Herz hat mir beinahe geblutet. Zeigen Sie es um aller Welt Niemanden. Ich will mich du beruhigen suchen. Aber ich verzage an allem, was ich schreibe und geschrieben habe beinahe bis zur Verzweissung.

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s VIII, 360. Die von Hamann bemerkten Correcturen lassen fich nur zum Theil noch in dem Abdruck des fraglichen Briefes im VIII. Theil erkennen, weil sie daselbst meistens schon geändert sind.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. VIII, 364.

<sup>3)</sup> Für ovo.

<sup>4)</sup> S. H.'s Schr. VIII, 358.

#### Rr. 54.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 7. April 1786.

Am vergangenen Dienstage, liebster Hamann, überraschte mich die Fürstin von Galligin mit ihren Kindern, und was kann billiger sein, als daß ich mich ihr die wenigen Tage, die sie bei mir bleibt, ganz widme. Sie läßt Ihnen mit ihrem herzlichen Gruße sagen, daß Ihre Schriften jetzt fast das einzige seien, was ihr wohl mache.

Ihre beiden letzten Briefe sind voll gediegenen Inhalts. Ich fürchte mich der Sünde, eine dieser Stellen zu berühren, weil ich zu serstreut din. Was mir Ihre Briefe sind, und wie ich sie leic, wenn Sie das wüßten, lieber Hamann!

— Den Roman, die Fricksiche Familie, habe ich nie gelesen und weiß den Berfasser nicht. Ich habe in diesem Fache gar keine Belesenheit. An dem dritten Theile von Lienhard und Gertrur habe ich viel Freude gehabt.

## Rr. 55. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 9. April 1786.

Wie ein Hund habe ich mich geschämt, und eine ganze Woche Zeit nöthig gehabt, mich wieder zu erholen.

Heute vor acht Tagen schrieb ich eben an Herber, und beim Schlusse bes Briefes und des Tages erhielt ich, worauf ich noch nicht antworten können, auch nicht weiß, wie ich es heute thun werde. Den gemachten Ansang schiede ich Ihnen, herzensslieber Frig Ariel Jonathan, um die Acten meiner Divina Comedia dei Ihnen und in Ihrem Schooße complet niederzulegen. Alles, was ich Dom. Judica nach Weimar geschrieben, bleibt noch heute wahr. Aber ich sühle es mehr wie jemals, wie vom corpore sano mens sana 1) abhängt, und was der ältere Bruder der jüngern Schwester zu schaffen macht, das Fleisch der Vernunft. Ihre und B. großmüthige Freundschaft und Nachsicht drückte mich von einer Seite so tief herunter, als sie mich von der andern erhob und schwindlich machte. Ich sief vorigen Montag zu Hippel, zum Glück hat er Leute bei sich, und noch mehrere erwarten ihn im Vorzimmer. Weil ich Seschäfte in der Stadt hatte,

<sup>1)</sup> Juvenal X, 356.

sprifte ich bei Ihrem Namensvetter, und af mit vieler Behutiamkeit einen Teller mit weißem Rohl. Nachmittags kam Kraus, und es ging ziemlich gut mit ber Correctur. Zum Unglück fiel es mir ein, die Fortsetzung des geschriebenen mit ihm zu lesen. Darüber fam ich aus aller Contenance, ich machte ihm Vorwürfe, daß er mir joldes Zeug bätte passiren lassen. Er wollte Manches mit meiner Ercentricität entichuldigen, die man mir nicht nehmen konnte, fondern lassen müßte. Aber wir waren boch einig, daß eine gänzliche Umarbeitung nöthig wäre. Ich und alles, Freundschaft und Feindschaft kam mir als das zweideutigste Ding verdächtig vor; und ich hätte vor Angft aus der Belt laufen nibgen. Die Bläbungen verloren sich aus den Gebärmen und ber pia mater. Es ichien mir nicht Eitelkeit, fonbern ein nicht unvergeblicher Stolz und eine Art von Pflicht zu sein, Ihrer Grofmuth nachzueifern, und bas Beste zu thun, um Ihnen nicht Schande zu machen. In Ihrem letten Briefe vom 24. März, den ich den 5ten d. erhielt, war auch Balsam für meine Bunden, und ich freute mich wenigstens über die Ahndungen von meinem Gange, und über Ihre Zärtlichkeit, mir Rube zu empfehlen. tags besuchte ich Hippel. Er batte auch nichts auszuseben, und überredete mich Mittags, mit ihm zu effen, welches ich seit dem 7. Dec. zum erstenmal wieder gethan. Weder er noch Freund Crispus, so sehr mich beide aufmuntern, scheinen boch die Möglichkeit ber Ausführung absehen zu können. 3ch nahm mich im Essen und Trinken in Acht, mußte aber bes Abends wieder Billen und den Morgen drauf einnehmen, weil meine sonst willige Natur jett zu verstopft ift. 3ch habe mir die ganze Woche durch Bewegung gemacht, wenigstens mit meinem Michael ein halb Stündchen spazieren gegangen, und gestern eine Diät angefangen, womit ich mir in England glaube bas Leben gerettet zu haben, da ich bei bem besten Appetit, meines Bissens über 8 Tage ohne Deffnung blieb und mich badurch wieder herstellte, daß ich mich auf eine Portion Caffee und Habergrütze ein-Ich will diesen Versuch so lange aushalten, wie ich die Birkungen besselben auf die Eruditäten meines Unterleibes und Kopfs erfahren werde. Faften und Beten. Diät und Ruben von überipannter Arbeit sind die einzigen Mittel gegen bergleichen Besitzungen von malis bestiis, die in der Luft 1) und unsern Säften herrschen.

<sup>1)</sup> Eph. 2, 2.

Es ist mir lieb, daß Sie und Alcibiades den Vorschuß unter sich theilen, und ohne aushaltende Hoffnung zum Ziel zu kommen, würde ich darein nicht willigen können. Wenn es mir gleich wie Bileams (Eselin 1) geht; so denk' ich doch nicht auf seinem Wege zu sein. Ich glaube aber, daß unser gegenseitiger Wetteiser ein wenig Ablühlung höchst nöthig habe, und daß die Vorsehung selbst dafür sorgt, uns nüchtern zu erhalten und wachsam zu machen.

Sie erhalten also den Correcturbogen biermit zurück, nachdem ich mich eine ganze Woche lang damit befeuert und gemartert babe; nur bitte ich Herber's Antwort abzuwarten, aber ihm ja nichts handschriftlich mitzutheilen. Erispus findet alles unverbesserlich, und meint, daß alles bleiben soll, wie es ist, und ich habe dagegen ebenso wenig einzuwenden, als gegen Ihre Bemerkungen, die gleichwohl meinem Geschmack näher kommen, wenn ich nur erst bas Ende erreicht, und bamit zufrieden sein konnte, wie ich es mit biefem Anfange bin und sein kann. Auf den noch unabsehlichen Fall, daß ich biesen Benoni den Benjamin 2) meiner Muse nennen komte, wären mir die Theen des Texts lieber ju den Noten, und jum Text ein verhältnigmäßiger größerer und genauerer Druck. 3ch trane mir aber in allem diesen Aeußerlichen weber Geschmad noch richtiges Urtheil zu, und gebe Ihnen als Unternehmer ausichließende Bollmacht mit ber einzigen Einschränkung bes: ne quid nimis, wozu Sie eben so geneigt als ich selbst zu sein scheinen.

Alles was ich in Ansehung der Zahlen zu den Noten und der Interpunktion angemerkt, überlasse ich Ihnen, und ob nicht durch Auslassung der Gedankenstriche der Sinn besser zusammengehalten werden kann, als durch den Ueberfluß.

Meine Orthographie ist nicht einförmig, und soll es auch nicht sein. Ich schreibe balb Akademie, bald mit dem c, nämlich jede französische oder lateinische, also auch die welsche in Berlin; und Platon's Schule mit dem K. Ich schreibe Dekan mit dem K. als Anführung aus einem Buche und mit dem c als meine eigene Anspielung nach ethmologischer Form, die uns aus dem Lateinischen näher als aus dem Griechischen. Dieß gehört zu meiner Mitrologie; die mir

<sup>1) 4</sup> Mof. 22, 27.

<sup>2) 1</sup> Moj. 35, 18.

selbst lächerlich, aber beshalb nicht ganz gleichgültig ist und mein lieber Alcibiades hat Unrecht gehabt, unsern Claudius mit einem K. [zu schreiben?] Ist der Verstand geschlossen, so müssen die Punkte vor dem Gedankenstrich nicht vergessen werden. Ob ich Oorsprediger oder Oorspfarrer, wählen Sie auch.

Wenn die andächtigen Leser so viel lachen als Erispus und Hippel, so din ich für mein Sudavit und alsit 1) des Autorsiebers entschädigt; weil es doch besser ist, durch Lachen als Aergerniß seinen Zweck zu erreichen.

Ist die Stelle Selbst durch noch mehr jetzt deutlicher als durch eben so viel?

Scheller hat seinen Freunden bier ben auf ben 4ten angesetzten Hochzeittag angefündigt, und die Ausstattung sollte in Graventhin geschehen. Hippel feierte diesen Tag und Michael als sein Schüler war auch eingeladen. Kant war auch zugegen; Raphael war eben aufgestanden, wie das Gespräch auf Mendelssohn gekommen, dessen Ausgang er daher nicht abwarten können, und ich ging beswegen zu hippel, der mir alles ersett. Von Brabl, den ich lange nicht gesehen, und der auch bei mir ansprach, erhielt ich den vorläufigen Bint, daß Kant sollte ersucht worden sein aus Berlin, den Schiedsrichter abzugeben; wozu er demi wohl zu klug ist. Er soll sich aber auch so etwas haben entfahren lassen, und es ist wahrscheinlich, daß er von seinem gewesenen Schüler, D. Herz, barum ersucht worden. Kant hat erklärt, daß er etwas in die Monatsschrift über die Berdienste Mendelssohns um die jüdische und christliche Religion wollte einrücken lassen, wenn es bort aufgenommen würde, und bis zur Schwärmerei von Mendelssohn's Original-Genie und seinem Jerusalem eingenommen gewesen sein. Das erste soll er in die Geschicklichkeit gesetzt haben, mit der M. die Kunst, sich jeden Umstand zu Nut zu machen gewußt, jede Hpothese in ihr günstiges Licht zu setzen. Der Wortwechsel soll so beftig geworden sein, daß Kant voller Unmuths weggegangen, und sich beinabe gegen den Banco = Director Ruffmann ungezogen und grob aufgeführt, worüber sich Hippel selbst wunderte, und eben damit nicht sonderlich zufrieden war. Kant ist ein Mann von eben so großen Talenten, als guten und edlen Ge-

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 413.

simungen, der sich von Vorurtheilen sehr begeistern läßt, aber sich nicht schämt, selbige zu widerrusen, abzulegen oder zu verleugnen. Man muß ihm nur Zeit dazu lassen, selbst in sich zu gehen. Er plaudert lieber, als er hört. In puncto seines Systems und dadurch erwordenen Ruhms ist er gegenwärtig ein wenig kütlicher und eingenommener, wie Sie selbst leicht erachten können. Das ist nicht ganz seine, sondern vornehmlich des lieben Publici Schuld. Man kann es ihm also nicht ganz verargen.

Hofprediger Schulz, mit dessen Kecensionen des Ulrichschen Compendii er ungemein misverznügt gewesen, ist ihm zuvorzekommen und hat ihn neulich besucht. Die Unterredung hat lange gewährt, Kant scheint mit dem Ausgange zufrieden gewesen zu sein. Gestern kam einer unserer besten Köpfe, Jenisch, zu mir, der ein Bertrauter des Hauses ist, und durch dessen Wink der Hofprediger zu diesem Besuche vielleicht bewogen worden. — Aus dem, was er mir erzählen konnte, merkte ich, daß der Geistliche dem Philosophen in die Karten geguckt, — und daß K. in der ersten Hitze erbitterter gewesen sein muß, als es ihm selbst lieb gewesen. Diese Schwachheit kam durch seinen Amanuensom heraus und wurde hernach bemäntelt.

Kant ist überhaupt bei aller seiner Lebhaftigkeit ein treuherziger unschuldiger Mann. Aber schweigen kann er so wenig als Jachmann, der von gleichem Schlage ist und dabei ein sehr junger und sanguinischer Mann. Beide sind mein und meines Sohnes Freunde; Jenisch ein nur etwas zu brausender Kopf übt sich mit Michael und Raphael im Griechischen, wo sie jetzt den Aoschylum lesen. Beide gehen nächstens nach Berlin. Jachmann seinen Cursum medicum auszusühren, Jenisch als ein philosophico theologischer Glücksritter, wozu er gute Aussichten hat. Dieser geht mich näher an als jener.

Auf unsern Critiker bauen Sie nicht, und haben es auch gar nicht nöthig. Er ist, wie sein Shstem, kein Fels, sondern Sand, in dem man bald müde wird, weiter zu gehen. Lassen Sie der Wahrheit ihren geraden Lauf, und jedem seine Freiheit. Sie fahren dadurch am sichersten und besten. Wir ist eben so viel daran gelegen, daß er mit seiner Arbeit herausrückt, als Ihnen nur sein kam. Die Verdienste des Todten gehen uns beide nichts an; ich habe es bloß mit der Berlinischen Schätzung derselben zu thun. Iede Anhänglickeit eines Spstems ist ein Sauerteig für die reine, lautere Wahrheit, welcher sich mit ihrer Milchspeise nicht verträgt. Entwöhnt vom Spstem müssen wir werden; und für Säuglinge taugt kein starker Bein 1).

Also Kant's Neutralität lassen Sie sich gar nicht beunruhigen. Alle meine Berbindlichkeiten, die ich ihm schuldig bin, und daß Michael alle seine Collegia die Erlaubniß hat zu hören, soll mich nicht abbalten, so zu schreiben, als ich denke; und ich besorge von mir keinen Neid noch Eisersucht auf seinen Ruhm. Ich habe schon manchen harten Strauß mit ihm, und bisweilen offenbar Unrecht gehabt; er ist darum immer mein Freund geblieben, und Sie werden ihn auch nicht zu Ihrem Feinde machen, wenn Sie der Wahrheit die Ehre geben, die Sie ihr schuldig sind und angelobt haben. Von sedem Systematiker müssen Sie eben die Denkungsart erwarten, daß er von seinem System wie ein römisch Katholischer von seiner einzigen Kirche denkt; und eben das Principium, das in Lessing und Mendelssohn war, scheint auch Kant's nowror verdos?) zu sein, wiewohl er, wie ich vermuthe, ohne Heuchelei von der Offenbarung bescheidener redet und selbige mit in sein Interesse zu ziehen scheint.

Der Auftritt mit den jungen Leuten, von dem ich Ihnen gemeldet, die sich bald von ihm an Schulz wandten, hat ihn, glaub' ich, behutsamer gemacht.

Schellers Hochzeit ist in Graventhin ohne das Brautpaar geseiert worden. Der Eisgang und eine abgerissene Brücke hat die Hinfahrt unmöglich gemacht. Wie unangenehm dem größten Theil der Interessenten und wie lächerlich dieser Umstand den übrigen gewesen sein muß, läßt sich leicht erachten. Hippel ließ es mir gestern melden, keiner seiner hiesigen Freunde ist eingeladen.

Da Sie, Gottlob, liebster Jonathan, ruhiger und gesunder sind als ich din, so schreiben Sie allerdings. An meinem guten Willen hat es nicht gelegen, Ihnen ein wenig Bahn zu machen, und die fürchterliche Rotte näher kennen zu lernen. Wir haben wenigstens immer ein Spiel und ein einziges Interesse, das auf meiner Seite nothwendig wachsen und zunehmen muß. Sie arbeiten wirklich für

<sup>1)</sup> Sebr. 5, 13.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. I, 414; II, 225; VI, 15. 243; VII, 16. 188.

mich, und lassen mir dann die Erndte oder wenigstens eine noch reiche Nachlese. Gottes Zeiten sind Geheimnisse, jagte unjer B., und ich erfahre es auch in diesem Fall. Ich bin auf den ärgsten vorbereitet und entschlossen gewesen, der vielleicht nicht so arg sein mag, als ich mir ihn vorstelle, wenn ich nämlich über ber Jagb meiner Irrlichter im Moraft steden bliebe. Ich wollte mir felbst Bande und Kesseln anlegen — Hippel billigte diejes Hausmittel, bessen er sich selbst bedient — und bin dadurch wirklich unthätig und ein Bebundener geworden. Bedienen Sie sich Ihrer Freiheit und Ihrer Rräfte. Ich freue mich barauf und wünsche Ihnen zum Voraus Glück, wie zur zweiten Auflage Ihres Spinozabüchleins. Sie nicht mit ber nähern Erklärung Ihres eigenen Shitems; fonbern halten sich, jo viel Sie können, an bie politische Seite, und suchen Sie die quaestionem facti in integrum zu restituiren, und Ihre Redlichkeit gegen die Berlinischen Masten und ihr hypotritisches Theater und philosophisches Taschenspiel, jo gut Sie können, zu rechtfertigen.

Die Notte mag so fürchterlich sein, wie sie wolle und ihre Zahl Legion 1); so ist daran nichts gelegen. Ich will Ihnen gern nachhinken und kann nichts mehr darüber sagen, als ich gethan habe — daß keine Schwierigkeit, kein Berg, der unersteiglich wäre — Freilich sauer wird es mir, Schultern und Lenden thun mir weh; aber ich gehe deshalb noch immer vorwärts und komme auf die alte Spur, die ich beinahe verloren hatte, und deren Berlust mich eben verwilderte und auf krummen Begen wandelte statt des geraden Pfades. Bitten Sie Freund Tiro Schenk um Vergebnug, daß ich ihm die Mühe und den Ekel gemacht, solch' dummes Zeug abzuschreiben, worüber mir selbst Hören und Sehen verging, da ich es nur las, geschweige wenn ich es hätte in's Reine schreiben wollen.

Sie arbeiten also selbst?), liebster Herzens Jonathan, und brauchen die Presse und ich muß mich im Ernst in eine Wüste versetzen, Diät halten ohne gesetzliche Strenge, jeden Tag eine Stunde spazieren gehn und die Hände in den Schooß kegen, weder lesen noch schreiben, selbst Ihre Briefe nur dann beantworten und an Sie

<sup>1)</sup> Marc. 5, 9.

<sup>2)</sup> nämlich an ber 2. Ausgabe bes Spinoza-Blichleins.

schreiben, sobald ich ausbrücklich Anlag und Materie bazu habe ---So werden wir beibe in unserm Plan und Birkeln nicht gestört und sind uns einander nicht im Wege. Erfahr' ich bas Geringste, womit Ihnen gedient und wovon Sie Gebrauch machen können; jo bin eben so gludlich [?] wie Sie, und von Ihrer Seite erwarte ich ohne noch erst zu bitten, eben biese Bereitwilligkeit und freundschaftlichen Eifer. Mens sana in corpore sano ist das Einzige und Beste, was die Kinder sowohl unsers Leibes als Geistes von Ihren Eltern erwerben können. 3ch hoffe, daß Sie die unumgängliche Nothwendigkeit und beiderseitige Verbindlichkeit zu diesem Entschluffe eben so lebhaft wie ich einsehen werden. Bei biefem ersten Bogen, ben ich Ihnen mit stummem Dank wieder gebe, bleibt es also, aber mit der Fortsetzung machen Sie Halt. Wie ich ihn heute vor acht Tagen erhielt, ging es mir, wie dem alten Simeon mit dem Kindlein auf dem Arm 1). 3ch verlor alle Luft zu ichreiben und dachte an nichts als Fahren und Reisen. unsern guten B. habe noch benselben Abend geschrieben, bin aber schlechterbings nicht im Stande einen andern zu schreiben. Gottes Wille nicht dem unsern entgegen ift; so wird alles an ihm Ja! und Amen! sein. Bielleicht ist es besser, daß die Schrift in meiner Abwesenheit erscheint — und das war mein erster Gedanke. Den Einfall hab' ich gänzlich aufgegeben, sie zum Apparate und vehiculo meiner Reise und Urlaubs zu gebrauchen. Ich habe biese ganze Woche an dem Refultat zugebracht und finde, daß Reise nöthiger wie Arbeit ist, jene füglicher wie diese getrieben werden fann. Erhalte ich wieder eine abschlägliche Antwort; so ist Zeit genug, ben Gordischen Knoten mit bem Schwerte zu lösen, Leben und Kragen auf's Spiel zu setzen, ohne mein selbst zu schonen. Dieser Instinct kann mehr dunklen Einfluß gehabt haben, als ich weiß. Bitterung dieses Frlibjahrs ist außerordentlich. Ein starker Regen ist beute gewesen --- und alles sieht nach einem milbern Sommer ans, als der vorige war. Die Weichsel hat in Westvreußen einen seit 100 Jahren unerhörten Schaben gethan in dem dortigen Paradies der Niederung von Marienburg bis Thorn. Ueber 40 Oörfer mit

<sup>1)</sup> Euc. 2, 25. 28.

Menschen und Bieh umgekommen. Ueber eine Million Thaler wird ber Schaben geschätzt.

Was kann es Ihnen helfen oder für Freude machen mit jedem Posttage aegri somnia <sup>3</sup>) zu lesen. Sie werden also gegen meinen Plan nichts einzuwenden haben und alse meine Briefe noch beantworten, auch wenn ich einschlasen sollte, mich ein wenig aufmuntern und auswecken mit einem: schlässt du Brute! <sup>2</sup>) Ich werde bei meinem far niente Sie auch nicht vergessen heimzusuchen, und sobald sich das Maaß eines Bogens erfüllt Ihnen als dem Speisemeister und Architect meiner silbernen Hochzeit den neuen Most zu kosten geden. Theilen Sie dem Hohenpriester zu Weimar nichts als gedrucktes mit und vergessen. Sie auch Freund Claudius [nicht] mit einem Abstruck zu versorgen.

Molbenhawer habe schon — aber Sie werden von selbst nicht vergessen, Nicolai's Ehrengebächtniß auf M. M. in dem neuesten Bande der A. D. B. zu lesen, weil er Sie auch angeht. hatten die Juden ausgesprochen, daß sein Mst. auf Lavater jetzt an's Licht kommen würde. Man bort aber nichts weiter mehr. Kurz ich bin trant — und die Sache sowohl als Materie, über die ich arbeiten soll, ist noch nicht reif genug, in zu großer Gährung. — Mir war' es also lieb, wenn Kant die Berliner sicher und stolzer macht, daß sie so weit sein könnten, aussielen und ihr Maaß voll machten. Also hat meine Cunctatio auch von dieser Seite Vortheil — und was eben so wahr ist, ich bin nicht reich genug an Materie in Spinoza, den ich wegen Ihres Buchs tiefer, ohngeachtet meines Efels und meines schwachen Gedächtnisses und Ropf's, und langfam buchstabiren muß, noch nicht bewandert genug, selbst Ihre Exposition völlig zu versteben und beurtheilen zu können. Man muß ein eben so guter Kameelschlucker als Mückenseiger 3) sein ex utroque Caesar 4), um solchen Gegnern, wie die Berliner find, die Stange halten ju können, die alles durch Schul- und Hofwig abmachen und den gefunden Menschenverstand bloß nöthig zu haben glauben, um sich orientiren und die Leser bei der Rase herumführen zu können.

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 7.

<sup>2)</sup> S. Plutard im Brutus.

<sup>3)</sup> Matth. 23, 24.

<sup>4)</sup> Lgi. H.'s Schr. III, 133; IV, 29.

hypochondrische und mikrologische Aengstlickeit macht mich untüchtig, das Ganze meines Ibeales zu fassen und sest zu halten, und jeder Theil drängt sich und will selbst das Ganze sein, daß ich mit der Subordination nicht fertig werden kann.

Materie hängt von Umständen ab und Form von Schäfersaugenblicken, die eben so wenig in meiner Gewalt sind. Weder meine Tenne, noch Kelter 1) haben Borrath genug — Schwert und Bogen hilft auch nicht. Die Sache muß sich also durch ihr eigen Gewicht fortwälzen und mich mit sich reißen, daß es nolens volens geht.

Freund Crispus besuchte mich und meint auch, daß Sie wegen Kants nichts zu besorgen batten. Er giebt sich mit seinen personlichen Händeln ab und würde bochstens seine Meinung über die Sache jagen, das Ihnen auf keinerlei Weise nachtheilig sein könnte. Er hätte damals auch schreiben wollen über das Recept des Mendelsjohn gegen Aberglauben und Schwärmerei, das ihm lächerlich vorgekommen wäre. Das Jerusalem wäre ihm immer als ein unwiderlegliches Buch vorgekommen. D. Markus Herz hatte ihm sein bickes Buch über den Schwindel zugeschickt, das er nicht lesen könnte, weil es zu philosophisch mare. Er war sein bester Schüler und Respondent, beklagt sich über die Migverständnisse seiner Philosophie ziemlich laut, die er ihm aufgebürdet in den Betrachtungen aus ber speculativen Weltweisheit Agb. 771. Sehren Sie fich an alles das Geschwätz nicht. Als Philosoph halt er es mit Mendelssohn, aber gewiß nicht als mit einem Wolfianer und mit dem Juden nur, insofern er Naturalist ibm scheint. Es geht aber ben weisen Nathans wie dem Aethiopier. Sie verwechseln das Gesicht mit der Maske 2), und umgekehrt, um im Grunde über sich selbst zu lachen.

Melden Sie mir doch, wenn Sie Reichardt sahen. Zwischen ihm und K. ist eine Art von Antipathie, und man macht ihm hier ein Verbrechen daraus, daß er sich in Tinge gemischt, die ihn nichts angehn. Ich bekam über diesen Punkt ein Billet doux, das mir sehr sauer geworden zu beantworten, weil die Sache mit so vielen

<sup>1) 2</sup> Rön. 6, 27.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 101.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

empfindlichen Nebenumständen für mich verwickelt war. Nach zwölf Tagen Bedenkzeit und 7 Concepten wurde ich endlich mit meinem Billet doux auch fertig und din ungeduldig, die Wirkung davon zu erleben. Urtheilen Sie selbst aus dieser Kleinigkeit, wie eingeschreckt ich din, den Mund aufzuthun oder die Feder anzusetzen und mein mens sana in corpore sano meine erste Sorge sein muß, in meiner Sacke subjective so gewiß zu sein als ich es objective bin.

Der erste Bogen, so weit er abgebruckt ist, bleibt, wie er ist, und ich weiß an selbigem nichts mehr auszusehen, was Sie von meiner Correction genehmigen, bleibt, was Ihnen besser bäucht, wird mir lieber sein. Weiter aber keine Zeile mehr abgedruckt, bis Sie das übrige erhalten. Unterdessen kann der Abdruck Ihrer Schrift vor sich gehen. Sobald ich mit dem zweiten Bogen fertig bin, sollen Sie, liebster Ionathan, es erhalten. Eilen Sie aber nicht, die ich ganz sertig bin. Gott gebe Ihnen Gesundheit und Heiterkeit zu Ihrer Arbeit, auf die ich mich freue. Wegen des Abdrucks der meinigen kann ich unbesorgt sein, daß er eine correcte Ausgabe aller meiner versubelten Blätter übertressen wird, die an Drucksehern wimmeln, wovon dieser Bogen so viel als möglich sfrei] ist.

Den 10.

Ich habe es beschlafen, dabei bleibt es, liebster Ionathan. So die Form des ersten Bogens  $^1$ ) so lange bleiben kann, weiß ich und versteh' ich nicht. Er kann also, wie er gegenwärtig ist, abgedruckt werden, aber keine Zeile weiter wird gesetzt, die ich die Fortsetzung schieke. Da ich allein gegen 100 nöthig habe, so werden Sie eine hinlängliche Auflage machen lassen, um den Borschuß der Kosten domit ersetzen zu können. Ich überlasse auch die Correctur dieses Bogens Ihrem völligen Gutfinden unumschränkt; in Ansehung der Interpunction, wie's Ihnen am liebsten ist, wird es mir auch sein. Die wenigen ausgestrichenen Zeilen können, denk' ich, leicht ersetzt werden, wenn auch die erste Seite ein wenig tieser kommt. Kun keine Vignette, kein Zierrath. Wenn es Ihnen auch genehm ist, so könnte das  $A-\Omega$  lieber vorm Titel auf den Ansang des ersten Wlatts versetzt werden, und statt eines Striches oder Stabs dienen.

<sup>1)</sup> Der erste Bogen bes ersten Abbrucks (f. H.'s Schr. VIII, 364) geht bis zu ben Worten: "Der Berlinische Recensent".

Einl. nach Münster ist schon über acht Tage alt. Ich bin nicht im Stande, anders zu schreiben und Gottlob es bleibt alles beim Alten. Ergänzen Sie aus meinen Briefen, und übersetzen Sie es, so gut Sie können, wenn ich Entschuldigung nöthig haben sollte, da zwischen uns 3 ein opus operatum 1) zu sein scheint.

Heute ist ber britte Tag meiner Diät. Werde biese Woche kaum ausgehn, auch es bei meiner mäßigen Nahrung weniger nöthig haben. Der Nordwind herrscht, und es sieht nach Hagel aus. Sie beantworten wenigstens diesen Brief und erfreuen mich, so oft Sie können mit Nachrichten von Ihrer Gesundheit und Fortgange Ihrer Arbeit.

Der erste Bogen ist mir ein Unterpsand und Haftgeld für das Ganze, es mag im Fluge, oder wie es wolle, gehen, durch Dick und Dünn, durch's rothe Meer und Wüsteneien. Man kann, was man will 2), wenn man will, was man kann.

Der angefangen hat nicht allein das Thun, sondern auch das Wollen, wird auch vollbringen das Thun 2. Cor.VIII, 10.11; denn Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Gott gebe Ihnen Gesundheit und Freude zur Ofterseier. Meine Lisette Reinette wird zu mir kommen. Wohl dem, der Freude an seinen Kindern erlebt! und diese habe ich, nächst Gott, unserem Buch-holz zu verdanken. Gott schenke diese Freuden auch Ihnen in vollem Maaße. Ich umarme Sie im Geiste und Herzen mit den besten Wünschen und Hoffnungen. Vergessen Sie nicht den alten Prediger in der Wüste.

3. **G. H.** 

#### N. S.

Eben wie ich zumachen wollte, erhalte ich von Hippel das XII. Stück der Büschingschen Nachrichten v. 20. d., worin der Märzder Berl. Monatsschrift recensirt wird mit vieler Unpartheilickseit. Mendelssohn mehr als Meimonssohn für sein Bolk, aber das überstriebene Lob der Berl. Nichtzuden ist den verständigen Berlinern sowohl als Auswärtigen ekelhaft und anstößig. Der Schluß in seinem

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 195.

<sup>2)</sup> Spruch Raufmann's unter beffen Bilb in Labater's Physiognomit.

letzten Brief an Sie kommt ihm auch als ein ganz unverdienter, unverantwortlicher und unvergeblicher Spott über unsere Religion und ihre Philosophie vor. Das Berlinische Toleranz Monument mehr ein Denkmal für den letzten berlinischen Bolssianer. Kommt es zu Stande, so wird er, so lange er lebt, hinsgehen, um beim Anblick desselben sich mit Lebhaftigkeit und Bersnügen zu erinnern, daß es einmal Wolfianer in Berlin gesgeben habe.

Ich erhalte eben Sturzen's Schriften, um mich wegen meiner Bermuthung zu widerlegen. Ist Ihnen der Berfasser der Fridsschen Familie bekannt, so wünscht' ich ihn zu wissen. Wenn ich doch nur wüßte, was in meinem Kopf und Eingeweiden. — Muß mir die Erlaubniß nehmen, mich den ganzen Tag umzutreiben durch dick und dünn. Bielleicht werd' ich durch Bewegung ein wenig ersleichtert.

#### Mr. 56.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 13. April 1786.

Ich habe Ihnen am Dienstag nicht geschrieben, weil die vier ersten Bogen meiner Schrift gegen Mendelssohn 1) und seine Leute, die ich durchaus mitschicken wollte, ausgeblieben waren. Anstatt der vier Bogen erhalten Sie nun fünf. Ob der Augenschein die Wirkung, die ich hoffe, auf Sie machen wird, muß ich abwarten. Sind Sie mit dem, was Sie dieses mal erhalten, nicht ganz unzufrieden, so darf ich des solgenden wegen ruhig sein. Was mir immer geschieht, wenn's zum Treffen kommt, ist mir auch dieses mal begegnet, ich din mitten in's Feuer gegangen ohne Weiteres.

Wegen Ihrer Reise wünschte ich bald etwas näheres zu ersahren. Ich bin sehr versucht einen Sprung nach England zu thun, der Gräfin von Reventsow zu lieb, die ich sehr schätze, und von der id auf das dringendste eingeladen werde. Sie ist die Gemahlin bes dänischen Gesandten. Auch er ist ein sehr wackerer Mann.

<sup>1) &</sup>quot;Wiber Menbelssohns Beschulbigungen" u. s. w. in Jacobi's Berken IV, 2. S. 169 ff.

### Mr. 57.

'Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 18. April 1786.

Die Post am Sonntage hat mir wieder keine Bricsc von Ihnen gebracht. Wenn Sie nur gesund sind, lieber Hamann!

Hier abermals zwei Bogen meiner Rechtfertigung, am Freitage der Rest. Alsdann müssen Sie mir aber auch gleich Ihre Meinung über das Ganze sagen; persiffsirend oder geradezu, das ist gleichviel, wenn es nur so ist, daß ich den rechten Sinn tressen kann.

#### Mr. 58.

Mus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 21. April 1786.

Ihren Brief vom 3. und 9. April, lieber, trauter, herziger Bater Hamann, erhielt ich gestern eben vor Tisch. Er that mir im Innersten der Seele wohl. Aber antworten konnte ich gestern nicht, und kann es heute noch weniger. Ich weiß nicht, was ich seit einigen Tagen im Leibe habe, das mir ein unsägliches Unbehagen verursacht. Bei so gereizten Nerven erhielt ich nun gestern Abends spät noch die Lettre du Cte. de Mirabeau sur Cagliostro et Lavater. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich der Wisch erschüttert hat. Das Erkausen und sich ersausen sassen Sewerbes — es ging mir durch Mark und Bein, und da ich zu Bett ging, dat ich Gott, er möchte mich von der Welt nehmen. Sie werden nach und nach immer besser einsehen sernen, lieber Bater Hamann, wo der eigentliche empfindliche Fleck meiner Seele ist, und wie alles auf die schwermüthige Trauer über die Natur des Menschen hinaussäuft.

Erst gestern, Lieber, habe ich ben ersten gebruckten Bogen bes sliegenden Briefes an Herder geschickt. Der Zweisel, ob ich bloß das Gedruckte oder auch Manuscript mitschicken sollte, ließ mich zögern. Doch wäre ich wahrscheinlich eher zu einem Entschluß gekommen, wenn es mir nicht entgegen gewesen wäre, an Herder zu schreiben, jo lieb ich ihn auch habe.

### Rr. 59. Samann an Jacobi.

Königsberg, am T. Quafimobogeniti 1786.

Nun, mein herzenslieber Fritz, Ariel, Jonathan, gestern war nichts von Ihrer Hand, ich wollte also bis zur nächsten Post warsten, habe mich aber wieder bedacht. Ihren letzten vom 7ten erhielt ich den 19ten. Die Fortsetung wird wohl Mittwochs kommen. Mit Ihrer Gesundheit geht es doch gut, weil Sie nicht dran denken. Meine Diät scheint mir auch gut zu thun, wenn ich mir nur mehr Bewegung machen könnte; ich verspare aber alles auf meine Reise, für die ich wieder mit dem ersten Mai zu schreiben gedenke. Kant ist heute Rector Magnisicus geworden, und ich habe ihm gestern zu seinem Gedurtstag, der zugleich sein Namenstag ist, Glüd gewänsicht, welches er sehr gut auszunehmen schien; ich konnte und wollte mich aber gar nicht aushalten lassen. Ein gestörter Cand. Med. hat durch einen närrischen Auftritt den heutigen Actum unterbrochen, hat sich auf den Catheder gedrängt und seine Lectiones ankündigen wollen.

Sie sind ein Mann von That. Sind Sie weiter gekommen, als ich mit meinem halben Bogen, von dem ich Ihr Gutachten erwarte und des Ascibiades? Das ist genug über die Recension, und dabei will ich es bewenden lassen. Gott gebe, daß ich die Sacke selbst ruhiger, gesetzter und — ich weiß selbst nicht wie? behandeln könne. Aber übereilen kann ich mich nicht, wenn das Ding auch ein Jahr lang währt, unterwegs oder bei meiner Heimkunst fertig wird.

Ich erwarte heute Brahls Familie, der mir die Morgenstunden abgenommen und die neue Auflage dafür versprochen, so bald sie gebunden sein wird. Wein Kopf ist so voll und wüste, daß ich mit meinen Gedanken nicht in Ordnung kommen kann.

Haben Sie die Lettre des Comte de Mirabeau sur Cagliostro et Lavater gelesen? Ich glaube, daß diese Faustschläge 1) des Berl. Satans-Engels ihm nicht schaden werden; aber fühlen muß er sie, und wollte weder ihm noch seinen Freunden rathen, darauf zu antworten. Der welsche Theist hat sich wie ein Kind den Brei in's Maul schmieren lassen, um selbigen wieder auszugeisern.

<sup>1) 2</sup> Cor. 12, 7.

Ich erwarte heute ober morgen Hartlnoch und wünschte sehr ben 4ten Theil des Pontius Pilatus bei seiner Rückreise von der Messel, die Liber die Ziehensche Brophezeihung 1) gehalten haben soll. Einem seiner Glaubensbrüder und herzlichen Freunde, dem hiesigen polnischen Prediger Warowsky, ist so viel daran gelegen, daß er mir die 3 ersten verehrt und die 2 ersten Theile seiner vermischen Schriften ohne daß ich weiß, ob nicht mehr ausgekommen. Seine Salomonischen Denkwürdigkeiten habe ich auch hier nicht auftreiben können und seine Predigten über meinen Lieblingsbrief an Philesmon, von dem ich mir ebenso viel Erquickung versprochen, als da ich seinen Jonas las. Er und seine Freunde in Zürich sind immer das ultimum visibile meiner Reisevisionen gewesen, und seine gegenswärtige Lage hat sowohl meine Liebe zu ihm als Neugierde, ihn zu sehen vermehrt und erhöht.

Scheffner ist hier gewesen; ihm zu gefallen mußte ich vorigen Mittwoch bei Hippel speisen. Sie besuchten mich gestern nebst Banco-Director Russmann. Zu meiner großen Freude habe ich heute ersahren, daß Hippel's würdiger Bruder, der sich bisher auf einer kümmerlichen Landpfarre beholsen, eine der besten in der Nähe von der Stadt erhalten wird. Es sind so viele Umstände dabei, die mich interessiren, daß ich an dieser Schickung der Borsicht den innigsten Antheil nehmen würde. Wit Schester's Hochzeit, die den 4ten in Graventhin geseiert werden sollte, ist es sehr wunderbar zugegangen, daß sie erst den 17ten auf einem andern adeligen Gute vollzogen worden. Ich denke, daß man sich an dem täglichen Brod begnügen fann, ohne nach himmlischen Wundern lüstern zu sein.

3ch bin immer besorgt, daß Sie sich an meinen Briefen satt

<sup>1)</sup> Bal. S. 170.

gelesen hätten, und die gnädige Fürstin an meinen operibus omnibus. Das Gegentheil gefällt mir besser, als ich es recht begreisen kann — also auch schon ein Wunder, und dergleichen giebt es eine solche Legion, daß ich zum nil admirari 1) der Weltweisheit alle Hossnung ausgeben muß.

Ach mein liebster Fritz Ariel Jonathan, der ridiculus mus2), den ich zur Welt bringen wollte, wird ein Riesengebirge, wenigstens ein sehr blutiger Nierenstein, von dem ich ohne Schnitt nicht erlöst sein werde.

Ich erwarte Ihr Gutachten über den ersten Bogen. Das  $\mathcal{A}-\Omega$  muß schlechterdings vom Titel fort und auf die dritte Seite kommen.

Das Bersezeichen v bei Dichtern Z. von S. 4 lin. ult. kommt auch fort, und wo ich es etwa vergessen haben möchte, als S. 689.

Auf der letzten Seite könnte doch die ausgestrichene Stelle bleiben: Num was geht es mich an? hat er nicht die Augensalbe so nahe, so nahe zur Erleichterung des philosophischen Verständnisses? Doch dies überlasse auch Ihnen. Thut Beil. Ihnen und B. Genüge, so wird Freund Tiro Schenk sich nicht die Mühe der Abschrift verdrießen lassen, aber mit Weile und nach Bequemlichkeit. Ein paar Parenthesen werden Sie meinem alten Adam schon zu gut halten müssen, er kann seine Nücken nicht lassen.

Unser Freund Exispus und der sel. Kreuzseld haben einen garstigen Gegner hier an einem Exminister bekonstnen, einem Herrn Braxein, der vor einigen Jahren historisch genealogische bisher ungedruckte Geschlechtsnachrichten seiner alten hodeabligen ostpreußischen National-Familie herausgab. Er und ich waren damals ganz begeistert von den eben ausgekommenen Schlievenschen Nachrichten, davon ein Exemplar an die königl. Bibliothef anher kam. Der sel. Mann hat als Bibliothecar Beranlassung,

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 6; vgl. \$.'s Schr. II, 197; III, 20; IV, 221; VI, 142; VII, 176. 187.

<sup>2)</sup> Hor. ad Pis. 139.

<sup>3)</sup> Diese Stelle steht vor ben Worten (VIII, 364): "Auch ber Dorfpfarrer" als Schluß bes vorhergehenden Absatzes.

an den vortrefslichen Autor selbst zu schreiben, und theilt ihm, so viel er konnte, von den disher umsonst verlangten und gesuchten Nachrichten und Mst. mit; die er sehr großmüthig aufnahm und beautwortete. Bei der Gelegenheit siel es ihm ein, etwas über den Preuß. Abel zu schreiben, das ihm mancherlei Berdruß mit dem Hartung als Berleger zuzog, der sich wie ein grober, schlechter Mensch gegen ihn verhielt. Es kam erst nach seinem Tode aus der Presse und Crispus war Hebamme dieses kleinen Posthumus. Darauf hat nun der cassiste Staatsminister mit aller Insamie, wodurch er sich im ganzen Lande stinkend gemacht, theils selbst geantwortet, theils antworten lassen mit solchen groben Lügen — Crispus hat nicht Lust darauf zu antworten, aber er wird von jedermann dazu aufsgemuntert.

Mein alter Berleger, Gewatter Kanter, ist auch den 18ten einseschlasen. Ich sah ihn am grünen Donnerstag zum letztenmal, und lief noch ihm zu Gesallen ungern in den Hartung'schen Buchladen nach der Weisheit Morgenröthe, die er noch zu lesen lüstern gemacht wurde, damit aber schwerlich sertig geworden. Die beiden Ostertage war ich noch in seinem Hause, aber ohne ihn zu sehen. Er war einer der außerordentlichsten Menschen und desperatesten Untersnehmer, der eben so leichtsinnig andere als sich selbst auszuopfern im Stande war.

## Quiescat in pace!

Meine Gäste sind nicht gekommen; dafür sprachen Wanowsky, Kraus und sein Schatten, Subinsp. und Subbibl. Sommer an. Crispus las meine Abschrift und hat mir ihren auf der dritten Seite eingestickt, das ich wieder ausstreichen müssen. Crispus klagte gestern über Magenkrampf und sieht elend aus. Er hat das heutige Ehrengedicht auf Kant zurück gelassen aus Bergessenheit, das ich statt des Andenkens beilege. Der unterstrichene Name ist des Berfassers seiner. Der alte ist Kant's Amanuensis, von dem ich schon einmal gesprochen. Mein Michel als auditor gratuitus hat weiter keinen Anstheil, als daß er seinen Thaler und Namen dazu gegeben. Daß der alte Philosoph die Juden vom Monument ausgeschlossen, werden Sie schon wissen. Man sprach hier anfänglich sehr viel von dem bezrühmten Mst. gegen Lavater; setzt alles davon still.

Gott gebe, daß ich bald mehr und beffer schreiben tann. Mitt-

wochs erwarte ich gewiß Ihren versprochenen Brief. Bitten Sie Claudius, daß er wenigstens so viel Geduld mit mir haben möge, als ich selbst brauche, mich zu ertragen. If Reichardt nicht eingesprochen? Wetter und Gesundheit zum Genuß des Frühjahrs in Ihrem ganzen Hause, wo ich oft mehr als in meinem daheim bin! Erinnern Sie sich meiner, wenn Sie nach Münster schreiben. Ich ersterbe Ihr alter

Johann Georg.

### Rr. 60. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 25. April 1786.

Bravo! Bravo! Mein lieber Friz Ariel Jonathan! Nach brei Tagen, die ich in ängstlichem nisu zugebracht, ohne die geringste Wirkung, din ich heute gleich beim Aufstehen ein wenig wieder zu mir selbst gekommen, und habe das Liegen und Sitzen dadurch einzeholt, daß ich mich den ganzen Tag herumgekräuselt, und mich hinsehe, um Ihnen meine Mitsreude zu dem guten Anfange 1) mitzutheisen. Geschichte ist die beste und einzige Philosophie, und daran ist dem Publico allerdings gelegen und die hat es das Recht von Ihnen zu erwarten; mehr brauchen Sie zu Ihrer Rechtsertigung nicht. Ihrem alten Görgel ging es sans comparaison wie dem kindischen Swift 2) vor dem Spiegel, der über den alten Mann im Spiegel die Achseln zucken konnte. Ich konnte mich kaum besinnen, daß ich so was geschrieben hatte; der Commentarius über Ihren rópor örros ist doch von dem alten Manne, den ich meine? Die Fortsetzung und das Ende Ihrer Bogen erwarte ich mit Ungeduld.

Aber ein ganzes Exemplar, weil ich, wie ich Ihnen gemeldet dem Major Tieman das gebundene zum viatico mitgegeben, also wünscht' ich mit dem gegenwärtigen zusammengebundenen zu erhalten. Dies nebst dem übrigen an meine Freunde kann mit der Weßpost an Hartknoch befördert werden; denn Sie verschwenden

<sup>1)</sup> Es ist hier von Jacobi's Schrift: "Wiber Menbelssohn's Beschuldigungen" in bessen Schreiben an die Freunde Lessings die Rede; s. Jacobi's Werke IV, 2. S. 169.

<sup>2)</sup> Bgl. P.'s Schr. II, 62.

schon zu viel an Porto; aber auf die Ergänzung der heute erhaltenen ersten Bogen din ungeduldig und etwas mehr als neugierig. Da sam Diakonus Kraft und hernach Kraus — Werden Sie etwa die zweite Ausgabe des ersten Buchs ändern oder verbessern?

Ich wollte erst mit nächster Post ober nach Erhaltung ber übrigen Bogen schreiben; aber ich habe lieber mit umlaufender Bost Ihnen meinen Dank und herzliches Gefallen bezeigen wollen.

Die Fabel mit der Maske haben Sie gut genützt; ich hoffe, mich aber noch mehr damit lustig zu machen. Dieses kleinen Umstandes wegen bin ich mit meinem Landsmann R. nicht sehr zufrieden; ich hätte vor Freuden einen Ducaten an die Armen gegeben; denn in gewissen Fällen geht es mir wie unserm lieben Alcidiades, daß ich in's Gelag hinein großmüthig, und wo ich das nicht sein kann, zehn mal lieber ein filziger Knauser sein mag.

Ja, liebster Jonathan, Sie sind sich und der Welt diese Aufklärung schuldig gewesen, und haben keine andere Rechtsertigung nöthig. Eben brechen die Vogen bei einer Erisis ab, die, ich wünsche, nicht Sie zu tief in das theoretische und speculative Feld verleiten wird, das ich gern von gegenwärtiger Sache abgesondert sehen möchte, aus Gründen, die ich nicht zu entwickeln im Stande din.

Ihre Verlegenbeit über meine cunctationem wird durch ben Empfang meiner Antwort aufgebort baben. Die Schuld bat freilich an mir gelegen, aber nicht an meinem guten Willen; sondern an Umständen und Pflichten, die ich Ihnen und mir selbst schuldig zu sein glaube. 3ch hoffe, daß Sie an den Berlinern werden gerochen sein und noch mehr werden. Hartknoch ist als mein Freund zurückgekommen und mit seiner Frau sehr vergnügt, ihre Tochter bei der würdigen Baronesse neben der meinigen in Pension gebracht ju haben. Sie können sicher durch Ihren Berleger alles an ihn, für mich mit dem Meggut adressiren. Ihr Handel war die Beranlassung, die ich vom Zaun nahm, um mit ihm zu brechen. muß Ihnen räthselhaft vorkommen, ohne daß ich es Ihnen erklären Er hat durch ein Migverständniß Ihren ersten Bogen zu sehen bekommen — aber nicht mehr als von außen zu sehen bekommen, weil ich Ihren Brief bei ihm erbrochen; sonst tein Mensch als mein Johann Michael.

Wenn ich aber das Ganze complet erhalte, so werd' ich es

wenigstens meinen beiben intimis <sup>1</sup>) zeigen können; doch, nach Ihrem Gutbesinden, weil ich gern meine Bergnügen nicht nur mittheilen, sondern auch berichtigen mag. Das ist Crispus und der Mann mit der Hippe; wiewohl ich beider Urtheil cum grano salis anwenden muß, weil der eine Weltmann und der andere ein Schulmann, ich aber keines von beiden, sondern am liebsten Nichts.

Ich will Sie in Ihren gaudis domesticis nicht stören, an benen ich hoffe, George Antheil nehmen wird, wenn die . . . . . nicht ben Actunt seiner Wiedererkennung und Aufnahme gehindert haben.

Den 27ften.

Ich habe gestern meinen beiden Nachbarn gemeldet, daß ich nach Berlin schreiben würde, und sie waren damit sehr zufrieden. Diesen Morgen besuche ich Hippel, und auf seinen Rath auch Hofrath Metger, der ein Gutachten über meine Gesundheit und Cur nicht bersagen wird. Mit dem 1. Mai schreibe ich gewiß, und sobald ich Resolution erhalte, überschicke ich selbige. Ich bin auf alles vorbereitet, soviel nur Menschen möglich ist. Sonderbar ist es, daß ber eine nach Pempelfort und ber andere nach London gehen muß. Lassen Sie sich aber in Ihrem Blan nicht irre machen. Die Borsehung wird alles für uns gemeinschaftlich entwickeln, wenn wir ihr gemeinschaftlich folgen, Keiner in Rücksicht auf den andern, sondern Jeder für sich auf ihren Wink. Komme ich, so werden wir uns einander nicht verfehlen. Unter dieser Bedingung wird keiner von Beiden irre geben. Für meine Gejundheit muß ich diesen Sommer gewiß forgen; benn mein Zustand ist ein wahres Fegfeuer. ich eben im Begriff bin, alles wegzuwerfen und aufzugeben, dam bekomme ich wieder Luft und Muth fortzuseten. Mein fliegender Brief ist eine wahre Epistel an die Galater, eine Angstgeburt, die aber doch zur Welt kommen wird, ohne daß ich absehen kann, unter welcher Gestalt. - -

Von unserm Stadtphhsiko Hofr. Wetzger habe heute Worgen mein medicinisches Consilium aboundi<sup>2</sup>) abgeholt, das ich beilegen werde. Hippel war schon um 7 Uhr ausgegangen. Hartknoch geht

<sup>1)</sup> Rraus und Bippel.

<sup>2)</sup> Bgl. S.'s Leben und Schriften III, 190.

beute mit der Post ab. Ich bin den ganzen Vormittag herumgelaufen, bin aber wieder, wo ich vorgestern war, und zu nichts nütze. Sobald ich Antwort bekomme, schreibt . . . . . auch an den Minister von Zedlit. Lieb war' es mir, wenn Sie mir ungefähr ben Termin Ihrer Reise und Aufenthalts in London melben könnten, bamit ich mich barnach richten kann. Das verbitte ich aber schlechterbings, sich an meine molimina zu kehren. Erhalt' ich keine, so würben Sie ganz umsonst und vergeblich sich nach meinem Wind gerichtet baben. Erhalt' ich Ja, so bin ich schlechterbings mein eigener Herr und kann mich gemächlich nach Ihrem Termin bequemen, weil es auch Herber lieber ift, wenn ich ein wenig später komme. Sollte ber Zufall jo spielen, daß ich eben vor Ihrer Abreise bin fame, jo mag Sie mein Michael als Geißel nach England begleiten, daß Ihnen ber Bater nicht entwischen wird. Araus gebt zu seinem Schwaben 1). und ich will mich zu Münfter gesund pflegen lassen. Sobald ich was habe und weiß, schreib' ich. Heute bin ich keines Gedankens mächtig. Metger sagte mir, daß mein Uebel mit Fractur in meinem Gesichte zu lesen ware. Er hat untersucht und gefunden, daß meine Berbauung geschwächt, bie Crubitaten ber Gafte im Unterleibe durch Infarctus gehemmt seien; daber bypochonbrische und Mervenzufälle entstehen, und daß diese krantlichen Umftande eine Berftreuung von Beichaften und eine stärtere Leibesbewegung erforbern, welche nur burch eine Reise nach bem Babe bewirkt werben möchten.

Ich bin mit meiner Borstellung mit Zuratheziehung H. sertig geworden, und Hartknoch nimmt sie diesen Abend mit, der für richtige Abgabe sorgen wird. Mehr schreiben kann ich heute nicht. Ersreuen Sie mich bald mit guten Nachrichten von Wiederherstellung Ihrer liebsten Schwester und genießen Sie viel Ruhe und Freude an der gegenwärtigen Gesellschaft, die Sie um sich haben. Borgestern war hier das erste Gewitter und ziemlich stark. Ich sehe mit Verlangen und Sehnsucht dem Ende und Anfang Ihres Büchleins entgegen. Mein Freund und Reisegefährte empsehlen sich. Sobald ich Antwort erhalte und etwas schreiben kann, din ich da. Jetzt wird alles Mas

<sup>1)</sup> Stenbel.

culatur unter meinen Händen. Leben Sie wohl und haben Sie Gebuld mit meiner Schwachheit.

Noch eins, das mir Hippel erzählte, und ich Ihnen zu melden versprach. Kant hat einen Juden Theodor unter seinen liebsten Zushörern, wie D. Herz damals war, und ein Elkana, der aber gestört wurde. Theodor hat ihm mit viel Umständen das Missvergnügen vorgehalten, das die hiefige Judenschaft darüber bezeigte, weil er sich über die Berlinische Collecte zu Mendelssohn's Monument ausgehalten hätte. Kant ist darüber ungemein empfindlich geworden, und hat der Judenschaft sagen lassen, daß sie von Rechtswegen die Kosten allein tragen sollte, für die Ehre, die man einem jüdischen Philosophen anthäte, ihm unter solchen Männern einen Platz einzuräumen.

Was unser Alter decretirt, sowohl in vieser Sache als in der gegenwärtigen zu Berlin herrschenden Schwärmerei, alle Bedienten durch Livreen zu unterscheiben, hat mir sehr gefallen. Man sollte ihn mit dergleichen Narrenspossen ungeschoren lassen.

Nochmals Gott empfohlen bis auf baldiges gesundes Wieder sehen! Ganz der Ihrige

Johann Georg.

# Rr. 61. Samann an Jacobi.

Königsberg, Misericordias Domini 1786.

Mein lieber Fritz, was haft Du mir für einen Schnurrbart und für ein Paar whiskers gemacht; hier zu Land heißt man sie Wester.

Nun haben sie ben engelreinen 1) Mund des Johann Caspar Dir auf dem Butterbrod zu essen gegeben; Du wirst Dein Wunder sehen, wie Du wirst homeromastizirt 2), und was sie für einen Eierkuchen aus Deinem Pastor Polyphomus, dem Riesen und wunder-

<sup>1)</sup> Bei Anführung einer Stelle von Lavater am Schluffe ber Schrift iber bie Lehre bes Spinoza heißt es in ber ersten, nicht auch in ber späteren Ansgakt: "laß mich, thörichter Lavater, mein Werk mit einem Wort aus Deinem engelreinem Munde segnen und versiegeln"; vgl. Jacobi's Werke IV, 1. S. 251.

<sup>2)</sup> Boilus wegen feiner biffigen Rritit " Somer's Beiget" genannt.

lichen Heiligen Johann Georg Hamann, Dir zum Leckerbissen machen werben. Sie werben wie die Schwaben auf den Hasen losgeben, den Du für sie aus seinem Lager hinausgehetzt hast. Magst mich immerhin einen Backosen nennen, lieber Frizz! wirst doch kein Brod in mir backen. Das ist ein Litthauisches, kein morgenländisches Sprich-wort. Scheinst doch ein Semi-Päpstler zu sein, und kein ächter Protestant. Werde mir schon Deine hämische Ironie hinter beide Ohren schreiben 1).

Wünsche mitzukommen. Bist bei allem Deinem Händewaschen ein gewissenloser Pontius Pilatus, der Du alle Posttage beinahe durch Briefe von meiner mitrologischen Mückenseigerei und Grillenfängerei authentische Belege erhalten hast und erhalten wirst. Oleum et operam perdidi<sup>2</sup>), rief jener Bogel des Apoll. War's nicht eine Krähe, oder wenigstens von der Race?

In allem Ernst; das ganze Wortspiel ist nicht klug von Dir, und Du läufst Gesahr, Dich um Deine Beinamen Ariel und Jonathan zu bringen, und setzest mich in die unumgängliche Verlegenheit, in allen mir zugedachten Exemplaren die beiden sokratischen Epitheta durch und durch mit der dicksten und schwärzesten Tinte überzustreichen. Ich habe mich diese ganze Woche umsonst gemartert, bei der Entsleidung und Verklärung der Ausschrift, den Berlinischen Recensenten zu einem Flacius Fuldert. zu verklären, daß er sich ersrecht, sich an dem doppelten Wotto aus Wose und Ieremia mit seinem Cultello Flaciano zu vergreisen, weil diese zwei Zeugnisse die wahren testiculi meiner Autorschaft, und der Achilles ihrer Beweiskraft sind. Unterdessen ich meine Hände nöthig habe, die süchemitischen Wunden. meiner mod. terminorum zu bedecken; habe ich keine Lust, mich um Deinen Knebelbart zu bekümmern. Magst Dein Scripsi Scripsi b) immerhin verantworten.

<sup>1)</sup> In der Note am Schlusse ber Schrift: "Biber Mendelssohn's Beschulbigungen" (Jacobi's Werte IV, 2. S. 263) nennt Jacobi Hamann "einen großen und heiligen Mann".

<sup>2)</sup> Plautus Poen. I, 2, 119.

<sup>3)</sup> Bal. S.'s Schr. VIII, 371 u. VII, 95.

<sup>4) 1</sup> Mot 34, 25.

<sup>5) 3</sup>oh. 19, 22.

Sorge immer für eine gute Kälberleber, zum Rasenfutteral — und laß Dich in puncto des Gehörs mit dem Berl. Apoll in keinen Wettstreit ein, dessen Finger besser zum Kaufen und Krayen als zum Spiel bewassnet sind.

Ich erwarte mit noch mehr Ungeduld das Ende vom Liede, ohne längere Triller.

Wie kann man mit einem solchen Rauch in's Gesicht, seinen Augen trauen? Leider fühl' ich es alle Tage, daß, wenn wir selbst nicht urtheilen können, uns kein fremdes Urtheil nückt oder frommt. Also manum de tadula! Ich din Parthei und kann also kein Kunstrichter sein. Also Mitgast kann ich dem Hausvater nicht in sein Recht greisen, sondern schließe mit einem abstine et sustine! Mir ist es nöthiger, selbst in die Schule zu gehen, als ein Orbil 1) anderer zu sein. Ich muß mein Werk bei Mondschein treibein, und will kein Mittagsgespenst sein, alles seinem natürlichen vorbestimmten Gange oder Laufe überlassen. Die Rinder mögen beiseit austreten; die Lade des Herrn hat meine Hand nicht nöthig, um gehalten zu werden, wie bei Peret Usa. Tantum!

Es mir ein großer Stein vom Herzen, daß der Brief schon Dienstags Abends abgegangen, da ich erst morgen zu schreiben ge dacht. Ich war gestern bei Toussaint mich nach der Hartsnochin zu erstundigen, die mit schlimmen Augen hergekommen und wegen der Ausstührung ihrer ältesten verzogenen Tochter besorgt ist. Weil ich keine Zeit, mich aufzuhalten, hatte, erkundigte mich blos bei ihrem Bruder, dat selbigen zugleich, an seinen Schwager Laval zu schreiben, der sich als Deputatus unserer Kaufmannschaft dort aushält, durch ihn so bald wie möglich die Resolution von dort zu erhalten — Wehr fann ich nicht thun und din ruhig auf alles gesaßt.

Meine zweite Erleichterung besteht in der Kenntniß meines disherigen Uebels und der Hülfsmittel. Der sel. Kanter hat mir oft das Kämpf'sche Buch über die Hypochondrie empsohlen und sich selbst nach dieser Methode zu helsen gesucht. Wie ich den Hofr. Metzer besuchte, bitte ich mir das Buch aus und habe es meinem Nachdar und Freunde Milz zu lesen gegeben, der eben so sehr wie ich von

l) Zuchtmeister bes Horaz; Ep. II, 1, 70 und Suet. de Illustr. Gram. c. 9.

<sup>!) 2</sup> Sam. 6, 6.

der Methode eingenommen ist, und mit dem ich zur Anwendung mich entschließen werde. Er hat selbst durch Elystire in Guinea Wunder Die Regerinnen leben vollkommen auf Französischem Fuß und spülen sich alle Morgen mit Seewasser ihr os posticum aus. Benn die neue Ausgabe des Kämpf hier ift, muß ich es mir selbst 3ch bin vollkommen überzeugt, daß bloß die Infarctus meiner Eingeweide an meiner sonderbaren Unvermögenheit zu denken Schuld sind und daß alles oben wie in der Mitte Schleim. Morast und Cruditäten stockend und verstopft ist. Komm' ich mit diesem llebel auf den Postwagen: so wird es durch Congostio und Berstopfung mir ben Garaus machen. Ueber 20 Jahre gefessen, mich gemästet durch einen brennenden Hunger und Durft, das Gemüth bon Leidenschaften gespannt. Hierzu kommt mein Geschmack an fetten, starken, hitigen und scharfen Rahrungsmitteln. Mit meinen Bedanken und ihren vehiculis muß es eben so geben wie mit meinen Säften und ihren Gefäßen. Alles tlebt wie Leim und Rleister unter meinen Händen, daß ich nicht im Stande bin, weber zu biluiren ben Bech, noch ihn los zu werben. Ich kann nicht anders als unter fo groben Bildern bavon reden. Auf eine Diarrhöe muß ich mich auch, wie das erstemal bei meiner deutschen Reise gefaßt machen und nach der Bewegung wird sie auch zur Ausschüttung des Ballasts au-Die 35ste Krankengeschichte von dem Franzosen, der träglich sein. jum Spanier geworden war, hat mir am meiften behagt, und bie Borjehung, welche mich bisher so wunderbar erhalten, daß ich bem Uebel nicht unterlegen, scheint mir noch Hoffnung genug einzuflößen zu einer Erholung wenigstens. Ob ich die Wirkung nicht erst bei meiner Zuhausekunft empfinden werde, steht dabin, aber klüger hoff' ich zurückzukommen, wenigstens geschickter meinem Sause vorzusteben. als ich es bisher in diesem Nebel und Schwindel habe sein können. Thne Diat und Deconomie lebt man nicht menschlich, noch glücklich oder wenigstens ruhig und zufrieden mit der Natur und sich selbst, ift man kaum im Stande, sein Talent zu erhalten, geschweige bamit du wuchern, daß es Gott und Menschen gefällt. Vorigen Dienstag, wie ich theils Ihnen antworten, theils herumlaufen mußte, erhielt ich durch Brahl den Appendix zum VII. Theil der Nicolaischen Reisebeschreibung gegen Garve, welche besonders abgedruckt worden und ein ganz abscheulich' Denkmal der Babylonischen Unverschämtheit

ift, ihre Toleranz in bon ton aufzubeden und zu entblößen. Ich fing noch benselben Abend zu lesen an, und hatte Mühe aufzuhören. Den Schluß macht abermals ein Märchen de so ipso ad so ipsum ') im wahren alten Weiberton. Ich wünschte, daß sich Blumauer durch eine Revanche für den ihm gestreuten Weihrauch bedanken möchte.

hippels Bruder hält heute die Gastpredigt in Arnau. hoffe und wünsche es, daß dieser würdige Mann uns näher käme. Die Vorsicht hat hier die Hand im Spiel gehabt und wird den gebulbigen, bescheibenen, großmüthigen Mann belohnen. wollte beute mit seinem Freunde Nicolovius und Raphael eine Wallfahrt thun; aber die Witterung und der erste Regen in diesem ganzen Monat seit dem einzigen Gewitter hat alles rückgängig gemacht. Meine Bestellungen, durch Hartsnoch mir die zugedachten Exemplare zu übermachen, werden zu spät kommen. Ich besorge, Ihnen, liebster Jonathan, mit dem ungebeuren Briefporto beschwerlich zu fallen, ohngeachtet Sie mir barüber einen Zweifel schon benommen haben; benn auf den letzten Bogen und den Anfang Ihrer Schrift bin ich äußerst ungeduldig. Nehmen Sie ja ein gutes Exempel, für Ihre Gefundheit zu sorgen. Dies ist ein unentbehrliches Biaticum zur Reise. Ich wiederhole meine Bitte, auf die meinige nicht die geringste Rücksicht zu nehmen und mir biese Sorge zu überlassen, daß mein Bedürfnig, Sie zu seben, mit bem Ihrigen in vollem Gleichgewicht steht.

Sobald ich Resolution oder einen Wink bavon erhalten, schreibt Erispus an den Minister — auf die dringenoste Art, auch bald beschieden zu werden. Sein Freund in Eslingen lebt doch noch, Steidel ni fallor? Ich kann mich mit Packen und Hiten meiner Sachen nicht behelsen, gehe so leicht als möglich — auch ebenso directe und gerade zur Sache, weil ich mich um nichts bekümmern werde, noch als Invalide bekümmern kann — als den Bedürfnissen meines Herzens und meiner Natur zuzumuthen. So lang' ich meine Pslichten thue, erlaub' ich Ihnen gern mich für Ihren Freund zu halten. Die kürzeste Pslicht ist mir aber lieber als das beste opus operatum der Freundschaft, und darin müssen Sie schon mit dem wunderslichen Heiligen Geduld haben — und in diesem Punkt muß ich von meinem eigenen Urtheil abhängen, laß mir keine Eingriffe thun.

<sup>1)</sup> Auf bem Titel ber Schrift bes Marc. Aurel.

Erfreuen Sie mich bald mit einer guten Nachricht von der Aufnahme Ihres George — Gott lasse Gesundheit, Friede und Segen in Ihrem ganzen P. walten.

Je weniger ich mit meinem fliegenden Brief vom Fleck kommen kann, desto mehr hoffe ich malgre moi damit fertig zu werden, und desto weniger habe ich Grund, Ihnen und mir diese Hoffnung zu besehmen. Ich mache aus der Wahrheit kein Geheimniß, so bald ich ihrer habhaft bin, sie mag übrigens für oder wider mich sein. Morsgen bin ich willens zu Hause zu bleiben, den ersten Mai und die Zwillingsapostel zu feiern. Ich habe schon seit 3 Posttagen ein Blatt beilegen wollen, aber es ist mir schlechterdings unmöglich gewesen.

Da kommen meine 3 jungen Leute, Raphael, Hill und Jenisch, ber in 14 Tagen seine Reise nach Berlin antreten wird, endlich der vor Hopochondrie und kalter Witterung sast agonisirende Kraus. Er sette sich in einen Winkel, und ich suchte mit ihm allein zu sein. Ich gab ihm die ersten Bogen Ihres Abdrucks, und sein Geist kam wieder zu ihm. Er dat mich so inständig, ihm sie mitzugeben, daß ich sie ihm die morgen überlassen nußte. Er verließ mich mit der Verssicherung, ihn erquickt zu haben. Mit dem, was er sehr bedächtig mid langsam gelesen hatte, wie er sich selbst entschuldigte, schien er ganz zusrieden und einig mit mir zu sein. Das übrige denke ich morgen zu hören.

Er frug mich wegen ber ausgezogenen Stellen, ohne daß ich mich verrieth, weil ich mich kaum der gedruckten mit Mühe ersimern kann, und ich mir kaum zutraue, was ich geschrieben, noch einmal schreiben zu können.

Es war ihm also lieb, daß Sie seinem Nath <sup>1</sup>) nicht gefolgt, und er hielt ihre Rechtsertigung für nöthig und nützlich, durch nichts als Licht die Schatten der Finsterniß auf Ihrem Character vertrieben zu haben. Ich warnte ihn, nicht zu vorlaut in seinem Urtheil zu sein, und daß ich selbst mit dem historischen Theil sehr zufrieden wäre, auch nichts daran auszusehen fände, aber desto besorgter für den theoretischen und speculativen, den ich gern zum Vortheil der Sache und der Leser ganz abgesondert gewünscht hätte.

Den Bogen F. holte ich auch hervor unvermerkt. Mit bem

<sup>1)</sup> ben Berlinern nicht zu antworten.

Probebogen werde ich an mich halten bis das übrige ankommt, und mich danach einzurichten suchen.

Gott gebe, daß meine Sehnsucht und Ungeduld diesen Mittwoch befriedigt wird. Bielleicht werd' ich nicht eher fortsommen können, bis Sie mit Ihrer Autorschaft vor der Hand fertig sind. Bielleicht geht es mir wie der Diana, die sich um ihr eigen Haus nicht bekümmern konnte, weil sie mit der Geburt Alexanders 1) beschäftigt war. Es gehe, wie es gehe. Je länger ich lavire, desto mehr sehe ich Land um mich herum, und verliere nicht Muth, aus einem Cunctator ein Restitutor zu werden. Geduld aber ist uns noth, den Willen Gottes zu thun und die Verheißung zu empfahen. Ebr. X, 36.

Mehr kann ich heute nicht schreiben, und morgen soll der ganze Tag mir allein gehören. Leben Sie recht wohl und erfreuen mich — Sobald ich kann, din ich wieder da. Grüßen Sie die lieben Ihrigen von mir und den Meinigen herzlich. Nach M. schreibe ich, sobald ich gute Antwort erhalten und es lohnt, die Feder anzusetzen. Erwiedern Sie mein Andenken dem . . . . und seiner A . . . . . . in M. Nächstens mehr von Ihrem

Görgel.

S. Phil. und Jacob.

Der erste Mai ist mit Schneeflocken eingetreten, und meine Stube ist geheizt. Die Gräfin Kaiserling schickt mir einen Brief von 2 Bogen, den ihr fils adoptif, mein alter Freund von Hogensdorp aus Batavia an sie geschrieben und der alle seine Schicksale enthält, die mich ungemein interessiren; daher ich ihn in der Gesschwindigkeit abgeschrieben.

Er enthält seine kriegerische Expedition gegen die Könige in Malvi und Sallinga, seine Friedensunterhandlungen mit einem Usurpator Rupetti, seine zurückgegangene Heirath mit des Gen. Goud. Altings jüngster Tochter und seine bevorstehende Hochzeit mit einem Mädchen von 18 Jahren, mit der er glücklich zu werden denkt. Zu

<sup>1)</sup> Der Tempel ber Diana zu Ephesus brannte am Geburtstage Alexanber's ab; vgl. H.'s Schr. II, 252 Anm.

gleicher Zeit schickt mir Brahl ben ersten Theil seiner Uebersetzung bis zum Postscriptum, ben 2. Theil von Flögels komischer Litteratur, welche ich noch nicht gelesen und Bolkmann's Reise durch Spanien, bie ich auch nicht kenne.

Aus meinem Borsat, Ihnen einen Borschmack meiner Fortsetzung mitzutheilen, die Erispus noch nicht gelesen, ward also nichts; und dann kam Hill, um meine beiden Mädchen zu Ihres Namensvetters kleiner Familie abzuholen. Es läuft alles so kunterbunt durch einander in meinem Hause wie in meinem Capitolio, daß ich selbst nicht weiß, was ich schreiben, und womit ich den Ansang machen soll. Da kam ein Mann zu mir, der wissen wollte, wie ein Spannagel auf französsisch heiße, und den ich nach vieler Mühe mit dem Worte une atteloire ablaufen ließ.

Endlich tam Crispus so erfroren wie ein Schneibergesell und batte ben Einfall, mich um eine Bouteille rothen Bein zu mahnen, die er mir vor länger als einem Biertel Jahr in Depot gegeben. Wie ich mit meinem ganzen Hause schon halb trunken war, fiel es uns ein, Ihre Schrift vorzunehmen, die wir bis auf den er- und esoterischen Character durchkritisirt und in der Consecutione temporum einige Fehler gefunden haben, die ich Ihnen treulich in meinem nächsten melden will; denn heute kann ich nicht, weil eben Hill mit meinen jüngsten Töchtern zu Hause kommt, und den Brief abholen Wir haben Ihren Namenstag gefeiert, und Ihre Gesundheit Leben Sie auf heute recht wohl, und werden Sie nicht mißtrauisch gegen Ihren profanen Görgel, in dessen Papiere ohne Erlaubnig Crispus gegudt und durchaus mir nicht passiren lassen will, daß ich den Berl. Flacius Fulbert einen Beutelschneider 1) gescholten, ohngeachtet ich es in nüchternem Muthe gethan. Leben Sie wohl: bekomme ich feinen Brief übermorgen, fo erhalten Sie feine Antwort. Ut supra.

<sup>1)</sup> S. P.'s Schr. VIII, 371.

# Rr. 62. Hamann an Jacobi.

Königeberg, am 3. Mai 1786.

Gott segne Dich, lieber Herzensfritz, Ariel Jonathan, sur Deinen Anfang und Ende. Ich umarme Dich vom Grund meiner Seele und mit allen Haken und Klammern derselben für Dein gutes, schönes Buch.

Du siehst dem Mann mit dem . . . . über den Mohrentopf so ähnlich wie ich dem über Dir schwebenden Genius.

Der Schluß aus Lavater 1) gefällt mir eben so sehr als bas Motto aus dem Cicero. Du hast den guten Wein bis zuletzt 2) be-Das ift groß und beilig, unserm großen beiligen Meister gemäß. Dom. Quasimodog. wirst Du die Auflösung meines ungewöhnlichen Stillschweigens erhalten haben, und wie ich hoffe, mit aller Bedingung meiner Autorschaft zufrieden sein, und alles nach Deiner geprüften Sagacität im rechten Lichte ber Wahrheit und Freundschaft beurtheilen können. Wegen des Lumpenbriefes von Mirabean, ber so ein großer dupe wie Cagliostro ein Betrüger ist, babe ich Dir schon meine Meinung gesagt, und es lohnt nicht ber Mübe, sich um den, wie Asmus sich gern ausbrückt, zu bekümmern. Es soll ber schola tyrannica 3) wie dem Hunde das Grasfressen bekommen. Die Bögel sollen sich an dem gelegten Ei weiden, daß sie ihre Eingeweide, wie wir die unfrigen füllen. Lies nur erst das Nicolaitische Meisterstück gegen (3.4) ober vielmehr nimm das Aas nicht in die Hand; ich will mich an Deiner Stelle um alles bekümmern, was nur möglich ist, und lies meinen Leibarzt Kämpf und zieh' den Deinigen bei der Anwendung zu Rath.

Der vorgestrige Rausch, von dem die letzten Zeilen sichtbare Züge sind, hat meiner Gesundheit sehr wohl gethan. Ich habe darauf wie ein Taglöhner geschlasen, und hatte den Worgen drauf eine Deffnung, wie ich sie in langer Zeit nicht gehabt. Dies ist eine von den Hauptanecooten, womit unser lieber Kritiker des Worgens seine Besucher unterhält, auch selbst der Gräfin Kaiserling vor der Tasel

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 2. S. 275.

<sup>2) 3</sup>ob. 2, 10.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 2. S. 274.

<sup>4)</sup> Garve.

nicht ermangelt zu referiren, zum herzlichen Gelächter meines Freundes mit der sathrischen Hippe, den ich gestern trostlos sand, weil sein rechtschaffener Bruder ganz unerklärliche Hindernisse sindernisse sinder ich schon diesen Morgen ihn beruhigt habe, aber ohne viel Glauben zu finden.

Ich bin gestern ben ganzen Nachmittag wie ein Bote herumgelausen, und kam allenthalben wie gerusen, durch die wunderbarsten
Zufälligkeiten. Hippel nannte mich mehr wie einmal einen Engel,
weil er einen Freund nöthig hat, sein Herz auszuschütten, und ein
erhaltenes Billet Jemanden mitzutheilen, so geheim er auch sonst mit
jeinen Angelegenheiten ist. Ich wurde ebenso zur Baronesse hingestoßen und hingetrieben durch einen Nann, der mir begegnete und
durchaus darauf bestand, daß ich mich ihrer Verlegenheit mit einer
kleinen Russinn annähme. Mit hundert Planen im Kopf ging ich
hin und hörte, daß das ungezogene Mädchen schon Montags von
ihrer Mutter abgeholt worden war. Voller Freuden lief ich weg,
ohne den Kasse mitzutrinsen, auf den ich eigentlich zu Gast gekommen
war, lief zu meinem Beichtvater, dem ich schon lange einen Einspruch
versprochen, und der mir auch viel zu beichten hatte, auch nicht ganz
unnlitz gesehen hatte.

Voll Zuversicht lief ich noch zu meinem Arzt Milz, um ben rein auszuholen, als intimum bes Mannes, der das jus patronatus über die Pfarre hatte, und schöpfte lauter Hoffnung für mich und ben schon verzweifelnden Oberbürgermeister. Ich habe also so viele Gutute = Eier in meinem Ropf, daß ich an mein Straußen = 1) ober Kolibri-Ei nicht benken kann — brauche noch 1/2 Loth, das ich schon längst bei Deinem Namensvetter besprochen habe und beshalb bei ihm speisen will, ihm auch schon ein Eremplar Deines Büchleins von Herzen zugedacht. Hier bin ich auf dem halben Wege zu Erispus, ber mich gestern nicht besucht und bem ber Rausch nicht so gut Mein Stürzen ist eben so dumm als sein Nippen; wenigstens werde ich durch einen vollen Trunk eber nüchtern, als er burch sein Tröpfeln. Wir haben wie ein Paar Grammatici und fritische Orbite die ersten Bogen durchgegangen. Du sollst zum Spaß unsere notas ebrias alle zu lesen bekommen, aber bazu habe ich heute nicht Zeit. Hippel und Kraus, ber einen Bogen mehr gelesen, waren

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 2. S. 174.

äußerst zufrieden und harmonisch gesimnt mit Deinem guten, gesetzten, seinen Ton; ich habe sie aber beide besorgt gemacht für den theorestischen und speculativen Theil. Nun ist alles überstanden und vortrefflich, und ich hoffe selbst den optischen Schein der heiligen Größe, womit Du im Grunde Dich selbst und noch mehr mich lächerlich gemacht, auch mit der That zu retten und die poetische Hyperbole zu keiner prosaischen Lüge werden zu lassen. Selbst unsere Feinde sollen Richter sein. Deut. XXXII, 31 nach Mendelssohnscher Uebersetzung.

Diesen Morgen um 6 Uhr kommt meine Dienstbotin mit der Nachricht eines Himmelszeichens zu Hause; ich gehe heraus und sabe einen schönen Hof um die Sonne mit Regendogenfarben, der eben vergehen wollte, und von dem ich bloß einige Spuren der abgeschniktenen Bogen gewahr wurde. 100 Schiffe liegen in Pillau, die meisten gehen nach Elbing, wo das Getreide wohlseiler ist. Ich habe der General-Administration eine todte Schiffahrt diesen Sommer geweissgat, meinen Urlaub dadurch zu erleichtern.

Segen 7 laufe ich zu Hippel, schicke ben Michel zu unserm Kaufmann. Wir begegnen einander, und die Briefe waren noch nicht von der Post geholt, ich in meine Amtsstude oder Loge, — prischer, wo das Comptoir noch zu war. Bon da zu Jacobi, um mich zum Mittag auf einen Hering zu Gast zu bitten, von da jeinem franken Compagnon, dessen Hauszungser ich die Kämpsische Methode vorpredigte, aber leider tauben Ohren, von da in die Speicher des Mannes, der mich gestern zur Baronesse trieb. Ein Umstand, von dem mein ganzes curriculum pomeridianum bis in den späten Abend abhing.

Jetzt komme ich von der Loge, — und schreibe diesen Brief, nachdem ich noch einmal Anfakg und Ende durchgesehen, befinde alles sehr gut, dis auf den Nabel, das Wahrzeichen Deiner schönen Natur und Freundschaft. Er-soll mir ein runder Becher sein 1), dem ich es an Getränk nicht werde fehlen lassen, wie im hohen Liede VII geschrieben steht. S. 118 hätte ich statt objectiver lieber subjectiver gelesen 2.

<sup>1)</sup> Hohel. 7, 2.

<sup>2)</sup> Die Stelle in der Schrift "Wider Mendelssohns Beschuldigungen" (Et. IV, 2. S. 269 unten und 270 oben) lautete in der ersten Ausgabe so: "Die Ursache bieses schrecklichen Irrsales, daß ihnen eine objective Wahrheit vorschwekt, die sie einzige halten und mit der Bernunst sogar verwechseln." (Roth)

wenigstens ist vies unserm Kritiker und seinem Schlüssel zu Menbelssohns Mondesnacht 1) gemäßer.

Objectiv ist Eins, subjectiv so mannigfaltig als das sehende Auge. Leider giebt es aber keine Objecte mehr, sondern lauter Phaenomena von ihnen. Also kommt das Quadrat mit dem Zirkel überein, daß sie beide Figuren sind und nichts mehr, Merkmale von Dingen, nicht die Realitäten selbst.

Bor allen Dingen ruhe Deinen Kopf und noch mehr Dein Herz aus; denke an Deine englische wie ich an meine deutsche Wallsfahrt. Haben sie den Herrn und Meister Beelzebub genannt, so mögen sie immerhin unsern guten Namen lästern?), wie . . . . . . . und epicurische Schweine mit unserm Caldaun umgehen.

Es wird uns alles in integrum restituirt und mit Wucher erssetzt werden. Schreib' mir doch, was Lavater dazu sagt, und ob er noch mehr Wunder braucht, um von der Wahrheit und Göttlichkeit der Lehre, die er bekennt, überführt zu sein. Schreiben Sie ihm Apocal. in fine 11 etc. und damit Punctum, um auch das heutige Pensum zu bestreiten.

Also den 20. April ist der gedruckte Bogen nach Weimar absgegangen; also tant mieux pour lui et pour moi. Mit dem Manuscript hätten Sie ihn verschonen sollen. Unsere besten Kenntsnisse und Leidenschaften hangen oft von Mißverständnissen ab; sie gehören also zum Ganzen und zum Bohle desselben. Bitte, sich das zu merken, und sich über dergleichen Kleinigkeiten nicht zu besunrubigen.

Es wär' mir nicht lieb, wenn er seinem alten Lehrer 3) antworstete, wie mir der Berleger zu verstehen gegeben.

Ich habe auch vieles auf dem Herzen, womit ich zurückalten muß, und worüber ich mir Evidenz zu erhalten verspreche.

Meinst Du, lieber Fritz, daß es uns beiden besser gehen wird? Der allein, welcher ins Herz und ins Verborgene 4) sehen kann,

<sup>1)</sup> Kant wandte Mendelssohn's Theorie des Nachtwandelns auf diese Philosophie an.

<sup>2)</sup> Matth. 12, 24.

<sup>3)</sup> Rant.

<sup>4)</sup> Matth. 6, 6. 18.

ist dazu hestimmt, unser ächter Freund zu sein, ist das einzige Object unserer Begierden und Ideen. Alles übrige sind Erscheinungen, wie die Philosophen ganz recht sagen, ohne sich selbst zu verstehen, oder verstanden zu werden. Wit diesen Phänomenen müssen wir uns behelsen, bis wir ins Neine und Freie kommen, aus unsern Muttersleibe heraus, der uns eingewindelt hält und halten muß bis wir zur Neise kommen.

Ich werde ein Mhstifter, das ist ein Zeichen zur Mittagsstunde, und ein Gähnen meines Magens, der sich auf einen Hering und ein Glas Wein freut Ecclos. IX. 7. Valeas in corpore sano, st pax Vobiscum.

Den 4ten.

Gestern kam Crispus zur zweiten grammatischen ober philo logischen Session über Ihre Schrift, und wir haben die 5 ersten Boge Er ließ mir keine Ruhe, ich mußte ibm bi zu Ende gebracht. übrigen Bogen mitgeben. Ich habe ihn aber betrogen und Bogen g zurückehalten. Er hat den Anfang mit so viel amore lefen, und ist im Stande gewesen, mir fein tiefes lebhaftes Beful über manche Stelle mitzutheilen, und es waren recht viele, von den er sehr eingenommen war. Er hat wirklich mehr Geduld und Schaf finn zum Lesen wie ich, und beinahe zuviel Vorurtheil für Mendel john's Sprache und Schreibart, worin er überhaupt zu viel i phantaftische und pedantische fällt. Ich will und mag nicht alles w stehen, nicht einmal mich selbst ganz. Ein bisweilen großer Fehla den ich aufrichtig bekennen muß, und der in der Organisation meine schwindlichten Ropfs oder den infarctibus 1) seiner Eingeweide liege mag. Sinne und Gedächtniß vergeben mir durch Anstrengung, ber ich geneigt bin, und die mir nachtheilig ist.

Ich werbe Ihnen alle diese Aleinigkeiten rein mittheilen. Bem Ihr erstes Büchlein eine zweite Auflage nöthig gehabt hat, so wid es diesem bessern, auch weil es kleiner und concentrirter ist, nicht daran fehlen, und Sie können allenfalls davon Gebrauch machen

Kr. meint, daß Lauterkeit der Sprache auf den Leser wirkt, ohne daß er sich selbst die Ursache dieser Bezauberung zu erklären weit. Dieß ist ein argumentum ad hominem, das ich mir gefallen lasse muß, und aus dem Sie den Mann auch schon beurtheilen können.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 301.

Auf dem letzten Blatt des Bogen fist der V. Theil des Sp. statt des IV. p. 217 angeführt, wo die Stelle steht! "Er glaubte— sein Bauch in Gedanken", habe ich noch nicht finden können. Ich zweisele, daß ich Ihnen heute diese Note mittheilen kann. Sie soll nächstens erfolgen, wenn der Borbericht angekommen sein wird, und alles auf einmal.

Ich wachte beute noch vor dem Nachtwächter auf, und es war mir lieb aufzusteben, ba sich meine Leute zu einer Basche rüsteten. Ging schon um 6 Uhr mit meinem Michel aus, der bei Kant eine Stunde früher, als er lieft, einen Plat fich aussuchen muß, wenigstens die ersten Monate beim Anfang eines Semesters, so gewaltig ift sein Zulauf; und habe mich auf den ganzen Tag durch einen unangenehmen Besuch bei . . . . . !) verstimmt. Der bittet mich um Hill's Stammbuch; ich verschaffte es ihm. Hill benkt einige male baran; ich schicke ibn selbst bin. Er ist ein kindischer, blöder Mensch; ich beruhige ihn also mit der notorischen Ordnung und Pünktlichkeit, bie jenen zur Fabel ber Stadt und zum Märchen seiner Freunde gemacht hat. Bor 14 Tagen begegnen wir uns, das erste, was mir einfällt, ist Hill's Stammbuch; er lacht barüber, es schon längst wieder abgeschickt zu haben, ohne zu wissen, ob an Kraus ober Jacobi. Mir wird nicht gut zu Muthe dabei, und ich ärgere mich schon über seinen Leichtsinn; nehme mir diese Woche ausbrücklich vor, selbst ben Bang zu thun, finde ibn noch schlafend, mit einem Bedienten verseben, an bessen Mengstlichkeit man auf ben Augenblick ben herrn erkannte, lasse ihn aufwecken, und rede so laut und ernsthaft, als ich fann, mit ihm. Er kann sich auf den Boten nicht besinnen, ob es ein Student, oder ein Hospitalit ist (weil er im Königl. Hospital logirt). Ich hoffe, wenigstens die Leute abzufragen; beide sind verreiset, der eine auf's Land, der andere nach Memel. Bon der einen Seite ist dieser Verlust für den armen Wanderer unersetlich, der keinen andern Beleg von seiner Bilgrimschaft als diesen Wisch übrig hat. Bon der andern Seite ist es mir angenehm, diesem auf seine Bedanterie eingebildeten Pharifäer die Hölle recht heiß zu machen. 3ch habe ihm dafür im Herzen ein Exemplar von Ihrer Schrift zugedacht, damit ich wieder, im Fall ich die Sache aufs Höchfte triebe, gut machen und aussöhnen kann, weil ihn Ihre Soche, wegen seines

<sup>1)</sup> Dorow.

Schwagers 1) nahe angeht und er bem auch untreu würde, wie bet Philister über ihn zu triumphiren schien.

Ich habe mit Scheffner, der auch ein Erzengel der Ordnum und Genauigkeit sein will und seinen Bruder und Wirth Hippel immer einen Confusionsrath nennt, seit kurzem einen ähnlichen Borfall gehabt, und mich um des Marees gebracht, der durch seines Schwagers? Reute verloren gegangen. Der Wille, ordentlich plein, ist noch lange nicht die That, welche von Zufällen abhängt, die ich gern nüge, um diesenigen, welche sich auf ihren Mechanismus der Ordnung so viel zu gut thun, ein wenig heimzusuchen. Ich hab das Schicksal, eben so selbst anzulausen, wie die allgemein verschriewssten Leute öfters für mich die seltensten Ausnahmen von der Regsind. Berzeihen Sie mir, liebster Jonathan! dies Seschwäße, we durch ich mich ein wenig erleichtern muß.

Ein paar Schnitte Hamb. Rauchfleisch haben mir auch ein wend Dampf [angethan] und meine Bouteille mit Sal Glauberi war au nicht zum Morgentrunk gefüllt.

O Spectakel! Da kommt . . . . mit dem gefundenen Schaund Groschen zu Hause. Er konnte vor Eifer und Freude kam Athem schöpfen. Er hat es bei sich zu Hause liegen gehabt; wir haben herzlich uns einander mit lachendem Munde und seucht Augen die Wahrheit gesagt.

So habe ich die Rabulisten Reichardt, ihren Advocaten, woll ich sagen, an seinen Schwager wie an Hartknoch . . . . . och meinem Berleger gerochen, an den ich wegen seiner Albertine abs ohne Wehmuth nicht denken kann.

Da kommt ein Licentträger mit einem langen Zettel, word geschrieben steht, daß ein Spannagel Clavette heißt, hingegen attelow die Bracken. Werde unterwegs mir einen physischen Begriff w biesen Dingen beizubringen suchen, wenn ich's nicht vergesse.

Ich bin leiber wieder ganz desorganisirt, Kraus hat mit misseine grammaticalische Untersuchung zu Ende gebracht, aber es imir unmöglich, die Feder zu führen. Den Bogen g hab' ich ip

<sup>1)</sup> Reicharbt.

<sup>2)</sup> Stabtrath Birth.

worenthalten, und ich erwarte mit der nächsten Post den Borbericht. An Gedanken haben wir wenig gefunden auszusetzen, einige ausgeswammen, über deren Sinn wir nicht einig sind. Das Meiste bestrifft den Ausdruck.

Gott erhalte Sie nur gesund zu Besuchern und Gästen. Hippel's sehlgeschlagene Pfarre und Hartknoch's Hoffnung beunruhigt mich, und ich glaube auch den Grund von beiden zu finden, um wenigstens seinen urtheilen zu können. Es sind Gottes Wege unsichtbar in seit und Wasser... — Die Hungercur ist auch vorbei, und ich sebe alle Lust verloren, mir zu helsen.

Gegen das Ende Ihres Ruhepuncts kommen Sie mir zu schwersmithig vor, desto mehr stimmte Kraus mit diesem Ihren Ton übersm. Tot capita, tot sensus. Ich habe mich jeden Posttag darauf streut, Sie für den Verzug meiner Fortsetzung schadlos zu halten; ber dei aller Fülle din ich nicht im Stande, das geringste herausswirigen und ich din oft über meine Impotenz in Verzweislung, die das lebel immer ärger macht.

Ein beinahe tollkühner Bösewicht, Regierungsrath Glavor, ist sehr inge zur Untersuchung gewesen. Er wurde cassirt, und zu 2 Jahr stungsstrase verdammt. Dieses Urtheil kam der ganzen Welt zu elinde vor, ihm aber noch zu hart. Er untersteht sich, an den Salomo zu apelliren, und erhält zum Bescheid Confirmation in Anshung der Zeit, aber zur Karrenarbeit geschmiedet zu werden. Er at sich immer selbst den Galgen oder zum Minister prognosticirt. Das sind doch immer Züge de main de mastro 1), und Strahlen der untergehenden Sonne, die, der Himmel weiß, wie? mit meiner untergehenden Sonne, die, der Himmel weiß, wie? mit meiner untergehenden Sonne, die, der Himmel weiß, wie?

Nun ruhe Dich aus, lieber Fritz! und Deine Ruhe sei Ehre?), micht wie die meinige. Mein Nachen kommt alle Augenblick statt in den Hafen auf den Strand. Die mir zugedachten Exempl. denke also su dertheilen, 1. für Crispus pro studio et labore, der herzlich in den Ton verliebt ist und der guten Hoffnung lebt, daß Du über mier gemeinschaftliches Exercitium styli an Deinem Ei so herzlich

<sup>1)</sup> Es tamen 1772 Briefe von Friedrich II. heraus mit der Angabe de main de maître.

<sup>2) 3</sup>ej. 11, 10.

lachen wirft, als es uns bisweilen angekommen, über uns selbst zu lachen. Bielleicht ift dies -- . . . . . zur zweiten Auflage brandbar und anzuwenden. Was hat das Ei für eine mpstische Bedeutung in der Schlufvignette? Ift es ein orphisches ober Straußenei ober irgend auf einen Aesopischen Apolog, ber uns nicht eingefallen, eine Anspielung. S..... stellt ungefähr unsern Kant und der Operateur mit seinem Freunde den jüdischen Philosophen vor. 2. durch Kant in das Kaiserlingsche Haus; 3. für Hippel; 4. Scheffner; 5. Brahl; 6. des R. Schwager Dorow für den heutigen Schreck. Also blieben noch 3 übrig zu meiner freien Willführ und Disposition. Beinahe wünschte ich von biesen 3 ein robes Exemplar, wie ich mir eins, wenn ich mit meinem fliegenden Briefe fertig bin und Wort halte, schon ausgebeten habe, um alles zusammengehörende in einen Band nach der Reihe und nach der Schnur zu haben. Doch das kommt zeit. genug. Hält mein Tonesmum; so muß ich Punctum machen und meine silberne Hochzeit mit der goldenen einziehn.

Ich lache wohl über mich selbst, aber es geht nicht recht von Herzen. Deus providedit.

Heute ist Hartknoch mit meinem Potito vielleicht angekommen, benn hört so alles auf. Das Leben ist mir näher als die Autorsschaft. Vielleicht ist es am sichersten beide aufzuopfern. Wie Du mich führest und führen wirst, so will ich gerne gehen — über den Hügel Golgatha zum Scheblimini. Hippel und Kraus wünschen Dir beiderseits Glück. Ersterer ist gleiches Sinnes mit uns. Ich denke ihm die letzten Vogen ohne g morgen zu bringen, wenn ich aussgehen kann.

Weiter will es nicht. Gott segne Dich und Dein ganzes Haus, das ich bald in integrum restituirt wünsche. Lebe wohl und habe Gebuld mit Deinem alten Görgel et comp.

Ich möchte alles niederreißen, was ich geschrieben habe, und bissweilen kommt es mir vor, daß ich mit meiner Polypragmosyne mich selbst und andere mehr verwirre als mit einem, ich weiß nicht was für Willen, beförderlich bin.

Gott versteht mich 1), weil ich aus mir selbst um nichts flug

<sup>1)</sup> Troft bes Sancho Pansa; vgl. D.'s Schr. II, 66. In einem Briefe an

verden kann. Ja, lieber Fritz, unsere Mitwerständnisse gehören zu er Deconomie der göttlichen Haushaltung und Regierung. Sie jängen wie das Unkraut mit dem Waizen 1) zu genau zusammen, aß alles bis zur Erndte wachsen muß und in statu quo gut ist und wird. Fac valeas!

# Rr. 63. Hamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 13. Mai 1786.

Nun, mein lieber Frit Ariel Jonathan, ganz hurtig lief ich mute nach einem Briefe, und seit zwei Posttagen rein nichts. Bist och gesund? Peracti labores jucundi 2). Wenn ich auch nur erst o weit ware. Ich habe aber mein eigenes Stillschweigen zu recht-Heute vor acht Tagen erhielt ich den Vorbericht. freude darüber wurde bald gedämpft; ich befand mich so übel, daß nan mich aus dem Backhofe trieb und dringend anrieth, mir eine bewegung zu machen, zu der ich meinen Nachbar und Arzt Milz m Gefährten nahm, weil ich mir nicht allein zu geben zutraute. ir rieth mir, da ich nicht im Stande war, meine Lenden fortzu-Pleppen X gr. Ipic. einzunehmen, die ich mit genauer Noth selbst m aus der Officin abholte und statt des Mittags einnahm. erjah es wieder durch meine Ungeduld, daß ich zu bald und zu viel Wasser nachsoff, unterdessen wirkte es doch, ich mußte mich aber 118 Mattigkeit niederlegen, schlief länger, wie ich wollte und verwithete, und wachte mit einer Eistälte, die doch gar nicht fieberhaft 1ar, auf, daß ich vom Geben mehr Vortheil mir versprach als vom iegen unter Federbetten.

Drei Tage blieb ich zu Hause ohne Muth und Luft. Dienstags tholte ich mich und war entschlossen, ben ganzen Mittwoch, da Buß-

iartluoch heißt es: "Gott versteht mich, sagt S. B. Sobald ich mit biesem läthsel sertig werbe, wird es Zeit sein über die Mpsterien meine Weisheit ausukamen."

<sup>1)</sup> Matth. 13, 29. 30.

<sup>2)</sup> Cicero in libro de fin. bon. et mal.: "Jucundi acti labores."

tag geseiert wurde, zu schreiben und zu antworten. Ich hatte meinen Hill gebeten, Mittwochs um 8 Uhr des Morgens mir eine Einlage zu bringen. Ich wartete dis 9, er kam nicht; ich zog mich an und ging aus. Bei Fischer war alles verschlossen, wegen des Gottess dienstes. Ich sprach in der Domkirche an und konnte die Zeit nicht abwarten, mich nach Einlage zu erkundigen. Endlich sand ich Zustritt und nichts von Dir. Da verging mir aller Appetit, zu Hause zu gehen, zu schreiben. Ich sprach daher zweimal bei meiner Freundinn Courtan an, die ich seit Hartsnoch's Abreise nicht gesehen hatte. Wir waren gemeinschaftlich Unterhändler gewesen in Uebersbringung seiner Albertine. Wir hatten uns viel zu sagen, das ohne Nergerniß und Lachen nicht gesagt werden konnte, und weder das eine noch das andere war recht nach unserm Geschmack.

Da kommt ihr jüngster Sohn und bittet mich inständigst gleich zu Mme Hartknochin — Gottlob der Gang ist zurückgelegt. Die arme Mutter hat schlimme Augen mitgebracht und fühlt eben so viel Nachwehen über die Schwäche, womit sie ihr Kind erzogen, als der Bater Ursache hat, sich größerer entgegengesetzter Dummheiten zu schämen. Nun ist alles überstanden quoad nos. Das übrige geht uns 3, die Baronesse, Sourtan und mich, nichts an.

Mittwochen war also Bußtag. Ich erzählte meiner Freundin, daß ich einen Brief von Ihnen erwartet und nichts erhalten hätte, daß Sie Mendelssohn geantwortet u. s. w. Da war die Frau neugierig, und ich versprach, es ihr auf einige Stunden zuzuschicken. Wie ich nach Hause kam, fand ich keinen Boten, und ich lief selbst, weil ich unruhig war. Es war Mittag, und ich bat mich zu Gaste, um einen jungen Menschen, der auch da speisen sollte, zu sehen, und weil der Mann nicht zu Hause kam.

Es schlug 6 Uhr, und ich hielt es erst 4, so war uns die Zeit vergangen, und ich kam so voll zu Hause, daß ich den ganzen Abend und den Tag darauf genug zu verdauen hatte.

Bei meiner Heimkunft kam mir mein Michael mit einem Briefe von Herber entgegen, bessen Inhalt mir ungemein wohlthat, und ein wahrer Balsam auf mein Haupt war. Ich hatte die vorige Nacht fast kein Auge zugehabt und wider meine Gewohnheit gegen Morgen mehr geträumt, fürchterlich geträumt als geschlafen.

Mein Uebel war eigentlich ein Schnupfen gewesen. Ein Fußbad,

das mir Dienfrags Abend ober vielmehr meinen Leuten einfiel, hatte mir die Nacht verdorben, weil es klibler hatte sein sollen.

Nun, Herber ist mit meinem ersten Bogen ganz zufrieden und hat ihn mit mehr Gefühl als irgend Jemand gelesen, weil er sich babei seiner Jugend recht lebhast erinnert, und mit der Localität und dem Detail bekannter ist als ich selbst. Er dringt auf Fortsetzung, die Du, lieber Jonathan! schon hast, und zu der ich wieder einen kleinen Nachtrag beilege, ohne noch zu wissen, in wiesern Dir die erste Genüge gethan hat. Der erste Bogen wird also den Correcturen gemäß bereits abgedruckt sein, oder kann es nunmehr werden. Quod veripsi, soripsi.

Das  $A-\Omega$  tommt auf die erste Seite, nicht auf den Titel. Alles, was ich darüber geschrieben, z. E. in Ansehung der Zahlen zu ben Anmerkungen, damit die Klammern nicht für Parenthesen angejehen werden, und der Leser durch zweideutige Zeichen irre gemacht Ist ber Abdruck bes ersten Bogens geschehen, so wird ber weite gesetzt, von dem ich wieder Correctur erhalte, bis ich vielleicht mit dem britten Bogen ins Bleis und in den rechten Gang komme. Leine Reise nach England wird burch bies freundschaftl. Schaarmert nicht geftört. Freund Tiro wird Dein Substitut und Plenipotentiar, mir die Correctur zu besorgen und alles, was dazu gebört buch für Herber. Dich zu begleiten will ich ihn auch nicht hindern. Vielleicht übernimmt es auch Alcibiades oder hat irgend einen dienstbaren Beift bazu um sich. Wenn ich nur erft wieder eine Zeile aus Bempelfort erhalte, so werd' ich bestimmter darüber reden können. 2 Posttage sind mir recht lang geworden. 3ch bin Deiner Gesundbeit wegen besorgt. Dein alter Bater und George ist mir auch eingefallen, und mein ganzer Kopf ist ein baufälliges Haus, wo mehr einfällt, als ich zu flicken im Stande bin.

Borgestern Abend hör' ich wie von ungefähr, daß Brahl daß erste 1/3 oder 1/4, das bei mir zur Revision liegt, von seiner Uebersteung durch Jenisch nach Berlin schicken will, der reisesertig ist. Ich, wie ein Better über sein Manuscript her, an dem sich schon Erispus sast müde gequält, und wurde gestern Abend spät fertig, daß es mein Michael mir heute aus den Augen schaffen mußte. Habe noch genug zesunden und so slüchtig verglichen, daß genug noch übrig geblieben sein wird. Diese Arbeit konnte ich am besten auf meinem telonio

thun, Ehen wie ich darüber sitze, kommt Hill um 11 Uhr, um zu wissen, warum ich nach ihm geschickt hätte. Ich weiß von nichts, es ahndete mir aber gleich, daß es ein Bote aus seiner Nachbarschaft sein müßte, nämlich von Fischer, wohin ich ihn verwies. In einer Biertelstunde brachte er mir gegen 12 Mittags Deine zwei Exemplare. Ich laufe stehendes Tußes zu Kant, der sich schon darnach bei Erispus erkundigt hatte.

Ex freute sich sehr, mich zu sehen, und auf das Buch. Eine Autorangelegenheit ging ihm auch im Kopf herum, die er mir sogleich mittheilte. Es ist die Tübingische Recension seiner Moral. Schütz hatte ihn auf eine Widerlegung eines Kirchenraths Tittel vorbereitet, der ein Commentator des Feders sein soll, der mir bisher ganz unbekannt geblieben ist. Bielleicht ist die ganze Widerlegung diese kahle Recension, die Kanten nicht ansicht, aber für wichtig genug von schwachen Freunden gehalten worden, sie ihm zu Gefallen hier nicht cirkuliren zu lassen.

Er mußte sich ankleiden, in sein nabes Speisequartier zu geben, und ich lief zu Ihrem Namensvetter. Was Kant selbst zu der Schrift sagen wird, werbe ich burch Erispus und andere vorher erfahren, wie auch von ihm selbst. Er hat ein reines, unversehrtes, uncaftrirtes Exemplar erhalten. Der politische Pharisser wollte mit auch anfänglich, wie ich ihm den Casum zur Decision mittheilte. bazu gnräthig sein; ich hab' ihm aber bald ben Mund gestovft und von der Unschicklichkeit, Unbinkänglichkeit z. x. überführt — und mit ben übrigen 7 werde ich es eben jo halten, daß ich meine Hand nicht darau legen werde. Ich war schon darüber her, mich von den ..... rein abzumaschen, aber es geht nicht so geschwind und ich bin überhaubt ein wenig wasserscheu. Die Anlage war schon fertig, aber nicht recht gerathen und wird von Deinem Urtheil abhängen, wenn ich mir nicht Deine kleine Abwesenheit p Nute mache.

Herder ist Dein wahrer Freund und urtheilt von Deiner Bertheidigung ebenso wie ich, daß sie brad geschrieben ist. Aber wer ist in aller Welt der Resultaten-Macher? 1) Crispus vermuthet keinen

<sup>1)</sup> In der Borrede der Schrift: "Wider Mendelsschus Beschuldigungen" mat die nahe Erscheinung der Resultate Jacobischer und Mendelsohnscher Philosophis angekündigt. (Roth.)

andern als herber, ben ich eben an seine Parallele erinnern wollte, die er im Sinne gehabt.

Ich bin voll Ungeduld und Erwartung, den Mann zu sehen, der mir Licht über Spinoza und Deine Exposition anzuzünden im Stande ist, die ich höchst nöthig habe, weil ich während der Zeit in meiner Arbeit bis auf die Morgenstunden zu kommen hoffe und wlinsche. hinter Deinem Stillschweigen scheint mir ein Stratagem der Freundschaft zu lauschen, mich damit zu überraschen; und das wäre der rechte Spiritus sür meine Nachtlampe. Sie verlöscht nicht, wenn sie auch matt und langsam drennt. Weder mir selbst noch einem Freunde zu gefallen werde ich mich übereilen, sondern alles soll seinen debächtigen Gang fortgehen. Es wäre mir auch um Deinetwillen lieb, wenn Herder es wäre, der die Resultate geliefert.

Ich liebe Göthe, ohne ihn zu kennen, aber Herber muß man kennen, wenn man ihn, wie er es verdient, lieben soll. Desto lieber ist er mir, weil er nicht so klug wie G. ist, aber gewiß klüger wie Asmus und Flaeius bei aller analogischen Dissorben. Also Fido et Videbo!

Du haft mir einmal, lieber Jonathan, 9 Exempl. verschrieben, und ich kann von den 7, die ich durch Hartknoch und so spät es sein mag, erwarte, nichts ablassen, denn auf so viel habe ich gerechnet und soviel werde auch gerade nöthig haben. Gestern erhielt das 2. Lustspiel von der nordischen Somiramis. Es heißt der Verblen dete, und es hat mir um das Postgeld leid gethan. Freund Charon Arndt ist nicht Schuld daran, sondern mein Pinsel von Verleger, Hartknoch. Diesen Worgen besuchte Hippel und brachte ihm mein Dedic. zum Durchlesen bis er sein eigenes erhielt. Michel speist bei ihm zu Mittag; ich habe mich auf die nächste Woche versagt, wenn er ganz allein sein wird, auf einen Sauerbraten. Ich habe alle nur mögliche Versicherung, daß sein Bruder die schöfte Pfarre bekommen wird; demohngeachtet glaubt er noch nicht ganz gewiß daran, welches ihm auch nicht zu verdenken.

Haye de Launay Hause. Mir wurde heiß und kalt unterwegs, weil ich mich schon auf einen Wint ber Wesolution gefaßt mache.

Sie könnte schon selbst bier sein. Die Luft ist schwül, und es sieht nach einem Gewitter aus.

Ich habe bereits — —

Dominica Cantate bes Abende.

Gestern kam Jenisch, der morgen nach Berlin abgeht. Kraus verschwand auch mit vollem Kopf von einer Deduction für die hiefigen Kausseute gegen die Elbinger.

Heute schickt er mir den Grafen von Kaiserlingk auf den Hals mit dem Bersprechen, bald nachzukommen, und er hielt nicht Wort, wie ich gleich zum Voraus absehen konnte.

Den Mai der Berliner Diana brachte mir mein Michael, den ich in einer halben Stunde durchgeblättert und Dir zu einem neuen Federsechter Glück wünsiche, der nichts weniger als ein General-Major von Scholte ist, von Treuenbritzen, der sein Schreiben dictirt an Doctor oder David Friedländer, den größten Windbeutel und Gecken, den man sich vorstellen kann la voille de la date Deines Borberichts.

Ich wollte heute fasten; aber ich habe gefressen wie ein Gerberhund und eine Art von Diarrhos da gegen Nachmittag gehabt. Es war mein Leibgericht Linsen und — wer sollte es sich vorstellen? ein trot den . . . . zarter Schweinsbraten mit Pflaumen anstatt der Kirschmus. Daheim hab' ich auch gearbeitet mit meinem Kopf und Gänsetiel, daß mir der Schaum vor dem Munde wie dem Lügenpropheten Mahomed gestanden haben muß, wenigstens dem Geist nach.

### D. 15. Um Ramenstag meiner jungften Tochter Sophie.

Ich bin diesen ganzen Tag zu Hause weder recht sleißig noch recht saul; aber ich kann kaum die Hälfte von dem, was ich zugedacht, abschicken. Habe den ganzen Nachmittag bis gegen Abend auf den Docanum Crisp. gewartet bis er endlich entre chien et loup geschlichen kam. Ich glaube, daß dieser Anhang zu dem vorigen reich lich hinlangen wird, den 2ten Bogen zu füllen. Die Stelle, welche setzt kommt, muß noch sieben mal geläutert werden — und ich muß mich ein paar Tage wieder erholen und abstrahiren. Im Groben habe bereits das meiste herausgebracht. — Wenn ich nur unterdessen,

baß ich auf ben Atheismum nach ben . . . . . . fomme, die Resulstate erhalte, werde ich Gott danken. Jene muß ich schlechterbings erst haben und lesen, ehe ich selbst anfange. —

Da kommt Hill, den Brief abzuholen. Gott gebe, daß ich, mein lieber Ariel Jonathan, Briefe von Dir übermorgen erhalte, und wegen der Fortsetzung, die ich überschickt, — daß selbige längst da sein muß. An gegenwärtige kann ich nicht mehr Fleiß wenden, als ich gethan; und für die Folge werde auch sorgen. Morgen din, so Gott will, willens dei Hippel zu schmausen und übermorgen an Deiner Einlage. Ich schreibe alles, was ich meine; deswegen magst Du immer thun, was Du für besser hältst. Alles wird mir lieb sein und willsommen — wenn ich nur Briefe und gute Nachrichten von Gesundheit zc. erhalte.

Nun wirst Du so viel erhalten, als zum zweiten Bogen hinslänglich sein wird. Sei wieder Axiel und strenge die Chklopen der Presse an; hab' ich sie doch lange genug ausruhen lassen. Wenigstens müssen die ersten zwei Bogen six und fertig sein, und dann reise unter Castor und Pollux, der beiden guten Zwillingsengel Bezleitung nach London mit einem schönen Gruß von Ihrem alten Freunde, dem großen und heiligen Mann 1), — Du weißt's.

Sieben Exemplare Deiner Apologie erwarte ich noch, aber mit Gelegenheit. Was man verspricht, muß man halten. Da gebe und nehme ich kein Quartier an. Das Wort eines Mannes ist kein Rechenpfennig, kein Jetton \*), sondern lauter Schaumünze.

Ich bin so erschöpft, — und wenn ich ein Büchlein schreiben soll in 4to, kann ich keine Briefe schreiben. Niemand kann zwei Herren bienen. Wenn Mittwochs die Post wieder ohne Einlage kömmt, so geht's nicht richtig zu, und ich rühre mich dieses Jahr nicht vom Fleck. In M. ist doch alles auf gutem Fuß? Bleib mit Deinem ganzen Hause gefund jusqu'au bout des doigts, die zum Nähen, Spinnen, und Schreiben unentbehrlich sind, auch zum Zählen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 303.

<sup>2)</sup> Jetton ist ein Rechenpsennig u. bgl.; z. B. hießen so die filbernen Schauftücke von ca. 5 fr. Werth, welche die Mitglieder der Aademie bei jeder Anwesenheit in einer Sitzung erhalten und worin ihr Gehalt besteht, die sie dann in Münze wieder einwechseln.

Ich kann nicht mehr, und hiemit Gott empfohlen. Cantate Canticum novum Ps. XCVI. Amen! Dein alter treuer Johann Georg.

#### Rr. 64.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 15. Mai 1786.

Was für eine Freude Du mir gemacht hast mit dem Briese vom 3ten. Gleich die ersten Worte bewegten mich, daß mir die Lippen bebten, und mich Schauder auf Schauder überlief. O Du, Lieber, Lieber! Was nun auch des Büchleins wegen über mich kommen mag, ich will es gern, herzlich gern ertragen.

Auf die kritischen Anmerkungen freue ich mich. Ich werde immer Vortheil daraus ziehen. S. 118, wo Du lieber subjectiv als objectiv gelesen hättest, sollte eigentlich keines von beiden, sondern bloß Symbolum, oder: Symbolum objectiver Wahrheit stehen.

Am Sonnabend meldete sich der Dichter Bürger aus Göttingen bei mir. Er hatte zu Brüssel einen jungen Engländer abgeholt. Ich lud beide zum Mittagessen ein und behielt sie auch zum Abendessen. Anfangs wollte mir Bürger gar nicht gefallen; hernach ging es besser, und ich hätte gern gesehen, daß er noch einen Tag geblieben wäre, um ihm mehr auf den Grund zu kommen.

Die Resultate werden vor Ankunft dieses Briefes in Deinen Händen sein. Von Herder sind sie nicht. Ich darf Dir den Berfasser nicht nennen, ehe Du über das Buch geurtheilt hast. Aber er ist gerade so ein Tropf wie ich, und hält Dich für einen großen, heiligen Mann. Du erhältst durch Hartknoch sechs Exemplare.

Ich habe noch keine Antwort von London. Wein heimlicher Wunsch ist, daß nichts aus der Reise werde.

Ich grüße und küsse meinen jüngeren Bruder Iohann Michael. Laß mich, Lieber, in Deinem Hause wohnen, Du wohnst in dem meinigen.

#### Rr. 65. Hamann an Jacobi.

D. 21. Mai 1786.

Herzenslieber Ariel Jonathan!

Himmelfahrt habe ich heute geseiert und mich kaum vom Stuhle gerührt. Die christliche Kirche hat das alte Fest auf den Somntag Exaudi verlegt. Auf den vergnügten Worgen, den ich gestern über Deinen Brief, mein lieber Ariel! hatte, folgte ein sehr unruhiger Nachmittag dis an den späten Abend. Des Namensvetters Familie brachte Hof-meister Hill in meinen Garten, der Bater kam später nach, und es war eine ziemlich bunte und lustige Kindergesellschaft zusamment. Mme. Courtait (mit ihrer Familie und Hofarzt Jachmeier) ruhten sich auch ein paat Stunden belnahe aus und in der letzten Dämmerumg kamen noch ein paar junge Engländer aus Pillau, von denen der eine mit meinem Sohn neutlich zufällig Bekanntschaft gesmacht hat.

Ich erwarte alle Augenblick noch eine Disputation burch bes Kant's Amanuensis Jachmann, den Prof. Born liber den Begriff der Existenz ihm zugeschickt mit der Nachricht, daß er willens wäre, seinen ganzen Cursum in ein zierl. Latein zu sibersetzen.

Das ist der dritte Tag, an dem ich recht stirchterliche Mahlzeiten thue; Kopf und Magen arbeiten bei mir um die Wette
— und mir müssen die Chklopen schmieden pendant que le ker
est chaud.

Sechs Crentpl. ber Resultate sind beinahe zu viel, aber ich werde auch andern dadurch eine Freude mathen, so eigennikzig ich auch gewesen wäre, ein einziges mit der Post vorzuziehen. Es ist aber alles wohl bedacht und gut gemacht von meinem lieben Arlel; denn so sehr ich auch kämpse, mich kiele und ansporne, die alls die Morgenstunden zu kommen, werde ich kaum dies intelh höchstes Ziel die an die Pfingstwoche erreichen können. Wir stehn die Haare zu Berge, dürch was sür Schutt ich noch zu gehen haben werde, ehe ich mit meisten Gedanken ins Relne komme. Ehe ich's mich versehe, und wenn ich eben die Juno umarmen will, werde ich bis auf's hemde naß und stehe in der Trause.

Mein Nachbar Dir. Stockmar hat Wort gehalten und gleich den 19. d. geantwortet. Dienstags den 22. ist es abzegangen und

ich bin vollkommen mit seinem Rapport zufrieden, wenn er nicht dort den Fehler hat, ein wenig partheiisch für mein Gesuch auszussehen, und man daher gern Anlaß nimmt, ihm in die Queere zu kommen und mich für einen seiner Protogé-Clienten anzusehn. Die Maßregeln zur Engl. Reise correspondiren volkkommen mit meinem Plan in der Idee.

Sie haben also nicht die geringste Ursache, auf mich Rücklich zu nehmen, so überlassen Sie gänzlich diese Sorge mir. Wenn ich in meinem Geburtsmonat Aug. da din — Heute fängt sich netto [?] ein neues Franz. Jahr an, und ich trete zugleich in das 20ste meines Dienstes. Die welsche Administration ist + 1 älter als ich. Man spricht hier laut, daß alles wieder unter die Kriegs- und Domänenskammer wie olim kommen wird, und prognosticirt viel, das ich günstiger auslege.

Wer Recht haben wird, mag die Zeit lehren.

Die paar Tropfen kommen eben zu rechter Zeit in mein Spitsglas und ich habe sogleich eine Libation baraus gemacht pro publica splute. Weine Abler haben eine gute Witterung.

Ja, lieber Fritz, sollst so lange warten, bis ich Dir etwas über die Resultate schreiben werde, als ich warten muß, ehe ich sie mit Hartknoch bekommen werde — vielleicht 14 Tage. Es ist aber schon recht gut, ich kann und will sie jetzt nicht lesen, bis ich erst mit dem Mischausen vor meiner eigenen Thür fertig bin.

Freund Tiro wird sehen, daß der letzte Abschnitt des vorigen auf Nr. 1 geändert ist und sich darnach zu richten und achten wissen.

Crispus ist gestern zum Scheerenschleifer geworden, ohngeachtet er sich durch Better 3. anmelden ließ. Vielleicht hat er an Bieser geschrieben. Mit seiner Deduction gegen die Elbinger ist er aus einmal fertig geworden. Wir sind jeder in seiner Art so ein paar possierliche aruspices 1), die sich nicht einander ohne Lachen und Mitseiden ansehen können. Er hat sich Grillen in den Kops gesetzt, daß er unbekannten Freunden zur Last sallen wird. Die arme Schlasmütze kann weder essen noch trinken und ist den ganzen Tag wie eine Nachteule und Käuzsein. Die 1000 Grüße von

<sup>1)</sup> S. oben S. 231,

Deiner Hand warten auf ihn, sonst wären fie schon bestellt und liegen vor mir.

Die Aufschrift meiner Briefe ist bisher vorschriftsmäßig gewesen und soll es hinfüro auch sein. Hippel ist vorgestern mit seinem Rasphael auf's Land gewallsahrtet, die Paradiese des Baterlandes in Augenschein zu nehmen und seinen Weinberg darnach zu veredeln. Morgen kommt er wieder herein.

Mit der letten Bost haben die Juden von D. Berg eine frohliche Nachricht erhalten, die ich noch nicht für ganz kauscher ansehe, daß Ihr Prophet Moses doch erhöht werden wird. Was ich davon gehört, war sehr lächerlich und abgeschmackt. Hab' ich Dir nicht, lieber Fritz, geschrieben, daß das hiefige Frael mit unserm Kunstrichter zerfallen ist, und dieser ihnen das Geschwür dort aufgedrückt? Er benkt an keine Abhandlung mehr von den Berdiensten, die er einmal einen ganzen Mittag bei Hippel ausgekramt und beinahe gegen einen Mann, den er sonst schätzt, wider seine Gewohnheit heftig Es war Ruffmann. Der Amanuensis versicherte mir gestern, daß er keine Feber wieder für den . . . . . angesetzt. Sein alter Freund Groon, wo er jeden Tag bis auf den Schlag 7 und Sonnabends bis 9 zu Hause ift, liegt so gut wie verrechnet und ist nicht mehr im Stande, sein Bett zu verlassen, in dem er allein sich erträglich findet; er geht ihm sehr nabe. Ob er sein Exemplar wieder an Kaiserlink abgegeben, weiß ich noch nicht. Der liebe, gute Hohepriester in W. meldete mir, daß er an Dich schreiben wollte. — Warum meldest Du mir nicht den Namen des Resultaters? muß ich noch 14 Tage warten, ehe ich selbst weiß, was ich jetzt nur glauben muß. In diesem einzigen Punkt bist Du weder ein flinker Mache dafür den Preß=Bengeln das Fritz noch Ariel gewesen. Leben so sauer, wie es mir wird, und schicke bald etwas in die Rüche; denn meine Hausgötter sind bungrig. Alcibiades wird seine Kelter wieder angreifen. -

Wenn Du meine Feinschreiberei nicht lesen kannst, so laß sie liegen bis das W. AbeBuch herauskommen oder bis ich Dir bei Deiner Zurückfunft aus London entgegengefahren oder gegangen komme, um Dir meine Hand vorzulesen.

Wenn nicht was vorfällt bis zum Abgange: so ist es am schreiben genug. Und somit Gott befohlen!

Roch kein Crispus da! Sein exster Wilssomm ist immer ein kläglicher, bitte um ein Glas Wasser — unterdessen es kommt, räuspert er sich — Des . . . Stimme klingt eben so wie rein Silber, wenn es mit ihm zur Sprache kommt. Einen solchen Gast wirst Du auf ein paar Wochen auch Monate nicht verschmähen. Er ist zu allen Handarbeiten im Hause brauchbar, auch ein guter Phantast in der Musik und windet sich wie ein Aal, daß sich Deine liebe Schwester Lene nur ein wenig in Acht nehmen kann. — Dies meld ich meinem lieben Ariel und Jonathan sub rosa! und will ein andermal mehr schreiben; wenn er mir nicht in puncto seiner Reisegeselsschaft untren wird, wovon ich noch eben so wenig Zuverlässiges weiß als von meiner eigenen. Itorum vale.

Kant läßt in biesem Augenblick durch seinen Amanuensom sagen, daß er eben Born antwortete, und ich morgen 9 Uhr die Abhandl. haben sollte. Ecco Crisp.—! Mit dem war heute nichts anzufangen. Er eilte, um an Biester zu schreiben, ob er Wort halten wird, weiß ich erst morgen. Meine Hausmutter mußte sich wegen eines Flußstebers niederlegen und mein nachbarl. Arzt Milz hatte Lust zu schwaßen und im Garten nach den Arbeitsweibern sich mit ihm herum zu sehen.

Wo es mir immer möglich ist, schick' ich mit der nächsten Post eine Fortsesung, Kraus hat Nr. III gar nicht gesehen. Wehn ich doch übermorgen mit einem Fingerhut und einem Spizglas ersfreut würde. Wie froh werd' ich die Pflngsten seiern; im Fall ich so glücklich wäre, just mit meinem Bust die auf den Ruhepunkt der Morgenstunden sertig zu werden, und daß Hartknoch mit den Resulstaten dann ankäme und mir Spiritum mitbrächte. Ich weiß nicht, ob die Rolle eines Freidenkers, die ich jetzt spiele, nicht ermüdend sür die erstgebornen [?] Leser sein wird. Ie mehr ich vollt Praeludio mit erwartete, desto kürzer hoss ich mich in Post . . . . zu fassen. Ich müßte mich denn im Augenmaß meines Ideals mächtig versschnitten haben, das ich noch nicht genug zu übersehen im Stande din. Höchstens auf 6 Bogen rechne ich.

Zur Correctur hoff' ich immer 2 in duplo zu erhalteti und schicke das meiste ab ohne copiam hier zu haben, die ich kaum von hier aus wieder herstellen könnte. Ich din matt und müde; will meinen Leuten nach der Predigt aus Habn's kleiner Postille vorlesen. Grüß alles, was Dir und uns beiden lieb ist! und lebe gesund und zufrieden, wie ich es selbst nur wünsche und hoffe.

Dein alter treuer Georg.

Crispus war auch giftig auf die Nachricht wegen der Phrasmide 1), von der er erst heute gehört. Sie kommt mir noch versdächtig vor und särgere mich?] an dem Uebermuth, womit sie von dort gekommen und hier aufgenommen worden ist. Ist Neichardt nicht über Düsseldorf gegangen und schreibt er nichts als was publici juris werden soll? Adieu!

#### Rr. 66. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 22. Mai 1786.

Mein herzenslieber Ariel — Jonathan! Mittwochs wurde ich erschreckt und erfreut. Ich konnte ben 17ten kaum erwarten, daß ich ju F. lief, weil ich in 8 Tagen nichts erhalten hatte. Sein Compagnon wollte mich abtröften, aber ich rubete nicht, sondern hielt einen Monolog: ob Du frank ober ichon nach London abgereiset sein müßtest? Der gute Mann hielt sich an die letzte gute Hälfte des Dilemma, an die ich gar nicht glauben konnte und ihm widersprechen Durch meinen Widerspruch besann er sich, daß der neue Lehrbursche noch nicht auf der Post gewesen war, und ich schöpfte Luft und Muth, lief unterdessen zu Deinem Namensvetter, der ausgeritten war, kehrte also flugs wieder zurück, fand den Com. Rath selbst, und half seinem Compagnon in seinen Entschuldigungen, weil ihm ein Jude den Kopf warm gemacht. Und endlich kam der Brief an, den ich eher erkannte als die beiden Herrn, die wieder zur Negative neigten gegen meine positiven Ahndungen. Nach meinem Calculo mußte das Pack mit der fahrenden Post Freitags den 19ten eintreffen, und es tam. Mit zwei Exempl. lief ich felbst zu Sippel,

<sup>1)</sup> Monument für Menbelefohn.

für ihn und Scheffner; Hill, meinem dienstbaren Geist, gab ich auch ein Exemplar des Buchs und Kupsers mit für den Namensvetter. Ich war eben im Begriff, Erispus das seinige abzugeben, wie mich ein Secretair der Direction zurückrief, die auch eben ein Schreiben wegen meiner und zwei anderer Officianten gleichen Gesuches erhalten. Es war vom 8ten datirt. Le Garde Magazin de votre ville nous ayant fait la même sollicitation pour prendre les bains pendant un mois, mais ne nous ayant pas déterminé l'endroit, où il vouloit les prendre, vous le lui demanderez, et en nous faisant part vous nous manderez en même temps, si sa santé est délabrée, comme il le dit. Darauf hat der Director mir versprochen, heute zu antworten, und zwar auf die günstigste und vortheilhafteste Art.

Crispus versprach auch, mit dieser Post an Biester zu schreiben, macht sich aber Scrupel wegen seines Ausenthalts während des meinigen und ob sein Schwabe im Stande sein würde, ihn zu beherbergen. Ich werde deswegen an unsern Alcibiades auch schreiben — im Fall mein lieber Ariel abwesend sein sollte. Crispus und mein Sohn brauchen noch weniger wie ich — Brahl hat auch eins bekommen, weil er mit dem ersten bedacht ist. Unser Buchladen ist auch schon versorgt und die Judenschaft, von der mich einer vorgestern besucht, hat unmittelbar aus Berl. erhalten. Das letzte Exemplar, das ich anfänglich Reichardts Schwager, dem Secr. Dorow zugedacht hatte, liegt für meines Mich. Freund Nicolovius aufgehoben, der verreist ist und dem ich eine große Freude damit machen werde.

Ich banke also für mich und meine Freunde, von denen ich nur Hippel und Kraus geschen, die mit dem Autor und seinem Werk vollkommen zufrieden und hierin einerlei Sinnes sind, sonsten aber nicht. Erispus kam voller Freuden gestern zu mir mit der guten Nachricht, daß er endlich mit seiner Deduction fertig geworden gegen die Elbinger. Wir haben so viel Anmerkungen über unsere homogene und heterogene Autorschaft gemacht, und ich habe so viel Gelegenheit gehabt, über die meinige nachzudenken und zu beobachten, daß sich darüber ein neues Buch schreiben ließe. Er ist so ein Purist in der Sprache, als Kant in der Vernunft, und ich din ein Antipod von Beiden aus ganz ähnlichen Principien. Ich hatte mir vorgenommen, gestern den ganzen Tag zu Hause zu bleiben. Jacobi

ließ mir des Morgens die Nachricht melden, daß Lavater nach Bremen käme. Darüber verlor ich die Tramontane 1) und king nach
einem langen Kampfe zu Mittag dei ihm, weil ich glaubte, ein wenig
Bewegung unentbehrlich nöthig zu haben; lief also gleich nach der Mahlzeit ohne Kaffee mit Hill nach Hause.

Ich bin diesen Morgen — und dies begegnet mir seit einigen Tag zum drittenmal, — mit Sticken in der linken Schulter aufzewacht, die mich beinahe Zeter schreien machen, weil sie mir so empsimblich sind, als wenn ich auf einem Speer steckte. Ich gerathe in einen Schweiß, den ich besser als das erste mal abgewartet habe, und besinde mich darauf wohl nach causa romota, die in Blähungen besteht. Daß mir das unterwegs auf dem Postwagen begegnen mächte oder auf der Straße, würde schrecklich für mich sein, weil ich vor Ohnmacht nicht sicher wäre.

3ch habe fürchterlich gearbeitet, aus einem Labbrinth berauszukommen und dachte mit voriger und dieser Bost schon mit der indigesta mole 2) fertig zu sein, aber es ift ein Chaos, bas ich noch nicht ins Reine bringen kann, über ben Titel Jerusalem; in dem ich ben ganzen Geist des Buchs und Verfassers und seiner vervesteten Freundin Berlin aufdecken will, Lavater gegen den welschen Plutarch 3) retten und meine Epitheta [?], die ich in Deinem Buche empfangen, verklären will. Erschrickst. Du nicht, lieber Ariel Jonathan, für ein solches Alpengebirge bei einem schwindlichten Kopf? Wenn ich damit du Stande komme: so will ich Punctum machen, mich ausruhen und opfern ober reisen. Wird der Druck so weit fertig: so soll mir die andere Sälfte besto leichter werben, zu welcher ich die Resultate unumgänglich nöthig habe, und ohne sie an nichts eher benken will. Bas ins reine ist, hoff' ich beizulegen — und ich habe mein Ideal per approximationem wenigstens, so spät ich kann und will, ziemlich erreicht und warte nur auf das Urtheil des Triumvirats. Meine Autorschaft hat sich mit Nemo vel Duo 4) angefangen und soll sich

<sup>1)</sup> Perdere la tramontana = aus der Fassung tommen.

<sup>2)</sup> Ovid. Metamorph. I, 7.

<sup>3)</sup> Mirabeau.

<sup>4)</sup> Dem Motto ber Socrat. Dentw.; f. S.'s Schr. II, 1.

in Omne Tri . . . . perfectum endigen und dem Nemo das Untheil über mein Exegi <sup>1</sup>) anheimstellen. Der ins Berborgene siehet, mag mein Brabouta sein, denn bittersauer ist est mir geworden, und die Species Sudentis <sup>2</sup>) fast zur Tortur und Folter, auf die ich meinen Kopf nicht noch einmal spannen werde. Ainsi soit-il.

Der von Freuden unruhige Freitag 19. d. schloß sich mit dem Meß-Catalog, der immer eine Art von Schmause für mich ist. Die Resultate sind mir entwischt, aber Michael hat selbige angeklindigt gefunden. Ich erwarte sie als einen Spätregen für mich; Dein kleines Buch<sup>3</sup>) war der Frühregen für meine Saat.

· Was Recht ist, muß Recht bleiben; also bank' ich für die Correctur des Bändchens. Ich din in wenigen Fällen ein Praetor, aber übrigens ein noch größerer Mückenseiger als der politische Pharisäer Crispus. Es beruhte blos auf einem falschen Eindruck unseres Provinzial «Dialects, der das beste Ohr umstimmt. Daß die Textschrift größer ist, wäre aber nicht nöthig gewesen, unterdessen, sibersstüssige Dinge schaden nicht immer und für meine Natur ist minus leider satis.

lleber den Einzug meines Namensbruders habe ich mich herzlich gefreut und lange darauf gewartet. Gott lasse alle Mittel gedeihen zu seiner Besserung. Geduld ist das sicherste und wirksamste. Wahr, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschent<sup>4</sup>). Das Eigenthumsrecht und der usus fructus geht auf Rechnung des Gebers, der für beides stehen muß und sorgen wird. Selbst auf den schlimmsten Fall muß man von sich und seinen Kindern wie jener Held denken. Nisi periissem, periissem! Nisi periissent, periissent! his periissent, periissent! his Er ist Bater und Pädageg xar' \$50,777 bessen, Wethode und Wege unserm eigennützigen, eingeschränkten und selbststächtigen Plane und Projecten überlegen sind, und damit wollen wir uns als treue Gesellen ovzovos venous Phil. IV, 3 unter

<sup>1)</sup> Hor. Od. III, 30, 1.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. II, 2, 124.

<sup>3)</sup> Wiber Menbelsfobn's Beidulbigungen.

<sup>4) \$\\ \</sup>partial 127, 3.

<sup>5)</sup> Ein Ausspruch des Themistokles nach Plutarch in des ersteren Lebens beschreibung § 29 am Ende.

einander trösten, Ehre und Freude von unsern Kinderu erwarten, sie als die Hoffnung und Krone unsers Daseins ansehen und ertragen im Schweise unsers Angesichts unter Dornen.

Malus pudor! 1) mit Deiner albernen Laune bat es weniger au sagen als mit meiner aum Schreiben. Es gebt mir noch öfterer und stärfer und ärger, daß ich Anfechtungen genug darüber habe, wenn mein Ropf stätig ift, sich bäumt und nicht von ber Stelle will ober ausreißt, daß mir Hören und Seben vergebt. Aber jett, lieber Ariel 3. bin ich ungeduldig auf Resultate, die vielleicht eber brauche als ich es wissen kann auch Visa und reperta auf Probebogen in duplo, auf qu'en dit-on und qu'en dirat-on? über Deine publike und meine privat-Autorschaft. Ich lebe ganz isolirt und an meinen fliegenden Brief genagelt, mit dem ich gern so weit wie möglich tommen möchte bis auf einen Rubepunkt, wo ich mich nicht länger mit Beschuldigungen und Vorwürfen - sondern besser mit Materialien und Personalien beschäftigen tann. Bitte mir Erklärung über S. 94 aus, die ich nicht herauszubringen im Stande bin von selbst. eile zu einer neuen Copie meiner Fortsetzung, weil die gestrige nicht gerathen ist, und ich burch Crispus und noch 2 andere Einsprüche gestört Des Schutts ift so viel, daß ich keinen Raum zu geben Sie werden es schwerlich finden und errathen können, wie viel Arbeit mir das Aufräumen gekostet. Nun Gott sei mit Ihnen und Ihrem ganzen lieben Hause, und erfreuen Sie mich bald mit Resultaten, an die Sie vermutlich mit Fleiß nicht gedacht haben in Erispi Vermuthung wird mir dadurch zur Be-Ibrem letten. wißbeit.

Sie haben sich also durch Ihr muthwilliges Stillschweigen selbst verrathen. Doch alles gut in M.? Hat Claudius schon den ersten Bogen erhalten? Nächstens, so Gott will, mehr von Ihrem alten treuen

Georg Mephiboseth 2).

Die Stelle S. 3 lautet so: Durch ein solches Sehrohr historischer und prophetischer Vorerkenntnis wäre der Beobachtungsgeist,

<sup>1)</sup> Hor. Sat. III, 39.

<sup>2) 2</sup> Sam. 4, 4.

ein exemplarischer Schatten- und Grundriß aus einem dichten Cebernhahn zum Materiale eines Werk — Bor einem solchen Werk wäre der Name Jerusalem alsdann zwischen den beiden Rebensonnen 2c. 1)

Wollte Gott, daß ich mit Hood sagen könnte: Mein Bogen bessert sich in meiner Hand.) — oder meine Freude mit dem Speisemeister zu Cana in Galiläa: Du hast den guten Wein zuletzt behalten. Ich wünschte mir diese Stelle glücklich herauszubringen durch Geduld und Glauben.

Für den Schatten- und Grundriß möchte Erispus lieber Zbeal. Anstatt entgegengesommen erschienen sein. Durch ein solches Sehrohr historischer und prophetischer Vorerkenntniß würde dem Beobachtungssgeiste ein exemplarisches I deal mit einem Cedernhahn entgegensgedacht haben zum Materiale eines Werks Schatten= und Grundriß — geeilt Schatten= und Grundriß — geeilt Schema — gewirkt — Non liquet erschienen sein entspann aus seiner mehr erwordenen als geerbten Ideenhimtel vermittelst willtührlicher Fiction und Manipulation ein funkelneues Jer. 4) Vox haerit in faucidus 5) et calamus in vacuo. Ich kann nicht mehr — Ergo vale et kave Tuo G.

# Rr. 67. Hamann an Jacobi.

D. 27. Mai 86.

Großen schönen herzlichen Dank für Deinen dicken Brief und Einl., die ich an Alcidiades zurückschicke. Gottlob, daß alles dort gut geht. Mein Joh. Mich. brachte mir ihn heute, weil Hill, den er diesen Morgen besuchte, frank sein soll, und ich Rhabarber, meinen letzten, eingenommen, aber doch auf meiner Loge gewesen din. Meine liebe Hauß-

<sup>1)</sup> Dieser Satz findet sich mit geringen Modificationen in dem in Anl. B. abgebruckten 4ten Bogen bes Kliegenden Briefes.

<sup>2)</sup> Siob.

<sup>3) 30</sup>h. 2, 10.

<sup>4)</sup> Cbenfalls aus bem 4. Bogen; f. Anl. B.

<sup>5)</sup> Virg. Aen. II, 774.

mutter lag gestern den ganzen Tag. Unsere Köchin ist verheirathet und ihre Stelle noch nicht ersett. Meine mittelste Tochter Lene Käthe machte also ihr erstes Probestück an einem eingeschnittenen Sauerbraten.

Crispus ist gestern nicht bei mir gewesen, auch bei seinem Kaufmann Müller nicht, bei bessen Gesellen ich mich heute im Packhof barnach erkundigte. Hat er an Biester geschrieben: gut! Wann nicht, so denke ich an seine Reisegesellschaft weiter nicht, und sein Censoramt verliert er auch. Er macht mich so ein wenig nachlässig, mein eigen Judicium anzustrengen, und seinem nachzugeben ist auch nicht immer leicht.

Mir kommt es, lieber Ariel Jonathan, auf ein Pater poccavi! an. Die vorige Fortsetzung ist auf die Hälfte geändert. Ich bitte Dich aber recht sehr, daß ich Dir die Mühe zumuthen muß, um Berzeihung, beide Abschriften zu vergleichen. Die sertige habe ich nimmermehr wieder auß meinem Kopfe herstellen können; die Wahl zwischen Barianten bleibt Dir völlig anheimgestellt und mein Eigenssinn ist keine Infallibilität.

Ich war vorgestern ganz verwildert [?] und erpicht, weiter zu kommen, als es mir möglich war, machte Saltus, weil ich glaubte, wirslich gesagt zu haben, was ich mehr wie einmal überdacht hatte. Gestern war mir so angst wie einem Menschen, der in einem dicken Balde keinen Ausweg zu sinden weiß und vor Müdigkeit sich nach hause sehnt. Nachmittags fand ich, wo ich hinaus wollte. Festina lente 1).

Die Citationes wird sich Freund Tiro nicht verdrießen lassen, um die erste Abschrift zu ergänzen. Ich habe die Zahl auch versloren.

Wie es mit den im Text angeführten Citaten zu halten ist, überlasse ich am liebsten Deinen Augen und Geschmack. Einige und vielleicht die meisten mögen bleiben, aber nicht alle. Bei den Worsten so selten! so wenig hätte gern in der Note 12) die Worte —

Maxime bes Kaisers Augustus; f. Suet. Aug. 11. 5.'s Schr. V, 96. 123;
 VI. 29.

Gilbemeifter, Samann's geben V. - Briefe.

rara et perpauca. Hor. I, Sat. IV, 18 — und die Zahlen müssen geändert werden.

Das M. in der Beilage zeigt an, wie weit die Vergleichung mit der ersten Abschrift geben muß. Noch kein Wort, wer der Resultatenmacher ist? Schicke boch gleich einen Probebogen an H., wenn er ja was zu erinnern finden sollte. Ich werde mein Bestes thun, so weit unterdessen zu kommen, wo ich sie nöthig haben werde, und schicke vielleicht mit nächster Post wieder eine Fortsetzung, sollte ich die lette Seite nicht beute oder morgen füllen können. lange nun äußerst [?] aus Ungebuld ober nach blinder Ahndung, daß wenigstens 3 Bogen gedruckt sein möchten, und die ummaakgeblide Hälfte bis zu den Morgenstunden bald fertig würde, ohne Aufschub Deiner Reise, die ich eben so sehr befördert seben möchte. Wenn aus meiner etwas wird, so hoff' ich noch alles in Münster in Ordnung, Rube und gesetztem Frieden ju finden mit Gottes gnädiger Sulfe. Um die Zeit des Abschreibens zu ersparen, würde ein Abdruck nach W. besser als Handschrift sein. Hat er ja Lust einen Streich ju machen. Auf Hartin. werbe ich passen, der mir vermuthl. Lavstoriana und die Resultate mitbringen wird. Nur schade, daß ich ihm die Freude, die er mir macht, nicht wieder geben kann. Es scheint ihm aber schon von seiner Albertine etwas zu ahnden. —

Haphael beshalb beruhigen, weil die Sache völlig abgemacht ist. Das freundschaftl. Andenken werde beftellen, so bald ihn sehe.

Nicolovius ist auch schon hier und wird mich besuchen. Er bringt mir vermuthlich einen Brief von des Herder's würdiger abet unglückl. Schwester mit — Ich werde ihm noch eine Freude machen mit dem 7. Exempl.

Auf Beil. von Lavater freue mich. Er kommt doch nach Bremen. Ich hätte gern den . . . . . der Schweitz gesehen; aber Bremen ist näher und ich fürchte mich, so erschöpft wie ein ausgekaufter Sträsling hinzukommen, daß ich good for nothing sein werde. Ich spühle meinen Kopf rein aus, daß nichts als die reine Bernunft über bleiben wird, das Gespenst — das höchstens wirden aber nicht mehr reden kann.

Born's Schrift ist keine Disp. sondern ein Programm. I

seinen Lectionibus cursoriis als Ref. extraord. ist schon im Sept. p. a. herausgekommen. Es sehlt bem Mann weder an Sthl noch Geschmack. Er führt noch eine Disp. von sich de natura fortuiti cum necessariis comparata an. Kant würde einen vernünstigeren und glücklicheren Ueberseher an ihm haben als ein hiesiger Landpsarrer gewesen sein soll, in dessen lateinischen Versuchen er sich selbst nicht verstand, so [sehr] er sich darauf freute, auch in Engl. Fr. und Holsland gelesen zu werden. Vielleicht besuche ich ihn morgen — Ich habe ihn seitdem nicht gesehen noch etwas gehört und besinne mich nicht, seinen Amanuensem auszuholen, mit dem er auch nicht eben lang darüber gesprochen habe. Ja, ich geh' morgen. Diesen Angenblick ersahre, daß seine metaphysischen Grundsätze der Physikangekommen sind.

Lieber wie Born ware mir Siegwarts Sum. Zweifele aber, baß selbiges herausgekommen ist. Der dritte Theil des Pfenniger wird mir auch willkommen sein. — Der zweite ist noch gut genug für mich, aber freilich etwas leerer als der erste. Der Wink auf den Titel ist für mich nicht verloren. Meinen alten des Marees sollen sie sehr in der A. Bibl. mitgenommen haben; kaum wird er auch für Deinen Geschmack sein, eben so wenig als Meiners, für ben ich wegen seiner philosophischen Sprachlehre ein starkes Vorurtheil habe. mit seiner Erklärung ber Freiheit nach bem Prediger Salomo, ber auch keinem als mir hier schmeden will, und den Nicolovius mir zu Gefallen verschrieben, weil hier alles Nachfragen umsonst war. Statt Symbolum 1) wurde ich schlechtweg ein Schema gesetzt haben. Ich habe ben 3. und 4. Theil Abelungs geliehen bekommen, ben mir ein guter Freund aufdrung. Die Bedeutung stimmt auch mit dem Sinn gut überein, den ich meine. Mit Vergnügen babe ich auch die Note über Läfterer mir aufgeklärt.

Kraus ist nicht bei mir, auch nicht zu Hause gewesen, wo Brahl ihn nicht gefunden und beshalb zu mir kam. Nicolovius brachte mit einen Brief von der Frau Gülbenhovn, Herders Schwester, mit, die ihm unendlich besser gefallen als Trescho. Sie hat mir eine Eins. geschickt, die ich gern morgen befördern möchte, da ich noch eine Antwort schuldig bin. Wit dem Lobe Kant's in der Beilage bin ich

<sup>1)</sup> Bgl. S. 326.

nicht recht zufrieden und zweisele, daß er's sein wird. Ich thue es pro patria und liebe den Mann außer seinen Talenten als einen alten Freund und jetzigen Lehrer meines Sohnes. Brahl hat mir d. 66. Band 1. Stück der allg. Bibl. mitgebracht, in der mein alter de Marses schlecht behandelt sein soll, wie leicht zu erachten. Er scheint in seinen 70 noch ein heftiger Mann zu sein. —

Da kam Crispus so spät, wie er selten und gar nicht zu kommen pflegt. Er hatte den Brief an Biester in der Tasche und soll übermorgen abgehn. Er sah elend aus und hatte Metger zu Gesallen auf die Rathsbibliothet gehn müssen, von der er Subdibliothecar ist. Morgen wird er ansprechen und er hat heute nichts zu sehn der kommen. Er hat B. dort einen Mann angewiesen, den sie beide kennen und von dem er unmittelbar die Resolution der Adm. wegen zueiner Ersaubniß erfahren kann und sehr auf Antwort gedrungen.

Exaudi.

Ich war gestern Abend so matt, daß ich mit Schaudern an meine Reise bachte, und meine Leute, anstatt mich aufzumuntern, machten sich noch mehr Grillen, gegen die mich vermauern mußte und mich in die Federn stürzte. Nach Mitternacht batte meine Hausmutter alle Dlübe, mich aufzuwecken, weil ein starkes Bewitter war, und mir meine Empfindung benn also erklären konnte. also liegen und war der erste, der einschlief. — 3ch wollte noch in ber Kirche wenigstens ansprechen, wie Milz schon beraustam. fuhr in meine Aleider und besuchte Kant, bei dem ich seinen Lieblingszuhörer, den Juden Theodor, fand. Es betrifft ein Anliegen in meines Freundes und in meinem eigenen Namen, worüber ich 3hr Ja ober Rein ausbitte. Es ist spat, ich will Sie nicht, wie neulich, vom Anziehen aufhalten. Die Liebe fängt von sich selbst an. haben 3hr neues Buch erhalten. Der Berleger bringt mir ein Exemplar mit; aber ich bin neugierig, wie Sie wissen. Er mar fo gut und brang mir gleich ein Eremplar jum Geschent auf, weil a nach seiner Bersicherung genug und überflüssig erhalten habe. Der Jude blieb, und ich trug mit Fleiß kein Bedenken, ibn zu fragen, ob es ihm auch unangenehm gewesen wäre, daß mein Jonathan sich auf sein Zeugnig berufen batte. Er versicherte mir bas Gegentheil und schien völlig mit Deinem Buche zufrieden zu sein. Die Anwejenheit

bes Juden schien ihn aber doch mehr zu drücken als mich. Er mußte gestehen, daß die Thatsachen wider M. wären, aber ob L. ein Spinozist gewesen wäre, schien ihm noch nicht so ausgemacht, und daß sein bester Freund so unverschämt gewesen seine seines zu läugnen ober so gleichgültig, dies nicht gemerkt zu haben.

Er schlug mir die Note zu S. 105 auf, die er mir aus der Tübingschen und Göttingschen Zeitung erklärte. Ich wäre bald so dumm gewesen, sie auf die Jenaische und Gothaische ganz verkehrt zu nehmen, wie es mir beinahe zur Natur geworden, manche Dinge wie das Drientalische rückwärts zu lesen und ärschlich anzusehen. Unterdessen gab er doch mit einem aber mir zu verstehen, daß er sich vorbehalten hätte, sich über diese ganze Sache besonders noch zu erklären und auszulassen und daß er auch auf Dich Rücksicht nehmen würde und blos, was die Sache selbst betresse, ohne sich mit irgend jemand persönl. einzulassen. An H. D. Diester hatte auch ein Monitorium über die gegenwärtige Schwärmerei der Berl. ergehen lassen, alles auszureißen, was sie bisher gepflanzt hätten. Erispus sagte auch so was ähnl. geschrieben zu haben in seinem Taschenbrief.

Ich habe heute wieder Schweinsbraten gegessen, weil wir Mangel und Noth an Fleisch haben, und denke weder an Diät noch Kämpss Reinigungsmittel. Ich erwarte Crispum und will ihn von seinem Censor-Amt nicht absetzen. Ob Freund Tiro die letzte Seite wird lesen können, weiß ich nicht. S penultim. schickt sich besser zum ult. Die Sprüche werden sich durch den Sinn des Textes ergeben. Da liegt die Allg. Bibl. und Schweizer Journal, das ich gleich im Ansang vernichtet habe, Marcards Phrmont . . . . , daß ich sie wenigstens ansehen soll und diese Woche wünsch' ich noch eine Beil., so der Herr hilft und ich lebe, abschicken zu können. Hippel habe noch nicht gesehen. Ich denke die Pfingstseiertage auch zu den meinigen zu machen. Gott gebe, daß die Resultate!

Dein ewig und ganz, Georg.

Rad Exaudi 86.

Crispus geht eben weg und kann nicht absehen, wie ich aus dem Labhrinthe herauskommen werde. Er besorgt, daß ich Beil. nicht

eher abschiden soll, bis sich die Entwickelung absehen läßt. Kant hat durch die Briefe über Spinoza, wie er mir erzählt, ein Borurtheil gefaßt, von dem er durch die letzte Schrift zurückzekommen, mit der er stärker gegen Cr. als gegen mich seine Zufriedenheit bezeugt haben soll. Er soll nachdrücklich an Biester ebenfalls darüber geschrieben und das ganze Verfahren in der Mendelsschnschen Sache gemißbilligt haben. Den Brief an Herder habe angefangen — und nun will ich zum Papier zurücksehren, um noch einen Anhang zu liesern. Freund Tiro wird Mühe haben — ich kann ihm aber nicht helsen. Es wird mir auch sauer und Freitags Abends wurde mir so angst, daß ich beinahe zu verzweiseln ansing.

Den 29. Mai.

Der Mendelssohnsche Claudius I) hat heute auch einen Gegner bekommen. Ich habe heute gearbeitet, daß ich nicht mehr kann, lieber Jonathan und will den Bust aus den Augen haben. Aber noch einmal abzuschreiben, ist mir unmöglich. Crispus erwiedert alles, und hat sich heute tapser gehalten. Er kam bis zu Thränen gerührt her, mit einem Billet von Kant, der eben so bestürzt ihm die Nachricht giebt, daß Köhler mit einer doppelten Prosessur, der orientalischen und griechischen wieder zurücksommt.

Ich habe mit dem Briefe nach Weimar nicht fertig werden können und weiß selbst nicht, warum ich jetzt den Abdruck treiben muß, um wenigstens die erste Hälfte vollendet zu sehn, ehe der Urlaub ankommt.

Freilich sollte ich wohl einen Haufen Entschuldigung machen, aber die Sache selbst redet und tacens clamo. —

Ein paar Tage werbe ich nichts ansehen können, um mich zu erholen burch Lesen und Laufen. Gott gebe, daß ich mit einem Briese Mittwochs erfreut werde. Ich und die Meinigen grüßen und umarmen Sie. Noch einmal ewig und ganz

36r Georg.

<sup>1)</sup> Damit sind wohl die beiden Recensionen des Claudius in der Jacobi-Mendelssohnschen Angelegenheit gemeint.

#### Rr. 68.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 2. Juni 1786.

Lieber Herzensvater, die Reise nach England ist beschlossen. Am vergangenen Sonntage kam die Antwort der Gräfin Reventlow, und sie war so, daß ich nicht mehr zurück konnte. Den 12ten, so Gott will, gehe ich von hier weg, und ich wünschte schon morgen fort zu kommen, um desto eher wieder hier zu sein.

Deinen lieben Brief vom 22sten erhielt ich gestern. Ich kann auf nichts antworten; ich bin zu bewegt, zu zerstreut. Mit Deiner Fortsetzung bin ich höchlich zufrieden. Der Abbruck des ersten Bogens kommt mit nächster Post.

# Rr. 69. Samann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 5. Juni Pfingften 86.

Herzenslieber Jonathan, in 2 Posttagen keine Zeile. 3ch kann aber Mittwochen nicht erwarten, und bachte biese Seite auch noch mit der Fortsetzung amzufüllen; es will aber nicht von der Stelle, und ich bin auch mit bem, was ich heute liefere, nicht recht zufrieden. Bist Du frank ober in Münster? Steht boch noch alles gut? Eben läßt mir Reichardts Schwager melben, heute früh' mit einer jungen Tochter erfreut zu sein. Ich weiß nicht, was oder wie ich schreiben foll? ob Du frank oder abwesend oder beschäftigt oder übel aufgeräumt bist? Ich bin verwöhnt durch Dein freundschaftl. Andenken - Gottlob, mit meiner Gesundheit fing es gut wieder an, aber mein unbändiger Appetit und meine innersiche Unruhe, die meinem Seelenhunger ähnlich ist, hat mich wieder zurüdgesett. Gestern war meine Lisette Reinette bei uns und beute af ich mit meiner Freunbin Courtan, welche die Rämpf'sche Cur angefangen, an der ich den größten Antheil nehme. Wenn übermorgen bie Post nichts mitbringt, so vergeht mir alle Lust zu schreiben und zu benken. Diese Woche wird Hartknoch vermuthet und, wie ich hoffe, mit den Resultaten. Ich dachte so weit zu kommen, daß ich solche nöthig haben würde, bin aber ganz zurückgeblieben. Wie lange mir die Zeit bis übermorgen werben wird! und kommt dann auch nichts — Was ich heute schicke, sollte schon vorigen Donnerstag abgehn: aber heute scheints mir noch nicht Zeit zu sein. Deus providedit. Der Abend Märt sich auf zur Freude meiner Mädchen, die morgen mit des Milz Tochter eine kleine Lustsahrt auf's Land thun wollen. Bielleicht kommt diese Woche auch Antwort aus Berkin. Ich habe mich heute kaum erwärmen können — Ich kann nicht mehr schreiben und wünsche gute Nachrichten übermorgen für Deinen

alten Jürgen.

Gott gebe, daß in Deinem Hause alles wohl wie in meinem — Nur ich tang' nichts. Ist doch wohl die sechste Fortsetzung, oder hab' ich mich verzählt?

#### Rr. 70.

Mus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 6. Juni 1786.

Hiegenden Briefes. Bon der letzten Fortsetzung ist die zweite Lection nach meiner Meinung die bessere. Meine Meinung will aber dieses mal nicht viel heißen, weil ich zum Bergleichen gestern und heute zu krank war. Der anhaltende Nordostwind saugt mir das Mark aus den Gebeinen. Ich habe diese Tage viel gesitten. Dabei die Reise nach England vor der Thür; vorher noch so vieles zu besorgen; und nun das gänzliche Unverwögen, irgend etwas anzugreisen, gesschweige es von der Stelle zu bringen. Ich möchte mich oft hinlegen zu einem recht langen Schlase.

# Rr. 71. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 7. Juni 1786.

Ungeachtet ich mich ganz verfessen un einem geschriebenen Plunder, den mir jemand gestern aufdrang, muß ich doch noch heute, mein herzenslieber I. I., wenigstens den Anfang machen, wenn ich auch nichts mehr als den Empfang Deines erwünschten Briefes melden kann, und meine Freude darüber, weil ich voller hypochondrischer Unruhe wegen des vacui einer ganzen Woche war, und sür Deine

Gesundheit ober verbrießliche Vorfälle besorgt. Nun Gott Lob, daß meine Furcht eitel gewesen ist.

Noch warte ich mit Ungebuld auf gute Nachrichten aus Münfter biesen Montag, und ich vermuthete Dich auf die dringende Einsadung dort. Die Lage eines Vaters ist immer in solchen Umständen kritisch und jedes Warten silr mich peinlich, geschweige ein solches, wo es auf so viel ankommt — Nun Gott will helsen und die Angst in Freude verwandeln, in vollkommene Freude — Leibesschmerzen zerstreuen vielleicht die innerliche Unruhe. Ich glaube, daß ein Vater bisweilen mehr seidet als die kreisende Mutter, wie Einbildung Emspsindung übertrifft und letztere zu überbieten vermag.

Ein kleines Mißverständniß schadet der Freundschaft nicht. Man lernt sich dadurch besser schätzen oder kennen, wird gründlicher oder vorsichtiger und klüger.

Noch keine Resultate sind hier, und eben schickte Mo. Hartknoch zu mir und bat sich Nachrichten von ihrem Manne aus. Die rechte Antwort siel mir erst ein, wie der Bote weg war. Ich versteh' dies Opser der Verläugnung nicht recht, was ich bewundern soll, und habe eine ähnliche Probe, wo ich nicht irre, heute an Deinem Briese absgelegt.

Ich habe mich genug auf ben heutigen Posttag gefreut und auf den Fall, daß wieder nichts sein sollte, vorbereitet. Hatte dennoch nicht das Herz, selbst zu gehen, sondern trieb Ioh. Mich. zum Kaufsmann; weil ich mir nicht zutraute, von meinen Geberden Meister zu sein. Wie er mit dem Briese gelausen kam, steckte ich ihn eben so in die Tasche, als wenn er schlechterdings nicht hätte ausbleiben können, sondern unsehlbar eintressen müssen. Aber zwei Neben-Iden seinen mich in diese großmüthige Gleichgültigkeit. Ich wollte 1) um recht ruhig zu lesen, eine Amtskleinigkeit abmachen, die mir höchst unangenehm war, und mit reinem Kopf lesen; 2) kam er mir zu klein vor, und ich hatte mir ihn dicker eingebildet.

Von Berlin noch keinen Laut — weder für mich noch Crispum, den die kalte Witterung angreift, daß er elend aussieht. Biels leicht bringt Hartknoch mit den Resultaten auch Nachricht mit. Ich icheue mich aber eben so sehr für Erklärungen über seine Abertine, als ich mich freue auf das, was er mir mitbringen soll. Ich thue alles, was ich kann, auf ein Nein gefaßt zu sein und den besten Gebrauch davon zu machen, wenn es Gottes Wille ist, daß ich noch ein Jahr warten soll.

Den 8ten.

Mit meiner Gesundheit ging es vorige Woche ziemlich; aber sie hat seitdem wieder gelitten. Ich hatte mich auf Pfingsten gefreut, und meinte recht weit in denselbigen zu kommen mit meiner Arbeit, die jetzt ganz den Krebsgang geht. Weder ich noch Crispus ist recht mit der letzten Fortsetzung zufrieden, ohne daß wir unserm Urtheil recht trauen können, noch sagen, woran es eigentlich liegt.

Bon der wünschte ich wohl vorzüglich eine neue Abschrift, um selbige anzusehn in einem andern Lichte. Aus meinen Concepten ist unmöglich klug zu werden, noch sich darauf zu verlassen. Bei der vorigen kann es bei dem Probedogen bleiben. Ich ändere, so oft ich abschreibe, und eine Hauptstelle, wie ich mir wenigstens einbilde, ist versudelt worden. Meine Absicht war durchaus, bis so weit fertig zu werden, wo ich die Resultate nöthig haben würde. Es ist aus allem Dichten und Trachten nichts geworden, und mein Kopf ist gestrandet.

Meine Freundin Courtan kam ganz elend in der Autsche vorige Woche zu mir gesahren, mir ihre Noth zu klagen. Ich lief zu meinem Nachbar Milz, den zu mir zu holen, und sie hat am ersten Pfingsttage die Kämps'iche Eur angesangen. Gott gede, daß selbige anschlagen möge, wozu ich viel Hossmung habe. Ihr Beispiel wird mir und vielen andern heilsam sein zur Nachahmung. Ich habe Marcard auch mit viel Vergnügen durchgelausen und so unzufrieden ich gegen das öffentl. Urtheil mit seinem wizigen Hirtenbriese war, beurtheil' ich ihn jetzt besser, da er auch die Hypochondrie aus Ersahrung kennt. Auf Lavater's Brief freue ich mich, daß Du aber gar nicht an seine Versetung nach Vremen denkst, bestremdet mich, ich weiß nicht warum?

Meine Säfte sind versauert, corrosiv, meine Gesäße verschleimt, erstarrt, gelähmt. Ich bin meiner Gedanken, meiner Empfindungen, meiner Organe und besonders meiner Zunge nicht mächtig. Bas Andere reizt und aufmuntert, unterdrückt mich und betrübt mich. Die Birkungen der Reise auf mein verdorbenes Shstem und dessen Dekonomie kann ich gar nicht absehen. Ein gekünstelter Greis 1),

<sup>1)</sup> Bergl. S.'s Schr. I, 7.

ber sich eben so elend zu klügeln als glücklich zu träumen im Stande ist. Bon einem so elenden Geschöpfe erwarte doch nichts, lieber Fritz Jonathan, als ein trauriges Ecce homo! Ich bin mir selbst ekel, und sehe alle Liebkosungen für unnatürliche Erscheinungen an, die mich irre machen und eben so auf mich wirken, wie Licht auf ein krankes Auge. Es ist weder artig noch recht schicklich, was ich Dir sage; aber in dem Augenblicke, da ich es schreibe, wahr und aufrichtig.

Du und Dein armer Georg sind die ersten Gegenstände meiner Reugierde und meiner geheimsten Reigungen. Bielleicht bist Du im Stande, durch die gute Gesellschaft in Deinem Hause auf meinen Michael zu wirken, dem Du zu viel Ehre anthust, Dich seiner so liebreich zu erinnern. Er scheint das Vertrauen zu mir nicht zu haben, und es geht mir beinahe ebenso mit ihm. Mein Freund Crispus hat Psege nöthig; ich mehr, abgehalten zu werden von meinem Hange zur Sinnlichkeit und Trägheit.

Crispus ift Virtuos und Dichter und alles, was er will. Ich verstehe von allem, das zur artigen Welt und schönen Natur gehört, nicht ein lebendiges Wort, und bin zu alt zur Schule. Doch alles, wenn es so weit kommt, wird sich von selbst geben und berichtigen lassen. Wir müssen dies alles wie noch unbekannt ansehen, und ignoti nulla cupido 1).

Es thut mir nicht leid, lieber Fritz, Dich ein wenig geärgert zu haben — das macht Appetit zum Essen — neulich Asmus und Flacius so enge zusammengestellt zu haben. Konnte es mir auch ganz gleichgültig sein, Deine Borurtheile gegen H.<sup>2</sup>) zu lesen? Es war vom Urtheil die Rede und nicht vom Herzen und guten Willen. Flacius ist allerdings ein guter beweglicher Wetterhahn, weder lahm noch schief. Die Unbeständigkeit seines Geschmacks liegt allerdings nicht in ihm sondern seinem Element.

Was nennst Du, sieber Ponathan, die erste Regel der Logik, gegen die Schütz verstoßen hat. Ich erhalte fast nicht mehr seine sateinische Zeitung seit Kanter's Tode — und meine Logik ist dem Flacius ähnlich, ein sahmer, schiefer Wetterhahn. Vergiß mir

<sup>1)</sup> Ovidii ars amatoria: "Quod latet ignotum est, ignoti cet."; f. \$.'8 & r. III, 110. 397.

<sup>2)</sup> Herber. Hamann konnte sich in Claubius' Geschmad an St. Martin's Buch "Des erreurs et de la vérité" nicht finden.

nicht zu bekennen, was in Deiner Logik die erste ift. Mir liegt an dieser Antwort recht viel, ich weiß selbst nicht warum? wie mir bisweilen mehr daran gelegen, meine Feinde als meine Freunde zu kennen.

Das ernsthafte Ding von Glauben habe ich kaum ber Mühe werth gefunden, zu lesen. Es läuft auf eine wahre Bilberstürmerei hinaus.

Lag Dich an Deiner Reise burch meine blinden Molimina nicht irre machen. Geh' mit Gott; von Ihm allein bängt unsere Ausammenkunft ab, und nicht von unsern Maakregeln und Kartenbäusern. Will lieber in Deinem Hause wohnen als wünschen, Did zu meinem Gafte zu haben, wo alles wufte, verftört, einem sterquilinio ähnlich ift, — curta suppellex 1), im eigentlichen Verstande, kein halbes Dutend ganzer Stühle. Ich bin auch in meinem ganzen Leben zu keinem ordentlichen Anzuge do cap a pied gekommen, habe umjonst bisweilen Bersuche gemacht, dies zu erreichen, weiß auch jehr implicite nur, was dazu gehört, bin immer mit einem Ibeal davon schwanger gegangen, und jetzt überlasse ich es beinahe einem meiner Schwiegerschne, die mir der Himmel zugedacht bat. Michel scheint gar kein inneres Gefühl bavon zu haben, bas, ungeachtet ber Vernachlässigung bes äußern, bei mir nicht stumpf gewor-Ich freue mich in der Stube jedes jungen Menschen, wo es ordentsich aussieht, besonders wo simplex mundities?) da ist, die mir mehr ins Auge fällt als Pracht bes Geschmackes.

Ich schließe hier, um meine Amtstube nicht warten zu lassen: fällt noch heute etwas vor, so ist noch Raum auf der dritten Seite. Wo nicht, so bleibe sie leer! Ich habe viel zu schreiben, aber ich will nicht, sagt der heilige Iohannes, mit Tinte und Feder. Mündlich! Mündlich στόμα προς στόμα 3) wo nicht dieses laufende, doch das nächste Iahr. Also glückliche Reise nach London, und laß mich den Reid bei Dir sinden, daß ich im Nothfall etwas lesen, wenn nicht reden noch denken kann.

Vormittags lief ich auf einen Augenblick bei Me. Hartknoch,

<sup>1)</sup> Pers. Sat. 4 extr.

<sup>2)</sup> Hor. Od. I, 5, 5.

<sup>3) 2</sup> Joh. 12.

um die gestern schuldige Antwort zu ergänzen. Ich fing wohl an. aber glaube, boch wieder in der Mitte steden geblieben zu sein und nicht zu Ende geredet zu haben. Ihre Augen sind noch nicht besser, und der kleine Sohn bekommt mahrscheinlich die Pocken, weil sie im Sause gewesen sind. Ihren Mann erwartet sie auf die Woche, weil er zwei Frauenzimmer mitzubringen bat, das begreif' ich nicht, wie ich auch überhaupt vom Ende Deines Briefes viel nicht verstehe. ich Deinen Berl. Gönnern nicht ben Hume nennen joll? Hab' ich es gethan, so besinne ich mich nicht mehr. Was Du recht mit Deinen Lippen verbessern jagen willst und mit der General=Ber= lejung, auf die Du Dich berufft - und mit dem Trio? 3ch glaube, bei meiner Treue, daß Du, wie Heinecke sagt, ein wenig hamanisirst 1) und zur Gesellschaft vapeurs bekommst und mir nachgähnst. es Dir mit meinen Briefen oft kunterbunt geben mag und daß es halsbrechende Arbeit für den Menschenverstand und Geschmack ist, sie erst zu buchstabiren und dann Sinn zu finden, daran zweisele ich gar nicht.

Da fällt mir eben ein, was ich diesen Morgen bachte, ba ich mein fünftig Hotel in Duffeld. oder Bempelfort mir vorstellte, Die Belt besselben in gute und nicht gute Gesellschaft, nämlich für mich. eintheilte; die erste meinem Mentor und Michel abtrat, den Wirth aber und seinen Sohn George auf mein Loos nahm. Dies war keine Injolenz noch Sottise, so ähnlich sie auch utriusque generis zu sein scheint. Ich wünschte mir, oder substituirte, ohne es zu wissen noch zu wünschen, an Dir einen solchen elenden Wirth, wie ich selbst bin, der keinen Menschen einzuladen noch aufzunehmen im Stande ift, sondern die Bafte fich gang selbst überläßt; der ist mir der willfommenste, der ungebeten kommt, der so gut ift, sich selbst zu nehmen, und so galant, mir auch einen guten Bissen, den er selbst nicht mag, vorzulegen. So behandele ich meine Gäste, und so mag ich auch nicht ungern selbst behandelt sein. Eine zuvorkommende Aufmerksamkeit sättigt mich; ich muß etwas selbst zu wählen und zu vermissen übrig haben. Die Aufmerksamkeit Anderer zu beobachten, greift mich an und kostet mir mehr als sie ihnen bisweilen kosten

<sup>1)</sup> Diese Stelle wird man wohl erst verstehen können, wenn man ben noch ungebruckten Brief Jacobi's gelesen hat.

mag, die es gewohnt sind. Ich habe mehr Lust, ausmerksam zu sein, wenn es Andere nicht sind, als mit ihnen zu wetteisern. Die scharfssinnigen Leute, welche mir alles an den Augen ansehen, machen mich mißtrauisch und scheu. Ich mag lieber um etwas bitten und dasür danken, als beides unterdrückt sehen. Also übe Dich nur sein in Gedanken, einen solchen Wirth, wie ich bin, vorzustellen, und alles so verkehrt, wie ich es in meiner camera obscura sehe.

Der 23ste Mai ist also wirklich zum Andenken des stödischen Weltweisen in Berlin geseiert worden; und wie von mir? Ist das nicht ein unauslösslicher Contrast? Wer wird mich nicht für den bittersten, niederträchtigsten Feind dieses armen, unschuldigen Menschen halten? in dessen Jause ich gespeist, dem ich in meinem keine Höflichskeit habe erzeigen können, dessen Ruhm ich das Ansehen habe zu zerstwen? — Resolve mihi hunc Syllogismum, — den ich unter dem Schein der größten Leidenschaft mit keinem Gesühl als der Menschlichkeit verfolge.

Hab' ich mich in dem Calculo nicht geirrt? Sind es schon wirklich Fortsetzungen? Ich bleibe diesen Nachmittag zu Hause und wünsche die siebente wenigstens ansangen zu können, in der ich das meiste vorgearbeitet — zubereitet habe, ohne daß ich mit der Digestion weiter kommen kann. Gegen die letzte din ich noch mißtraussch, und ich wünschte selbige zurück mit Erinnerung. Die übrigen können in Gottes Namen abgesetzt werden. Was Mendelssohn seinen Freunden zudachte, muß ich vielleicht an ihm selbst thun? Ein Exempel statuiren. Prosit!

Erhalte ich von B. Nein, so ist vies eine Bocation zu einem Sturm gegen die welsche H... Dann brauche ich den Sommer, mich durch die Kämpfische Ibis zu reinigen und zu arbeiten, daß mir der Kopf raucht, mich an den Philistern zu rächen. Es geht meiner trächtigen Kuh mit dem Kalbe wie dem alten Philosophen 1), der auch nicht entbunden werden kann. Vielleicht hängt unser Schicksfal von einem Zauber ab, der zu gleicher Zeit gelöset werden wird. Reise in Gottes Namen und warte nicht auf mich! Verfehlen werde ich Dich nicht. Freund Tiro wird alles besorgen. Gott gebe nur,

<sup>1)</sup> Friedrich b. Gr.

daß in Münster alles gut überstanden sei. Ich umarme Dich und bin mit allen den Meinigen

Dein alter treuer Johann Georg.

Liebster Jonathan Ariel.

Habe noch eine Abschrift bes letten Stücks gemacht und ben Abschnitt vollendet. Crispus ist heute ausgeblieben und hat sich durch Michel entschuldigen lassen. Beide Abschriften mussen verglichen und ergänzt werden. Die Roten stehn drunter und blos die zu verändernden Stellen stehen hier.

Ich muß einmal aus dem Wust herauskommen, damit nicht alles verschimmelt und erwarte von Dir einige Beihülse, da ich te autore te consule etc. das Ding angesangen. Aber Abschrift von diesem letzten Stück wünschte ich wohl mit Notab. Ich muß den Wisch aus den Augen haben und weiter kommen und mir Raum machen zur Herberge für die Resultate. Guten Abend und Gott empsohlen! sammt den Deinigen und Meinigen bis Münster incl.

Bu diesem wahrscheinlich Jacobi nach London gesandten Briefe sindet sich als Rachschrift von Schent Folgendes:

Hamann schicke ich morgen die begehrte Abschrift seiner 6ten Fortsetzung zu.

Auszug aus ber VI. Fortjegung.

Lauter Beweise von dem unzertrennlichen Bande zwischen dem Geiste der Beobachtung und Weissagung. Unser Wissen zwar ist Stückwerk und unser Weissagen Stückwerk 1); vereinigt aber ist es eine dreisache Schnur 2), die nicht entzwei reißt. Fällt einer, so hilft ihm sein Geselle auf; und liegen sie dei einander, so wärmen sie sich (Pr. Sal. IV, 10. 12). Was wäre alle Erkenntniß des Gegen wärtigen ohne eine Göttliche Erinnerung des Vergangenen und ohne eine noch glücklichere Ahndung des Künfstigen, wie Socrates seinem Dämon verdankte? Was wäre der Geist der Beobachtung ohne den Geist der Weissagung und

<sup>1) 1</sup> Cor. 13, 9.

<sup>2)</sup> Pred. 4, 12.

seine Leitfäden der Vergangenheit und Zukunft? Er läßt seine Gaben auch über die Abtrünnigen 1) träufeln, daß der Herr dennoch daselbst ohne ihr Wissen und Willen incognito bleibe und wohne zc.

Nach der Stelle über Lavater 2): — Erbarmt euch mein, erbarmt euch mein, ihr meine Freunde, benn die Sand Gottes bat auch mich gerührt 3). Ohne eure Wohlthaten und ihren Genuß wäre mein Leben Hiob's und Lazarus seinem ähnlich gewesen. des Wiedersebens in dem rechten Baterlande aller Fremdlinge und Bilgrimme und Wallbrüder sei unser Abschied und gemeinschaftlicher Trost. Der Todte braucht weder Schild noch Lohn 4). Ihr Hausgötter des Lebendigen, erniedrigt euch nicht selbst durch Thorbeit und Eitelkeit und erhöht feinen Todten zu eurem Göten. Sorgt nicht, wie meiner Natur noch eine Elle 5) hinzuzusetzen. Das Maag meiner Größe sei keines Riesen, noch Engels, keine Hand breiter als eine gemeine Menschenelle. Damit die Welt nicht gebrandschatt werbe, einen verweseten Sunder mit dem Nimbus eines Heiligen zu überkleiben und zu verklären, macht mir lieber, daß man auf mich beute Schnurrbärte 6) in meinem Leben, so lange ich noch mit lachen kann Ich will mich aber selbst entkleiden, meine Hände ausbreiten, wie sie ein Schwimmer ausbreitet 7), um über das stille, fließende Wasser ber Vergessenheit zu schwimmen ober barin unterzugebn.

Lieber, ebler Mann! Eigene Dürftigkeit hat mich gezwungen, um heute nicht ganz leer vor Ihnen zu erscheinen, von frembem Reichthum zu borgen, und was ich zusammengebracht, ist eine Gabe, die sich sehen lassen darf. Hamann's fl. Brief nimmt mit jeder Fortsetzung an Bortrefflichkeit zu.

Ihnen und Ihrer lieben Schwester Willkommen in London! Erhalten Sie sich gesund. Ihr Sch.

<sup>1) \$\</sup>pi\_1. 68, 19.

<sup>2)</sup> S.'s Schr. VIII, 379. 380.

<sup>3)</sup> Hiob 19, 21.

<sup>4) 1</sup> Moj. 15, 1.

<sup>5)</sup> Matth. 6, 27.

<sup>6)</sup> Bergl. oben S. 302. 303.

<sup>7)</sup> Jef. 25, 11.

#### Rr. 72.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann.

Bempelfort, ben 13. Juni 1786.

Lieber Bater, ich hoffte, so viel Zeit auszugewinnen, daß ich vor meiner Abreise mich noch ruhig hätte hinsetzen können, um an Dich zu schreiben; aber es hat mir nicht gelingen wollen. Warum geht mein Weg nicht zu Dir hin, Du Lieber? hin zu Deiner frommen, armen, traulichen Hütte? Sorge, o sorge, Vater, daß ich Dich sinde, wenn ich wieder komme!

Mir ist es oft so vorgekommen, als wenn es, um eine Empfindung mitzutheilen, nicht auf den Ausdruck, ganz und gar nicht darauf ankäme, sondern nur auf den Segen, auf die treue Wahrsheit, womit irgend ein Zeichen gesetzt würde.

Hier ber britte Bogen Deines fliegenden Briefes. Alles wird seinen richtigen Gang gehen, als wenn ich hier wäre. Morgen reise ich nach Calais ab.

# Rr. 73. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 15. Juni 1786.

Segen und Glück zur Reise, wenn sie den 12ten dieses Monats der sich gegangen ist. Borigen Sonnabend wartete ich mit Ungeduld und Zuversicht auf einen Brief. Meine Hossnung schlug sehl, und ich wollte mich dadurch zerstreuen, daß ich die sechste Fortsetzung, noch zum drittenmal in's reine bringen wollte. Erispus war immer unzufrieden geblieben, und ich wollte das meinige thun, und mich nicht an sein Urtheil kehren. Er kam gegen Abend; da wir aber eben die Köpfe zusammenstecken wollten, trat Maler Senneveld ins Mittel, Brahl brachte den Feldprediger Zitterland, und es wurde aus allem nichts. Erispus schien recht Lust zu haben, ich gab ihm das Papier mit, und er wollte Sonntags mit mir essen. Wir wurden vor dem Mittag nicht fertig und die Mittagsarbeit macht mich saul. Erispus gähnte, und ich ließ ihn gähnen. Er blieb dabei, daß das Ding dem übrigen nicht ähnlich sähe. Ich setze mich noch einmal hin und fing

von vorn an, wieder abzuschreiben, wollte durchaus in meinem Kopfe Blat haben. Raum war ich mit ber ersten Seite fertig, wie mir die Augen aufgingen, und ich in einen solchen Paroxismum von He pochondrie verfiel, daß ich gegen meine ganze Arbeit mißtrauisch wurde, und an meinem und meiner Freunde Urtheile verzweifelte und verzagte. So qualte ich mich den ganzen Abend und wünichte Crispum wieder zu sehen, der mir immer versichert hatte, daß id von selbst auf die Spur kommen wurde, daß diese Fortsetzung bem ersten ganz unähnlich ware, und die lette Sand schlechterdings noch Ich jah nun wohl ein, daß er Recht und ich Unrecht gehabt batte: aber ich wußte weder aus noch ein, und wie ich aus dem Sump, worin mich meine Irrlichter geführt, wieder auf die rechte Bahn kommen sollte. Durch einen Leichtsinn und Unbesonnenheit, die mit jest unbegreiflich schien, batte ich den Faden meiner Gedanken gam verloren, und konnte keine Abschrift des vorigen finden. mich den ganzen Montag Vormittag, wußte nicht vor langer Beilt was ich auf meiner Amtsstube anfangen sollte, dachte an nichts, als mich nur zu besinnen und zufrieden zu stellen. Die hiefigen Zeitungen kommen endlich an, und ich fand die Resultate unter den neuen Büchern angefündigt. Ich wie ein Blitz auf die Accije zum Einnehmer Brahl, der mein Canal ist als Zeitungsichreiber. Er hatt schon einen Zettel geschrieben und wartete nur auf den Aufwärter, um darnach zu schicken. Ich nahm also Abschied und die Abrede, in einer balben Stunde meinen Johann Michel zu schicken; weil er bis 12 Uhr warten würde. Das Buch tam, mit der dringendsten Bitte, es so bald wie möglich wieder zu liefern. In 2 Stunden währm bem Effen und Berdauung war ich fertig und freute mich auf harts knoch, ber die versprochenen sechs Exemplare bringen sollte, auf meine und meiner Freunde Rechnung, unter benen ich schon mit vieler Ueberlegung eine Theilung gemacht hatte. Ungeachtet mein Urtheil partheiisch in meinen eigenen Augen sein muß, so warte ich nur auf bie Eremplare, um meines Jonathans Willen Gentige zu thun. Dienstags war ich im Stande, wieder meinen Kopf zu brauchen. Rachmittags tam Joh. Michel voll Freuden mit dem von Alcibiades angekommenen Badchen gelaufen, das bei hartung angekommen war, und worauf Brahl wachjam sein sollte. 3ch fiel über ben Salomo her wie ein hungriger Wolf, wollte noch benselben Abend antworten;

als ein Professor Henning aus Thorn mich mit seinem Schwager besuchte, dem Pfarrer Fischer; da kam Crispus, der bei dem Anfange meiner Umarbeitung nicht mehr gähnte, sondern sich darauf zu gut that, daß seine Prophezeihung eingetroffen war. Er freute sich über ben Empfang und auf die Erwartung des Hartknoch, ber alle Stunden eintreffen sollte. Mittwochs sollte Hans Michel gleich nach 8 Uhr zu fischer geben und sich zugleich nach dem Ueberbringer der Resultate erfundigen. 3ch konnte die Zeit nicht erwarten, sondern lief immer ab und zu auf halbem Wege am Baffer entgegen. Endlich tam ein Brief, ber mir auch nicht groß genug für meine Erwartung zu sein ichien, und die Nachricht, daß Hartknoch diesen Morgen angekommen, aber ichlaflos und unrubig über jeinen kleinen Sobn, ber bie Boden Mein lieber Jonathan war also an eben dem für mich unruhigen Montag abgereifet, und beim Empfang stellte ich Sie mir icon unterwegs vor. In dem Briefe war also wirklich eine Art von Leere für mich, die man bei jedem Abschiede fühlt, und da Bempelfort ichon weit genug für mich liegt, so schien es sich auch immer noch weiter zu entfernen. Ich lief also zu Harthoch, ber hinter seiner Frau stand, die mir ins Ohr jagen wollte, daß ich nicht an Albertinchen benken möchte. Er horchte aber eber wie ich und lachte uns beibe aus. "Wo find die Resultate?" - Ich weiß von nichts. "Haben Sie auch nichts von Herder?" Auch nichts und habe auch gemeint, daß er Ihnen alles schon geschickt batte. Die Stube war mit lauter grünen, seibenen Fenstervorhängen bunkel ge-Rein Wunder, wenn ich lauter gelbe und grune Gespenfter 3ch wußte aber nicht, wie mir zu Muthe wurde; um mich sab. ber Mann suchte unter seinen Babieren. Der Name bes S ..... war mir auch entfallen, wie es mit allen Namen mir geht. tnoch gab mir einen Brief von Herber, um sich zu legitimiren. Da fand ich eine Einl., an mich abzugeben. Da hieß es, wenn eine im Briefe ift, so muß noch eine im Koffer jein. Wurde lange barnach Er fand ein Billet von Göschen, der ihm ein Eremplar von Andrea Dichtungen zur Reiselectüre mitgegeben hatte, die er mir jammt bem Buch verehrte und an die Herber nicht gedacht. Tausend Entschuldigungen, daß er dies Bäcken so vergessen, welches sich leicht entschuldigen ließe bei jo vielen schlaflosen Rächten auf der Post und der häusl. Unruhe, die er vor sich gefunden. Nachmittag kam er

mit einem großen Pack seines Berlags, aber von den Resultaten nicht die geringste Spur. Heute wollte er selbst an Göschen schreiben, sich darnach zu erkundigen und [daß] es an die Hartung'sche Buch handlung adressirt werden sollte.

Wegen meines Urlaubs wies er mir sein pro Memoria, wo meine Angelegenheit auch darauf stand. Er hatte aber nicht daran gedacht und sich damit getröstet, daß ich schon längst eine Antwort haben müßte. Worgen kommt noch eine sahrende Post, welche die Accise-Sachen mitbringt und wenn die nächste Woche keine Antwort kommt: Sapienti sat. Erhalte ich Ja! so reise ich in Gottes Namen, ohne mich an Jahreszeit noch Witterung zu kehren. Kommt Nein! so sehe ich es auch als göttlichen Willen an, und unter den Schwirziskeiten meiner Arbeit nimmt die Liebe zu, selbige zu überwinden. Vielleicht wird meine erste Ahndung, die ich als eitel verlacht, dennoch erfüllt, daß diese Arbeit meinen Abschied bewirken soll, und ein solcher Urlaub würde besser schweiß meines Angesichts.

Mein Frühstuck ist biesen Morgen ber Marz bes D. Merkurs, von dem ich am meisten den Anfang und das Ende über die Reformation vermift und weniger Antheil an der Conföderation mit der Berl. Monatsichrift genommen, die Andern wichtiger wie mir vorgekommen war. (Die Recension bes Spinoza habe auch erft fürzlich gelesen, mochte aber gerne wissen, von wem sie ware. Berlinischen Recension habe beute gehört, aber noch nichts gesehen.) Der zweite Theil der Mimik war der wahre Leckerbissen des Frübstücks, bei dem ich mich beinahe ärgerte, daß kein einziges Exemplar weber nach Dufseldorf noch nach Münster gekommen war. Wit eben ben Vorwürfen ging ich bei Sippel zum Mittagsmahl und bot einen Ducaten, und wenn es ber lette ware, aus einem Mitgenoffen, ber mir ein Exemplar davon verschaffen wollte. Es ist ein Exbibliopola, ber bei Hippel im Raiserlinkschen Hause und mit Scheffner sehr faur filiirt ift und ein Lombardhaus 1) hier anlegen will, mittlerweile mit seinem Sandwert noch Dienste thut und Bücher tommen läßt. babe auch von diesem Chef d'oeuvre de main de maître den Korf jo voll und ben Magen so leer gelesen, daß ich mit ihm ein wenig

<sup>.1)</sup> Leibbans.

brutal umging und Nachwehen fühlte von zwei Spitgläsern grieschischen Weins.

Bu allen biejen kleinen Uebeln kommt bas Hauskreuz einer biebischen Magd, die ich seit 14 Tagen in Dienst nehmen müssen, weil meine vorige geheirathet hat. Ich hatte also recht viel Anlaß, Hippel zu sprechen und ihn an meinen Freuden und Leiden Theil nehmen zu lassen und mir seinen Rath obenein in einer andern Angelegenheit Ich wollte in diesem Tumult gar nicht schreiben will aber noch ein vaar Posttage abwarten, um vielleicht etwas positives meinem Wohlthater schreiben zu können, weil ich selbst nicht weiß, woran ich bin, und diese Ungewißheit mich mehr brückt als eine entscheidende Antwort; ich auch meine Arbeit als Mittel zu meinem Endaweck anzuseben wieder anfange. Man muß boch auf alle Fälle jehen und das Bittere sich zu versüßen suchen, so gut man kann. Es geht mir im eigentl. Berftande wie dem beil. Appftel, der Luft hatte abzufahren 1), aber sich selbst nicht für klug genug hielt, sonbern die Entscheidung bem überließ, ber alle recht zu richten im Stande ift.

Also die Summe meines Briefwechsels besteht darin 1) daß bie Resultate nicht hier sind. Daß Freund Tiro bafür sorgen wird, bies Migverständnig aufzuklären und Hartknoch nicht schon beshalb geschrieben hat. Ich habe sie bloß durchgejagt, und werde nicht einmal eher im Stande sein, sie comme il faut, zu lesen, bis ich auf die Morgenstunden komme, wo ich sie und die Quelle des Spinoza nöthig haben werbe, beffer zu lefen, als es mir bisher möglich gewesen. Der Borschmack hat mir völlige Genüge gethan; ich habe viele meiner eigenen Begriffe entwidelt gefunden, wie ich es nicht selbst zu thun im Stande gewesen ware, weil es mir wirklich an Methode und Schule fehlt, die eben so nöthig als die Welt ist zu einer gründlichen Mittheilung und communicatio ber Gebanken, und von beiben Seiten sehe ich ben Verfasser als meinen Meister an. Unterbessen ahnbet es mir wenigstens dunkel, daß er mir nicht scheint alles entzogen zu haben, was ich gern gesagt bätte. Wir werden uns also vielleicht erganzen können; und bitte mir den Namen eines meiner Freundschaft und Erkenntlichkeit jo würdigen Mannes nicht länger vorzuenthalten.

<sup>1)</sup> Bbil. 1, 23.

Da sein Name nichts zur Sache thut, so wird er auch in dem Urtheil, das ich Ihnen, so bald ich kann, mittheilen werde, keinen Ausschlag geben.

Ich bin durch sein günstiges Vorurtheil und Achtsamkeit für meine Anonhmität gestärkt worden, von neuem in meiner Arbeit anzusetzen; den Tag darauf habe aber seitdem vor Zerstreuungen, von denen ich Ihnen Rechenschaft gegeben, an nichts weiter denken können.

2) Meine VI. Fortsetzung, wenn es Dir so recht ist, bleibt mst. und nichtig, bis ich die dritte copiam schiese. Ich hoffe, daß Ihr guter Tiro Bollmacht erhalten wird, meine Briefe zu erbrechen, und daß Herr Schent alle an Sie gerichteten Briefe Ihren Borschriften zusolge zur Beförderung des Pslegekindes ausssühren wird, wie er sich bisher desselben angenommen. Hippel und Kraus vereinigen ihre herzlichen Wünsche mit den meinigen zu einer vergnügten heilsamen Reise. Ich kann den llebermorgen nicht abwarten — und doch Ihre wirkliche Absahrt erst mit dem Ende des Monats ersahren, der mir ebenso wichtig und merkwürdig ist.

Die Ausgabe des Spinoza Büchleins ist heute schon vermehrt und verbessert angemeldet, und diesen Augenblick erhalte ich zwei Fortsetzungen ohne Anhang von der Berl. Recension. Ich muß aber schließen, und Hill wird gleich hier sein, diesen Brief abzuholen. Berlieren Sie sich nicht in London — das ist ein Abgrund für einen Ankömmling. Doch Sie sind schon in Paris zu Hause gewesen, und ich kam freilich wie ein Novice bin, ber ba sein Baterland, bas et bisher gesucht, zu finden glaubte, aber um aller Welt Schätze willen nicht zulett selbiges mit seinem armen Ithaca vertauscht hätte. Finden Sie zufällig einen D. Motherby, der meinen Johann Michael inoculirt hat, so erinnern Sie ihn des Baters und Sohns. cinisches Wörterbuch habe ich gelesen. Es wurde auch eine beutsche Uebersetzung angemeldet, die aber nicht erschien. Es war einer der sonderbarften Menschen in seiner Diat und Denkungsart, die eben jo philosophisch als enthusiastisch war.

Nun reisen Sie glücklich mit Ihrer liebsten, besten Schwester Lene in Begleitung guter Engel. Sobald ich Ihren letzten Brief aus Münster erhalte, benke ich, mehr Ruhe zu meiner Arbeit wieder zu sinden, und Kraus treibt mich auch. Ich umarme Sie umd wünsche an der Freude Ihres Hauses bei glücklicher Heimfunft Theil nehmen zu können.

Ihr alter, treuer Johann Georg.

### Rr. 74. Hamann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 19. Juni 1786.

Ungeachtet Ihres für mich traurigen Briefes vom 6ten, wo Sie über Gefundheit und Sorgen flagten, wünsche und vermuthe ich Sie gegenwärtig schon auf gutem Wege, den Sie besto rubiger meinetwegen fortsetzen können, da ich meine Entscheidung erhalten. ging biefen Morgen frühe aus, um Kämpf bem Hofrath Metger abzugeben, der meinen ungewöhnlichen Fehler, sein Buch, das ich auf ein paar Tage gelieben, Monate lang behalten zu haben, nicht übel zu nehmen schien. Auf dem Rückwege fiel es mir ein, bei sehr ehrlichen guten Leuten, die von Abel sind, aber ein Handwerk treiben, eine zinnerne Spritze zu Lavements auf allen Fall für mich, zuförderft aber für meinen Hill zu kaufen. Me. de Villet freute sich herzlich, mich, seit 2 Jahren beinahe, einmal in ihrem Hause wieder zu seben, und bewies mir ihr gutes Herz mit der That, indem sie für mich selbst bingte, und mir die ekelhafteste Sache von der Welt, meinen Handel, so erleichterte, auch mir sehr wichtige Nachrichten von einer Berson mittheilte, durch die unsere alte Bekanntschaft entstanden war, und mehr Berbindungen. Gegen Mittag fommt ein Secretar von der Direction auf meine Loge mit einer Antwort, wovon Copia folgt.

# à Mr. Stockmar Dir. Prov. des Accises à Kgsbg.

Berlin, le 8. Juin 86.

Nous vous autorisons Mr. en réponse à votre lettre du 19 May No. 263, à accorder au Sr. Hamann, garde-magazin, un congé d'un mois pour le rétablissement de sa santé; mais si contre notre attente il outre-passoit ce temps, vous ferez faire ses fonctions par un Surnuméraire à ses dépens, de quoi vous nous rendrez compte, si le cas avait lieu.

Signé. De la Haye de Launay.

Das erste, was ich nöthig fand, war zu Hause zu laufen und mir ein Glas Wasser geben zu lassen. Meine Hausmutter schlug mir Weinessig vor. Ich zu meinem Nachbar Milz, der mir eine Citrone rieth, die ich von ihm nicht annahm, weil ich wußte, daß ich eine zu Hause hatte. Auf so eine hämische Gnadenbezeugung war ich nicht gefaßt.

Mein Joh. Michel ist mit seinen Commilitonibus auf eine botanische Excursion ausgesahren. Heute ist obenein Jahrmarkt. Ich lief nach dem Essen zu Hippel, der sich auch wunderte und mir Recht gab. Nachmittags um 3 Uhr erwartete ich Milz und Hartknoch. Letzterer blieb lange aus, und wenn ich Jemanden erwarte, din ich nichts im Stande zu thun. Kam Crispus; kam Reichardt's Schwager mit einem Gruß aus Paris; und unter diesem Tumult hab' ich ein paar Zeilen nach Münster geschrieben. Veibt mir also nichts übrig als mein heute erkauftes Manuale für meine Gesundheit.

So sehr ich über meine Einfalt gelacht, durch meine Autorschaft zu meinem Zweck zu kommen, so sehe ich jetzt keinen andern Rach vor mir, als mein angefangenes Werk zu vollenden, und ich din zu neuem Muthe durch Berzweislung erweckt, das Aergste und Letzte zu wagen. Ich werde also frisch darauf losarbeiten müssen, wenn Gott nur Kräfte und Gesundheit giebt und erhält. Unterdessen man in Münster Wiegenlieder anstimmen wird, werde ich kreisen 1), um mit meinen kahlen Mausarbeiten fertig zu werden. Gott im Himmel wird helsen. Amen! Fällt eine öffentliche Veränderung 2) vor, wie alle Tage zu vermuthen, so kann ich meinen Lauf anders einrichten. Jetzt sehe ich keine andere Bahn vor mir, als mit der Art in der Hand.

Hartinoch hat mir während seines langen Aufenthalts viel ju schaffen gemacht, theils wegen seiner Tochter, wo er mir Wahrheiten ansgewunden, die ihm wehe thun mußten, aber dixi et liberavi theils wogen so mancher andern Angelegenheiten, in denen er seine Freundschaft zu äußern sucht und mich dadurch in Berlegenheit set,

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 417.

<sup>2)</sup> Es ift vermuthlich ber Tob bes Königs gemeint.

auch die Ihrige zu migbrauchen. Ihr Aufenthalt ist in England so turz, aber ich hoffe, daß Ihre bortigen Berbindungen einen Auftrag erleichtern werben, an dem ihm viel gelegen ist. Er möchte gern Swedenborgi Arcana Coelestia haben, weil ein Uebersetzer sich zu selbiger erbot, und er sie schon längst bem Publico schuldig geblieben. Sie bestehen aus VIII Vol., die Kant 1) sich einmal auf seine Koften verschrieb und daher glaubte er, noch selbige hier anzutreffen. fosten 18 Pfb. Sterl. bei Elmesley. Er ist auch erbötig, bies Gelb dafür zu geben. Wenn er aber ein Exemplar für alt auftreiben fönnte: so wär' es doch eine Erleichterung für ihn. Bielleicht finden Sie in dem Hause, wo Sie leben, einen Mann, der dies Geschäft übernehmen könnte ober wenigstens Ihnen Austunft geben. Finden Sie zufällig jemand bort, ber sich bieses Auftrags wegen erkundigen tann: so wurden Sie wohl so gefällig sein, baran zu benken. wünscht, es auf seine Kosten an Hertel in Leipzig expedirt zu seben. Begen prompter Bezahlung können Sie sicher sein. Wenn es nicht für alt zu bekommen, bequemt er sich auch zu den 18 Bfd. Es ist ihm alles daran gelegen, das Buch zu haben und mir, wo es immer möglich, ihn wenigstens von Ihrem guten Willen gegen mich zu über-Es soll ein Auszug davon geliefert werden, den ich aus biesem Buche einmal gemacht; füllt kaum 11/2 Bogen.

Ich hoffe, mich mimblich einmal wegen bieses Auftrags zu entschuldigen. Ift er Ihnen beschwerlich, so lassen Sie ihn liegen. Geht es an, ihn durch jemand zu besorgen: so werden Sie es nicht unterlassen, wenigstens mir darüber aufrichtig Ihre Meinung zu sagen, zu meiner und seiner Achtung.

Mein Kopf will mir beinahe bersten, und ich hoffe, übermorgen erleichtert zu sein zum Empfang Ihres Briefes, der vielleicht stärker und mit Beilagen versehen sein wird.

Daß mein letztes nichts taugt, wissen Sie schon, vielleicht werde ich jetzt ruhiger, wenn der erste Tumult sich gelegt haben wird, zur Arbeit. Gott gebe es, aber ich weiß selbst nicht, wie es mir gehen wird. Ich will mich sammeln, so gut ich kann. Diese ganze Woche

<sup>1)</sup> Im Jahre 1758 schrieb Kant seine Abhandlung "Ueber Swebenborg", welche sich in seinen Werken VII», 5—12 findet.

wird verloren für mich sein. Gott begleite Sie und Ihre Gefährtin mit seinen guten Eugeln. Ich kann auf heute nicht mehr.

Ihr alter Johann Georg.

Wie gut wird sich's boch nach der Arbeit ruhn! Wie wohl wird's thun! 1)

#### Rr. 75. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 22. Juni 1786.

Mein herzenslieber Frit Jonathan, nun hoffe und wünsche ich Dich unterwegs, ber seine Strafe mit frobem Muthe fährt. Meine beiden letten Briefe waren in dieser Boraussetzung schon geschrieben. 3th bin voll Verdruß, Kummer und Sorgen, werbe es so lange sein, bis mir die Nachricht von Deiner glücklichen vergnügten Zurudkunft wieder ein wenig Freude machen wird. Unser Briefwechjel muß nun gänzlich aufbören, und Freund Schenk, an den ich den zweiten Correcturbogen zurückjende, bleibt jett mein einziger Corre spondent. Dich dort mit meinen Binseleien zu verfolgen, kommt mir wie die größte Grausamkeit vor. Daß bieses Jahr nichts aus meiner Reise werden würde, ist meine Abndung und beinahe mein eigener Wunsch gewesen. 3ch habe Dir kein Geheimnig daraus gemacht. Dieser Umstand kann mir also nicht nabe geben. Bekummere Did also um einen Menschen nicht, dem weder zu rathen noch zu belfen ift.

Hartknoch hat mir 8 Tage auf dem Halse gelegen und noch mehr Berwirrung zurückgelassen, wovon ich eben so wenig begreifen kann. Daß Leute, die sich selbst nicht verstehen können, sich immer in fremde Angelegenheiten mischen! Dies ist mein eigen Unglück. Die beiden L. Briefe habe an Schenk beigelegt. Ich habe den Mam bewundert und betrauere ihn jetzt mit noch mehr Sympathie. Wie ..... denkt und schreibt der Mann! und wie menschlich handelt er! Aus Deinem Extract des Briefes vom 27. Mai vermuthe ich, daß er eine Rechtsertigung geschrieben, von der ich noch nicht gehört und mich darüber wundere. Es hat mich befremdet, mein lieber

<sup>1)</sup> Aus bem Liebe von C. F. Richter: "Es toftet viel ein Chrift ju fein."

Friz, daß Du nicht eben die Freimüthigkeit 1) gegen mich in der zweiten Berson ausübst. Ich fürchte aber immer, daß sie auch ver zgebens sein würde. Das Du durch die dritte Hand verliert allen Effect der Leidenschaft und Vertraulichkeit und kommt mir affectirt vor: vielleicht aus der einfältigen Ursache, daß ich es nicht geswohnt bin.

Ich begreife nicht, wie ich in meiner gegenwärtigen Lage an meine Arbeit denken soll; und doch habe ich, um selbige zu fördern, Rube mir gewünscht, wenigstens dies Jahr durch. Statt deren nichts, als noch eine größere Unruhe, die ich weder Dir noch mir selbst zu erklären, im Stande bin. Erispus geht es mit seinen klaren Besgriffen eben so wie mir mit meinen dunkeln Empfindungen. Er ist der einzige, der mir noch treu bleibt, auf wie lange? wissen wir Beide selbst nicht.

Bor der Hand spricht er mir Muth ein, so sehr er ihn selbst braucht. Hörst Du von Tiro, daß ich ihm Arbeit liefere, mit der er zufrieden ist, so lebe ich, und es geht mir nach Bunsch. Das ist alles, was Du zu wissen brauchst. Hätte ich Ja erhalten, so hätte ich mich an nichts gekehrt, und ich wäre mit Haut und Haar, wie ich ausgesehen hätte, abgefahren, hätte mich allem unterworfen, was mein Schicksal mir zu meiner Demüthigung oder Erquickung zugedacht hat. Nun din ich mit meiner eigenen Baarschaft bezahlt, und durch meine Sophisterei gefangen.

Schenkt mir Gott nur so viel Gesundheit und Kräfte, daß ich in meiner Arbeit weiter, nur weiter kommen kann, so bin ich für meinen Berzug belohnt, und kann mit leichterem Kopf und Herzen das Ende und Ziel meiner Wünsche sehen. Findest Du wohl in allem dem, was ich schreibe, Menschenverstand? oder wird durch Deine Aufrichtigkeit die Frage entschieden und dem Mangel abge-holsen? Ich kann diese Woche an keine Arbeit denken und muß die Gährung übergehen lassen. Bielleicht kommt übermorgen der Correcturbogen an, und ist mir erträglicher, gesunder und vernünstiger. Ubsolution von Münster, Mitseiden von Dir, lieber Jonathan! wenn es Euch beiden Lehrgeld kosten sollte: so lernt Niemanden für gut halten, weder Euch selbst, noch Euern Nächsten. Wer hat es je

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte III, 502.

besser gemeint als Dein Nachbar und Du mit mir, und ich mit Euch? Was ist der gute Wille für ein schöner Pendant zur reinen Bernunft! Verdienen sie nicht beide einen Mühlstein am Halse? Gottes Varmherzigkeit ist die einzige seligmachende Religion, hat Dangeuil zu meinem Freunde in Riga recht gut gesagt.

Ich erwarte mit jeder Post einen Brief aus Münster, daß alles gut und glücklich überstanden ist; vielleicht ist Schenk so gut, mir Nachricht, so bald er's erfährt, zu geben. Ich din weder im Stande, an Herder noch an Claudius zu schreiben. Beide werden die Nachricht wohl ohne mich erfahren. Kann ich arbeiten, so gönne mir die Ruhe dazu, und stärke mich durch ein paar Zeilen Einlage an Freund Tiro, der Deine Stelle in allem vertreten wird, was durch einen treuen und klugen Mittelsmann gethan werden kann. Wenn es nur nicht an mir liegt, an ihm gewiß nicht. Es sei immerhin malus pudor, Deinen errorem calculi in puncto der Größe und Heiligkeit aufzudecken. Die Wahrheit wolle uns Beide, lieber Friz, sei machen 1), selbst auf Kosten des je ne sais quoi unserer Freundschaft. Laß mir nur Zeit, die ich mich wieder bestinnen kann. Ich lebe und ersterbe in jeder Gestalt Dein immer begleitender Schatten

Johann Georg.

Ich dachte Wunder, was ich schreiben würde in diesem Stedelbriefe. Hoc age, sei ganz in England und genieße des Guten. Das ist die Hauptsache, die ich Dir einprägen wollte. An mich wird die Reihe auch kommen, aber nicht eher, als zu seiner Zeit, die eben das Räthsel ist, worüber ich mir umsonst den Kopf zerbreche. Amare et sapere auch et vale.

Den 12. Juli.

Nun Gott Lob! mein lieber, wallsahrender Jonathan, daß Du vergnügt und glücklich in London angekommen bist. Seit Deiner Abreise habe ich kein Herz gehabt, an Dich zu schreiben, und änderte bei dem ersten Brief, von dem ich vermuthen konnte, daß er durch die dritte Hand erst gehen sollte, die Person und Zahl der Bertrauslichkeit, aus einer Art von natürlicher Scham.

Mein Joh. Michel kam heute mit leerer Hand von Fischer.

<sup>1) 30</sup>h. 8, 32.

Eine halbe Stunde nachber brachte mir ein Bote Deinen Brief vom 29 ften v. M., aus dem ich Deine glückliche Reise ersehe, und ich wurde wie neugeboren.

Eben schrieb ich an Harttnoch, der mir unschuldiger Weise viel Gram und Sorgen gemacht bat burch seinen guten Willen, sich um meine mittelste Tochter verdient zu machen, die er durchaus bei ber Baronesse auf seine Kosten anbringen wollte, weil er sich in ihre kleine Anlage zur Musik vergafft hatte. Es sollte eine Nachahmung vielleicht bes Alcibiades sein und war im Grunde eine kaufmännische Speculation, die auf ritterl. Ebentheuer hinauslief. Meine damalige Verlegenheit und Gemüthsverwirrung über die Antwort ber Gen. Isabel benahm mir alle Sinne und Aufmerksamkeit. Er machte alles mit der Baronesse schriftlich und mit mir mündlich ab, verwies immer ben einen auf den andern. Der Curator meines Bermögens, Dein Namensvetter leiber! gegen ben ich schon lange das Herz voll gehabt und noch habe wegen seiner Frankfurter Denkungsart, bie ich wie bie jubifche immer gehaßt habe, batte mir ben Ropf warm gemacht wegen seines Charakters, am meisten in seinem Betragen gegen Sill. — Gelbangelegenheiten sind für mich Ratenpulver. Hartknoch hatte mich treuberzig gemacht, die Sorge meiner Capitalien zu theilen. 3ch auf diesen Rückhalt muthig, machte mir selbigen zu Rute, um bem alten Curator ein Capital, bas er mir hatte auffündigen wollen, beim Wort zu halten und erklärte ihm daber, daß ich seine Interessen eben so wenig nöthig hätte, als ber britte Freund den Theil eines Capitals, von dem die Rede gewesen war, und bessen Zurückzahlung auf die Weinlese ankommen sollte. Der Better bringt mir die Interessen zur Bezahlung ber vierteljährigen Pension 8 Tage eber auf, als ich dem Termin nach bezahlen 3ch noch benselben Tag zur Baronesse, mehr aus Borsicht als Borwis. Hartknoch hatte uns beiden eingebildet, alles schon abgemacht zu haben. Wir wußten beibe von nichts. Sie vertraute mir den Brief und ich das Mündliche. Die Baronesse hatte sich blos erklärt, daß sie aus Freundschaft für mich noch eins meiner Kinder nicht abweisen würde — und ich ebenso herzlich, alle meine Mädchen von ihrer Mutterhand erzogen zu sehen. Diese allgemeine unbestimmte Erklärung hatte er für eine förmliche Abrede jedem Theil eingebildet ohne eine Zusage, daß er die Kosten dazu bergeben wollte, welches mir auf keinerlei Weise einfallen komte, und die Baronesse sich eben so wenig von mir vorstellen. Wir wurden also gleich einig, daß wir beibe uns dazu nicht versteben könnten. Unterdessen that mir die Uebereilung gegen den alten Curator leid und ich war in Berlegenheit, meine Gelder unterzuhringen, die ich nicht gern fest haben wollte und Hartin, gern auf seine Sausstelle ingrossiren lassen, um dort ärmer zu scheinen, als er wirklich ist. Die Hauptsache war ein Handel auf meine älteste Tochter, die er seinem verzogenen Kinde zur Gesellschafterin und Gouvernante aus schwärmerischem Vertrauen zugedacht hatte. Dieser Plan machte ihn von einer Seite jo weiß und von der andern jo schwarz für meine Leichtgläubigkeit, die eben jo weit geht als mein Miftrauen, daß ich mich wie eine arme Fliege in meinem Spinnengewebe zerarbeitet habe. Mein infarctus wirkte auch dabei meisterhaft. Den 1. Juli fing ich die Kämpfiche Cur an; den Sonntag brachte mit meine Hausmutter eine glückliche Brobe. Ich war vor Freuden außer mir, ging in die Kirche und trieb mich den ganzen Tag herum, wie Fontaine von Baruch meinen mitleibenden Schwestern und Brüden ben Wunderanfang zu erzählen der beiden Experimente. fanden sich solche Schmerzen, daß ich mit den 9. Lavement ben 4. aufhören niufte und beinabe in Ohnmacht gefallen ware. brauche ich die Mittel von oben und vermuthe, daß die güldene Ader von der ich in meinem Leben nichts gewußt, an diesem ganzen Aufruhr meiner Natur Schuld gewesen. Auf die Woche will ich noch eine Brobe machen, selbst sie appliciren, ebe ich vollends auf diesen Weg des Genies und Sixleders Verzicht thue. Heute habe ich nad Riga die Antwort, vor der mir gegraut, völlig abgemacht und alle domestica mala sind Gottlob! gludlich beigelegt. In der Laune dieses Fegfeuers schrieb ich — und wollte die Feder nicht weiter ans setten, sondern mit meinem ganzen Briefwechsel bis zu Deiner gludlichen Heimkunft an mich halten. Bei diesem Borjat beharr' ich, weil ich gern mit meinem Bettel fertig werden möchte und alles in ben 4 Bogen liegt, benen ich mit jeder Post entgegensehe. mach' Dir, lieber Jonathan, keine Sorgen und bekümmere Dich um nichts, als Freundschaft in Engl. zu genießen. Sorge für nichts auf bem festen Lande als für Dein Haus. 3ch muß meinen Leib und Kopf rein haben, ebe ich ans Reisen benten tann. Mit ber jegigen

Ladung war' ich nicht weit gekommen, sondern unterwegs sitzen gesblieben. Crispus hat sich ein Organon angeschafft zur Eur, will aber erst selbige in seiner neuen Wohnung auf Michaelis anfangen. Kant klagte mir vorgestern Abend seine bittere Noth, daß er seinen Sphiator nicht zur Oeffnung bewegen könnte.

Kant schreibt über das Mendelssohnsche Orientiren 1) etwas, aber er ist Dein Freund und des Resultatenmachers. Erispus studirt auch jetzt den Spinoza, und die Berliner Monatsschrift hat den Hierophanten Stark in der Mache. Die allgemeine lateinische Zeitung 2) hat Dich recensirt, aber ich habe noch nichts zu sehen bekommen. Den 5ten sind die Resultate angekommen. Ein Duzend Danksagungen. Ich habe aber selbige noch nicht ansehen können. Incredibile sed verum! Kant hat einen Rebenbuhler an Abel in Stuttgart gesunden, der einen Ruf nach Göttingen hat. Die Seelenlehre hat mir mehr Genüge gethan, als der Bersuch über den Ursprung unserer Borstellungen, der größtentheils schon in jenem enthalten ist. Wenn dieses Blatt nicht abgehen sollte, so mag alles dis zu Deiner vers gnügten Heimkunft liegen bleiben.

Gott erhalte Dich und Deine Gefährtin bei gutem Muth. Meinen unverschämten Auftrag überlasse Deiner besten Ueberlegung und dem Lauf der Umstände. Kannst Du Deinem Nächsten dienen, so thust Du's gerne. Ultra posse nemo obligatur. Berleger und Autor sind siemlich ähnlich in partibus. Ich ersterbe Dein alter.

# Un Beinrich Schent.

Den 19ten Juni.

Können Sie mir den Namen des würdigen Mannes, der die Rejultate geschrieben hat, nicht anvertrauen? Der Name thut zwar nichts zur Sache, aber es sehlt uns doch immer viel, wenn wir etwas nicht nennen können. Alle, die das Buch gelesen, sind damit höchst zufrieden.

Den 28ften Juni.

Sie beweisen mir Ihre Liebe mit ber That; was fann einem

<sup>1)</sup> S. Kant's Werke I, 371-390.

<sup>2)</sup> Nr. 36, Sonnabend b. 11. Febr. 1786, S. 292-298.

armen Autor schmeichelhafter sein, als Ihre unverdrossene Sorgsalt und Treue, womit Sie sich der herculischen Arbeit unterziehen? Ich erkenne daran und fühle auf's lebhafteste die Harmonie Ihrer Gesinnungen mit unserm Freunde und Ihr gegenseitiges Glück.

Die brei Bogen bleiben, wie sie sind, sie mögen gerathen sein, wie sie wollen, aber die letzte Hälfte muß mit Ernst und Ueberlegung ausgeführt werden. Ich begreife selbst nicht, wie ich trotz meiner Ungeduld, zur Sache zu kommen, mich immer weiter davon habe entsernen können. Autorschaft ist eine wahre Versuchung; aber Gott ist getreu, und ich hoffe, daß das Ende erträglich sein wird.

Werben Sie nicht mübe, mir von unserem reisenden Freunde zu schreiben mit eben der Genauigkeit, wie Sie mir Tag und Stunde seiner Abreise gemeldet haben. Alte Leute lieben den Detail und beschäftigen damit ihre mussige Einbildungskraft.

Den 12. Juli.

Mein ganzer Entwurf ist so einsach wie möglich, und beruht auf drei oder vier Punkten. Golgatha und Scheblimini, als der wahre Inhalt meiner ganzen Autorschaft, die nichts als ein evangelisches Lutherthum in potto hat. Daraus folgt ein gam entgegengesetzer Gesichtspunkt von dem gegenwärtigen Zetergeschrei über Katholicismus. Dies ist das Hauptstück, worüber ich mich gerne so erweichend als möglich, und ohne Beize und Lauge, aber mit deswender Rachdruck und Deutlichkeit erklären möchte.

Den 16. Juli.

Mein Joh. Mich, stand heute um vier Uhr auf, um auf das Land zu gehen und der Introduction des Pfarrers Hippel in Arnau beizuwohnen. Ich bekam also auch Lust, wenigstens die Metten, einst meinen liebsten Gottesdienst, dieses Sonntags zu seiern. Alle Bewegung, die ich hatte zu schreiben, ist vergangen und ich sühle mich ohne Kraft und Muth. Meine Freundinn Courtan geht auf einige Wochen nach Pillau, und Prof. Kraus, dessen Gelegenheit einfallen will, reist morgen mit der Post auf's Land, wo er einen Monat ausruhen wird, damit sein Wirth die Reparatur des Hauses mittlerzweile vornehmen kann. Ich bleibe also ziemlich einsam und verlassen.

#### Den 23ften Juli.

Sie fragen, in wie fern die Aenderung meines Entschlusses durch die Antwort der General=Administration nothwendig geworden jei? Ich habe hierüber meinem Freunde schon meine innigsten Gedanken und meine dunkelsten Gefühle gebeichtet, daß ich keine Bermuthung gehabt, die Erlaubniß zu erhalten, auch kein Recht gehabt, von ihr diese Erlaubniß zu begehren, die schlechterdings im Cabinet gesucht werden muß. Gesetze sind für mich Gesetze, die ich weder selbst übertreten mag, noch irgend jemand versuchen, mir zu Gefallen ein Uebertreter zu sein. Weil ber General-Regisseur de la Habe de launah sich ausbrücklich gegen ben Grafen von Schmettau ausgelassen batte, daß es von ihm abhinge, von diesem Gesetze zu dispensiren, jo erlaubte ich mir auch eine latitudinem bes Bewissens, mir biesen Schleichweg gefallen zu lassen. Die Erlaubniß tam anstatt auf vier Monate nur auf einen und mit einer Clausel, die ganz neu und befremdend war, und wodurch man genug verrieth, daß alles darauf angelegt war, mir das Leben sauer zu machen. Es ist etwas unerbörtes, daß man bei einem so kurzen Termin einem Officianten drobt, bei Berlauf besselben ihm auf seine Kosten einen Substituten zu jetzen. Dieser außerordentliche Umstand war entscheidend für mich, und mir war mit diefer Beleidigung, jo febr fie mich verbroß, im Grunde gedient, daß ich diesen Verräthern keinen Dank schuldig war. Unwille, mich geben zu laffen, stimmte mit meiner Bedenklichkeit, diese Reise mit unruhigem Gemüthe zu unternehmen, im Grunde des Herzens überein. Die Borftellung, ohne Willen und Wissen des bochsten, blok burch die unerlaubte Befälligkeit seiner mir verächtlichen Kreaturen gegangen zu sein, wurde mich wie ein Gespenst unterwegs verfolgt haben; ich wäre immer in Furcht und Aengsten gewesen, von irgend jemand verrathen oder verläumdet zu werden, da ich nach meinem Gewissen nicht recht gehandelt hätte.

Ihr Nachbar Wizenmann soll einen rüstigen Kunstrichter an mir finden. In dem Schulgange ist er mir ein wenig überlegen, und dem gehe ich gerne aus dem Wege und lieber auf Pantoffeln, als mit Stiefeln und Sporen. (Fast immer in Stiefeln seit langen Jahren, habe aber noch nie in meinem Leben Sporen angehabt, weil ich nicht reiten kann.)

Den 2ten August.

Mit der Eilsertigkeit der Rückreise meines Jonathan bin ich nicht recht zufrieden. Aber es heißt auch hier nicht quam diu, sonbern quam dene. Und das Auge der Vernunft sieht sich satt und erspart sich dadurch den Ekel der Eitelkeit.

Ich habe nun die drei Bogen, und es fehlt an nichts als meinem eigenen Selbst, das ich Ihrem thätigen, lebhaften Ich gewachsen wünschte. Aber mein Iveal ist verdunkelt; ich verzweiste beinahe, es erträglich herauszubringen. Wein fester Borsatz ist, jest nichts weiter zu liefern, als dis ich ganz fertig din. Bon Ihren Seite ist alles erfüllt, und auf's beste. Machen Sie sich wegen der Drucksehler nicht die geringste Bedenklichkeit. Alles disher von mit gedruckte wimmelt von so vielen Drucksehlern, daß diese letzte Schrift engelrein dagegen ist.

War es nicht gut, daß ich Ionathan's kranke Augen mit meiner Middenschrift verschont habe? Wann wird der Mensch glauben, daß die Vorsehung sich dis auf unsere Haare erstreckt; und weder ein Wort unserem Munde noch ein Buchstabe unserer Feder entfährt, ohne daß es der Herr wisse? Incredidile sed verum, und demungeachtet kommt es uns vor, daß unsere Kindergedanken weniger wert seien, als die Sperlinge 1), und fruchtlos und von ungefähr faller Unglaube ist das erste Element unserer verkehrten Denkungsart.

Den 24. August.

In der Boraussetzung, daß der Hausvater bereits daheim ift, in Gesundheit und ruhiger Zufriedenheit, wollte ich erst die Sommabendspost adwarten, mag aber meinen herzlichen Dank und Abschied nicht länger aussetzen. Sie haben viel Mühe und Arbeit meinet halben gehabt. Ihre Treue in Besorgung meiner Angelegenheiten, Ihre Frömmigkeit, meine Ansechtungen, die ich als Schriftsteller und als Mensch leide, nicht zu verachten noch zu verschmähen, und lieber Ihren Augen weh' zu thun als meinem verwöhnten Geschmack, — machen mir Hoffnung, daß Sie mir die Beantwortung zweier Fragminicht versagen werden, mit denen ich meinen Jonathan nicht belästigen

<sup>1)</sup> Matth. 10, 31.

mag. Ich wünschte zu wissen, wie viel Exemplare von den vier Bogen abgedruckt sind, und wie viel die Kosten des Drucks genau betragen? Es geht meiner armen Muse, wie der aussätzigen Schwester des jüdischen Propheten 1), daß sie ist wie ein Todtes, das von seiner Mutter Leibe kommt; es hat schon die Hälfte ihres Fleisches verzehrt.

Der Hausvater wird für baare Bezahlung der Kosten sorgen, wie sein treuer Eleasar-Tiro-Ariel für gewissenhafte Auslieferung der Bechselbälge aus der Presse in gefängliche Berwahrung zu den bevorsstehenden Winterlustbarkeiten, für die man schon im August, als ein guter Wirth bedacht sein muß, besonders wenn man hyperboreische Besuche vermuthend ist.

Ich wollte nicht gerne, daß es meiner Menschheit mit ber Schriftstellerei gehen sollte, wie einem Mädchen mit ihrer Toilette, das kleinste Theil meines Selbst 2) zu werden.

#### Nr. 76.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann.

Richmond, ben 28. Juni 1786.

Lieber Herzensvater, ich erhielt Deinen liebevollen Brief vom 5ten zu Gent. Heute hoffe ich wieder einen von Dir zu erhalten. Gott weiß, mit welchen Empfindungen und Gedanken ich an Dir hange. Meine Reise ist sehr glücklich gewesen, und es gefällt mir hier über alle Maßen wohl. Der Graf Reventlow, den ich nur einmal vor zwei Jahren geschen hatte, wird mir mit jeder Stunde lieber; ich sinde, daß er seine Julie vollkommen verdient. Den wackern Schönborn sah ich hier zum ersten male. Das ist ein deutscher Biedermann. Unsere häusliche Gesellschaft würde Dir nicht mißfallen. Zu dieser gehört auch der junge Spalding, ein herzguter Junge, voll der besten Anlagen, er muß gewaltig darüber leiden, daß er ein Berliner ist.

Ich hoffe, Du bist wohl, und kannst, ohne Deiner Gesundheit  $\mathfrak{z}^{\mu}$  schaden, fortarbeiten. Gott mit uns! Grüße von mir, was Du segnest.

<sup>1) 4</sup> Mof. 12, 10.

<sup>2)</sup> Pars minima sui; vgl. S. 230.

### Rr. 77. Brief von Wigenmann.

Bempelfort, ben 4. Juli 1786.

### Lieber Bater Hamann!

Der kranke Jüngling, welcher sich an den Resultaten sast zu Tode geschrieben hat, stellet sich hier im Geiste vor Sie, und neiget sich ehrerbietigst vor dem Mann, durch den er schon so viel froße, schöne, erhabene und heilige Eindrücke empfangen hat. Ihre Einsalt und Ihre Laune, Ihr Kinderglaube und Ihr Scepticismus; kurz Ihre Menschheit, wie sie ist, und wie ich sie kennen lernte, ist sür mich oft eine Speise und ein Trank gewesen, der meinen ganzen Menschen auf's Heilsamste durchregte. Auch ich bin Einer von denen, welche Sie in Pempelsort mit innigem Sehnen erwarten, und ich werde glücklich genug sein, wenn ich nur Eine vertrauliche Stunde an Ihrem Herzen genießen darf.

Ich bin aus Würtemberg. Mein Bater ift Tuchmacher in ber berrschaftl. Fabrik zu Ludwigslust. Mich hat eine treue und fromme Mutter, die schon vor 10 Jahren in die Wohnungen des Friedens beimgegangen ist, erzogen. In Tübingen habe ich studirt und durch ben subtilen Plouquet Geschmack an der Philosophie, sowie durch ten D. Storr zur Theologie bekommen. Nach viertehalb Jahren nahm mid ber berühmte Sahn in Kornwestheim, jetzt Pfarrer in Echterdingen zu sich und wirkte mir in Stuttgart ein früheres Examen aus, als In seiner Gesellschaft und durch nach den Gesetzen erlaubt ist. Detingers Schriften wurde ich tiefer in die Philosophie der Bibel geführt. Heß, Lavater und Herder öffneten mir das Auge über di Geschichte berjelben. Der lettere vorzüglich wirkte durch jeine Urtum und andere kleinere Schriften mit einer gewissen Allgewalt auf mid Darauf wurde ich 3 Jahre lang Vicarius in Essingen bei Aale, bei einem wunderlichen, aber mit philosophischer Litteratur und besonders mit Aftronomie und dem Mitroscop bekannten Mann. Mendelsschn Locke, Leipnits, Wolf, Detinger, Böhm u. a. waren hier meine Unterhaltung. Damals ichon wollte ich den Phädon widerlegen und weiß wohl noch, wie ich mit dem Fuß auf die Erde stampfte, als id ben Sophismen zum ersten mal auf ben Grund sab. Die Geschicht der Bibel ward mir immer theurer, je bekannter ich mit der Philo-Doch fand ich gewisse Begriffe, die das Licht sophie wurde.

meines ganzen Lebens sein werden. Immer freier wurde mein Urtheil. An dem dunkeln Detinger übte ich meine Analhse: Bengel war mein Exeget, aber an keinem bing ich wie an Herber. Doch blieb ich meines Wissens frei in meinem Urtheil. Ich kam auf Punkte, die mir weite Aussicht gaben, und trug nun geheime Zweifel in mir umber. Jest kam ich in biesige Gegend nach Barmen und unterrichtete zwei Jahre lang vier liebenswürdige Kinder eines Raufmanns. Eine fleine Schrift machte Jacobi begierig, mich zu seben. Er würdigte Ich wurde krank, und er ließ mir keine Ruhe, bis mich seiner Liebe. ich zu ihm zog, um meiner sehr geschwächten Gesundheit zu pflegen. Durch ihn lernte ich Spinoza kennen. Durch wie viel Kampf, burch wie viel Aufwand von Kräften habe ich endlich die Philosophie und die lose Lehre derselben unter die Füße gebracht! Das unbändige Roß geht jett sanfter an ber Hand bes frankelnden Junglings, und das Evang, allein ist mein Trost.

Die Resultate sind ein Werk zweier Monate, und niemand kann lebhafter fühlen als ich, wie viel ihnen mangelt. Ihr dritter Theil war eigentlich mein Zweck, aber als ich mich ihm näherte, war ich ermattet, und ich mußte eilen, um rasten zu können. Noch sühle ich die Nachwehen der unterdrückten Leidenschaft, mit welcher sie gesichtieben sind.

Sie sehen B. H., wie sehr ich Sie liebe, wie ich mich Ihnen vertraue. Nur sehr wenige kennen meinen Namen, und auch Sie muß ich bitten, sehr vorsichtigen Gebrauch davon zu machen. Sie sollten mich namentlich kennen lernen, das war eine meiner liebsten Aussichten und Hoffnungen, während daß ich die Resultate schrieb. Schenken Sie mir Ihre Liebe! — Ich umarme Sie mit dem kindslichsten liebevollsten Herzen.

Thomas Wizenmann.

# Rr. 78. Brief Samann's an Bizenmann.

Ronigeberg, b. 22. Juli 86.

# - Geliebtester Freund!

Es geht bem Greise nicht besser als bem kranken Jünglinge. — Bie entzückt war ich heute vor 8 Tagen über Ihr zuvorkommendes Bertrauen. — Zu gleicher Zeit erhielt aus England und aus Münster erwünschte Nachrichten, auf die ich mit Schmerzen gewartet hatte. Wollte den Sonntag darauf alles beantworten und din erst heute im Stande, Ihnen wenigstens für Ihr gütiges Zutrauen zu danken. Es freut mich, einen Freund mehr in Pempelsort, den ich mir nicht dort vermuthet, zu wissen. Gott schenke uns nur beiden Leben und Gesundheit: so werden [wir] uns einander näher kennen lernen, als es durch Schreiben und in einer solchen Form möglich ist, sich alles im Kleinen und Großen mitzutheilen.

Gegenwärtig bin blos im Stande, Ihre Aufrichtigkeit zu erwidern. Am 12. Jänner erfuhr in der Zeitung, daß Ihre Resultate angekommen wären. Ich lief gleich, weil ich keinen Buchladen besuchen mag, zu einem Freunde, durch den ich alles erhalte, der mit auch vor ber Mittagsstunde gleich ein Exemplar zuschickte mit ber bringenbsten Bitte, selbiges sobald ich nur könnte, wieder abzuliefern. Ich eilte also mit einer mir natürlichen Hitze die ganze Schrift durch, wie ich es mit vielen Büchern thue, wenn es mir vor der Hand nur um einen Totaleindruck des Zusammenhanges zu thun ist. -Den 7. dieses erhielt ich dann von meinem Freunde die mir zugebachten Exemplare, habe immer auf eine gute Stunde gelauert, woran es mir aber seit langer Zeit gesehlt, bis ich sie endlich zum Buchbinder brachte, um sie mit desto mehr Bequemlichkeit lesen 311 können. Erst beute babe sie selbst abgeholt, um blos die von H Schenk mir angewiesenen Stellen S. 184, welche bas Thema anweist, nachschlagen zu können. Unser abwesender Freund drang auf mein Urtheil. Ich verstehe nicht Spinoza, nicht Hemsterhups, mid selbst nicht, und suche noch immer mehr Licht über den Gesichtspunkt, unter dem unser gemeinschaftlicher Freund selbigen angesehen. -Wollte also einen kleinen Betrug spielen, zu dem sich ein Freund 1) anerbot, beffen Gebanken ich für die meinigen bis zur Entwickelung ber Nun fam das Urtheil der lateinischen Sache ausgegeben hätte. Zeitung bazwischen und verbarb mir auch bieses Spiel. wohl seine Bebenklichkeiten etwas unpartheiischer eingekleidet, aber mit bem Ende schien er boch etwas unzufrieden zu sein, und daß Sie ju einem Migverftandniffe burch einen ju unbeftimmten Sprad. gebrauch Unlag gegeben batten, war auch feine Meinung.

<sup>1) 6. 6. 354.</sup> 

<sup>2)</sup> Rraus.

Ich habe mich jest entschließen müssen, Ihre Schrift nicht eher zu lesen, bis die Reihe an selbige kommen wird, und ich ihre nähere Prüfung zu meiner Arbeit nöthig habe. Daß ich auch an der Autorschaft krank liege, ist Ihnen kein Geheimniß, bei Ihrer gegenwärtigen Lage kann es Ihnen nicht sein. Ob meine Krankheit zum Tode oder zur Genesung ausschlagen wird, wünsch' ich zwar auch und hoffe es — Ich bin auf eine Höhe gerathen, wo ich Mast und Segel verloren sammt meinem Compaß und nichts als meinen Anker und seine Taue übrig habe. Habe ich diesen Schlucken überstanden, so soll mir die Lust zum Schreiben vergangen sein auf immer und Zeitlebens. Daß Ihre Krankheit durch die Arbeit zugenommen, ist kein Wunder. Ich will mich besser wahrzunehmen suchen und mich so rein und leer ausschreiben, daß keine matoria poccans zurück und übrig bleiben soll.

Ich habe diese ganze Woche nach Ihrer ersten Schrift 1) hier allenthalben gesucht. Der Titel war mir so auffallend gewesen, daß ich mich desselben nicht erinnern konnte. Endlich fand ich eine kurze Recension in einem raisonnirenden Buche von . . . . . , das hier vor ein paar Jahren herauskam, indem ich zufällig mit einem resormirten Prediger aus Tilsit speiste, der sich selbst für den Versasser der Recension bekannte. Dieser Recensent erklärt den Titel Ihrer ersten Schrift für musstisch preciös und die darin vorgetragene Hypothese nicht für neu, sondern auch äußerst bekremdend. Wenn er selbige recht gesast und verstanden: so wundert es mich, daß Sie Ihre Erstlinge nicht göttliche Erziehung des Satans durch das Wenschengeschlecht genannt haben. Eine Entwickelung zur Besserung scheint mir Erziehung und Cultur zu sein. Sie scheinen mir also wie Pope aus dem Goddam einen Euphemismum god mend gemacht zu haben.

Die berlinischen Recensenten werden vermuthlich Ihnen auch Chicane wegen des neuesten Titels machen, auf dem Sic sich auch des Worts Philosophie in einer etwas individuellen Bedeutung bedient haben. Sie sehen schon hieraus, daß ich freimüthig genug bin, Sie selbst auf meine eigenen Chicanen vorzubereiten, sobald ich zu einer nähern Prüfung Ihres Buches Anlaß haben werde.

<sup>1)</sup> Göttl. Entwickelung bes Satans burch bas Menschengeschlecht.

Wie elend es mit meinem Kopf bestellt ist, werden Sie aus dem Abdruck der 3 ersten Bogen urtheilen können. Ich din num heute wieder aber umsonst den vierten vermuthen gewesen, wo sich die Wolken schlechterdings brechen müssen. Daß ich in einen ganz falschen Ton und auf lauter Irrwege gerathen din: soviel Selbstgefühl und Selbstkenntniß habe ich noch. Ob es mir aber gelingen wird, einen ebneren, geraderen Weg einzuschlagen — adhuc sub judice lis est 1).

Kann es mir unser Freund in Richmond übel nehmen, wenn ich in einer solchen Berwirrung meiner selbst mich enthalte, ihm zu antworten und von mir Nachricht zu geben, da ich nichts Gutes, nichts Gewisses ihm schreiben kann, sondern von einem wankend Rohr in der Wüsse vom Winde gewebt werden und besorgen muß, ihn ohne Noth mit meiner Unruhe und Unzufriedenheit anzustecken, der er doch nicht abzuhelsen im Stande ist.

Die Postille Ihres lieben Hahns ist seit dem Mai 777 mein immerwährendes Sonntags und Hausbuch, da ich es von Lavater erhielt. Ihren subtilen Plouquet —— Oetinger kenne ich nur dem Ruf und Namen nach, auch von Roos besinne ich mich nicht irgend etwas gelesen zu haben. Wie gern möchte ich dem wallsahrenden Evangelisten ein schriftliches Willsommen in Dessaurusen, wenn ich schreiben könnte, wo ich Häseli und meinen Des Marées noch von Angesicht kennen möchte.

Sobald ich nur den Bogen IV erhalte, werde ich alle meine Kräfte sammeln und versuchen, ob es mir möglich sein wird, das eigene Chaos meiner Gedanken in Ordnung zu bringen und etwas reineres Licht und gesunderes Leben nach überstandenem Taumel mitzutheilen. — Durch einen mir selbst unerklärlichen Zufall bin ich hier so im Bloßen, daß ich selbst nicht weiß, was ich geschrieben habe, und ohne den vierten Bogen nicht vom Fleck kommen kann. Thum Sie das Ihrige, daß unserm Freund Schenk die Geduld nicht vergehe. Sobald ich nur erst den Faden wieder habe, soll ich besser

Ihr Name und Aufenthalt bleibt bei mir in potto, weil mir

<sup>1)</sup> Hor. ad. Pis. 78.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 7.

selbst baran gelegen ist, daß nichts burch mich auskomme. Darüber können Sie also ohne Sorge sein.

Der Eindruck des Ganzen, den ich bei dem ersten Anblick Ihrer Resultate gehabt, ist mir so schmeichelhaft gewesen, daß ich noch mehr bei einer nähern Prüfung derselben für mich selbst sowohl als auch zu Ihrer eigenen Zufriedenheit zu gewinnen hoffe, sobald es mir möglich werden wird, so viel zu können. Bei meinem gegenwärtigen Drucke ist meine einzige Arbeit, mich selbst zu ertragen. Ich zweisele nicht, daß unser Freund auch die Rothwendigkeit und Schicklichkeit meines Stillschweigens von dieser Seite erkennen wird. Leben Sie recht wohl und nehmen Sie meinen guten Willen, Ihre Gesinnungen zu erwidern, für die That, deren Mängel ich künstig zu ergänzen inchen werde.

Gott schenke uns beiden Mäßigkeit und Gebuld zu unserer Genesung und Ruhe. Wer zu viel Honig ißt, das ist nicht gut, sagt
ein erfahrner Beiser 1). Ich vermuthe, daß es in Ansehung gewisser Leidenschaften, und ihrer darauf beruhenden Erkenntniß der Gegenstände, Berschnittene giebt von Mutterleibe an 2), die keines Begriffes
noch Sinnes noch ihrer Energie fähig sind, wo alle Entwickelung und
Cultur verloren ist. Fleisch und Blut kennt keinen andern Gott
als das Universum, keinen andern Heiland als einen homunculum,
keinen andern Geist als den Buchstaben. Ein Mensch kann nichts
nehmen, es werde ihm denn gegeben,

> Und wem Er's giebt, der hat's umsonst 4), Es mag niemand ererben (Judaismus transcendentalis) Noch erwerben (Papismus philosophicus) Durch Werke seine Gnade,

Die uns errettet vom Sterben. (Das ultimum visibile und summum bonum, das uns thätig und unglücklich ober ruhig und glücklich macht.)

Durch den Baum der Erkenntniß <sup>5</sup>) werden wir der Frucht des Lebens beraubt, und jener ist kein Mittel zum Genusse dieses End-

<sup>1)</sup> Spr. 24, 28.

<sup>2)</sup> Matth. 19, 12.

<sup>3) 306. 3. 27.</sup> 

<sup>4)</sup> Aus bem Liebe: "Ich ruf' ju Dir, Gerr Jefu Chrift."

<sup>5) 1</sup> Moj. 2, 17.

zwecks und Anfangs. Die Künste der Schule und der Welt berauschen und blähen 1) mehr, als daß sie im Stande sind, unseren Durst zu löschen. Mündlich, so Gott will, mehr.

## Rr. 79. Mus einem Briefe Jacobi's an hamann.

Bempelfort, ben 11. August 1786.

Hier bin ich wieder, lieber Herzensvater, und mein erstes Geschäft ist, Dir zu sagen, daß ich wieder hier bin. Freitags reiste ich von Nichmond ab und war am Montage Abends in Nachen. Auf der See bin ich ein wenig übel, aber gar nicht krank geworden, ob wir gleich Sturm hatten. Zu Nachen blieb ich, meinen Freunden zu Gesallen, zwei Tage; daher kam ich gestern Abends erst hier an. Meine Freude bei der Ankunft ist durch den Anblick meines lieben Wizenmann sehr gestört worden. Er hat sehr abgenommen und ist low spirited. Ich sage nichts von meiner vereitelten Hoffnung, Dich diesen Herbst hier zu sehen. Mir ist, als wenn die Sache sich noch anders wenden müßte.

Der ..... hat mir eine meine Vorstellung weit überstreffende Schilderung von dem Hasse und der Verachtung der Berslinischen Philosophen gegen das Christenthum gemacht. Er hat z. B. den .... sagen hören, man dürse jetzt nur nicht nachlassen, und in zwanzig Jahren werde der Name Jesus im religiösen Sinne nicht mehr genannt werden.

Der grimmige Proceß, welchen die Berliner Monatsschrift dem D. Stark an den Hals geworfen, scheint mir, was den Hauptgegenstand betrifft, ganz leer an Beweisstücken. Daß man in unsern Zeiten nach durchlöcherten Brunnen geht, die kein Wasser haben, und sich vom Keller auf den Boden und vom Boden in den Keller schick, kommt mir sehr natürlich vor, und läßt sich ohne Erypto-Jesuitismus begreisen. Mendelssohn hat einmal hierüber sehr vernünftige Gedanken in der Monatsschrift geäußert, glaubt aber am Ende, dem Unglück würde bald abgeholsen sein, wenn man nur wieder ansangen wollte, die Wolssiche Philosophie mit Ernst zu treiben.

<sup>1) 1</sup> Cor. 8, 2.

## Rr. 80. Hamann an Jacobi. Königsberg, ben 23. August 1786, am Tage Zachäi.

Rein David ist mehr hier! Kein Jonathan ist blieben!

Mir fallen diese zwei Berse aus meiner frühen Kindheit ein, wo ich sie mit unermüdetem Bergnügen mir vordudelte. Das Lied weiß ich nicht mehr, aber die Weise war ein bekannter Gassenhauer zu jener Zeit.

Unser vertrauliches Du hat lange geschlafen, mein lieber Fritz, und es ist die höchste Zeit, daß ich es auswede. Ein mittelbares und indirectes widerstand meinem Geschmack und Eigensinne. Nun laß mich wieder plaudern unter vier Augen vom hundertsten ins tausendste, einholen was ich versäumt habe, und abmachen, was theils rückständig, theils für die Zukunft übrig ist. Zuvörderst wünsch' ich Dir mit einem Bewillsommungskuß zur überstandenen Wallfahrt neuen Genuß der häuslichen und einheimischen Freude und Ruhe in P., wo Du alles wohlbehalten und gedeihlicher wieder gefunden haben mögest.

Dein Johann Georg und sein Pendant sind krank gewesen. Bleibe des einen liebreicher Bater und des andern großmüthiger Freund, und laß den Himmel für beide sorgen und walten.

Die Freude in Münster 1) ist bald verwelkt. Alles Fleisch ist wie Gras, alle Güte und Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blumen — aber Eins bleibt in Ewigkeit 2). — Ich hatte mir beisnahe vorgenommen, nicht mehr in Sprüchen zu reden. Der Parder kann aber seine Flecken nicht wandeln 3). Diesen Sonntag trete ich in mein 57stes Jahr und den vorigen habe ich meine Andacht geshabt. Ich gehe nur einmal des Jahrs; bei meiner disherigen Unstuhe hat es länger gewährt. Nach verrichtetem Gottesdienst sing einen Brief an Dich an. Kaum hatte ich mich hingesetzt, so kam mein Sohn mit der Nachricht zu Hause, daß Kraus eben mit der Post angekommen wäre und sich noch ein wenig ausputzen wollte,

<sup>1)</sup> fiber bie Geburt bes balb barauf gestorbenen Sohnes.

<sup>2) 1</sup> Petr. 1, 24. 25.

<sup>3) 3</sup>er. 13, 23.

um bei mir zu sein. Er hat sich 5 Wochen im Oberlande umgetrieben. Mit dem Schreiben ging es nicht recht fort, und ich nahm mir vor, die ganze Woche nicht auszugehen. Den Morgen darauf entschloß ich mich, wenigstens das Montagsgebet abzuwarten. Sen da ich aus dem Hause gehen wollte, kamen zwei Boten, mir zu melden, daß die Thore geschlossen wären, und die Regimenter noch denselben Morgen schwören würden dem neuen Könige 1). Eine Art von Wehmuth und Schauder überfiel mich doch.

Alles lief nach Königsgarten, und ich ging aus der Kirche m meinem Freunde Hennings, der sich, Gott Lob, bessert, und sich pusebends erholt, aber wo nicht eine Lähmung, boch Schwäche ber rechten Seite wohl behalten wird, nahm daher auf die ganze Woche eventuellen Abschied und eilte vom Bachofe, so bald ich konnte, ju Mein Kopf war so voll, daß es mit dem Schreiben nicht Gegen Abend brachte Kraus seinen Freund Sommer fortwollte. zu mir. Wir siten im Garten, wie ber Postbote mir eine Abresse zu einem Backen brachte; es war zu spät, barnach zu schicken, und ich qualte mich den ganzen Abend mit dem Inhalt, um zu errathen, wo es herkommen möchte. Geftern ließ ich meine Abwesenheit auf die ganze Woche melden. Gleich darauf erschien das Bäckben. Es waren fünf Bücher von B. und das Fragment eines alten Briefes. 3ch lese diesen, ohne eine Splbe unter dem Dato der Absendung pu finden, und versparte das übrige zu meinem Geburtstagsschmause. Meine Unenthaltsamkeit ließ mir keine Ruhe, ich anticipirte alles, und habe noch alles zu einem neuen Schmause verspart. Diese halbe Woche ist also wieder vorbei, und ich weiß nicht, wo sie geblieben. Den Bienenschwarm in meinem Gehirn ohne eine Königin kannst Du Dir leicht vorstellen. Ein Wald rauscht in meinen Ohren, daß ich mein eigen Wort nicht boren fann.

Aus Beil. wirst Du, lieber Fritz, ersehen, daß ich den Willen gehabt, nach London zu schreiben. Ich habe Dir so bereits Porto genug gekostet, und ich wollte Dich dort nicht stören mit meinen umfruchtbaren Grillen, die ich daher lieber zurückbehalte.

Die Sterblichkeit meiner Schriftstellerei wird Dir auch schon geahnt haben. Ich nuß Dich also mit dem Leichenbegängniß meiner

<sup>1)</sup> Friedrich ber Große war am 17. August 1786 gestorben.

unzeitigen Geburt beschweren und Deinem ehrlichen Tiro die Mühe und Sorge beshalb überlassen.

Ich habe schon seit 2 Posttagen seinen letzten Brief erwartet, ber diesen Sonnabend vielleicht ankommen wird, um auch von ihm Abschied nehmen zu können und das Nöthige darüber zu schreiben.

Mens sana in corpore sano muß jetzt meine vornehmste Sorge sein. Bor 14 Tagen wurde unser Provincialrendant der Accise und Zollcasse aus dem Stegreif verrückt, und ich kann Gott nicht genug danken, daß ich noch Ueberlegung genug besitze, meine Narrheit zu sühlen und einzusehen. Sich schämen und ärgern macht die Sache nicht besser. Bileam's Künste und Beschwörungen helsen auch nicht. Geduld ist uns noth 1), alles zu überwinden und endlich den Sieg zu behalten.

Da meine Entkleibung und Verklärung einen so lächerlichen Riß wie Scarron's Wams am Ellbogen bekommen, wird die Hitze mich zu sehen, doch, lieber Fritz, etwas kühler geworden sein, und mit dieser Kühlung ist mir sehr gedient; aber um das Lehrgeld, was es kostet, thut es mir leid!

Seit dem 8. d. geht es mit dem Viscerat-Lavements besser und ich habe schon gegen 30 derselben comme il kaut durch den rechten Weg eingenommen. Wenn ich nur meinen unbändigen Hunger oder vielmehr Appetit etwas mehr einschränken [könnte]. Noch eine Erscheinung ist wichtiger oder gehört zu meiner Cur wenigstens.

Den 12. d. besuchte mich der junge Nicolai, des alten Vetters Sohn, der zu Danzig seines Baters Laden revidirt und eine Lustzeise gemacht hatte. Ich entschuldigte mich wohl in Ansehung eines Gegenbesuches, sprach aber doch den Morgen darauf bei ihm an, speiste den 14ten Mittags bei Deinem Namensvetter, der ein wirkl. Anverwandter von der Magenseite ist.

Borigen Freitag wurde eine Reise nach der Kanter'schen Papiersmühle in Trutenau verabredet; ich trat meinem Sohn meine Stelle in der Kutsche ab, und nach dem Mittagessen fällt es mir ein,  $1^{1}$ /2 Meilen zu Fuß zu gehen. Ich, der ich in der Stadt ermüde, von einem nur etwas entsernten Besuch, hielt es kaum für möglich, dieses Pensum zu absolviren, und hatte schon meine Maßregeln genommen, unterwegs im Fall der Noth liegen zu bleiben und meinen Gefährten Raphael weiter zu expediren.

<sup>1)</sup> Sebr. 10, 36.

Um 2 ging ich aus, und um 5 bin ich da, zum Wunder der ganzen Gesellschaft, wurde gezwungen, meines Sohns Stelle in der Kutsche auszufüllen, und fühlte mich stark genug, auch den Rückweg zu Fuße gethan zu haben; begleitete den jungen Better mit seinem Gefährten Fellner aus Frankfurt am Mahn nach einem öffentlichen Garten, wo Concert gehalten wird, und kroch im Finstern zu noch größerem Ebentheuer ohne meinen Stock, den ich meinem Sohn gegeben hatte, nach Hause; ging den Tag darauf zur Beichte und hätte vor Freuden weinen mögen über den Vorrath von Krästen, den ich mir nicht zugetraut. Es glimmt also noch Feuer unter der Nicke. Der junge Mensch hat hier viel Beisall gefunden, eben so aufmerksam als zurückhaltend, ein würdiger Successor seines Vaters.

Borgestern hat Hippel einen Schmaus ihm zu Ehren gegeben, und, wie ich höre, ist er bereits abgereist. Es thut mir leid, daß Kraus ihn nicht gesehn, bei dem er einer Vorlesung über den Homer beiwohnen wollte, wie er gestern auch bei Kant gethan. Auch diese Erscheinung ist nicht überslüssig gewesen, mich in Ansehung meiner Autorschaft zu orientiren.

Bartholomäi.

Kraus kam noch gestern wider meine Erwartung, um mir und sich eine Diversion zu machen. Er bot mir eine Recension der Resultate an, die ich für meine ausgeben sollte, wozu ich auch willig war. Die Schwierigkeit sah er selbst ein, diesen Betrug wahrscheinslich zu machen. Ich übernahm alles auf meine Gesahr, und hätte diese Arbeit gern von ihm gesehen, weil wir alle dabei gewonnen haben würden. Die lateinische Zeitung verdarb uns das Spiel. Er dachte auf dem Lande über das ganze Problem zu arbeiten; hat aber dort so viel zu beobachten gesunden, daß er an kein Studiren hat denken mögen, und kaum in seinem Homer etwas hat lesen können.

In der Gegend ist auch eine kleine Loge von dem System, das zu Berlin so gebrandmarkt wird. Er ist selbst Freimaurer, hat sich aber abgesondert. Ich habe vielleicht zum reden und auch hören Anlaß gegeben.

So sehr ich ihn auch als einen seinen, klugen und ehrlichen Mann liebe, so ist etwas heterogenes in unserer Natur, daß wir uns einander nicht recht trauen. Als Prosessor und Senator der

Akademie ist er ein eben so verdienstvoller als von seiner Hypochondrie geplagter Mann bei seinen Arbeiten und seiner Dienstfertigkeit, daß seine Launen Nachsicht fordern.

Wie ist es möglich, lieber Friz, daß Du niemals an Deinen liebenswürdigen Hausgenossen, den Resultatenschmied, gedacht hast? Ich habe dem Tiro den Empfang der 6 Exempl. bescheinigt, die den 7. Juli noch viel zu früh zwar für mich, aber nicht für meine Freunde, Hippel, Schesser, Kraus, Nicolovius und Brahl ankamen. Letzterer ist vorige Woche incognito nach Berlin gereist ohne Urlaub und Umstände, um selbst die Zusätz des Gr. Mirabeau zur Uebersseung des Eincinnatus-Orden abzuholen.

Ein guter Freund aus Curl., der dort was zu suchen hat, nahm ihn in seinem leichten Fuhrwerk mit; er hat einen alten Schooßfreund an einem Pensionair des Königs, der sein Leib= und Bundarzt ist, wollte in 4 Wochen hier sein und bildete dem Director ein, daß er blos nach Westpreußen gehen wollte.

Mein schwärmender zwischen Catholicismo und Herrnhutianismo schwankender Freund Maher, dessen ich sonst gedacht haben werde, kam von seiner geheimen Expedition aus Deutschland zurück, ging nach Eurland, um vermuthlich mit Frau und Kind es bald wieder zu verlassen. Er brachte mir von Häfeli zwei prosaische und eben so viel poetische Kleinigkeiten mit vom Oberhosprediger des Marces, worunter das stärkste die Briese über die neuen Wächter der prosessantischen Kirche, worin der alte Greis mir in manchen zuvorgeskommen. Auch Wasius hat mir durch Waher sein Bereinigungsbuch und Aussichten der Seele zugeschickt, mit dem Austrage es zu lesen, welches ich auch gethan und thun müssen, ohne mein Borurtheil durch diese Gefälligkeit gebessert zu haben. An einer neuen Ausgabe des ersten wird gearbeitet, das meines Erachtens weder ärger noch besserten kann. Was aus der Gährung herauskommen wird, gehört auch zu Gottes Geheimnissen, die man abwarten und anbeten muß.

Worin die neue Epoche sich auszeichnen wird? Der Held starb also wirklich den 17ten, den Tag vor meiner wunderlichen Wallsahrt nach Trutenau. Er hat zwei Anfälle vom Schlage gehabt. Was sür eine Lebenswärme, was für ein Lebensseuer muß in seiner Natur gewesen sein!

Seinen Orden soll er dem Minister Bergberg vermacht haben.

Ein sehr rührender und ihm ganz ähnlicher Zug — Hundestreue mit hündischem Lohn zu svergelten ?].

Er war ein Mensch, ein großer Wensch in der Kunst, seines Gleichen zu regieren. Er war ein treuer Knecht seines Herrn und Ichs. Trot seinem guten Willen zu einem Antis, wurde er durch ein Schickal und Misverständniß ein Meta-Macchiavell. Aus der Eichel mußte eine Eiche werden; zu welchem Bau diese dienen wird, beruht auf dem Willen des großen Baumeisters, der kein saber incertus ist.

Beim Allgemeinen benkt jeber an sich selbst. Kaiserlink und ber Herzog von Holstein sollen schon nach Berlin abgereist sein. Auch ich armer Tropf dachte an meine Reise, besann mich aber, daß ich weber schreiben noch reden kann. Ein mir unbekannter Candidat hielt mir vorgestern das Gebet über 1. Petri V, 7. Am Sonntage wurde ein Lied ) von allen Senioren gesungen, das mir beinaße ganz unbekannt geworden war, in jeder Zeile ein treffender Pseil für mich. Es fängt an:

Jefu, meiner Seele Leben, meines Herzens höchste Freub'.

Der siebente Bers schließt sich:

Niemals hab' ich mas begehret; war es gut, ich bines gemahret.

— Trotz einer Erfahrung von 56 Jahren — benn Phryges serio sapiunt \*) — wässert mir noch immer der Mund nach der verbotenen. Frucht der Erkenntniß dessen, was gut und böse ist \*3). Wenn es gut ist, daß ich verstumme und mein Leid in mich fresse, wenn es gut ist, lieber ein pythagorischer Maulasse \*4) als sophistischer Kämpser zu sein, warum soll ich ein qu'en dira-t-on selbst meiner liebsten Freunde sürchten? Das Senstorn meines Glaubens und Gewissens ist mir heilig, und Du ehrlicher Fritz! hast mir diesen Knüppel selbst angelegt. Bezahl' also sür die beiden Wochen die

<sup>1)</sup> von M. Chriftian Scriver.

<sup>2)</sup> lleber bieses einer sehr alten Comobie bes Livius Andronicus entnomment Spriichwort f. Erasmi Adagia und S.'s Schr. II, 16; III, 182; VII, 345.

<sup>3) 1</sup> Moj. 3, 3.

<sup>4)</sup> Bgl. H.'s Schr. II, 16.

Druckfosten für 2 Bogen und suche meinen B., der freilich am unschuldigsten sich verhalten hat, zu einer gleichen Großmuth für die 2 übrigen zu bewegen. Der Dominus Politicus Crispus möchte mir auch gern mit seiner flachen Hand etwas zum Denkzettel geben, er hat aber wenigstens Mitleiden mit meiner geballten Faust, die ziemslich gelähmt ist. Wenn die Sache Salamin und Carthago betrifft, so schämt sich Cato keines Solöcismi. Ein Jack with a . . . hat mich in einen Morast geführt, aus dem ich mich mit Lebensgesahr herausarbeiten muß. Mein Plan war einsach und gerade; wie ich in den Wirbel und Schwindel gerathen din, mag D. Herz anatomissiren und physsologisiren.

Bon Curiren und nicht Discuriren ist die Rede bei mir jetzt. Ohne Praxis ist alle Theorie eine taube Nuß, und die aufzubeißen, hab' ich meine morschen Zähne zu lieb. Aussichten der Seele nennt Wasius seine Lieder in Prosa.

3ch las dieser Tage in einem Buche: der Grund aller Ueberipannung ist Leidenschaft, Schwäche; und abermal: Inftinct von Leidenschaft zu unterscheiden, ist das Meisterstück des . Verstandes. Trefflich! Idur Jammerschade, daß die tiefste Erfahrung von einer Erscheinung abhängt, und die höchste Bernunft auf ein Wortspiel hinausläuft. Freilich verliert Action und Handlung alle männliche Bürde durch weibische und findische Passion ober Leidenschaft. Warum ist es aber in den verschiedensten Fällen wahr: Wenn ich schwach bin. jo bin ich ftark? 1) Berftand und Erfahrung ist im Grunde einerlei, wie Berstand und Anwendung einerlei sind. Woher kommt die Berschiedenheit des Gegensates? Beruht das ganze Geheimniß umerer Vernunft, ihrer Antithesen und Analogien in nichts als einer licentia poetica, zu scheiden, was die Natur zusammengefügt 2), und zu paaren, was sie hat scheiden wollen, zu verstummeln und wieder zu flicken? Der auf bem Stuhl faß 8), kann allein die wahrhaftigen und gewissen Worte sprechen. mache alles neu! All' unser Lallen und Nachahmen ist Nonsens.

She ich es vergesse, muß ich noch, liebster Frig, um Berzeihung

<sup>1) 2</sup> Cor. 12, 10.

<sup>2)</sup> Matth. 19, 6.

<sup>3)</sup> Offenb. 21, 5.

Gill emeifter, Samann's leben V. - Briefe.

bitten wegen der unverschämten Zumuthung, in England Rechfrage zu thun um Swedenhorg's Arcana, oder wie das Ding heißt. Eben war deshald Hartin. wir auf dem Dache, und er drang so inständig in mich und war von Deiner Gefälligkeit so überzeugt, daß ich mich hierin übertölspeln ließ. Hast Du einige Erkundigungen deshald ein gezogen oder noch mehr besargt zur Abmachung, oder hat es Dir au Muße und Gelegenheit gesehlt, Dich darum zu bekümmern: in melde mir doch, daß ich ihm Bescheid geben kann. Er hat sich auf meim erste abschlägige Antwort noch nicht zufrieden gegeben, sondern seim Anerbietungen erweitert, die mich noch mehr abschrecken. Mein Gemüth ist wenigstens ganz frei in Ansehung dieser Sache. — Seim Schwägerin Mme. Courtan ist seit fünf Bochen bei ihrer Schwester in Villau und wird in einigen Tagen erst erwartet.

Nun heißt es, ber neue König hätte seinen eigenen Orben dem Min. Herzberg umgehängt. Gezielt habe er lange darnach. La vie de M. Turgot von Condoroet enthält viel Metaphysik und hat mir einige vergnügte Stunden gemacht.

Die gute Fürstin hat wegen meines Urkaubs intercediren wollen. Von dem Ersolge weiß ich nichts. Alle die Krisis zu meinen Reise und Schreiberei sind nöthig gewesen und werden heilsam sin mich sein. Abel ist zu fruchtbar, um Deinem philosophischen Aumdnier furchtbar zu sein. Biester hat Kant den Empfang seiner Absandlung über des M. Orientiven bescheinigt, aber nichts mehr. Von Start weiß seine Familie hier auch nichts. Sein und mein alter Freund Penzel ist auch mit seinem Dio Cassius einmal herausgerückt.

Du wirst auch Ruhe zu Deiner Arbeit nöthig haben zur neuen Ausgabe des Sp. "Büchleins, des Hemsterhuis — Gott gebe Dir Frieden und Kräfte und laß Dich nicht vergeblich arbeiten. Ich erwarte doch wenigstens Antwort auf diesen Brief. Ich muß mid absondern, um mich zu sammeln. Schreib' also bloß im Nothsall Mit dem Gebrauch der Mittel werde, so lange ich Hossimung habe. etwas auszurichten, fortsahren müssen und mich mit dem neuen Jahr zu mehr Bewegung zwingen, die ich eben so sehr als Umgang ver abscheue. Nichts als Umstände, von denen ich nicht Meister bin, haben über mich Gewalt, weil es mir an aller Kraft in mir selbst und meinem Willen sehlt.

Ich umarme Dich unter ben treusten Bunschen für Dein ganges Hans, und bitte Geduld zu haben mit Deinem schuldigen Mephisbojeth Taugenichts God mend him!

Um meinen Kopf zu erleichtern, hab' ich noch heute an Tiro geschrieben. Erhalte ich noch etwas, worauf zu antworten nöthig ist, so werde es nachholen. Jeht ist Ruhe mein Unum Nocessarium <sup>1</sup>), das ich als ein Alter und Patient nöthig habe. Bei aller meiner Trägheit von außen, ist alles in Bewegung von innen. DEUS juvadit.

## Rr. 81. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 27. August 1786. Dom. Pharisaei et Publicani.

Liebster Friz, ich erhielt im August 1783 Deinen ersten Brief und gestern Morgen statt des neunten, den mir Tiro d. 4. d. verssprach, den nächsten Dienstag zu schreiben, den 49sten von Deiner Hand, die ich sogleich erkannte und als über eine Erscheinung erschrack, weil ich selbige für eine Antwort auf mein Willsommen ansahe, das ich Dir vorigen Dienstag geschrieben hatte. Ich traute meinen Augen nicht, und sah vorher nach dem Siegel, auf dem mir ein Rad in die Augen siel, und weil ich es verkehrt hielt, so schien mir die jungsräuliche Sphing der leibhafte Iron zu sein.

Es hatte mit dem Räthsel folgende Bewandtniß. Ich war die ganze vorige Woche zu Hause geblieben, und da siel es mir vorsessern ein, auch Deinen ganzen Brieswechsel in Ordnung zu bringen. Diese Beschäftigung wirkte auf mich wie die Dulcamara, und brachte mich in einen außerordentlichen Schweiß und Wallung. Mitten in dieser Arbeit erhielt ich Deinen jüngsten Brief, und weil ich die ganze Folge mit rother Dinte numerirt habe dis auf das kleinste Zettelchen und Blättchen, von Deiner Hand mit Bleistift geschrieben, so war der süße Wein, an dem ich beinahe 3 Jahre genippt hatte, auf einem Zuge in mein Gehirn gestiegen, und Du kannst Dir das abentheuerliche Spiel meiner Phantasse leicht erklären.

Nun, ich freue mich abermal, daß Du mit Deinem alter Ego

<sup>1) &</sup>amp;uc. 10, 42. Vulgata.

und begleitenden Reise-Engel nach Wunsch und Herzenslust alles in Nachen und Pempelfort wieder gefunden hast bis auf den armen Aumönier, mit dessen Sinn und Schickal ich leider nur zu sehr spupathistire.

Ich habe Dir Unrecht gethan, als wenn Du gar nicht an diesen Genossen Deiner Philosophie gedacht hättest. Zweimal hab' ich ihn als Magister im Borbeigehn angeführt gefunden und der ist der Wzm., um dessen Fragment über Matthäum Dich unser Alc. eine mal mahnte. Aus Discretion mich näher zu erkundigen, verzais ich meiner Neugierbe, mich nach dem Namen und Logogryphen desselben zu erkundigen, weil mich beide stutzig gemacht hatten.

Ich schließe, daß mein kleiner Bruder Georg wieder hergestellt und wie ein genesender Kranker sich doppelt besser befindet. In der Silhouette, die Meister Tiro von ihm gemacht hat, sind ich so viel homogenes mit meiner Physiognomie, daß ich seit länger als 8 Tagen auch ansange, corpulent zu werden und Dir meinen Jungen mit seinen Storchbeinen zum Tausch überlassen möchte. Wir kathalzen und alse Tage in puncto der Cardinal-Tugend, von der ich ein mehr als platonischer Liebhaber in abstracto bin, die mir aber in concreto das Zweideutigste entre chien et loup ist — und dann wetteisern die beiden Virtuosen in einem Duetto von stotternden und stammeln den Trillern, die ihm nachtheiliger als mir sind. — —

Braucht Dein jüngster Sohn auch das Kämpf'sche Mittel um mit welchem Erfolge? Würden sie nicht auch dem Autor, der mit selbst seine Noth gebeichtet, zuträglich sein? Mit dem 12. Lavement machte ich den Bersuch, sie kalt einzunehmen, welches dem Gefühl nach wohlthätiger für mich ist.

Wir hat das Rejultat geahnt, was Dein Prometheus nicht voraussjehen können. Ich fürchte mich daher desto mehr, angesteckt zu werden durch meine bisweilen zu empfängliche Einbildungskraft. Ich traue dem Eisen nicht so bald, wenn es einmal roth geworden ist. Der Titel war mir schon verdächtig und Deine Ankündigung in der Borrede 1) auch ein viel zu heißer Prei für das partheiische Publikum. Hierin scheint mir eine kleine Üebereilung von beiden Theilen

<sup>1)</sup> In ber Borrebe ju ber Schrift: "Wiber Mendelssohns Beschuldigungen". f. Jacobi's Werte IV, 2. S. 169 ff.

geschehen zu sein, wegen der naben Verbindung, die dem Publico tein Geheimniß bleiben tann. Bon mir bat feine Seele ben Namen des Berfassers erfahren. Außer dem ersten flüchtigen Ueberblick hab' ich noch einmal das Buch gelesen. Die ersten hundert Seiten kamen mir ebenso unverständlich vor, wie das erstemal. Daß die Resultate von keinem blogen Kandidaten, sondern einem Mann herkamen, der idon eine Art von Meisterrecht erbalten zu baben schien; bierin waren beide Mal meine Eindrücke sich ähnlich. Meine Freunde glaubten gegen bas Ende mehr Schwierigkeiten gefunden zu haben. Tot capita, tot sensus! Ich war das zweite mal, wie ich es las, in Ernst frank, und es fehlt mir noch an allem, um mitreben zu können. Ich verstehe noch zu wenig von Spinoza, noch weniger von Hemsterhuis, und eben so wenig Deinen Brief an den letzten über den ersten. Nicolovius hat sich die Lettre sur la sculpture verschrieben, die ihm 21/2 Rthlr. fostet. Dieses erste Werk im Original wird mir vielleicht einmal Dienste thun, da ich es so lange behalten kann, als ich will, die Manier dieses außerordentlichen Mannes zu fassen, den ich mehr bewundern als schmecken oder vielmehr genießen kann, benn seine ganze Philosophie scheint mir mehr Manier und Schönheit als Bahrheit und Natur zu sein.

#### Den 23ften September.

Ich habe brei Briefe und eben so viele an unsern B. angessangen, war so unverschämt, diesen Morgen den vierten von Dir, herzenslieder Jonathan, zu erwarten und mich darauf zu frenen, aber zugleich entschlossen, wenigstens die schuldig gebliedenen Antsworten mit dieser Post abzumachen. Nun ist die Unruhe einmal hier überstanden, und der König gestern früh wieder abgereist, ohne ihn gesehen, noch mich um das geringste bekümmert zu haben. Dein Soster Brief kam den 6ten und Nr. 51 den Tag vor dem König an. Da war Fener im Dach, zum Glück aber selbiges mit Stroh bedeckt und die Glut hörte bald auf. Gott weiß am besten, was diese ganze Woche über in meinem Gemüth vorgegangen ist. Ueber die Standhaftigkeit Deiner Freundschaft und über ihre unwandelbare Zürtlichkeit muß ich schweigen. An keine Winterreise ist zu denken. Mit diesem Jahre geht das zweite Decennium meines öffentlichen Lebens zu Ende. 1767 wurde ich welscher Charon, 1777 Paachofs

verwalter, 1787 halte ich zum drittenmal um Erlaubnis zur Reise an.

Dein erster Brief Nr. 49 kam eben ben Tag barauf an, als mein letzter abgegangen war. Ich bankte Gott für biesen fleinen Umstand, ber mich in meinem ganzen Concept irre gemacht batte. 3ch hatte schon 2 cassirt und setze diesen auf dem Anfang des britten fort. Du hast Recht, daß ich bei der Revision Deiner Briefe umem Mag. Prometheus zweimal genanut gefunden babe. Der Mann ist mir immer wie ein Dous ex machina aufgefallen. 3ch wollte bei Gelegenheit mich nach ihm erkundigen — das kann ich mich noch riemlich klar erinnern, hab' es aber vergessen. 3ch bab' es mir nicht wollen merken lassen, wie sehr ich mit ihm sympathisien, und halte mich jetzt für so verstimmt und erschlafft, daß ich jeden feinen und stärkern Geschmack burch meinen Beifall zu beleibigen Die Kämpf'schen Mittel hat Dein jüngster Sohn gebefürchte. braucht, mit welchem Erfolge? Sollten sie dem Bruder Freiwilligen nicht auch gut thun? Ich bin jetzt über 86 und benke mit dem Ende bieser Portion über 100 zu kommen. — Hätte ich Bewegung und könnte meinen Hunger ein wenig mäßigen, so würde alles besser gehn. Weil ich aber nicht arbeiten kann, so muß ich wenigstens essen und schlafen, wenn ich nicht aus der Haut fahren soll guod Deus avertat.

Den 24ften.

Ich habe mich den ganzen Tag vom Morgen bis zum Abend herumgetrieben und komme müde und matt nach Hause. Den Anfang machte ich wider alles Bermuthen bei unserm geheimen Rath und Stadtpräsidenten Hippel, bei dem Kr. Deutsch mit seiner Frau logirt, denen ich ganz fremde geworden bin wie Scheffner, der aber nicht nach der Stadt gekommen.

Es ist mir doch recht lieb, dieses Schaarwerk abgemacht zu haben, und recht traurig, das aus Wohlstand thun zu müssen, was man aus Freundschaft recht füglich und mit ganzem Herzen leisten kann. Wein letzter Gang war zu der Baronesse, der ich mein achtes Bierteljahr für meine Tochter pränumerirt, das in dieser Woche zu Ende geht. Meine Absicht war zugleich, etwas Zuverlässiges von unserer Veränderung zu erfahren, weil ich mich die ganze Woche bloß mit dem öfsentlichen Gerüchte hatte behelsen müssen, und mich um nichts

selbst bekümmert hatte. Der Herr ist beinahe von Bettelschriften erstickt worden. Jedermann spricht von großen Beränderungen in unserm Fach. Ich glaube also nicht übel gethan zu haben, daß ich abgehalten worden bin, mich in dieses Gewühl zu wagen, und diese werdenten dern meiner Unvermögenheit habe ich die Klugheit meines Entschlusses zu verdanken. Unser Kant ist außerordentlich von Minister Herzsberg unterschieden worden, und man spricht, daß er eine Stelle bei der Academie der Wissenschaften erhalten wird.

An dem Tage, da ich Ihren letzten Brief erhielt, bekam ich gegen Abend den Sopt. der Berliner Monatsschrift zu lesen, die mir eine schlechte Nacht zuzog. Was dem Publico für blauer Dunst gemacht wird! Der October wird das Erwartete liefern, welches sich auf das Gemeinwesen beziehen soll. Das kaiserlingksche Haus hat ein Anlehn von 150/M. Thir. bekommen auf 30 Jahr ohne Interessen.

Crispum habe ich beute besucht, weil ich ihn die ganze vorige Boche nicht gesehen, ungeachtet er sich vorgestern armelden ließ, und begegnete ihm heute. Er hat diese Woche an mich gedacht, und sich meine Rube gewünscht. Wie unsere Wünsche auf unserer Unwissenheit beruhen! Brahl ist schon über 10 Tage hier, ich habe ihn aber nur im Borbeigeben gesehen. Er hat sich vorzüglich in Engel's Gesellschaft gefallen, bon bessen Launen ihm Biefter keinen guten Begriff gemacht batte. In Berlin geht bas Gerücht, daß Du, lieber Ionathan, an Garve geschrieben und ihm Anecboten gegen Nicolai und die Berlinische Synagoge angeboten bätteft; Sailer hätte ein Gleiches gethan; Garve aber hätte Nicolai bavon Nachricht gegeben; Biester hatte dies geläugnet, aber die Sache so erklart, daß Garve bies an einen Freund in Sachsen gemelbet, ber bieses wieber, wo nicht an Nicolai ummittelbar, doch an einen Berkiner verrathen hätte. Ich halte alles für ein Mährchen; boch wünschte ich zu wiffen, ob Du mit Garve in Berhindung stehst.

Heute ist Geburtstag des Bielgeliebten. Gott gebe, daß det Titel nicht ominös sein möge für Preußen, wie er es für Fr. <sup>1</sup>) gewesen. Uns ist alles veriprochen, aber unter Bedingungen, welche

<sup>1)</sup> Bien aimé war ber Titel Endwigs XV.

vie Erfüllung unmöglich zu machen scheinen. Das Iveal der vorigen Regierung, welches zu Berlin so lügenhaft blendend ausgestrichen wird, ist von einer Seite so niederschlagend, von der andern so täuschend, daß wohl alles im vorigen Geiste bleiben, wo nicht ärger werden wird. Es geht mit dem guten Willen wie mit dem Morgenroth nach dem Sprüchwort.

Aus Riga habe 2 Briefe erhalten, aus denen ich Dir einen Auszug mittheilen muß. Weil der eine mit der Post, der andere mit einem Fuhrmanne ankam, der jüngste also vor dem ältesten ohne Anzeige des letzteren, wurde ich wieder irre gemacht. In dem vom 19. August st. v. heißt es, daß, wenn Sie schon auf der Rückreise wären, seine Bitte um Swedendorg's arcana coelestia wohl zu spät kommen würde. Ihre Antwort sollte es entscheiden, ob er das Buch noch übersetzen lassen würde. Bekäme er nicht das Original durch Ihre Güte, so würde er es als einen Wink ansehen, daß er es uns übersetzt liegen ließe.

Unterm 26. Aug. st. v. schreibt er, daß Reich's Correspondent in London 18 Guinees dafür forbert. "Das dünkt mir zu viel, und ich möchte fie gern wohlfeiler haben. Ich weiß, daß die Bücher in London at second hand um ben halben Breis verkauft werben. Seben Sie also so wohlfeil wie möglich diese arcana coolestia, mit zu verschaffen. Wenn indessen alle Stricke reißen, so bin ich auch ju ben 18 % bereit. Das Gelb foll burch Barez und Sohn von Berlin, wohin es beordert wird, gefandt werden. Sie wissen, daß ich barin nicht fäumig bin. Gesandt wird es an Grotel nach Leipzig, der es an die Behörde spediren wird und das je eher je lieber, weil ich gern künftige Oftermesse schon etwas bavon überset haben möchte. Da in Deutschland überall fahrende Bosten geben, so kann das Buch am besten wohl verpackt und Hertel nach Leipzig mit der fabrenden Bost gesandt werden, auch Folgendes aus Engl. Schriften 1. The history of Greece by Mitford; 2. Richardson Dissertation on the Litterature etc. of the Eastern Nations; 3. History of Gr. Britain written after a new plan by Robert Henry; 4. Gibbons History of the decline and fall of the Roman Empire; 5. Hands letters of the Chevalerie; 6. An Examination of Dr. Crawfords Theory of heath in combustian by Will Mergan; 7. Osservations on the animal Oeconomy and on the abuses and use of diseases

by Gardiner (printed for W. Crosch) 784; 8. An Essay on the nature and cure of the phthisis pulmoralis by Th. Red (for Cadell in the Arand) 1785. Diese lettern Sachen gehen sämmtlich entweder directe hieher oder, wenn's dies Jahr an Schiffen mangelt, wie es wegen der späten Jahreszeit der Fall sein könnte, so gehen sie auf Hamburg an Buchbinder B. G. Hoffmann mit der Instruction für diesen, daß er sie mit erster Gelegenheit über Lübeck Adresse, Herrn Wern. Rock' für mich absende."

Auf diesen Brief, den ich den 14. erhielt und gleich beantwortete, habe ich ihm geschrieben, daß ich mir wegen des ersten Auftrags bereits viel Borwürfe gemacht hätte wegen Ihres kurzen Aufenthalts in London und also Ihnen unmöglich mehr zumuthen könnte. Ihre liebreiche Erklärung erlaubt mir wenigstens, Ihnen dies alles mitzutheilen und Ihrem Gutbefinden zu überlassen. Weil ich diesen um mich verdienten Mann nicht ex propriis gefällig sein kann: so würde das wohl das letztemal sein.

Den ältern Brief erhalte den 21. d., und darauf habe ich noch nicht antworten können, werde ihm aber melden, daß ich mich erstreiftet, mit diesem letzten Auftrage, damit er sich wenigstens darnach richten kann und Ihre Antwort abwarten, ehe er weiter geht.

Den 25ften.

Ach mein Seelen-Jonathan! Wie habe ich mich an Lavater's Predigten über Philemon erquickt! Ich fing sie mit dem letzten Ausust an, und glaubte, daß er über den Jonas das Beste, was er iagen konnte, gepredigt hätte. Ruth, Jonas und Philemon sind meine Lieblingsbücher im A. und N. T. Den Salomo hab' ich und die Herzenserleichterung gar zweimal, selbst gekauft, und zum Andenken von ihm.

Ich habe eine Apologie gegen Markard im Sinne gehabt und mich geirrt, wie es scheint. Die hab' ich zu lesen gewünscht. Benn doch die Ziehen'sche Predigt darunter wäre. Ein Freund hat mich so inständig darum gebeten; der erste polnische Lehrmeister meines Joh. Michel und hab' sie ihm versprochen, aber tot. vergessen. Ich muß es aber so machen, daß noch etwas selbst zu plaudern übrig bleibt. — Freund Schenk ist kein Tiro sondern ein Rupertus [expertus?] sich die Schwächen einer armen Autorseele zu Nutze zu

machen. Der Stab ist einmal gebrochen und kann nicht mehr gang gemacht werben. Hab' ich nicht so viel Zaubereien wie Bileam angewandt, mich gegen Herder anathematisirt und verflucht, eben deshalb ben Druck unüberlegt angefangen, um mich selbst zu binden Es fehlt mir also nicht an Stacheln im Gemüthe, und zu zwingen. die mir keine Rube laffen. Meine ganze Natur emport fich, die gebruckten Bogen anzuseben. Wer Gottes Ehre liebt, dem ift auch im Ernft um die Ehre feiner Freunde und ihr Boblgefallen und um Frieden zu thun, nicht Del in's Feuer zu gießen ober mit bem Schwert Ohren und Rasen abzuhauen wie S. Petrus turz vor seiner Berläugnung that. Zu meiner Gesundheit und Arbeit, wem ich nicht blos wie ein Fauler wünschen soll, gebort Rube. allen meinen Besuchen ein Geschäft und Beruf zu Grunde liegt, will ich es auch jetzt mit meinen Briefen halten, und nehme, wie ich es mit Einl. gethan, von Dir Herzens = Jonathan, Abschied. daß auch aus allem nichts werden und herauskommen sollte, so wird bieses die schönste Arbeit für mich sein. Aber Dein Wille geschehe!

Hab' ich Anlag zu schreiben, so werb' ich nicht saumselig sein. Sollte ber Ausbruch der zu erwartenden Beränderungen auch biesen Plan stören, so gebe ich auch Nachricht. Meine Art und Weise ist es nicht, Wind zu machen, wie alle meine bisherigen Bersprechungen Wind geworden. Gestern Abend verunglückte mir w meinem großen Herzeleid das 84. Lavement. Diesen Morgen ift es dafür ersetzt worden, ohne daß ich eine natürliche Deffnung erwarten konnte. Also 84 und diesen Abend 85. Lobnt es wohl, bergl. elendes Geschreibsel zu lesen; aber ich kann nichts anderes, als was mich beschäftigt, Gedanken und Sinn. Wie ber Ropf, so die Faust oder die 3 Schreibfinger — daß mir selbst vor allem ekelt und graut und natürlicher Weise auch jedem Leser, wie man beuer fagt, unbefangenen Lefer. Die Wahrheit wolle uns alle frei 11 und nüchtern machen! Freund Ruprecht und Freund Prometheus, und wenn ich ja ber größte unter euch sein soll, so. will ich es auch durch meine Schwachheiten und Thorheiten sein, ohne Abbruch ber

<sup>1) 30</sup>h. 8, 32.

Liebe, der Hoffnung und des Glaubens of all denominations. Schreib' mir zu meiner Erquickung und Stärkung in der Wüste, wo ich lieber Ohr als Stimme zu sein wünsche, ohne auf Antwort zu warsten als die Bedürfniß und Nothwendigkeit mir zur Pflicht machen nach meinem . . . . . . und stricten Gewissen für Cameele und Mücken <sup>1</sup>). Gott segne Dich und die Deinigen wie die Meinigen. Mein Joh. Michel geht übermorgen in sein 18tes Jahr. — Ersgänze doch die Mängel der Beil. durch Deine Hermeneutik. Ich umsarme Dich — —

Johann Georg.

#### Rr. 82.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 4. Sept. 1786.

Ich habe Deinen Brief, lieber Herzensvater, und kann es nicht aussprechen, wie ich Dich habe und halte. Du sagst in dem nach kondon bestimmten Briefe vom 22. Juni, es hätte Dich befremdet, daß ich nicht gegen Dich eben die Freimüthigkeit ausübte, die ich Lavater'n bewiese. Lieber, ich bin immer freimüthig gegen Dich; nur daß ich, im Entgegengesetzten des Tadels, den Ausbruck meiner Empsindungen in Absicht Deiner immer schwäche und das mehrste ganz verschweige. Du bist mir ein gewaltiges Zeichen; der Hamann, den ich mehr als liebe, der mir Andacht einslößt und mein Herz zum Glauben stimmt, der ist kein Hirngespinnst, und ich kein Thor, der nur eine Wolfe umfaßt.

Wenn Du mir auch nicht der unverletzliche wärest, der Du mir bist, so hättest Du dennoch wegen Deines Entschlusses, den sliegenden Brief unvollendet zu lassen, kein qu'en dira-t-on von mir zu befürchten gehabt. Wenn Du ihn aber auch dem Publikum nicht geben willst, was hindert Dich, wenn Dir wieder gute Stunden kommen, ihn bloß für Deine Freunde zu vollenden? Es ist Wisdegierde von einer guten Art und sonst nichts, die mich so herzlich wünschen läßt, Deinen Plan ausgeführt zu sehen.

Dein Brief, ehe er ankam, hat mir die Zeit recht lang werden lassen, aber ich bin nun auch recht wohl mit ihm daran. Ich wüßte

<sup>1)</sup> Matth. 23, 24.

kaum, einen von Dir erhalten zu haben, den Du so mit Liebe, Geist und Segen getränkt hättest. Wahrlich, Lieber, Du bist nicht allein gut zu Fuß, wie Du mit dem Gange nach Trutenau bewiesen hast, sondern es steht überhaupt mit Dir noch ganz wohl. Jedes Wort, das Du über den verstorbenen König sagst, zeugt von Lebenssülle und Abrahamitischer Samen-Energie.

Mit Wizenmann's Gesundheit geht es wieder besser. Er stute und erschrack, da ich verkündigte, Du wollest den fliegenden Brief unvollendet lassen. — Die Jenaer sind gar zu schlimme Bögel, daß sie mich zwischen dem blinden und dem Kantischen Glauben in die Mitte stellen. Den Kantischen Glauben kann ich unmöglich auf mir sigen lassen. Ich möchte eben so wohl den Verdacht, ich weiß nicht welcher Sünde auf mir haben.

## Rr. 83. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 28. Sept. 1786.

Herzenstieber Fris. Gestern d. 27. Sept. trat mein Michael in sein 18tes Jahr. Ich hatte mich den ganzen Monat lang auf diesen Tag gefreut, der aber nicht geseiert wird, als daß ich den ganzen Tag zu Hause zubrachte. Zum Frühstück wurden wir mit unferm kleinen Thomas . . . . fertig. 3ch ermannte mich zu einer Arbeit, vor der ich mich bisber gescheut batte, und an die ich nicht ohne Berdruß benken konnte. Gegen Abend, wie ich im besten Schusse bin, kommt ein Brief von Däunster, vom 7. dieses, worin alles dasjenige enthalten war, was Du mir unterm 4. vorläufig gemeldet hattest und worauf ich seit dem 16. geantwortet. Tot et tanta negotia 1) sind für mich allein wichtige Ursachen, mich nicht in dem Schritt zu übereilen. Die geheimen Schreiber haben genug auf meine Lands leute geflucht, die den neuen Landesberrn überfallen und belagen Allein in dem Gewühle, wie es noch jetzt ist, würde meine Bittichrift erbrückt und erftickt werden. Eben die Bescheidenheit glaube ich der großmüthigen Fürstin und der noch höhern Mittelsperson iculdig zu fein. 3ch überlasse Dir dies Gefühl, meiner Unwürdigkeit für eine so ausnehmende Huld und Gnade auszudrücken, weil id selbst nicht im Stande bin, auch unserm lieben B. zu banken.

<sup>1)</sup> Hor. Epist. II, 1, 1.

Geborsam ist das angenehmste Opfer 1) in den Augen desjenigen, der ins Berborgene siehet und öffentlich vergilt. ich erfahren und hoffe es noch augenscheinlicher zu erleben. von ungefähr; warum muß an einem so kritischen Tage nach neun verlorenen Monaten — nonum prematur in annum 2) sagt Horaz — die Liebe zu meinem fliegenden Briefe wieder aufwachen? 17. December v. 3. setzte ich zuerst die Feber an. 3ch bin gestern bis in ben zweiten Bogen gekommen, muß aber meine Kräfte zu Rath halten, wenn ich nicht wieder verwildern soll. Ein Brief von meinem Freunde wird ein Labsal für mich sein, aber die Antworten muß ich schuldig bleiben. Habe die Freundschaft, wie ich bereits gebeten, meine lette Einlage mit bem, was ich Dir geschrieben, an meinen Buchholz zu erganzen, dem es eben so geht, wie mir; jo bald es auf's Schreiben antommt, fehlt es mir an Worten, meine Gedanken auszudrücken, die unterdessen verfliegen und verrauchen. 3ch glaube auch, daß die elende Witterung eines so feuchten und tühlen Herbstes meine Lebensgeister zu einer Reise gedämpft hat, und auch diese hängen von Ihm ab, der Wolfen, Luft und Winden giebt Wege, Lauf und Bahn 3). Also manum de tabula und Bebentzeit zum Schritt in bas Heiligthum des Cabinets.

Dem Tempelherrn de la Haye de Launay soll auch der Urlaub abgeschlagen worden sein, indem er, sagt man, so dumm gewesen, gleich beim Antritt der neuen Regierung anzuhalten.

Sollte meine Autorschaft durch die jetzige Palingenesie eine neue Gestalt gewinnen, so din ich meinen Freunden und Feinden, solglich auch mir selbst, diesen letzten Bersuch meiner Kräfte schuldig. Batersland und Mutterkirche sind die beiden Angeln meines Patriotismus.

Ich habe mehr zu beschneiden als zu slicken. Auch mein einziger mir übrig gebliebener Freund Crispus soll an meiner Arbeit keinen Antheil knehr nehmen; ich will meine reine Haut zu Markte bringen. Geht's nicht; desto besser, wenn man alles gethan hat, sich als einen unmügen Knecht ) zu erkennen. Hier liegt doch aller Weisheit Ende, wie dort ihr Anfang.

<sup>1) 1</sup> Sam. 15, 22. Matth. 6, 4.

<sup>2)</sup> Hor. ad Pis. 338.

<sup>3)</sup> Aus bem Liebe: "Befiehl bu beine Wege."

<sup>4)</sup> Luc. 17, 10.

Ich muß mit dem 90. Lavement zu Bette eilen und habe mm alles für heute gesagt, was ich zu sagen im Stande din. Höre nicht auf, mich zu lieden, mit mir Geduld zu haben und mir so oft Du kannst zu schreiben, mir in Ansehung der Austrüge nach London Bescheid zu ertheilen, meine Unterlassungssünden gegen Diotima 1) und Alc. auf Deine Schultern zu nehmen und für meine Entschließungen des morgenden Tages bedacht zu sein, auch auf keine Antworten Rechnung zu machen, als wo Ausnahmen mir nöthig scheinen werden. Ich din unter 1000 (leider in Gedanken) und bestelle so viel Grüße am alse die Deinigen, — denen ich wie Dir selbst Gesundheit, Freude und Frieden wünssche prasenumerando allensalls die zum devorstehenden A S R 87 von mir und meinem lucubrirenden, schlasenden und spinnenden Gesindel

Dein großer Heiliger mit dem Lindwurm 3. G.

#### Mr. 84.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 5. October 1786.

Endlich einmal wieder ein Brief von Dir, lieber Herzensvater. Aber der herrschende Ton darin hat etwas finsteres und trübes, das mich mit schwermüthig macht. Ich habe seit einiger Zeit einen Fluß im Ropfe, ber mich periodisch peinigt. Die Schmerzen fangen Morgens gegen vier Uhr an und lassen erst im Nachmittage nach. Ich kenne dieses Uebel unter allerlei Gestalt schon lange. Die Aeru wissen ihm keinen rechten Namen und es scheint außer dem Birkungs treise ihrer Mittel zu liegen. Wenn nur besseres Wetter fommen wollte! Die feuchten Sturme bringen mich um. Um 9ten b. D., ba ich wegen meiner Schmerzen noch zu Bett lag, wurde mir unversehns Dohm gemeldet. Er hat etwas in seinem Wesen, bas sid mit dem meinigen sehr verträgt. Er ist gutmutbig und offenbernig, für ben Deismus freilich eingenommen, aber seine politischen Grund fate stimmen mit ben meinigen überein, und er scheut sich nicht, biefen Grundfätzen gemäß, frei zu urtheilen. Einige Tage nach ibm et schien ber Schweizer Müller. Das Gesicht, die Gestalt, ber gange Ausbruck dieses Mannes hat etwas, das mir widersteht.

<sup>1)</sup> Fürftin Galligin.

hat er mich durch seinen umfassenden und tiefen Blick in den Rusammenhang ber Geschichte sehr angezogen. Ich begleitete ihn am folgenden Tage trok meines franken Kopfes nach Cöln, und wir blieben ausammen bei Dohm bis Montag frühe. Dohm wurde mir bei biefer Gelegenheit noch lieber, mit Müller aber konnte ich mich gar nicht amalgamiren. Nach ber Bernunft hätte das Ding umgekehrt sein muffen. Aber es giebt nach allen Pradicamenten und Prädicabilien ein gewisses a posteriori, das über alles a priori triumphirt. Ich hatte Müller sehr gebeten, Heinse wo möglich zu Mainz anzubringen. Kaum ist er zurück, so schreibt er mir, daß es gelungen sei: Beinse sei Borleser des Churfürsten. Mir war Heinse's Berforgung durch eine Verkettung von Umständen und Begebenheiten wohl nicht eigentlich zur Bflicht gemacht, aber doch so auferlegt worben, daß ich mir nicht herauszubelfen wußte. Unser gegenseitiges Berhältniß war brückend wegen ber gänzlichen Berschiedenheit unserer Sinnes- und Denkungsart, so bag wir beibe nicht wenig barunter litten.

Absit omen! rief ich aus, da ich in Deinem Briefe las, Du hättest die jungfräuliche Sphinx meines Siegels sür den leibhaften Irion angesehen. Laß mich dei dieser Gelegenheit Dich an Dein Bersprechen erinnern, mir ein nov orw, welches ich, wie Du dehauptetest, von Mendelssohn und zwar sündiger Weise gesordert hätte, zu geden. Ich habe Lavaters Predigten über Philemon noch nicht ganz durch. Bieles, sehr Vieles davin erquickt auch mich. Aber was ist Erquickung in einer Krankheit wie die meinige? — Wie habe ich nicht gestredt! Wo habe ich nicht gesucht? Ich sand, nur anders eingehüllt, mein eigenes Elend, mein eigene Armuth, bald mit, bald ohne Quacksalberei; und ich werde nur bald 44 Jahre alt.

Daß ich Garve'n Anecdoten gegen Nicolai und Genossen angebeten hätte, ist grundfalsch. Ich habe aus Beranlassung meines Berlegers ihm ein Exemplar meiner Rechtsertigung geschickt und in Beziehung auf S. 97 dieser Schrift ihm von dem Urheber des Mährchens von eindrechendem Catholicismus Nachricht gegeben. Mein Brief sorderte nicht einmal eine Antwort, und ich erlaubte Garve'n, von der darin enthaltenen Nachricht jeden Gebrauch zu machen, den er für gut hielte, auch ohne dabei meinen Namen zu verschweigen. Garve hat mir in einem freundschaftlichen und verbindlichen Tone

geantwortet. Ich sehe der Entwickelung dieser Sache ganz ruhig entgegen.

Tausend Grüße von Wizenmann. Warum Du ihm den Namen Prometheus beigelegt, wissen wir nicht recht. Er fährt fort, sich zu erholen.

### Rr. 85. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 5. October 1786.

Lieber Herzensfritz! Wenn Du mir auch unhold wärest und nur der Fluß aus dem Kopf ausgefahren ist, über den Du in Deinem letzten Briese klagtest. Mit jedem Posttage beinahe wünsche ich mir, einen von Dir zu sehen. Mein letztes ist auch rein liegen geblieben, nicht aber durch meine Schuld. Daß ich arbeite, sieht Du aus Beil., die es mir unmöglich fällt, besser abzuschreiben. Freund Tiro wird meine Hand wohl lesen können.

Mein äußerliches Ansehen hat sich sehr durch die Eur gebessert, und ich habe seitebem zugenommen und ein rundes Gesicht betommen. Montags mit dem 101. Lavement einen Halt gemacht, die mir zu lange währt. Nun mein grimmiger Appetit wird durch Reisen gebrochen werden und durch Zerstreuung des Gemüths, das durch die elende Jahreszeit noch mehr litt. Seit gestern ist der himmel ein wenig klarer, aber die Wettergläser sallen schon wieder so stark wie möglich. Die Wege müssen inpracticable sein und meine Einbildung scheitert schon, wenn ich sie mir in Gedanken vorstelle. Ich kann so wenig Kälte als eine geheizte Stube ertragen, und diese Zwischenzeit greift mich sehr an.

Das Berl. Blättchen schreibt schon viel von Beränderungen in unserm Fach, aber nicht zu meinem Trost. Es ist also nicht blos um meinen Urlaub sondern um meine ganze Lage zu thum, deren Beränderung ich nöthig sinde gegenwärtig zu erleben Ich mag sehn, wo ich will, so sinde ich noch nichts, warum mir etwas gerenen oder meinen gesaßten Entschluß umstimmen könnte. Unsere Erwartung besserer Zeiten dürste schwerlich in diesem Leben erfüllt werden.

Den 25. October.

Nach 20 Tagen bin ich im Stande, das Blatt umzukehren, und mache heute den ersten Versuch, einen Brief zu schreiben; da ich heute und besonders vor 8 Tagen mit Briefen von Dir, mein lieber Fris Ionathan, erquickt und gelabt worden bin. Gott Lob, daß Dein Kopfweh aufgebort hat; ich kenne das Uebel nicht aus Erfahrung, jo wüste und schwach mein Kopf ist, habe aber so viel andere leiden Beinahe hatte ich einen irreparabel bummen Streich gemacht. Mich überfiel d. 5. d. ein Flußfieber, daß ich nicht wieder schreiben fonnte. Den ganzen Tag barauf liege ich im Schlummer, behelfe mich mit ein wenig Habergrüte und somit schlaf' ich wieder ein, befinde mich im Stande gegen Abend aufzustehen. Sonntags fühle mich beinabe ganz munter, bin so unvorsichtig, Abendbrot zu essen und nehme den Tag barauf ein Purganz ohne an bas Fluffieber zu denken, das nicht ganz, nicht halbzeitig geworden war. Laß mich wieder gelüsten an diesem Tage, wo ich mir vorgenommen hatte, enthaltsam zu sein, etwas zu effen. Raum bin ich fertig, so überfällt mich ein Fieber mit der Phantasie, als wenn sich ein kalter Beist auf mich legte. Dies war Mittags d. 9. Zu meinem Glück fall' ich darauf wieder in einen tiefen Schlaf, der bis nach dem Dienstag gegen Abend anhält, wo ich mich wieder zu ermuntern ansing, und während der Zeit scheint meine Natur die crisin glücklich überstanden zu haben. Es stand alles so still und seierlich um mich herum, daß ich mich wunderte, ohne daß ich vom Gerinasten etwas Man war fast für mein Leben, wenigstens für eine schwere Krankheit besorgt gewesen. Ich habe mir schon einmal die Gicht durch ein unvorsichtiges Aberlassen und Fluffieber, ohne es zu wissen, jugezogen und bin auch dies Uebel durch den Gebrauch ver Dulcamara zu einem ganz andern Behuf glücklich los geworden. Rum habe ich ein ander Experiment meiner Einfalt gemacht, das noch ärger hätte ablaufen können, durch eine Purganz im Fluffieber. Mittwochs den 11. fam mein Fluffieber zum Ausbruch mit einem Krampf und Husten, der mich zum Ersticken zusammenschnürte und wieder zu zeriplittern brobte. Endlich bekam die materia peccans durch alle Schleusen ihren Ausfluß. Der Graf Kaiserlingk besuchte mich, und da ich mich wegen meines Apparatus entschuldigte, schickte er mir 26

ein Quispoldoor [?], das eben zur rechten Zeit kam, wie ich's am nöttigssten hatte. Ich bin wie neugeboren, seit dem Freitag im Stande aufzustehen, aber so erschrecklich matt, daß ich mich noch gar nicht erholen und zu Kräften kommen kann. Außer ein paar Bomitiven habe ich fast lauter Hausmittel gebraucht — All' mein Kämpsiches Embonpoint ist verschwunden.

Den 14. kam der Oct. der Berl. Monatsschrift, habe sie aber erst den 20. zum Frühstück lesen können mit solcher Alteration, das ich es wagen müssen, ein paar Gläser kalt Wasser zu trinken — nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Urtheile, die ich darüber gehört, und die so wenig mit dem meinigen übereinstimmten. Ig glaube, daß Krankheit mehr an meiner Empfindung Schuld gewesen; denn sonst ist der Inhalt dieser Schrift sehr wichtig für mich.

Meine ganze Natur scheint sich geändert zu haben, und ich bin völlig hergestellt bis auf den Mangel an Kräften und Lebenswärme. Seit Sonntag esse ich wieder Fleisch; alles, was ich genieße hat den Goschmack von Ambrosia. Mein Hunger ist nicht so unbändig, aber doch scheint meine Entkräftung aus dem Magen zu kommen. Ih habe heute Glaubersches Salz eingenommen, aber ohne Wirkung. Uebrigens scheint auch diese Krankheit eine herrliche Zubereitung auf meine Reise zu sein, an die ich mit dem Ansange den neuen Jahres mit allem Ernst denke; spätestens in Gesellschaf Hartknochs.

Ich schreibe, lieber Fritz Ionathan, alles durcheinander, dem mein Kopf ist schwach und voll. Um ihn ein wenig zu wetzen, habt ich diese Woche Ferguson of the fall and Termination of the Boman Republic zu lesen angefangen, und bin eben mit dem 1. Buch der Hälfte des ersten Vol. sertig. Arbeiten kann ich noch nicht, und es unterhält mich auf eine angenehme Art ohne Anstrengung.

Ich freue mich, daß Du von dem Hauptübel erleichtert bist, im vorigen Briese blieb mir doch diese Besorgniß in potto. Gott gebe doch auch dem lieben Wizenmann bessere Gesundheit, ich möchte ihn noch gern in Deinem Hause sehen und ihn da genießen. Mein Michael hat mir diese Woche einen Fund gemacht an Deines Wizenmann Beiträgen zum christlichen Magazin. Ich nannte ihn Resultatenschmied und wollte dies dadurch gut machen, daß ich ihn in einen Prometheus verwandelte ohne eine andere Nebenidee, als seine Lei

den, die er sich zugezogen. In Berlin soll man ihn gar für einen sanatischen Atheisten halten; ich begriff dies nicht, bis man mir sagte, daß dort Atheisten wären "alle, die der Bernunft absprächen das Vermögen Gott zu erkennen, und eine andere Quelle als die Philosophie suchten". Wenn er nicht darüber zu lachen im Stande ist, so sage es ihm lieber nicht.

Meine Urtheile beruhen vielleicht oft auf meiner besondern Laune und Lage. So las ich Lavater über Philemon in einer Dürre der Seele, wo ich glaubte, alles Gefühl von Freundschaft, Erkenntlichkeit und Moralität verloren zu haben. Das Mitgefühl, dessen ich fähig war, gereichte mir zum Troste, und ich konnte mir selbst Rechenschaft geben von meinem außerordentlichen Geschmack an diesem kleinen Briefe, den manche keiner Stelle im Canon werth halten. Mit dem ersten Theile der Borlesungen über das N. T. ging es mir eben so. Die beiden folgenden Theile haben nicht den Eindruck in mir gemacht, aber ich unterstehe mich noch nicht, zu urtheilen und warte mit Berslangen auf die Fortsetzung.

Meinst Du, lieber Fritz Jonathan, daß es Andern besser gehe 118 Dir mit Deinem Christenthume? Wundere Dich also nicht, daß Du allenthalben Dein eigen Elend sindest. Mit solchen Gesinnungen, josse ich, ist man nicht weit vom Neiche Gottes 1), das nicht μετά καρατηρήσεως kommt, Luc. XVII<sup>2</sup>). Hast Du gesucht? hast Du sestrebt? hast Du nichts als zerlöcherte Cisternen gesunden? Num o versuche es ein Vierteljahr mit Stillsein und Hossen, um mit Deinem 45sen stärker zu werden. Fürchtet euch nicht, stehet sest und ehet zu. — Der Herr wird für uns streiten und wir werden stille ein. Exod. XIV. 3) Genug für heute.

Den 26. October 86.

Ohngeachtet meiner willigen Natur hat die Arznei gestern nur in einzigmal und spät gewirkt. Die Nacht ist schlechter als die vorige gewesen, ich habe dennoch heute zum erstenmal früher wie bisher aufstehen können.

<sup>1)</sup> Mart. 12, 34.

<sup>2)</sup> Bere 20.

<sup>3) 2</sup> Mof. 14, 14.

Du machst mir Vorwürfe, die mehrsten Puntte unberührt gelassen zu haben. Ich habe daher Deinen 30. Brief von neuem Die Hauptsache war Deine Rachricht aus Münster. durchgelesen. worin Du mich auf den Brief von unserm 1. B. verweisest, dem ich bisher eben so wenig darauf antworten können. Was könnte ich in dem Tumult meines Gemüths darüber schreiben. Es war doch allei geschehen, daß ich Gebrauch davon machen sollte. Nun war die Frage: welchen? Gleich zuplaten und zufahren? Deral. Unliegen machten mich behutsamer, und achtsamer, um nichts zu verderben, und mit desto mehr Anstand und Ueberlegung zu Werfe zu gehen. 36 habe keine Weltkenntnig und mache keine Ansprüche darauf; aber meine Grundjätze und Empfindungen fann ich nicht verläugnen, und es thut mir nicht leid, ihnen treu geblieben zu sein. Drei Beichwüre oder 3 Pfeile stecken in mir, die mir feine Rube laffen. Mein Urlaub zur Reise, die jetige Reformation, insofern selbige auf meine gang Lage Einfluß haben fann und dann meine leidige Autorichaft. drei hangen zusammen, wirten in einander und find sich im Wege Eine Krifis, die nicht von mir abhängt, muß alles zur Reife bringen.

Mir ist jetzt kein anderer Schritt übrig als ins Cabinet u geben; denn nach den Gesetzen ning ich unmittelbar beim Könige die Erlaubnig juchen zu einer Reise aus dem Lande. Wenn ich Vortheil und Genuß von dieser Reise für meine Gesundheit und Gemüthe rube haben foll, jo muß ich mit gutem Gemissen und obne Unrube oder Sorgen die Reise thun. Mit dem nächsten Jahre habe ich 20 dem Könige gedient, die Hälfte als Uebersetzer, die andere als Backhofverwalter. 3ch habe in Anschung meines Dienstel jo viel auf dem Herzen, daß ich mich nicht entbrechen kann, Minister darüber reinen Wein einzuschenten. Dixi et liberavi animam meam. Brahl hat diesen Schritt ichon gethan und es ist mir lieb, einen Vorgänger zu haben, nach dem ich mich richten fann und den Erfolg rielleicht abwarten. Man hat seinem Borgänger bei der letzten Reduction 5 Athlr. Monats entzogen, da er von allen 4 Accise Einnehmern die größte Arbeit bat, also gegen alles Recht und Billigkeit; wie man in Berlin ganz blind auf's Geradewehl ohne Kenntniß der Sache durchzuschneiden gewohnt ift.

Was meine Autorschaft betrifft, so habe ich zwar über die vier abgedruckten Bogen den Stab gebrochen, aber die Sache selbst liegt

mir mehr am Herzen als jemals, und ich habe all' die Feuer- nnd Wasserproben nicht umsonst ausgestanden, sondern bin desto mehr gestählt worden in meinem Vorsatz. Ich nehme an Deinen Aufmunterungen, lieber Ionathan! vielen Antheil, aber den Sporn hat
tein Autor nöthig und hierin bin ich eben so sehr Autor als Mensch,
und schäme mich dieses Bekenntnisses nicht. Was ich mir selbst und
dem Publico schuldig bin, oder wenigstens für eine Schuld ansehe,
muß mit dem letzen Heller geleistet werden. Wie meine Autorschaft
einen Ansang gehabt, so mag sie auch ein Ende nehmen.

Lieber nichts, wie halb! Die Art, wie ich mich gegen meinen ältesten Freund Herder darüber manisestirt, ist mir noch heute so heilig, als denselben Augenblick, da ich es schrieb und so lange ich nicht durch bessere Einsichten überführt werde, daß ich seit dem 17. Dec., wo ich die Feder ansetze, in einem Taumel gelebt, ohne bisher von selbigem nüchtern geworden zu sein. Alles, was ich zu Ansang dieses Briefes geschrieben, gilt nicht, weil ich die Beilage noch einmal durchsehn und ins reine schreiben will.

Von Kant's Abhandlung 1) konnte ich damals eben so wenig schreiben bei aller Mühe, die ich mir gab, mehr und etwas bestimmstes davon zu ersahren. Was ich ersuhr, schrieb ich. Ich habe sie jett selbst gelesen, und bin eben so klug, wie ich gewesen bin.

Was sie für Eindruck bei mir gemacht, hab' ich Dir schon gemeldet, Kraus hat mir die Kälte und den sansten Ton so empfohlen und es verdroß mich, weder eins noch das andere darin sinden zu können.

Ich las den Sonntag Ehlers Winke mit ziemlichem Interesse an dem Ton dieses Mannes; gegen das Ende überfällt mich ein Unwille, ohne recht zu wissen wie und warum? Ich konnte mir selbst den Grund meines Berdrusses nicht erklären. Meine erste Arbeit war, dies Buch von neuem durchzugehen, um mir wenigstens Rechensichaft von meinem Gefühl geben zu können. Es läuft alles auf die sesuissiche Chicane hinaus mit der Zweideutigkeit des Worts Vernunft. Ich begreise in aller Welt nicht, wie so ein paar Männer wie Kant und Ehlers aus einem Ton pfeisen, und sich einer so plumpen List bedienen, ühren Gegnern aufzubürden, als wäre von der Vernunft

<sup>1)</sup> Bemertungen zu Jacobi's Prüfung ber Menbelssohn'schen Morgenstunden in Kant's Werten, herausgegeben von Rosentranz I, 390—98.

vie Rede, die Gottes Gabe und der Character der Menscheit ist; und daß selbst Erispus sich durch einen solchen Schein der Sanstmuth und Kälte blenden lassen kann. So sehr diese ganze Sophistern in die Augen fällt, so schwer ist es, das rechte Ende zu sinden, um sie in ihrer Blöse darzustellen. Die Leute reden von Bernunft, als wenn sie ein wirkliches Wesen wäre, und vom lieben Gott, als wenn selbiger nichts als ein Begriff wäre. Spinoza redet von einem Siet, causa sui und Kant von einem Subject, causa sui. Ge diese Misperständniß gehoben wird, ist es unmöglich, sich einander zu verstehen. Weiß man erst, was Vernunft ist, so hört aller Zwicspalt mit der Offenbarung auf. Ich kann aber darüber nicht schreiben, weil ich mir selbst noch nicht Genüge thun kann. Ich hoffe aber und werde wenigstens nicht eher ruhen, dis ich mit gehöriger Deut lichkeit alle diese verworrenen Vegriffe auseinander setzen kann.

Du erinnerst mich an ein Versprechen, lieber Friz, von dem ich nichts weiß, Dir ein nor ora zu geben, welches Du gesorden und zwar sündiger Weise gesordert, wie ich mit Mendelssohn de hauptet haben soll. Das ist auch dunkel für mich, bringt meint Einbildungskraft wie Deine eigene auf, und zerstreut mich in him und herbenken ohne Frucht. Wo hab' ich das Versprechen gethm und diese Behauptung? Stoß mich mit der Nase drauf, wenn is bitten darf, so hart, wie möglich, und erkläre mir das Räthsel. Es schwant mir so etwas, aber ich weiß nicht was, das Du nicht recht verstanden haben mußt.

Der Deutsche Merkur ist noch nicht hier und fommt sehr spät. Die Göttingsche Anzeige in puncto ber Resultate habe ich schon besorgt

Vorigen Sonntags schickte mir Reichardts Schwager seinen brief an Mirabeau mit der Nachricht, daß eine Krankheit, von der er sich aber schnell erholt, ihn auf der Reise nach Paris überfallen und selbige rückgängig gemacht hätte, und daher von ihm bis auf den Frühling ausgesetztwäre. Die ganze Anecdote vom Frachtbriefe verstehe ich nicht und kann den Witz, der darin liegen soll nicht mit Lavater reimen.

Ich bin diesen ganzen Nachmittag durch Besuche gestört worden und liege meiner Erschöpfung an Kräften beinahe unter. Heinse ill boch der Berf. der Laidion. Ich kenne den Mann sonst weiter nicht.

<sup>1)</sup> nämlich Reicharbt's.

Dohn wurde mir einft als sehr geiziger und eigennütziger Mann besichrieben. M. Plessing, den ich hier während seines Ausenthalts tennen sernte, wußte die Hössichkeit nicht genug zu rühmen, womit er ihn in Berlin aufgenommen hatte. Sie waren vermuthlich Glaubensgenossen. Mit Müller's Bruder, der sich bei Herder aufshielt, din ich in Berbindung gewesen, die seitdem gänzlich aufgehört wie mein ganzer Briefwechsel. Er schrieb mir damals viel von seinem Bruder, von der gänzlichen Beränderung seiner Denkungsart, welche in der Umarbeitung seiner Geschichte merklich sein würde. Diese neue Ausgbe ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen. Der Ausenthalt in Berlin schien ihn ehemals ganz imprägnirt zu haben. Ich genieße nur ein Buch, so lang ich es in der Hand habe; so bald ich es weglege, bleibt mir nichts, als ein wahres Gespenst übrig.

Sobald ich nur kann, werde ich an die Abschrift meiner Umsarbeitung Hand anlegen. November und December ist bestimmt, Deine Bücher, Spinoza's Moral, und Hemsterhuis und die Resultate von neuem zu lesen. Bielleicht bitte ich mir im Nothfall Ersläuterungen über dassenige aus, was ich nicht zu verstehen im Stande bin.

Man erwartet hier mit seber Post die neue Beränderung im Militair, womit der Ansang gemacht werden soll. Biester soll wirklich ein Monitorium wegen St(art) erhalten haben, und man zweiselt hier gar an der Erscheinung des Nov., welches mir unwahrscheinlich vorkommt. Daß seine Schrist i) mit dem neuen Jahre aufhören würde, hat sich B. selbst geprophezeit. Auch sagt man, daß nichts ins Cadinet könne, sondern alles an seine Behörde sogl. gewiesen werden soll. Hippel hat auch mit dieser Post sein Geh. Raths Diplom bekommen.

Haft Du bes alten Cartesianers 2) sein Cogito erhalten? Ich vermuthe nicht, daß er mit seinem Sum fertig geworden ist. Den Meßkatalog habe ich auch diesmal nicht selbst gelesen; mein Sohn mußte mir Rechenschaft geben einen Abend, da ich noch zu schwach war, selbst zu lesen. Was ich selbst sehe und lese, verschlägt nicht viel bei mir, geschweige, was ich blos höre.

<sup>1)</sup> Berliner Monatsichrift.

<sup>2)</sup> Sigwart.

Ich muß aufhören, lieber Fritz, und kann nicht mehr. Habe Geduld mit meinem Geschmier und zerstümmelten Brocken. Du wirst das Fehlende ergänzen und das übrige errathen können, auch alles zu Besten auslegen. Ich muß schlechterdings aufhören; so erschöpft bin ich. Sobald ich kann, schreib' ich wieder.

Wenn ich auch nicht arbeiten kann, bin ich nicht müssig, und ungeachtet aller Zerstreuungen hoffe ich meinen Endzweck nicht aus bem Gesichte zu verlieren.

Der liebe B. wird auch mein Stillschweigen recht auszulegen wissen.

Gott erhalte Dich gesund und alle die lieben Deinigen dazu und unsern Tiro. Mein Junge freut sich Deines geneigten Andenkens. Wir werden uns mit Gottes Hülfe einander sehen. — Im Schweiße Deines Angesichts, heißt es auch wohl; desto schwackhafter wird es sein, und besto gedeihlicher, so Gott will. Siehe, er ist's, der die Berge macht, den Wind schafft und zeigt dem Menschen, was er reden soll! stand heute in meinem Morgensegen und gehörte zu meinem Frühstick. Amos IV, 13. Gott sei mit uns allen.

Dein alter ἀπορούμενος ἀλλ' οὐκ έξαπορούμενος ') Sans Ge. Samann.

# Mr. 86. Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 4. Nov. 1786.

Ich war mir heute ganz gewiß einen Brief von meinem Jonathan gewärtig, aber mein Michael kam wieder leer nach Hause. Wenn nur nicht Hauptweh oder Krankheit an dieser Quarantaine Schuld sind, so will ich es mir gern gefallen lassen. Ich muß heute schuld sind, num meinen Kopf rein zu haben, weil sich der Wind wieder bei mir gedreht. Heute vor acht Tagen wurde ich mit einem unerwarteten Briefe von meinem Alc. B. erfreut und erquickt. Ich wollte gleich den Tag darauf antworten, aber es ging nicht von der Stelle, und ich besann mich endlich, an meiner außerordentlicken

<sup>1) 2</sup> Cor. 4, 8. ·

Mattigkeit und Ohnmacht selbst Ursache gewesen zu sein. Ich habe Magen und Kopf zu sehr angegriffen. Den 24sten v. M. sing ich den Ferguson an und wurde von diesem Buche so hingerissen, daß ich mich ganz selbst darüber vergaß. Meine Absicht war, mit dem Monat sertig zu sein, weil ich durchaus meine Arbeiten mit dem lausenden ansangen wollte. Die Qualität meiner Diät, welche der Arzt mir erlaubte, war schon von der Art, daß Erispus sich kreuzte und segnete. Der außerordentliche Wohlgeschmack hatte mich auch im Maß der Quantität verführt, und meine Leute, welche meine herkulischen Arbeiten gewohnt sind, hatten auch zu wenig Augenmaß und zu viel Rachsicht, aber mein gebücktes Sitzen und Lesen über den drei Quartanten thaten mir wohl den meisten Abbruch. Die drei ersten Tage der Woche zeichneten sich durch eine außerordentlich schöne Witterung aus.

Mittwochs den 1sten d. fühlte ich erst eine Erneuerung meiner Kräfte. Ich war eben im 6ten und letzten Buch des Ferguson, das mich ungemein interessirte, als Md. Courtan mit ihren Kindern zum Besuch kam, und ich den entlardten Moses Mendelssohn erhielt, über dessen Titel und besonders den Todderdruß ich den Tag vorher, wo ich ihn in der Zeitung las, mir den Kopf zerbrochen hatte, und eben nicht viel Kluges ahnete. Ich brachte noch denselben Abend den Engländer und die Schartese glücklich zu Ende und hatte auch denselben Tag einen eben so glücklichen Ansang mit den Kämpf'schen Bisceral-Mitteln gemacht. Vorgestern eilte ich, meine Antwort nach Münster zu Ende zu bringen, aber unter sehr widrigen Aspecten, daß ich selbst nicht wußte, was ich schrieb, noch recht weiß, was ich gesichrieben habe. Trot aller Vedenklichteiten ließ ich den Brief absgehen.

Weil doch alles Neue spät dorthin kommt, so dient hiermit, lieber Frig, zur vorläufigen Nachricht, daß der entlarvte M. M. von dem berüchtigten Prediger des Atheismus Schulz 1) ist, der durchaus feinem andern als sich selbst die Ehre lassen will, und weitläuftig zu beweisen sucht, daß der arme M. sich bloß an seinen philosophischen

<sup>1)</sup> Derselbe, bessen Schrift "Philosophische Betrachtungen", weil sie von Menbelssohn's Jerusalem handelten, zugleich mit Golgatha und Scheblimini als die dritte über diesen Gegenstand in der Allg. Deutschen Bibliothek recensirt wurde; val. H.'s Schr. VIII, 1. S. 384 ff.

Betrachtungen bat zu Tod ärgern können. Ohngeachtet bes Etels über den unschlachtigen Ton, kann man sich nicht des Lachens enthalten über die dumme Eitelkeit dieses Mannes, der wie ein Türk um sich haut und in jeinem Unfinn manchen treffenden Streich thut, ben bie Berliner von keinem andern so berbe bekommen batten. Auch hier heißt es: Non quis sed quid? Denn auch Rarren jagen die Wahrheit. Das Geschwätz dieses Mannes scheint nicht ganz Menbelssohn, bessen Religion im Grunde nichts grundlos zu sein. als Philosophie, und ihr Spstem eine Glaubens- und Gemissenssade für ihn war, mag freilich eben so wenig im Stande gewesen sein, die philosophischen Betrachtungen zu verstehen und zu verdauen, als eine Blutwurft oder ein Stück Schweinefleisch zu genießen. eine mag eben so laut über den Atheismus des Lessing triumphin haben, als sich der andere darüber wahrscheinlich geärgert hat Schulz beruft sich auf tundbare Zeugnisse, die er sich theils scheut, theils nicht nöthig zu haben scheint, namentlich anzuführen. Alle Deine Data und Reichardt's Anecdoten 1) werden weidlich von ihm gebraucht und angewandt, seine Spothese wahrscheinlich zu machen und auszuputen, und durch seine eigene Anklage sind die beiden Donnerskinder 2) völlig absolvirt und für unschuldig erklärt. ein sehr reicher Stoff au einem wirklich fomischen Nachspiel.

In der heutigen Hamb. Zeitung ist das zweite Stück des LXVIII der A. Bibl. angemeldet, worauf mir auch das Maul wässert, weil Deine und Deines Gegners Schriften recensirt werden. Unterdessen alles mit vollen Segeln weiter kommt, liege ich hier wieder vor Anker. Meine Absicht war, diese beiden letzten Monate des Jahres alle pu Deinen Schriften gehörigen Acten durchzugehen und mit dem neuen Jahre nach Berlin zu schreiben. Diese Woche hat es hier so viel Gerlichte gegeben, von denen wenigstens die Hälfte wahr ist, daß ich meinen Plan umkehren muß. De la Haye de Launay hat wirklich seinen Abschar, unserm Provincial Director. Alles soll auf den alten Fuß kommen. Das Accise und Zoll Sericht ist schon wirklich mit dem hiesigen Stadtgerichte combinirt und mit meinem Diensie

<sup>1)</sup> im Samb. Correspondenten.

<sup>2)</sup> Lavater und Jacobi, welche von den Berlinern des Mordes au Mendelssohn beschuldigt wurden; vgl. Mart. 3, 17 und H.'s Schr. VII, 124.

hat es so eine sonderbare Bewandtniß, daß ich es für unumgänglich nothwendig halte, mich selbst darüber zu erklären und die erforderlichen Erörterungen darüber zu geben. Ich habe zwar das Glück, einen alten Posten zu besitzen, er ist aber durch Regie so verstümmelt Mein Vorgänger hatte die Aufficht über Pachof und bas ganze Licent, batte Sit und Stimme im jetigen Admiralitätscollegio, das unter der Kriegs = und Domainen - Kammer steht. Man ließ ihm bloß den Packhof und sein altes Gehalt, behielt zwar den Titel eines Licentraths, mußte aber in keinem Connexe mit ber Kammer bleiben. Es wurde ein besonderer Licent-Inspector gesetzt als ein poste de confidence mit einem doppelten Gehalt, nämlich à 600 Thir. Ihm und dem Licent-Einnehmer wurden von ihrer freien Wohnung jedem if Stuben abgenommen gur Anlegung eines neuen Magazins und neuen Bureau. Man ließ ihm ein fleines Emolument von den Lootsen, ohngeachtet selbige zur Abmiralität und zum ressort der Kammer gehören. Ich habe mich um diese Kleinigkeit nicht bekümmert, weil ich mit keinem zweiköpfigen Abler etwas zu schaffen haben wollte. Durch Vermittelung bes ehrlichen Reichardts erhielt ich im Jänner 77 meinen Pachofverwalter-Bosten wider alle meine und jedermanns Erwartung und zum besondern Berdruß meiner beiden Nachbarn und Vorgesetten. Der Director hatte einen Menschen 1) vorgeschlagen, der ihm ein Capital zur Unterhaltung einer Fayence-Fabric vorschießen wollte, an ber er zu seiner Schande und ju seinem Schaben Antheil hatte. Mein anderer Nachbar, ber Licent-Inspector arbeitete für seinen bamals lebenden Schwiegervater. Die Erben meines Vorgängers machten eine Forderung von mehr als 900 fl. als Vergütung für den Garten 2c. Ich gab alles Preis, theils aus Noth, theils aus Grundfägen. Alles war gegen mich aufgebracht, und das Leben wurde mir im ersten Jahre recht sauer gemacht. Der Licent-Inspector ursurpirt vermöge eines Vergleichs die freie Wohnung des Licont-Einnehmers aus Liebhaberei zum Garten und hat die beiden abgenommenen Stuben wieder an sich gebracht, auch vermuthlich auf Königl. Koften in den alten und beften Stand setzen laffen. 3ch melbete in meinem Particulier-Briefe an ben bamaligen Rogissour unsers Departements Mr. Morinval meine

<sup>1)</sup> Sofrath Chrenreich.

Berlegenheit. Die Untersuchung wurde benjenigen aufgetragen, über die ich mich beschwert hatte. Die Resolution fiel natürlich zu meinem Nachtheil aus, ohngeachtet Morinval mit eigener Hand einige Ausdrücke gemilbert hatte. Durch diesen Vorfall wurde ich so aufgebracht, daß ich mir fest vornahm, niemals mehr an die Gen. Abministration zu schreiben. Daber tam es, daß ich erst meinen Urlaub durch die Direction suchte und nur in diesem Jahr mit schwerem Herzen mich an die Adm. unmittelbar wandte. Wie ich 76 meine Bücher mit des sel. Lindners seinen verkaufen wollte, und Gott selbst mich durch ein dazwischen kommendes viertägiges Fieber an diesem raschen Vorsatz hinderte, schrieb ich einen heftigen Brief an die W ministration mit Beilegung bes Catalogi. In biesem Schreiben zielte ich hauptfächlich auf Magnier, ben de la Haye de Launay zum Regisseur gemacht hatte, ber seinen Beförderer ebenso stürzen wollte, wie er bem ersten hiesigen Directeur d'Ambrun ben Hals gebrochen Weil diese Winke zufälligerweise sobald eintrafen und Magnier beim Könige kein Gebor fand, sondern fort mußte, scheint dieser Umstand auf de la Have de Launay Eindruck gemacht zu haben, baf man mich damals zu befriedigen suchte und Reichardts Bermittelung jo wirksam war. Wegen dieser und mehrerer Umstände wünschte ich, wenn Gott nur immer Rräfte dazu giebt, ins Cabinet wegen meines Urlaubs und zu gleicher Zeit an ben Minister von Werber wegen meiner ganzen Lage zu schreiben, damit er wenigstens mit Kenntnis ber Sache und ber Person zu entscheiden im Stande ist. meinem Kopf heißt es auch, wie von Gellert's Greise (ber kaum halb sein war) und ich hatte ihn ganz nöthig, um diesen Brouillon meiner ganzen Lage in ein anständiges Geschick zu bringen, daß es sich lesen und versteben läßt. Zu meinem großen Blück habe ich mich von Kindheit auf gewöhnen muffen, mitten im Tumult zu ar-Geräusch um mich halt meine Gebanken mehr zusammen als beiten. eine stille Einsamkeit. Ohne diesen Bortheil batte ich als Ueberseter unmöglich fort kommen können.

Dom. XXI.

Erispus besuchte mich gestern und lachte herzlich über meine häusliche Ukademie. Im Winter leben wir alle in zwei unmittelbar zusammenhängenden Stuben. In meiner ist die eine Wand mit Büchern bebeckt, und alle Tische und Winkel belegt. Zwei Betten sür mich und meinen Sohn. In der andern schlasen Mutter und die beiden Mädchen. Zwei kleine Bücherschränke und ein Clavier. Bormittags hat mein Sohn Stunde. Nach dem Essen kommt sein Freund Nicolovius, und sie lesen den Don Quixote im Spanischen. Dann kommt Kaphael bisweilen und schreibt ein paar Zeilen den Kindern vor, übt sich mit Michael im Französischen. Dann kommt hill, klimpert und singt den Nächael im Französischen. Dann kommt hill, klimpert und singt den Nächael im Französischen. Dann kommt hill, klimpert und singt den Nächael im Französischen. Dann kommt wieder zwei und machen sich über den Plutarch, wo Erispus, so oft er kann, präsidirt. Mittwochs und Sonnabends kommt ein polnischer Sprachmeister.

Kaum war ich mit dem Ferguson fertig, bringt man mir aus Eurland 2 schön geschriebene Handschriften Relazione del Sistema politico Economico e militare di S. M. S. und Origine e Titoli della Rl. Casa di Savoja cogli Acquisti fatti dalla medesima. Ich verstehe weder Italienisch mehr noch den Inhalt. Wäre ich im Stande, zu arbeiten und zu schreiben; so würde ich allen Plunder zum Henfer wersen. Nun hab' ich dergl. Ressourcen und Palliative nöthig, die im Grunde das llebet ärger und nur auf eine kurze Zeit dem Scheine nach erträglicher machen; daß ich aus Mangel eigenen Nachdensens mich, der Himmel weiß alles womit, zerstreuen und beschäftigen kann.

Borgestern wollte ich feiern; ich hatte mich an dem Briefe nach M. den Tag vorher zu Schanden geschrieben, und die Witterung war so traurig, daß das Tageslicht faunt durch meine doppelten Fenster burchschimmern tonnte. Auf einmal fielen mir Bestel's Fundamenta Jurisprudentiae naturalis in die Hände, welche schon wider meine Sitte fich ein halb Jahr bei mir umgetrieben hatten. Die Bhilojophie dieses Mannes ift der meinigen jo homogen, und der Stol so törnicht, daß ich faum wieder aufhören konnte. Kennst Du, lieber Fritz, den Mann? Er soll Professor in Leiden sein. Je mehr also in Deiner Sache vorgearbeitet wird, desto lieber und vortheilhafter ist es mir. Noch hat keiner etwas von meiner Materie und meinen Gedanken anticipirt, als der alte, würdige, zwei und siebenzigiährige Greis de Marees zu Deffau in seinen Briefen über die neuen Wächter der protestantischen Kirche. Ich habe nur das erste Heft; das 2te joll auch bereits ausgekommen sein. Ich kenne es aber noch nicht.

Je weniger mir zu sagen übrig bleibt, besto bequemer und vortheils hafter wird meine Nachlese sein.

Ich habe diesen Nachmittag zum erstenmal Luft geschöpft, und bin in Begleitung meines Sohnes längst meinem Garten gegangen. Diese fleine Bewegung hat mir wohlgethan. Es sieht schon alles nach dem Winter aus, lauter Schnee und der sumpfige Boden hält schon ziemlich, und ist von Frost beinahe ausgetrocknet.

Wein Barbier ist ausgeblieben, sonst hätte ich meinen nächsten Nachbar, den Director, besucht, der sich oft nach meinem Besinden erkundigen lässen.

Kaum war ich auf meiner Stube, als ich Engels Rebe auf des Königs Geburtstag erhielt. Wer doch auch seiner Materie und des Ausdrucks so mächtig wäre! Es ist freilich ein Unterschied, nur so viel zu sagen, als man kann und will, ohne daß man muß. In einer solchen politischen Rede ist die Wahrheit bloß die Folie eines Spiegels oder durchsichtigen Steins, ein Vehiculum der Schönheit. Der mir so anstößige Gallicismus, welcher in der alten Rede so oft vorkam, ist hier nur einmal mir aufgefallen, S. 27; so echt wie die Grundsätze Friedrichs sind die Friedrich Wilhelms — statt seine.

Eben erfahr' ist, daß Brahl eine günstige Resolution ans sein Memorial erhalten haben soll. Ich habe ihn seit 8 Tagen nicht gesehen und will ihn morgen zu mir bitten lassen.

Das Ende von diesem langen Liede läuft darauf hinaus, lieber Jonathan, daß ich an die Arbeiten meines fliegenden Briefes nicht eher denken werde, dis ich erst nach Berlin geschrieben habe, und erst mit dieser Arbeit fertig sein muß, wenn es nur immer möglich ist, und Gott Kräfte dazu giebt. Diese Briefe müssen zusammen abgehen, und wenn ich auch den Rest des alten Jahres damit zusbringen sollte.

Hab' ich eine Ohrenbeichte abgelegt, so mag der Minister entscheiden nach seinem Gewissen, und ich will mich gern meinem Schidsal unterwerfen bei der Beruhigung, das Meinige gethan zu haben. Erhalte ich unter diesen Bedingungen, daß ich durch meine Abweschheit keinen Nachtheil zu besorgen habe, meinen Urlaub; so werde ich gewiß eilen, mir denselben zu Nutze zu machen, und unserer gemein-

Lichen Wünsche Ziel zu erreichen; denn nichts als diese Reife meine Gesundheit und Gemüthsruhe wieder herstellen.

Das Individuelle meiner Autorschaft und ihres Ausgangs bleibt immer mein Eigenthum, das mir nicht entwendet werden kann. Kommen Andere auf die Spur meines Ganges, der jedem nahe und offen liegt, so gewinnt meine Absicht durch Andere mehr als vielleicht durch meine eigene Ausführung derselben. Diese Ausführung ist noch immer zu unzeitig, für mich sowohl, als für die öffentlichen Leser. Beide haben noch nicht die Reise. Wenn ich auch als hinkender Bote endige, was ich als Vorläufer angefangen, so wird mein sliegender Brief trot aller widersprechenden Modisicationen in der Form seinem Inhalte nach das bleiben, was er werden sollte: Entkleidung meiner kleinen Schriftstellerei und Verkärung ihres Zwecks, das verkannte Christenthum und Lutherthum zu erneuern und die demselben entgegengesetzen Nisverständnisse aus dem Wege zu räumen und dem Drachen von Babel einige Küchlein von Pech, Fett und Haar, unter einander gekocht, in den Rachen zu werfen 1).

Ich wünschte sehr, durch einen Brief wenigstens Deiner Gesundsheit und Hauptwehs wegen beruhigt zu sein. Gott gebe, daß ich meine beiden Briefe schreiben und reisen kann. Kommt die Allg. Bibl. oder M. Jacob an, und es sohnt der Mühe, zu schreiben, so melde ich es Dir. B. Geburtstag und meiner Marianne ihrer sällt in diesen Mond. Bielleicht werden mich selbige zu meiner Arabeit begeistern, vielleicht mach' ich morgen einen kleinen Bersuch, wenigstens meine Loge wiederzusehen, spätestens in der Mitte dieser Boche.

Den Sten November.

Ich mußte abbrechen, und darüber ist der Brief liegen geblieben und also ein Posttag versäumt worden. Bielleicht ist mir heute einer von Dir bescheert. Wir haben hier einen starken Winter, und die Kälte hat mich abgehalten auszugehen. Morgen dent' ich den Ansang zu machen mit Gottes Hüsse, und dann bin ich 5 volle Wochen zu Hause geblieben. Ich hörte, wie ich eben daran dachte, daß M. Jacob ein Dedications-Cremplar dem Kant zugeschickt hatte, konnte daher nicht ruhen, die ich es auf einige Stunden durch die dritte hand zum Ansehn erhielt. Es besteht in 14 Vorlesungen über die

<sup>1)</sup> Drache zu Babel 26.

Mojesmendelssohnschen und ist nichts als ein abermaliger Brei ber Kritif mit Kant's und Schulz's Worten, wie er felbst sagt, und geht Dich weiter gar nicht an, lieber Jonathan, als insofern Du an dem Schickfal der Kantschen Philosophie Antheil nimmst. ber erste Bekenner, Hofprediger Schulz, jett ein eben so lauter Gegner ist, werde ich Dir hoffentlich gemeldet, und Du selbst aus dem Megkatalog ersehen haben: Ich weiß aber nichts von dem Fortgange dieser Arbeit, weil der Canal aufgehört hat, durch den ich jonit alles erfahren konnte. Ein gewisser Jenisch, ber alle Wocke einen Freitisch hatte, ist fortgereist nach Berlin, von da nach Holland und noch geschwinder mit jeinem Eleven nach Braunschweig zurück-Eine Uebersetzung des Agamemnon aus dem Aeschhlus ift jetzt erschienen von diesem jungen Menschen, der noch ein zu wildes Feuer hat. Kant hat einige Probebogen im Mst. von M. Jawb erhalten, und die Abhandlung hat eine Vorrede und enthält einige Bemerkungen über 2 Maximen in den Borlejungen. Diese beiden Maximen neunt Kant ein paar Runftstücke, deren sich auch bequeme Richter zu bedienen pflegen, wenn sie nämlich den Streit entweder gütlich beilegen oder ihn als zu gar feinem Gerichtshofe gebörig abzuweisen juchen. Er verweift auf 21,4 und 116 ber Morgen stunden nach der alten Ausgabe. Es ist ein ewiges avrog equ'il Man muß die Leute nur fortreben [lassen]; sie werden sich ichon jelbst widerlegen. Dem Borwurf der Logomachie setzt der Kritikr Logodädalie entgegen und verräth seine eigene Bloße in der Schwäck feines Spitems.

Gestern bekam ich eine Neuigseit, welche Dich und Deinen Freiwilligen, wie man ihn hier nennt, nahe angeht. Der Titel heißt: Borläusige Darstellung des heutigen Jesutismus, der Rosentreuzerei, Proselhtenmacherei und Religionsvereinigung, Deutschl. als Drudort. Es läßt sich gut genug lesen, ist aber im Grunde eine bloße Rhapsodie, wie sie der Bersasser selbst nennt, der ein ganzer Bersiner und Nicolaite ist. Der weitläustige Borbericht geht das vortressliche Buch an, dessen letzte Hälfte ich Dir schon empsohlen habe, und nochmals daran erinnere. Ich meine die Enthüllung des Welt bügerschstems, dessen lleberlegenheit der Rhapsodist selbst erkennt.

<sup>1)</sup> Befanntlich bas Hauptargument ber Schüler bes Ppthagoras. .

Letterer redet von der Stimmung unjers Jahrhunderts zu den Erscheinungen auf bem Titel seines Buchs. Da heißt es nun S. 173: "Statt fich mit nüglicheren und mehr im menschlichen Befichtetreife liegenden Wahrheiten und Gegenständen zu beschäftigen, empfiehlt man vielmehr einen unbedingten, blinden Glauben" (bei diesen Worten wird in einer fleinen Note an den Streit des Herrn Jacobi mit dem unsterblichen Mendelssohn erinnert), ", verzweifelt an aller Wahrbeit, und entreißt bem Protestantismus feine größte Stüte, nämlich den uneingeschränkten Forschungsgeist und Vernunftgebrauch, unterwirft also die Rechte der Bernunft und der Religion dem Ausspruch einer menschlichen Autorität." Bu der fleinen Note kommt aber unter den Berbesserungen und Zusätzen hinter dem Borbericht eine weit längere von S. XXX-XXXII. Aus dieser jesuitischen Berbrehung Deiner Meinung ift offenbar zu seben, daß sich mit solchen verkehrten Leuten weder deutsch reden, noch deutsch schreiben läßt, und daß man eine andere Sprache zu Hulfe nehmen muß, um sich ihnen verständlich zu machen oder vielmehr ihren Unverstand in die Enge zu treiben.

Mein Hans Michael kommt leider leer zurück, wenn Du nur gesund bist, will ich gerne warten. Du hast vielleicht mehr Geschäfte, als ich Zerstreuungen habe. Ohngeachtet ich ab intra auch nicht faul bin, so bin ich desto unthätiger ab extra, und es geht mir wie den Schristgelehrten, die nicht mit einem einzigen ihrer Finger anrührten 1), und andere für sich lieber tragen ließen. In einer anderen Rücksicht bestämmere ich mich mehr um Anderer Weinberge als um meine eigenen. Ich tröste mich wenigstens damit, daß Faulheit und Feigheit nicht allein schuld sind, sondern vielleicht meine Stunde noch nicht gesommen ist.

Vorgestern besuchte mich Brahl, der auf seine Vorstellung vom 19. pr. u. 28. ej. eine prompte und günstige Resolution vom Minister sowohl als der Gen. Abm. erhalten, welche blos von G. R. Köpke unterschrieben war. Bei Verfertigung des neuen Stats, der mit dem 25. Mai als dem Ansange des neuen Jahres? wahrscheinlich eingeführt werden wird. Vom Grafen Miradeau hat er mir auch das Original seines Briefes an ihn vom 1. Sept. mitgetheilt, der

<sup>1)</sup> Matth. 23, 4.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 428.

sein Buch betrifft und ein Beitrag zur Uebersetzung ist. Er theilt ihm zugleich eine Acte des Staates Birginien mit, das freie Exercitium der Religion betreffend. Der Brief ist sehr eilig geschrieben und ein Brouillon von seiner eigenen Hand). Er erklärt nunmehr selbst den ganzen Eincinnatusorden sir ein projet entidrement français, une institution purement française, c'est à dire, une petite décoration, un petit emblème, une petite invention de vanité, une gentillesse en un mot. J'ai craint à la fin le ridicule d'y mettre trop d'importance et surtout le malheur d'inspirer contre un citoyen aussi vraiment respectable que Washington des préventions assez démenties, il est vrai, par la noble et généreuse uniformité de sa conduite entière, mais que l'activité des passions républicaines pourroit exalter et envenimer.

Unterbessen ist es ihm gleichwohl angenehm, sein Urtheil öffentlich bekannt gemacht und ausführlich seine Gründe entwickelt zu haben, wei sein Buch nicht nur in Amerika, sondern auch sogar zu London übersetzt worden, auch einen Einfluß auf die Meinung des Publici gehabt.

3ch will noch ein paar Stellen abschreiben: Helas, Monsiew. quand résoudra-t-on ce grand problème, s'il ne seroit donc pas possible, que l'on constituât un pays de façon que toutes les affaires se fissent sur les lieux où elles naissent et que la justice et l'intérêt commun fussent respectés partout, sans qu'il fallût pour éviter de se battre, se soumettre au commandement d'u imbécille que son rang et son éducation rendroient tel, quand même la nature l'auroit constitué pour être autrement. — Le genre humain fait cette grande question aux Etats-unis d'Amérique, et si par hazard ils répondoient mal, il faudroit le demander encore à la raison. Bon der beigelegten Afte jagt er: Tel es un des premiers pas que les Etats-unis ont fait vers le perfectionnement de leurs loix, dont ils sont incessament occupés depuis la paix. Ah! si nos vieux gouvernements promulgoient de tels actes législatifs, comme toutes les trompettes de la renommé retentiroient pour eux! Et ce qui seroit plus utile, quel essor l'esprit humain prendroit dans l'Europe régénéré . . . .

<sup>1)</sup> Mirabeau erwähnt dieses Briefes in den Lettres à un de ses amis en Allemagne, p. 14.

c'est ainsi, et non par un absurde persifiage et de pitoyables déclamations, qu'on peut lutter contre la concurrence du nouveau monde, qui, du moins il faut l'espérer, nous prendra bientôt nos hommes, si nous ne lui prenons pas bientôt sa sagesse.

Brahl hat mir auch heute sein Memorial zugeschickt; ich habe es aber noch nicht Zeit gehabt, anzusehn. Die Adm. führt in ihrer Antwort an, daß der König selbst den Etat revidirt und nach Gutdünken gestrichen hätte. Er ist Accise-Einnehmer der Victualienzecise, deren Ertrag der kleinste ist, aber die Arbeit dabei die schwerste, weil sie in lauter kleinen Bosten größtentheils geschieht.

Crispus ist Decanus der philosophischen Facultät und hat auch seine liebe Noth. Ein Herr von Battow 1), der blind und lahm ist, aber einen thätigen unruhigen Kopf hat, und eine Geschichte von Breugen geschrieben, will Magister werden und ist ein römisch Katholijcher, welcher dem Statut zufolge nicht angenommen werden kann. Dieser Mensch poltert und pocht, droht gar dem Minister H. 2) eine öffentliche Beschimpfung, weil er ihn auf seine wiederholten Briefe, worunter, wo ich nicht irre, gar eine dedication seiner Geschichte, teiner Antwort' gewürdigt; und bat Kraus im Berdacht einer Furchtsamteit, weil er Briefe aus Berlin gelesen, in denen man sich nach Ar. Schwärmerei und Katholicismus erfundigt hatte. lette Verdacht beruht vermuthlich barauf, daß er sich einiger armen · Ermländer hier angenommen und für ihren Unterhalt geforgt durch Vorbitte bei bem Bischof von Culm und bergl, unschuldigen Handlungen, die ihn beliebt, ihm Ehre machen, aber auch den Eigennutz und Neid anderer reizen.

Unsere Universität bekommt wieder drei Ausländer zu Lehrern, einen Prof. Juris König aus Halle, einen der morgenländischen Sprachen, Hasse aus Iena, dessen Idden Woognomit Davids mich eben nicht sehr neugierig macht, seine Uebersetzung des Duchs der Weisheit zu lesen, und einen M. Wald aus Leipzig, der 1784 den Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Kenntnisse, Wissenschaften und

<sup>1)</sup> Derfelbe, welcher später bas leben von Sans Michel Hamann schrieb, bei welcher Gelegenheit er bie ihm vom Bater besselben erwiesenen Dienste bantend erwähnt.

<sup>2)</sup> Bergberg.

schönen Künste für akademische Borlesungen herausgegeben, die ich eben durchgelausen, und wo ich auch Deinen Namen in den Zusätzen und Berbesserungen S. 446 nachgeholt gefunden habe. In diesem Jahre ist wieder ein Bändchenstvon Zusätzen und Berbesserungen außgekommen, und es wird an Fortsetzungen dieses Misthausens nicht sehlen. Er wird Prof. der griechischen Sprache. Das Betrübtesit ist, daß es hier ganz an Zuwachs junger und tüchtiger Köpse sehlt.

Eben jetzt erhalte einen Brief vom jungen Maler Sennewald aus Berlin mit der Silhouette der Baronesse Bondeli und ihrer Pflegetochter, meiner Lisette Reinette. Der liebe gute Mann verschwand hier auf einmal, ich glaubte, daß er im Oberlande noch wäre, wo er sich die meiste Zeit aufgehalten hat. Meine Mädden hatte ich damals bestellt zu einer Reise und bereits im Sommer um meine ganze Familie mitzusühren. Er ist der bescheidenste gutmüthigse Mensch, den ich recht geschätt habe, in dem auch keine Berliust Aber war. Wenn ihm die Schwindsucht nicht gefährlich wird, so geht er mit einer Reise nach Kom schwanger und meldet sich in Düsseldorf. Vielleicht steht sein Name auf einer Silhouette, wo nicht, bitte ich, ihn hinten in memoriam seines ungewöhnlichen Einspruck in Deinem Hause zu notiren.

Ein Freund brachte mir zu Ende des Juli die Aussichten der Seele und das Bereinigungsbuch des Masius, mit Bitte, dien Schriften zu lesen. Seit 14 Tagen wurde ich gequält, wenigstens den Empfang dieser Bücher zu bescheinigen. Ich sinde diesen Mann allenthalben von einer so schwarzen und schwachen Seite durch seine eigenen Documente dargestellt, als ich noch heute in seinen neuesten Beiträgen zur Prediger-Bibliothek lesen müssen, daß ich mich recht gescheut, und froh bin, mit vieler Mühe ein paar Zeilen zussammengebracht zu haben, die er kaum verstehen und schwerlich missenachen kann.

Es hat mich aufmerksam gemacht, daß die beiden Kantianer, Schmidt und Jacob, sich auf Crusius Philosophie berufen. Bie Kant 1763 seinen einzigen möglichen Beweis vom Dasein Gottes 1) schrieb, gab ein hiesiger Erusianer M. Wehmann Bedenklichkeiten

<sup>1)</sup> Kant's einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demonstration bes Daseins Gottes in bessen sämmtlichen Werken I, 161—286.

barüber heraus. Weil aber durch ein Edict verboten wurde, über die Erusianische Philosophie zu lesen, so ist dieses Mannes Ruf und Kopf so verloschen, daß er zur öffentlichen Schande als Rector einer hiesigen Stadtschule lebt. Ich wurde damals von einem Freunde ungemein aufgemuntert, die Erusianische Philosophie ein wenig näher tennen zu lernen; aber es blieb, wie bei so viel andern Vorsätzen, und ich habe seitdem weder Zeit noch Gelegenheit gehabt, mich um den Erusius zu bekümmern, dessen Sittenlehre ich mich blos erinnere, gelesen zu haben.

Den 9ten.

3ch habe Brahl's Deduction gelesen, die ungemein ausgearbeitet, die Gründe so deutlich auseinander gesetzt und mit einem so genauen calculo von allen Seiten belegt find, daß diefer Beweis von der Unwissenheit, dem Willführlichen und dem Unrecht, womit man in Berlin zu Werk geht, und wovon das Cabinet immer das Mufter gegeben, unwiderstehlich ist. Ich verzweifele sehr, daß ich im Stande sein werbe, meine Lage in ein solch evidentes Licht zu setzen. Das Ganze ist mannigfaltiger, verwickelter, beruht mehr auf Gesinnungen als Zahlen. Ich bin daher beinahe willens, nicht nur ins Cabinet zu geben, weil den Gesetzen gemäß mein Urlaub da gesucht werden muß, und dem Minister mich zu entbeden, sondern auch an die Ben.-Adm. zu ichreiben und das Verfahren in Ansehung meines zweijährigen Gesuchs in diesem Briefe zu detailliren, damit ich ihr theils nicht vorbeigehe, theils meine Materie theilen und fürzer behandeln tann, indem diese drei Schreiben ein Ganzes ausmachen. Disposition ist Dekonomie und das Compendium aller Mittel. Habe ich erst diesen Wust aus dem Kopfe, so bekümmere ich mich weiter nicht um den Ausgang und werde mit besto mehr Lust und Hunger an das Ende meiner Autorschaft, wenigstens der apokryphischen denken und an das kleine opus rudimentorum meorum, wofür ich alles ansehe. was ich von den Sokratischen Denkwürdigkeiten bis auf den Scheblimini geschmiert. Erhalte ich wenigstens meinen Urlaub zur Reise, jo wird selbiger in meine Autorschaft einen ganz andern Einfluß haben, als wenn ich gezwungen sein sollte, wie Anfangs meine Absicht war, zu schreiben, dies zum Mittel zu Erhaltung meines Urlaubs, oder der Himmel weiß was mehr? zum äußersten zu machen. Bei einer so schwebenden und schwankenden Ungewißheit kann die

Seele keinen sichern Schritt thun, sondern hängt in suspenso, liegt auf der Folter und ist ihrer selbst nicht mächtig. In einem jolden Zustande, der ins dritte Jahr beinahe geht, hat man wenig Lust, bei sich selbst daheim zu sein. Das Tecum habita 1) wird eben jo schwer als das Nosce te ipsum bei einem bösen Gewissen. Hinc illae lacrumae. Ach, lieber Frit Jonathan! der Kosmopolitismus und Jesuitismus ist ein Geschwür, bas in jedem menschl. Bujen liegt, und die Berliner Schule schwatzt wie ein Kind davon, wie die Kritif ber reinen Bernunft aus Unfunde ber menschlichen, mit ber man anfangen und sehr bekannt sein muß, ebe man es wagt, nach jener Perle unterzutauchen und sie zu fischen. Sonit geht es und wie bem hunde in ber bekannten Fabel; über bem Schatten verlieren wir den Biffen, über das Ideal das Reelle, und über das Epitheton der Reinigkeit die Sache selbst und ihre Substanz. Sprache ift, wie Noung jagt, das Organon und Criterion 2); daber die Nothwendigkeit einer neuen Zunge und neuer Zeichen und Wunder, die unser Jahrhundert nöthig hat, das den spottenden Zuschauern, Hobenpriestern und Schriftgelehrten so ähnlich ist, von denen ich noch gestern Abend las, Marc. XV, 31. 32, die sehen und glauben wolfen, wenn - unter Bedingungen, die nicht nur unvernünftig und widersprechen, sondern auch unverschämt sind.

Unterbessen ber große Hause seiner architectonischen Sitelkeit sich überläßt auf lockrem Sande <sup>5</sup>), so wird es dem kleinen Häusslein seiner Jünger nicht an Simonen <sup>4</sup>) sehlen, die des Beinamens eines Felsens würdig sind, weil sie auf einen solchen ihr Shstem und Gebäude gründen.

Diesen Augenblick schickt mir Erispus im Namen Kant's ben Schriften gegen ihn, die er nicht des Lesens würdigt und ausdrücklich an den neugierigen, alten Mann gewiesen hat. Sie sind 31 Marburg herausgekommen, wo seine Philosophie Contrebande ist, wie einst die Erusianische hier wurde.

Ich will Dir die Titel abschreiben: Welkins Untersuchung der Weltreiche und des darauf gegründeten Beweises von der Existen,

<sup>1)</sup> Persius IV, 82.

<sup>2),</sup> Speech thoughts canal thoughts criterion too"; v. N. th. II, 469: vgl. H., 135; VII, 216; vgl. oben S. 7.

<sup>3)</sup> Matth. 7, 26.

<sup>4)</sup> Matth. 16, 17. 18.

Gottes 85. 3 Bogen in Octav. D. Loray zwei Programmata in 4° im vorigen und diesem Jahre. Das erste antwortet ad objectiones contra Argumenta quaedam pro Dei existentia, das andere zicht die Lehre von Gott aus der Natur und heil. Schrift. Zu gleicher Zeit läßt mir Crispus sagen, daß es die höchste Zeit wäre, an meinem Briefe nach Berlin zu arbeiten. Ihm muß diese Nacht was geträumt haben. Unterdessen ich auf einen Bersliner warte, will ich lesen. Der Anlaß zu dem Berbot soll die Borlesung sein, welche dem beifolgenden Lections-Cataloge zusolge Br. Bring hat über Schulzens Erl. lesen wollen. Waldin hat Grundsätze der natürlichen Religion nehst ihren neuesten und wichtigsiten Streitigkeiten zum Lehrbuch herausgegeben. Kant hat diese Sachen ohne Brief erhalten, und das Porto macht ihn verdrießlich.

Ich bin, Gottlob, diesen Nachmittag zum erstenmal auf meinem Bachof gewesen, der außervrdentlich voller Baaren ist. Der Distector 1) war auch sehr gütig gegen mich.

Kant hat wohlgethan, sich um diese kleinen Scharmügel nicht zu bekümmern. Waldin wirft ihm Zweideutigkeit, unbestimmte Besgriffe und Abweichung vom Gebrauch zu reden vor.

Nun, herzenslieber Fritz Jonathan, schreibe ich nicht eher, bis ich mit den drei Briefen fertig bin; es wäre denn, daß die Allg. d. Bibl. mich zu einer Ausnahme erweckte. Schreibe mir wenigstens, daß Du gesund bist mit Deinem ganzen Hause und dem Freiwilligen desselben. Und hiermit Gott empfohlen; unter den besten Wünschen im Geist Dein alter, treuer Johann Georg.

Ich fuhr, wie ich zu Haus kam und mich hinsetze, mit solcher hitse in mein kleines Dinkenfaß, daß die alte Schwanseder, mit der ich schreibe, mit einer Sau herauskam. Denk', mich mit dem neuen Jahr zu bessern und zu versüngen, sobald ich näher der Wallsahrt sein werde. Wenn Du aus meinem Briefe klug werden kannst, so bitte die Resultate nach Münster zu expediren, als commentarius meines letzten verworrenen Geschmiers. Crispus plutarchisirt. und empsiehlt sich herzlich.

<sup>1)</sup> Stodmar.

# **Nr. 87.** Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 11. Nov. Martinst. 86.

Mein herzenslieber Fritz Jonathan!

Ich habe zwar diese Nacht von 10-11 Uhr schlaflos geseiert, aber sie ist mir einträgl. gewesen, und ich hoffe jetzt eine Handhabe gefunden zu haben, nach der ich Wochen lang umsonst gesucht. 36 bin beute zum erstenmal in ber Stadt gewesen, mußte wohl zweimal bei Fischer nach der Post geben, erhielt aber doch ein kleines Billet doux von Deiner Hand, war unterbessen bei Deinem Namensvetter angesprochen, der mit seinem Sauerfraut und Soll. Beringen auch zu meiner Genesung beigetragen und sprach auch bei meinem alten Freund Hennings an, ber zwar ohne Krücke schon friecht, aber von ber fliegenden Gicht viel aushalten muß, und den ich ein wenig auf Ich hörte zu meiner großen Freute richten und trösten fonnte. während meiner Krankheit, daß jemand die Survivance auf seinem Bosten halte bei ber Salzfactorei, ber einer ber einträglichsten um ansehnlichsten ist; konnte ohngeachtet aller Erkundigungen nicht den Namen seines anwartenden Nachfolgers erfahren. Diese Woche kommt ein Invalide von Berlin in Qualität eines Adjuncti.

Brahls Memoire, das Crispus durchgesehen, gab vorgestem Anlaß, über meines zu reden, das er auch vorher ansehen sollte. Wir waren aber in unserem Grundsatze gar nicht einig, und er traute mir nicht zu, daß es mir möglich sein würde, meinen Borsat in einem solchen Ton auszuführen. Ich wurde wankend gemacht und gestand ihm, daß die Schwierigkeit mich eben abschreckte, aber ich sahe doch nach reifer Ueberlegung keinen andern Beg als den schmalen vor mir, meinem Entwurf Genüge zu thun.

Diese Nacht glaube ich doch einen Schlüssel oder eine Thür gefunden zu haben, oder einen Faden, aus dem Labyrinth meiner Gedanken herauszukommen, in der Nacht zum 27sten Geburtstage meines lieben Buchbolz.

Morgen erwarte ich meine Lisette Reinette mit ihrer Gespielin, Assessor H.... <sup>1</sup>) Tochter, welche zu ihren Eltern abgeholt werden wird, und Crispus soll auch von mir abgeholt werden, well ich meinen Kirchgang morgen halten will und eine Stelle mir auf

<sup>1)</sup> Soppe.

bem Kaufmanns-Chor zum erstenmal einweihen, weil es mir seit langer Zeit an einem Platz nach meinem Geschmack, wo ich incognito geben und kommen kann, gesehlt hat, und ich umsonst darnach gesiucht habe, bis ich ihn ganz von ungefähr vor meiner Krankheit kand.

Biel Glück zum Einzuge nach ber Stadt. Gefundheit und Bufriedenheit begleite Dich! Bon M. Jacob weiß ich nichts, als was ich neulich geschrieben. Kant kennt ihn auch nicht und hat sehr gleichgültig von ihm gesprochen. Ich batte blos die Neugierde zu wissen, ob fie Dich auch anginge, und habe fie nur auf einige Stunden im hause gehabt. Die hamb. Zeitung, Garve betreffend, habe nicht auftreiben können, auch nicht die Götting. Recension, welche von Feder sein soll, der auch gegen Kant zu Felde ziehen wird. ist Dir blos nöthig, insofern Du an ber Kantschen Philosophie und deren Migverständnissen Antheil nimmft. Rant's Stolz ift der unschuldigste von der Welt. Feder soll seine ganze Kritik für Eronie anfänglich gehalten haben. 3ch habe mir die Lettres Prov. des Pascal aufgesucht, um selbige lesen zu können, sobald ich zum Schreiben tommen kann. Je mehr Du, lieber Jonathan, Deine Sache mit lachendem Muthe abmachen fannst; desto näher wirst Du dem einzigen wahren Besichtspunkt kommen und bem genio Seculi zugleich Benüge thun konnen.

Ich muß schon meine Tochter abholen lassen, wenn ich sie morgen haben will. Sie hat ein Verlangen bezeigt, hier zu sein, und es ist eine Leiche bei der Baronesse. Eine junge Gräfin von Henkel ist plötzlich gestorben an einem Geschwür in der Lunge.

Du klasst über nicht geringe Verdrießlichkeiten, die Deine äußern Umstände betroffen. Was muß Deine Haushaltung gegen meine sein? Die geringste Kleinigkeit setzt mich in Verlegenheit, und ich stutze über alles wie ein scheues Pferd, besonders in Dingen, die das gemeine Leben betreffen. Da hab' ich seit Michael ein kleines polnisches Dienstmädchen, das ich gern behalten möchte wegen ihrer Treue, Stille und Gesehrigkeit, alles nachzumachen, was sie sieht; sie ist aber so schwächlich und kränklich und noch eigensinniger, Mittel zu gebrauchen, daß ich sie ungern gegen eine Dragonerin vertausche, bei der ich den Contrast jener guten Eigenschaften besorge. Eben da ich neulich nach Münster schrieb, kommt ein Commissaire de quartier, den Hippel sür mich ausgesucht hat, daß er die Aussichtsüber das einzige Haus, welches mir noch übrig ist und die Miethse

leute haben soll, und bringt mir statt der Michaeliszinse die Radricht, daß er die vornehmsten hätte verklagen und sie auspfänden müssen. Auffallend ist es, daß der mir vor kurzer Zeit das ganze Haus abkausen wollte, jetzt auf einmal nicht einmal die Miethe bezahlen kann. Zwei Häuser habe ich schon mit Verlust beinahe des halben Capitals losgeschlagen, mit dem letzten war ich auch willens, es so zu machen, wenn nicht Hippel und Dein Namensvetter mit dringend widerrathen [und gerathen] hätten noch Geduld zu haben. Ich vermuthe, daß man mich blos beunruhigen und dadurch zum Verkauf und Verdruß reizen will; aber ein solcher Verdacht bringt mich zum Gegentheil auf.

In Beimar ist alles mausestill. — Mit dem ersten Bogen meines sliegenden Briefes war H. sehr zufrieden; was er von den übrigen deukt, brauch' ich nicht zu wissen. Deine Standhaftigkeit dei meinem Briefwechsel ist mir oft ein Räthsel oder kommt mir wie ein Heroismus Deiner Freundschaft vor. Ich muß wenigstens Einen haben, dem ich meine Schwachheit ausschütten kann; und das Schichal hat Dich zum Märthrer berselben gemacht.

Der Impetus des 27. Sept. hat nur dis zum 5. Oct. gewährt; seitdem glüht er noch unter der Ajche, und ich habe Dir über diesen Punkt meine innigsten Gedanken mitgetheilt. Hintergehe ich mid selbst, so wird es mir am wehsten thun und am nächsten gehen. Ich habe hier keinen alter ego, mit dem ich mich recht auslüften kanzechreiben ist ein todtes, frostiges Hilfsmittel sich mitzutheilen. Reisen, meine Freunde sehen, ist jetzt mein einziges Bedürfniß, meine einzige Leidenschaft, die ich zuwörderst befriedigen muß.

Ob die Geburtsnacht stärker wirken und fruchtbarer sein wird als der Geburtstag, davon kann ich heute über 8 Tage erst mehr wissen. Der morgende Sonntag soll dem Dank, der Freude und der Ruhe gewidmet sein im Geber alles Guten!

Den 13ten - -

Heute früh erhalt' ich ein Päckben von unserm Minzmeister Göschen, mit bessen Hause meine ehemalige Berabredung seit einigen Jahren aufgehört, ein Päckben Bücher von dem Leipz. Berleger, der ein naher Berwandter sein soll. Es war Deins mit den Lavaterschen Schriften. Anstatt des letzten Theils des Pontius Vilatus alle

Theile. Ich habe den ersten schon in duplo, ein Dedications-Exemplar vom Berf. selbst, dem ich seitdem kaum geschrieben noch gedankt haben mag, und eines brachte mir Hartknoch. Die vom Prediger Warnowski so sehr gewünschte Predigt über die Erdbeben in duplo, welche ich zu meiner großen Freude gleich mit ihm theilen können und das 1. Blatt von der Rechenschaft au seine Freunde, welches ich noch heute mit dem Nicolovius theilen werde. Aber kein Philemon, auf den ich mich so gefreut und gespitzt. — Es braucht kein Schicken, liebster Jonathan. Ich werde ihn mit Gottes hülfe selbst abholen können und melde es mir als einen neuen Beweiß, daß der Commissaire unordentlich ist und bleibt.

Der gestrige Sonntag ift sonderlich genug gewesen, hat wie die Dulcamara auf mich gewirkt. Ich stehe von nachgeholtem Schlafe erquickt auf; fallen mir Paviere von ungefähr in die Sande, die auf mich einen so tiefen und lebhaften Eindruck von der Thorheit und Eitelfeit meiner Entwürfe machen, daß ich weber aus noch ein wußte, und gang an mir selbst verzagte. Bei bieser Nieberlage meines Bemüths warte ich umsonft auf meinen Barbierer, um in die Kirche zu Da ich aus der Hausthur trete, kommt mir eben meine Tochter entgegen, die sonst gegen Mittag erscheint. 3ch schleiche mit meinem philosophischen Bart, komme jehr spät in die Kirche, welche voll war, daß ich kaum hereinkommen konnte, und mit einem Böllnerwinkel vorlieb nehmen mußte; gebe Kraus abzuholen, der mit Brahl an seiner Uebersetzung arbeitet, und durch mehr Besuche gestört wird. Er will nicht mitkommen und bat sich vorgenommen, zu Hause zu ipeisen. Ich hatte eben nicht Ursache, mit seinem geanderten Entschluß unzufrieden zn sein, und gestand ibm, dag mir nicht gut zu Muthe ware. Er versprach mir, mit Brahl gegen Abend anzusprechen. freute mich also, mit meinem Hause allein zu sein. Der Wittag war also recht vertraulich und vergnügt. Von unserer Reise und Freunden recht viel geplaudert, ihre Gesundheit getrunken; benn die hausmutter batte auch für Wein geforgt.

Eben wurde die Abrede genommen, daß die beiden jüngsten Mädchen ihre Freundin Milzin abholen sollten, als sie selbst in die Stube trat in der Absicht, jene zur Kirche abzuholen, aber wegen des Schnees, der sie unterwegs überfallen hatte, war's ihr destolieber, von meinen drei Mädchen erwartet und ihnen zuvorgekommen

zu sein. Nachmittags kam Hill, Hippel und Nicolovius, und die kleine Atademie freute sich, mit dem Evangelio Matthäi fertig ju werben, unterbessen ich ben jungen Deutsch als einen Profanen unter-Gegen Abend erschien auch Brahl, der bei seinen balten mukte. Eltern Martin feierte, und Crispus, bessen Ropf vom Schnupfen vernagelt war, und der zu seinen Pflegeeltern, einem Kaufmann Hippel und Hill blieben allein zum Abendbrod, bas Müller, cilte. in einem Apfelmuß und Pfannkuchen von englischem Mehl bestand, davon ich auch einen halben schmecken mußte; weil einer unserer Nachbarn die Hausmutter damit beschenkt hatte. Die Kutsche kam früh nach Lijette, die von Mutter und Schwester begleitet wurde. Ich blieb mit Johann Michael allein und beschloß den Abend sehr rubig über Bascal's Briefen, die ich vor langer Weile angefangen batte.

Ach! Mein lieber Frig Jonathan! Wenn ich Dir beschreiben könnte, mit welcher Zerknirschung und Wehmuth ich des Morgens mich selbst ansah, was für ein elendes Geschöpf von meinen Freumden erwartet wurde, und wie wenig ihre Rechnung mit meinem Werth oder vielmehr Unwerth stimmte, so war zwischen einem solchen Morgen und Abend wenig Zusammenhang.

Ich wollte eben nach einem wohlthätigen Morgen auf meine Amtsstube gehn, als Dein und das Lavatersche Päckhen ankam. Dort ersuhr ich, daß einer unserer Leute, der auch um Urlaub angehalten, die Antwort bekommen, daß eben an dem Reductions-Etat gearbeitet würde und alle Beurlaubte als entbehrl. und überslüssige Officianten Gesahr liesen, ausgestrichen zu werden. Ohngeachtet ich mir unmöglich vorstellen kann, daß man nicht mit dem neuen Etat das neue Jahr, näml. d. 25. Mai oder 1. Juni abwarten sollte, is dieses doch gleichwohl ein neuer Wecker und Stachel zur Arbeit, gegen die eine unerklärliche vis inertize in meiner Natur wirkt.

Der Winter ist unerhört strenge und scheint von Dauer zu sein. Ich konnte vor Kälte auf der Loge nicht aushalten und muste zu Hause eilen, wo ich immer abgerufen werden kann, wenn ja was vorfallen sollte in dieser todten Jahreszeit, daher ich diesen Brief zu Ende bringen kann, den ich schon liegen lassen wollte. Er ist ein treues Gemälde meines zerrütteten Gemüths, das zu keinem Gleich gewicht kommen kann, sondern immer gespannt oder erschlafft ist.

Eben sinde einen Brief von Hartknoch, den ich gleich ansangs meiner Krankheit erhalten und daher zu beantworten vergessen. Es ist ihm lieb, daß ich ihm habe Possung zu den Arcanis machen können. Er hat gleich dem Uebersetzer Kirchenrath Parschte in Weißig Nachricht davon ertheilt. Ich schried ihm die andern Aufträge ab und habe ihm noch nicht gemeldet, daß Du so gütig gewesen, Dich zu erbieten, und ich mir diese Bereitwilligkeit zu Nutze gemacht. Ich werde ihm jetzt darüber einen Wink ertheilen, erwarte aber, wenn Du Antwort darüber aus London erhältst, auch wenigstens deren Gewisheit und Inhalt, daß Hartkn. sich darnach richten kann. Vor künstigem und mehr kannst Du sicher sein.

Der Deutsche Merkur und das Museum kommen hier quartaliter an, und das dritte von beiden wird mit dem neuen Weßgut unterwegs sein, wovon noch nichts hier ist.

Brahl's Frau kam zum Besuch mit ihrem Kinde und wurde von ihrem Manne abgeholt, der ein Eloge auf Kant im Göttingschen Almanach gelesen. Kam noch ein guter Freund — und ich muß also mit dem Ende meines Briefes eilen und Abschied nehmen — bis ich was Klügeres zu schreiben und zu melden im Stande bin.

Markard kam mir anfänglich verdächtig vor; ich bin aber mit ihm ausgesöhnt, seitdem ich seine Beschreibung von Phrmont gelesen habe. Ich verlange seinen Briefwechsel bald zu erleben und hoffe, daß er ihm und Lavater Ehre machen wird. In dem Begriff von Atheisten bin ich einig und freue mich herzlich auf den Fortgang seiner Rechenschaft. Die Wahrheit wird an den Tag kommen, und wohl denen, die es mit ihr gehalten haben!

Hill, der Briefträger, kann nicht länger warten. Ich umarme Dich zum Abschiede unter tausend Segenswünschen über Dein ganzes Haus, Deinen Freiwilligen eingeschlossen.

Mein Reisegefährte wünscht Deines gütigen Andenkens würdig zu werden und empfiehlt sich seinen gütigen coastaniis in guter hoffmung.

Gott gebe uns fröhliche Adventzeit und erfülle unsere gemeinsschaftlichen pia desideria. Ich bin und ersterbe

Dein alter Johann Georg.

### Mr. 88.

Mus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 14. Rovember 1786.

Lieber, treuer Herzensvater, ich habe vor acht Tagen Deinen Brief vom 26sten erhalten; er hat mich gelabt und erquickt. Das Bersprechen, welches ich Dir vorgehalten, und worauf ich Dich num mit der Nase stoßen soll 1), shabe ich in Deinen Briefen aufgesucht, aber die Stelle, die ich damals im Sinne hatte, nicht gefunden. Es mag wohl sein, daß ich damals unrecht verstanden habe und Dir nur meine Auslegung anstatt Deines Sinnes ansührte.

Ich habe angefangen, vertrauliche Gespräche 2) zu entwersen. Es ist mir ein wahrer Jammer, daß Deine weite Entsernung es mir nicht zuläßt, Dich bei dem, was ich über die Kantische Philosophie zu sagen habe, zu Rath zu ziehen. Mich ärgert an seinen Auslegern das gestissentliche Verstecken des Idealismus, der doch die Seele des Spfems ist.

Ich sehr mit großem Verlangen Deinem nächsten Briefe emgegen. Lieber Hamann, wenn ich Dich auch nur einmal mit diesen meinen Augen gesehen, den Blick der Deinigen in mich getrunken hätte! Es ist so süß, beim lebhaften Andenken an jemand, den man von ganzer Seele liebt, ihn in seinen Augen zu fühlen. Gott gebe Dir Gesundheit und auch mir nur etwas mehr davon, als ich gegenwärtig habe.

#### Rr. 89.

Aus einem Briefe Jacobi's an Gamann vom 20. November 1786.

Du lieber, guter, treuer Herzensvater Du! Ich lag gestern in meinen großen Lehnstuhl gedrückt mit starken Zahnschmerzen, als mir Dein Brief gebracht wurde. Er kam mir sogleich so schön dick ent gegen, dieser sehnlich erwartete Brief. Ich erbrach ihn im Zweisel, ob ich ihn unter meinen Schmerzen würde lesen können. Ich sing

<sup>1)</sup> S. S. 407.

<sup>2)</sup> hume, ober Ibealismus und Realismus. Jacobi's Werte II, 1ff.

an, las eine Seite und noch eine und wieder eine bis zur letzten. Da sah ich mich nach meinen Zahnschmerzen um; die waren weg. Und siehe da, ich stand auf und ging zu Tische. Lieber! wie mir alles so werth ist, was von Dir kommt! Ich spreche so oft von Dir mit Wizenmann und meinen Schwestern und Schenk, — aber es ist alles nichts. Heute nach Mittag, da ich dem so nachdachte und Deinen Brief noch einmal las, dann wieder fortträumte, wenn Du nun wirklich kämest, und ich die Treppe hinunter stürzte, Dir entgegen — es rann mir durch Abern und Nerven. Lieber Bater, Du mußt alles leiden, was ich thue, wenn Du kommst. Du kommst doch gewiß?

Deine Nachricht von dem entlarvten M. M. war mir sehr willkommen, denn ich kannte nur den Titel des Buches. Die Zweibeutigkeit dieses Titels, wie er in der Berliner Zeitung geftanden haben foll, hat verursacht, daß man wegen ber Worte: von Jacobi, mit benen er endigte, bie und da geglaubt bat, die Schrift ware von mir. Diese erhielt ich nun gestern von Leipzig. Wir haben uns beinahe gewälzt vor Lachen beim Durchlefen. Das Ganze ift ein-wahrer, goldener Spiegel für die Berliner, wenn sie nur recht bineinseben wollten. Doch übertrifft sie der Zopfprediger noch sehr an Chrlichkeit. Die vorläufige Darstellung des Jesuitismus ist mir icon vor einigen Wochen zu Gesicht gekommen. Die Enthüllung des Weltbürgeripstems babe ich hanz und mit ziemlichem Bedacht gelesen, am Ende aber nicht recht gewußt, was ich von dem Verfasser und seiner eigentlichen Absicht denten jollte. Bergiß nicht, im August des Merkurs die Resultate der Kantischen Philosophie zu lesenwirst auch hier finden, daß Raut das Beil ift, das in die Welt hat kommen sollen. 3ch muß keinen Menschenverstand haben, wenn die Leute nicht toll find.

Der ganze Morgen ist mir unter allerhand Geschäften und Hindernissen verstrichen. Ich begreife nicht, wie andere Leute, die mehr zu thun haben als ich, mit ihrer Zeit auskommen, und noch Mittel brauchen, sie zu vertreiben.

## Rr. 90. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 3. December 1786.

Run, lieber Fritz Jonathan! ich bin Dir auf Nr. 55, 56, 57 v. 7. 14. 20. pr. Antwort schuldig und will in der alten beliebten Form eines Tagebuchs fortfahren. — Zwar ging ich ben 9. jum ersten Mal auf den Pachof, die Rälte wurde aber so strenge, das ich mich nicht oft noch weit auswagen konnte. Den 16. sab es gam gelinde aus, und weil Hippel Freitags den Bormittag zu Hause bleibt, die übrigen Tage aber meist mit 8 Uhr ausgeht, so nahm ich mit ben Abend vor, ihn zu besuchen, ohne zu wissen, daß die Nacht einen neuen, strengen Winter mitgebracht babe. Weil ich einmal unterwege war, und mein Sohn, der zu Kant in Stunden ging, mich begleitete, jo erreichte ich Hippel's Hotel (benn das ift sein Haus im eigentlichen Berstande) und bekam zum freundl. Willtommen Schelte, daß id mich bei so einer Kälte ausgemacht hatte. Die wahre Ursache war wohl, daß er auch jehr beschäftigt war. Ich mußte mich nolens volens ein wenig setzen und ausruhen, und ich klagte ihm meine überstandene äußere und fortwährende innere Noth, daß ich nisus zum Schreiben hätte, die Briefe in petto mit mir herumtrage, aus allem aber nichts herauskomme. Sobald ich die Feber ansetze, träten alle Lebensgeister aus den talten Fingerspitzen in die innersten Falten bes Behirns und Bergens. - Schreiben Sie an Reichardt, war sein Consilium fidele, das er mir mit einer so entscheidenden Stimme eines dirigirenden Oberbürgermeisters und Crimingl-Richters ertheilte, daß ich auf der Stelle anders Sinnes wurde und seinen Rath zu folgen verfprach. Sat Er mir ben Dienft gegeben, so mag Er auch die übrigen dazu gehörigen Appertinentien ins reine und klare bringen. Mit diesem verwandelten Sinn und festen Entschluß zu bem Unbig eines fauern Upfels troch ich meine Strafe zu Hause und wunderte mich, daß mir ein so plausibler Einfall bisher wie die größte Importinenz von meiner Seite vorgekommen war, als wenn ich nur an meinen Landsmann, Gevatter und Freund dann schreiben könnte und mich seiner erinnerte, wenn Noth am Mann wäre.

Den 18. ging meine jüngste Tochter Marianne Sophie ins 9. Jahr, der Junge mit Hill und Raphael auf seiner Freunde, der beiben Nicolovius, Landgut Speling zu Fuß. Es fiel ein gewaltiger Schnee und ein noch größerer Hagel in meine Haushaltung. Den 19. Dom. XXIII. war meiner Lisette Reinette Namenstag, sie besuchte uns, und der Bruder kam mit seinem Freunde noch vor dem Thorschluß zu Hause und erzählte Wunder von seiner Wallsahrt. Ich war kaum im Stande, den Brief anzusangen mit ein paar Zeilen, nahm wieder meine Abführung ein, um den Montag darauf nicht auszugehen und das Schreiben desto sicherer fortsetzen zu können.

Raum fetze ich mich Montags ben 20. an meinen Schreibtisch. wie mir ein Brief abgegeben wird nebft einer Einladung zu Mittag unter gehn Misverständniffen, Die in einem Augenblick unter einander liefen und von denen ich mich in einer ganzen Stunde nicht erholen Die Sache lief darauf hinaus: Scheffners Schwager, ben ich wegen einer verbrießl. Angelegenheit zu sprechen hatte, ift zugleich ein Schwager von dem Hofrath Lindner in Mietau, dessen Sobn ich 3/4 Jahr in Benfion gehabt und sein würdiger Bruder der D., ber sich lange in Jena aufgehalten, ohne an eine Seele geschrieben zu haben, für den Hartknoch Bürgschaft geleistet und mich deshalb ein paar mal questionirt. Ein junger, schöner Beift, fam von ber Acabemie, ging nach Eurland beim und hatte bie Einl. von D. aus Halle mitgebracht. Dieser theilt mir die unangenehmsten Nachrichten von seinem Neffen, meinem gewesenen Benfionair, mit zc., und bie empfangene Einladung hatte feine Beziehung weber auf Lindnersche noch Scheffnersche Angelegenheiten, die mir auf dem Bergen gelegen hatten, sondern war blos um Söflichkeit eines durchreijenden Fremden willen, der mich nichts anging. Ich sehe die Einladung aus meinem Gesichtspunkte an, mußte wegen der Arznei im Leibe und noch mehr wegen bes Briefes nach Berlin mich auf den Mittag entschuldigen und bat mich ohne Umstände auf den morgenden Mittag zu Gafte, doch mit der Reservation, daß der Bediente mir absagen möchte, wenn Berr Stadtrath Wirth, jo beißt Scheffner's Schwager, versagt ware ober andere Gesellschaft hatte. Raum war der Bediente fort, jo verdroß mich meine treuberzige Uebereilung. Wirth's Bedienter hat mir ein Buch verschleudert, das ich dem Scheffner gelieben hatte, und unsere Berbindung bat seit einem Jahr aufgehört. Die Debatte wegen Ersetung des Buchs hatte lange gewährt, und ich hatte mich um nichts als bis zum Ausgange der Sache bekümmert.

Dos Marées 1. Thl. seiner Theodicee, die ich mir aus Berlin verschrieben und kaum durchgelesen hatte. Keiner von uns hatte Schuld, sondern der Bediente. Ieder von den Interessenten affectirt ein wenig pünktliche Ordnung; und es war halb Ernst, halb Scherz oder auch eine Neckerei, die ich für Hippel angelegt hatte, der immer von Schessenten Unordnung beschuldigt wird.

Ich schrieb unterdessen mit kalter Hand fort an meinem Briese, bachte zugl. an meinen qui pro quo und hatte eben den Entschuß gefaßt; Dienstags in aller Frühe nach dem andern Ende der Stadt zu gehen und mich wegen meiner Einladung zu entschnldigen, als ein Bedienter mit einem Schlitten kam, den er den Pferden nicht überskassen konnte, und mich noch einmal einlud. Die Magd hatte das G.... angenommen und ich hatte nicht selbst mit dem Bedienten reden können. Mit genauer Noth wurde ich mit meinem kläglichen Briese an R. fertig und hätte beinahe selbigen wieder entzwei gerissen, wenn ein guter Engel nicht meiner Thorheit Einhalt gethan.

Der Mittag war Dienstags recht vergnügt für mich, Wint und Gast waren so miteinander zufrieden, daß er mich Donnerstags wieder bat und mir zu verstehen gab, daß es noch höher zugehen sollte, weil Hippel, Kant, Eriminalrath Lilienthal und Jenisch, Münz meister Göschen, den ich Jahre lang nicht gesehen, und wo ich sons alle Donnerstage speiste, und lauter Dii majorum gentium von meiner Besanntschaft da sein würden, welche ich alle in dem Augenblick zu sehen wünsche, da ich mich am Dessert überraschte. Der Frenze aus Eurland hieß Urhaus, wuste von Herder und noch mehr von einem mir bisher unbesannt gebliebenen Landsmann Mnioch mir viel zu erzählen, das mich ausmerksam machte, ohne daß ich eben an dem Erzähler viel Geschmad sinden sonnte, und wir uns einander gleichgültig und vielseicht etwas mehr blieben.

Den 22. Mittwochs quälten die Mädchen ihre Mutter, bei Brahl zu gehen, wo sie längst einen Besuch schuldig waren. Bir blieben zu Abend, und ich sieß mir wieder gelüsten, mit meinem gewohnten Appetit und wider meine Gewohnheit ein Abendbrot seinen nehmen]. Durch einen tiefen Schnee kamen wir endlich zu Hause. Darüber war mir der Kützel vergangen, Donnerstags auch zu Gast zu gehen. Desto stärker aß ich von einer Quappe. — die ein

Punctum machte ber brei Tage nach einander genossenen Lüsternheit. Freitags eilte ich vormittags mit Bauchgrimmen zu Hause und mußte mich gleich niederlegen. Mein äsculapischer Nachbar Milz wurde zu Hülfe gerufen. Die Lavements wirkten nicht, es war alles mausestille in meinem Unterleibe. Alle Windbeuteleien, zu denen meine Natur sehr aufgelegt ift, hatten aufgebort, und ich qualte mich ben Sonnabend, konnte nicht liegen, nicht aufbleiben, wußte bor Angst nicht — Sonntage borte biefe ein wenig auf, aber keine Deffnung. Montags do. Nichts verschlug von oben und unten. Die Lavements blieben fogar. Milz fist neben meinem Bette mit einem Pfeifchen, und ich versuche es, ein wenig aufzusteben, wie eben ein Fremder mit einem Gruf von Claudius und Grafen Stolberg mich besucht. Ein D. Stein ans Rheinberg, der die Woltin nach Rufl. begleitet. Die beiden Namen entführten meine Gedanken, daß ich keine übrig behielt, den fremden Mann anzusehn. Sobald er fort ift, stürz' ich ins Alles bleibt versiegelt. Den 28. des Morgens schickt Gott einen Freund ins haus mit einem Bad Bücher, die Alla. Deutsche Bibl. vom 68 .- 70. Theil, ben golbenen Abler 1), bas Reufte vom Mujeo, Mercur und dem . . . . . . . . Ungeheuer. Die Sonnabendounruhe und Unthätigfeit hatte zwar aufgebort, auch ber Schlaf war leidlich und die Nächte, die Lavements waren verstärkt, aber meine Natur blieb verstockt, bis ich Mittwochs des Morgens einer fleinen Ladung von Stein (etrons Stuck genannt) entledigt wurde. Wer war froher wie ich und Milz, der bald zu mir fam. bieß es: was ich beute essen würde? Ich antwortete mit aller Beicheidenheit eines wiedergenesenden Sünders: Nichts, höchstens ein wenig Haberschleim mit einem Semmel. Endlich besann ich mich auf einen halben übrig gebliebenen Soll. Hering. Nein, versetzte mein Arzt, Sie muffen effen, nur nicht Fleisch. Alles, was Sie haben und wollen vom Befoch, graue Erbsen. Wir wollen die Mutter fragen: Weiße Erbsen. Daran hatte ich gar nicht gedacht, noch bies Leibgericht vermuthet. Recht gut, sagte Milz. Ach! wenn Du Erbsen haft, so mußt Du auch einen Brat-Hering schaffen, wenn es ber Doctor erlaubt. Warum nicht? Es wurde bis nach ber Stadt geschickt — Der Leckerbissen wurde im Schweiß der Nase ver-

<sup>1)</sup> golbenen Sahn?

zehrt; aber mir war doch nicht wohl zu Muthe dabei. aber mein Pfeischen zum Kaffee und wollte auch meine Bücher als D. Stein wieder erschien, bessen Berrude mich aufmertsam macht, ohne daß ich in meiner Untersuchung des Mannes und seiner Bile bung fortfuhr. Er schien unruhig zu werden, und ich wurde es auch über mich selbst, den ich als Ursache der seinigen ansahe. Ich habt bisweilen weinerliche Launen, die aber nicht heraklitisch 1) sind. In eine solche hatte ich mich auch vertieft. Das große Werk der Bredauung, in dem ich eben begriffen war, verstimmte mich vollend Der Mann nahm seinen Abschied, und ich war besorgt, daß er mid für ein unglückliches Beschöpf ansehn würde, das beinahe biju risch und nicht blos hppochondrisch wäre. Ueber meinen Büchen verging mir auch dieser schwarze Gedanke; das Lesen hatte mich is angegriffen, daß ich eine schlaflose Nacht hatte. Dienstags des Mov gens beruhigte mich das beneficium naturwe eines gesunden natürlichen Stuhlgangs, an dem ich beinahe verzweifelt hatte. Milz ham keine weitere Mühe, als sich eben mal um meinen Küchenzettel zu bekümmern, der auch nach meinem Geschmack ausfiel, bat mein ganze Haus auf gestern zu Gaste, seiner Tochter und meiner Tochter Kätk Geburtstag 2) bei ihm zu feiern. Die Nacht war wieder schlecht, aber das Back mit Büchern sollte den Morgen drauf abgeliesen werden, und der November endigte sich mit einer Antwort vor Reichardt, die mich auf der Stelle gesund machte, daß ich mich sogleich entschloß, den Morgen drauf auszugehn, den monatliden Abschluß selbst zu machen.

Reichardt's Charta magna lautet von Wort zu Wort wie folgt:

Berlin b. 25. November.

Nur wenige Minuten vor dem Abgange der heutigen Bost erhalt' ich Ihren lieben Brief und obendrein nur 12 Stunden vor meiner Abreise, denn morgen früh wollt' ich fort. Ich werde aber morgen noch hier bleiben, werde, was Sie mir geschrieben, in du rechten Hände liefern und Ihnen mit nächster reitender Post gun Nachrichten darüber ertheilen. Ich habe alle Ursache zu hoffen.

<sup>1)</sup> also bemotritisch.

<sup>2) 2.</sup> December.

baß sich Ihre Beschwerben jetzt werden heben lassen. Die Männer, so in dem Fach nun wirken und regieren, sind meine Freunde. Abieu so lange, lieber, bester Mann, ermüde auch dann nicht an diesem Briese, ich habe heute keinen Augenblick sinden können, ihn zu schreiben. Ihnen wollt' ich dieses nur sagen, damit Sie nicht 3 Tage länger in der Ungewisseit bleiben.

Ihr Reichardt.

Abermal keinen Schlaf. Mit bem 1. December vorgestern ging auf mein Telonium, eilte nach ber Stadt voller Plane und Sorgen. ben beiben Mädchen eine Rleinigkeit einzukaufen, fand wider Bermuthen und ganz zufällig, was ich weder gesucht noch erwartet hatte, besuchte meinen tranken Freund Hennings, hoffte bei Mme. Courtan ben D. Stein zu finden, um den Berbacht auszulöschen. schon abgereift mit einem noch größern, an den ich nicht gedacht hatte. Erfuhr zu meinem Leidwesen, daß ihr ältester Sohn ein schiefes Maul sich zugezogen, wie ich vor einem Jahre, geh' voll Grillen und Gebanken zu Deinem Namensvetter, liebster Jonathan, wo ich Holl. heringe finde nehst einer Brivat - Schuffel für mich allein, die aus Sauerfraut bestand, wozu ich ein paar Glafer Bier trank. Wie ich aus bem Hause geben will, kommt mir Crispus entgegen, ber mir die bitterften Borwürfe macht, daß er mit dem Ibiognosten Davids ben Abend vorber eine balbe Stunde vor meiner Thur geklopft, gebuftet, gerufen und wer weiß mehr gethan bat, ohne ein Gebor gefunden zu haben. 3ch ihm auf's Dach, daß er nicht einmal die rechte Schelle zum Eingang bei mir wüßte, und laufe fpornftreichs ju unferm jungen Br. Saffe. Diefer liebe Mann batte mich ben 14. pr. den Tag nach seiner Ankunft besucht. Er ist aus Weimar gebürtig, ein Vorleser und Bogling unsers Herbers. Die Nachricht, daß er fich gang an die Ausländer unserer Academie Mangels. borf, Holzhauer und Hofr. Metger anschloß, hatte mich ein wenig bedenklich gemacht nebst seinem jugendlichen Feuer, mich mit ihm einzulassen. Ich war ihm also den ersten Gegenbesuch schuldig geblieben. Crispus hatte mir viel Gutes gejagt, mein Sohn und seine Freunde waren von seiner Borlesung, die er mit großem Eifer und Fleiß angefangen hatte, eingenommen. Die Krankheit war dazwischen getommen. 3ch eilte also, diesen Besuch b. 1. dieses im Fluge abzumachen. Er zwang mich zum Raffee, erwartete in einer Stunde ben

Kraus, um in die Spnagoge zu geben, und die Gewalt, die er mir anthat, gefiel mir nicht sehr. Seine Bücher waren eben im Licent angekommen, und ich konnte diese Beforgung auch für ihn über-Kraus kam endl., hatte Acten von Jacobi mitgenommen in Haushaltungssachen und wenig Lust, in die Shnagoge zu gehen. 3ch nahm also Hasse bei mir zu Hause, wir agen Butterbrot mi hatten einen sehr vertraulichen, vergnügten Abend. 3ch kannte nur feine Ibiognomik Davids. Er bat Aussichten zu fünftiger Auf. flarung über bas A. T. in Briefen geschrieben, bas Buch M Weisheit und 2 Bücher ber Maccabaer übersetzt und eine hebt. Grammatik berausgegeben, davon die erste Hälfte nur berausge kommen, und die sich überhaupt auf die übrigen morgenländiche Sprachen erstreden wirb. Also ein hoffnungsvoller, thätiger un dabei bescheidener Mann.

Gestern früh ging ich selbst zu unserm Fischer und wurde zu Freude des Isachen Geburtstages mit dem Empfang Deines zu zard lichen Briefes eingeweiht. Hill lief auf die Post und kam seer zurück Ich eilte früh zu Hause und wollte mich gleich niederlegen, mich wege der vorigen schlassosen Nächte zu erholen. Da fand ich einen Brie aus Berlin, der den sestl. Tag krönte, ohne die darauf folgende Nacht zu verderben.

Diesen Morgen stand mit neuen Kräften auf, das neue Kirchen jahr froh zu begeben. Mein erfter Bang war zu Sippel, Der f berglich freute, daß sein Rath so gut gelungen war, von da an de Ende der Stadt zu Reichardts Schwager Dorow, wo ich bergi vergnügt war, sprach bei Hasso an, ihn bei Hippel zu bestellen, ich ihm als den ersten Herderianer empfohlen hatte, den ich auf steben konnte und vielleicht lieben würde, borte bas Ende einer Prebigt und das öffentliche Kirchengebet mit an, besuchte die arme ge plagte Courtan und ihren franken Sohn, bielt einen sehr lustigen Mittag bei Deinem Namensvetter und meinem Banquier Jacobi wo wir Deine Gesundheit in einem Glase Rheinwein tranken und nahmen Abrede, Dienftags es noch förmlicher zu thun. gleitete mich nach Hause, ich gab die Ginl. an meinen Nachbar, bet Dir. Stockmar ab, die ich bei Dorow zugesiegelt hatte. Jacobi war mir bei bem Dir. zuvorgefommen, und ich bekam ihn also nicht ein mal zu sehen, welches mir sehr lieb war.

Copia.

Berlin b. 26. Nov.

Ich habe nicht umsonst gehofft, mein lieber Herzensfreund, daß Ihre Sache jest beffer ju treiben fein würde, ich tomme eben recht froh v. G. Finangr. v. Röpken, ber jest das Pr. Departement hat. Er fannte Sie schon als meinen und Asmus Freund (wie er sich selbst ausbrückte); Ihre bortige Lage schien ihm aber nicht bekannt zu jein, ich hatte mir zur Vorsicht alles, was in Ihrem Briefe Ihre Stelle und Lage betraf, aufgeschrieben und gab ihm bas. Das Siftorijde von der ersten Einrichtung ihrer getheilten Stellen war ihm neu und interessant; ich mußte ihm den Bogen dalassen, um bas alles näber erwägen und zu seiner Zeit benuten zu können. ben gewünschten Urlaub joll ich Ihnen nun fagen, daß, da ber Minister Werder ist ad interim das Departement batte und auch wohl in ber Folge behalten würde, jo sollten Sie beshalb nur bei bem einfommen, zugleich aber auch ihm bem Ghr. v. Köpfen davon schreiben; in soweit es auf ihn ankame (und das ist benn wohl alles) hätten Sie zum Boraus die bereitwilligste Einwilligung. Damit aber Ihr Besuch von keiner Seite Hinderniß fande, so möchten Sie boch im voraus mit dem Dir. Stockmar es besprechen, wie Ihr Amt mahrend Ihrer Abwesenheit am besten verwaltet werden könnte, nicht als wollte er auch nur daran benten, daß die Berwaltung auf irgend eine Beise zu Ihrer Laft und Nachtheil während ber Zeit besorgt werben sollte. Es würde biefes aber boch natürlich bes Ministers erfter Gebanke fein, und bann mare es gut, wenn Sie mit bem Dir. Stodmar, ben er als einen braven Mann zu kennen glaubt, barüber schon Abrede genommen hatten. Für ben Winter, meint er, würden Sie eine solche Reise boch wohl nicht unternehmen, und auch ich, lieber Mann, glaube, daß Sie es im Winter nicht thun muffen. Es ift gar zu beschwerlich für einen, der das Reisen nicht gewohnt ift und es nicht studirt hat. Sollten Sie indeß ernstl. darauf bestehen, so ichreiben Sie an Köpken lieber einen Posttag früher als an Werber darum; ober legen auch allenfalls ben Brief an ben Minifter bei ihm ein. Ich glaube, daß Sie sich mit Bertrauen an ben Bhr. b. Köpten wenden können. Am beften, blinkt mich, wurde es fein, wenn Sie fich erft nur bes Urlaubs für's nachste Frühjahr versicherten

und dann im Mai über Berlin kämen, und wir dann hier gemeinschaftlich die Berbesserung Ihrer Lage betrieben. Sonst bliebe dies bis zu Ihrer Rückfunft. Mir fällt auch eben ein, daß ich den Dir. Stockmar [dort?] und auch hier gut gekannt habe, ich will Ihnen auf allen Fall, daß Sie selbst nicht gern mit ihm davon ansingen, einen Brief für ihn beilegen: es sei Ihrem Urtheil ganz überlassen, ob Sie es zweckmäßig sinden, ihm den Brief zu geben. Sie verssiegeln ihn dann wohl vorber.

Ich reise nun nach London mit einem kleinen Umwege, dem ich sahre zuerst 11 Meilen Ihrer Gegend zu, der Markgraf von Schwer hat mich eingeladen. Bon London gehe ich nach Paris, vielleicht aber auch noch umgekehrt. In Düsseldorf soll das erst nach Empfanz der Briefe, die ich bort sinden werde, entschieden werden. Im Mai hoffe ich Sie auf alle Fälle hier zu sehen, mein Lieber: sei's auf dem Hin- oder Rückwege, dann steigen Sie mit Ihrem lieben Sohn bei mir auf dem D..... Platze vor Geh. R. Paulslebens Hause ab. Sie thun für alle Ihre Freunde wohl, wenn Sie mit Ihrem lieben Sohn allein reisen: wenigstens wünschte ich keinen unseren braden Landsleute, die in dem Kreise leicht störend werden könnten. Wir umarmen Sie und alle Ihre Lieben auf's Herzlichste. Ihr R.

R. S. Wollten Sie mir die Freude machen, mir bald über sich und Ihre Lage etwas zu schreiben; so schieden Sie den Brief mir gerade hierher: mein liebes Weib besorgt ihn mir nach. Bis gegen Ende December trifft mich auch ein Brief von Ihnen in Düsseldorf. Abieu, mein lieber Herzensfreund. Gott erhalte Sie den lieben Ihrigen gesund. Bei mir gedeiht alles gar herrlich.

### Einl. an Dir. Stodmar.

B. b. 26.

Erlauben Ew. W. Ihnen einen Namen ins Gedächtniß pubringen und zugl. um die Gewogenheit zu bitten, meinem theuern Freund H. in der dortigen Anordnung zu seiner vorhabenden Reise behülflich zu sein. Der H. Beh. R. v. Köpken hat mir heute die Bersicherung gegeben, daß Herr H. anzeht von hieraus den gewünschten Urlaub erhalten würde und er sich deshalb nun dort mit E. W. den derselbe als einen sehr braven rechtschaffenen Mann kenne, wegen der Berwaltung seines Amtes durch einen andern dort in Diems

stehenden königl. Bedienten mährend seiner Abwesenheit vorher zu besprechen habe, damit der königl. Dienst eben so wenig als auch E. W. selbst durch die Reise etwas verlöre. Ich habe diese Gelegenheit, solches E. W. selbst zu schreiben, desto lieber ergriffen 2c.

#### D. 4. — —

Ich habe mich gestern so müde gelausen und geschrieben, daß ich zwar besser wie alle vorigen Nächte geschlasen; aber ich habe auf die fröhlichen Tage einen sehr trübseligen heute gehabt. Heute begegnete mir ein Socretaire der Direction, um mir das Empfehlungsschreiben von R. in meiner Sache mitzutheilen und auszutragen, daß ich schriftslich bei der Direction einkommen sollte. Ich sprach auch den Directlist — ich bin aber auf einmal, ich weiß nicht wodurch, so niedersgeschlagen, daß ich mich erst besinnen muß, was ich eigentlich thun soll.

Mein treuer Landsmann R. wird wohl eher nach Düsseldorf fommen, als ich im Stande sein werde, an ihn zu schreiben und ihm zu danken. Du wirst es also in meinem Namen thun. Auch Hippel ist dafür, daß ich im Winter gehe, und mein Weg ist Berl. vorbei grade nach Münster.

Ich hatte ben ersten einen glückl. Aufang gemacht, die Mendelss. Recension 1) zum zweiten mal zu lesen, wie ich eben das ganze Packabgeben mußte. Du hast allerdings Ursache, herzenslieber Ionathan, empfindlich zu sein, aber noch mehr, dieselbe mit Berachtung zu untersbrücken. Wahrscheinlich ist es mir auch, daß Eberhard Verfasser ist.

Auf dem halben Wege bin ich mit dem Merkur fortgekommen; aber zuletzt wurden wir geschiedene Leute. Im Sept. und Oct. ist keine Fortsetzung dieser lesbaren Briefe, wonach ich sehr begierig din. Unser Meßgut ist alles in Travemünde eingefroren, wir werden hier also theure Zeit haben. Kant hat sich Meiner's Psychologie wegen der Borrede verschrieben, auch vielleicht Abel.

Ich fing Dein Spinozabüchlein an zu lesen, bin aber nicht weit barin gekommen, habe mich lange mit der Vergleichung des Tiefsinns mit dem Radio und des Scharfsinns mit der Sehne 2) eines Cirkels

<sup>1)</sup> Es ift hier die Recenfion von Golgatha und Scheblimini gemeint; ihr Berfaffer war, wie Hamann vermuthet, Cherhard.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 80.

aufgehalten, ohne vamit fertig geworden zu sein. Meine Seele hat keine Ruhe noch Stätigkeit. Wenn mich nicht ein Engel beim Schopf entführt — All' das Feuer, von dem ich 3 Tage geglüht, ist wieder erloschen. Alle Waterie hat sich in eine Hand voll Alce verwandelt, und der ganze Bau wieder in Nichts. Ich kann aus der Welt so wenig klug werden als sie aus mir. Wir wissen beide nicht, was wir von einander haben wollen.

Run schien mir das Eis gebrochen, alles im besten Gange pa sein, und ich war im Begriff zuzusahren. Auf einmal sand ich mich auf eben dem Fleck, wo ich seit 2 Jahren gewesen bin. Ruhe ist mir nicht nach meinem Sinn und Arbeit noch weniger. Que swisje? que veux-je?

Den Augenblick kommt Ricolovius mit Tellers sehr ernsthaften Beherzigungen für den alten de Marses und eines Ungenannten wohlmeinenden Gedanken zu näherer Berichtigung der Wächterbriefe, welches ein entsetzliches Mischmasch zu sein scheint, wo Deine Fehde, Kant und der Himmel weiß, was nicht alles aufgerührt und zusammengebacken ist, daß mir beinahe graut, das Ding zu lesen. — Es ist die unsinnigste und unwissendste Schwärmern! Ich bin ganz aus meinem Concept heraus und muß schließen. Ohn geachtet Deiner blinden Nachsicht für meine Briefe getraue ich mit nicht, diesen abgeben zu lassen, will lieber einen Posttag versäumen.

**D.** 5.

Es ging mir gestern wie den 4. Oct., ich mußte mich niederlegen wegen gewaltiger Stiche nach dem Herzen. Dennoch habe ich Gottlob! eine gute, sanste, ruhige Nacht gehabt vor allen vorigen. Ich weiß nicht, ob Verkältung oder Blähung, vielleicht beides in gl. Maaße daran Schuld sind.

D. 7.

Peute ist's ein Jahr, daß ich mit einem schiefen Maule zu Haufe kam, Reservendarius Courtan wird kaum so gut davon kommen. Ich habe die 3 ersten Tage dieses Monats herrlich und in Freuden gelebt. Die 3 darauf folgenden sind desto sinsterer und schwärzer sür mich gewesen. Das starke Thauwetter hat auch vielleicht auf mich gewirft wie das heutige Morgenroth. Borgestern speiste bei Deinem Namensvetter, Herzenslieber Fritz Jonathan, mit einem Kausmann

aus Gießen, der bei Deinem Herrn Bater gedient. Gestern nach einer langen Periode zum erstenmal wieder bei Hippel, ich taugte aber zu nichts als zur Consertion zu keiner Conversation.

An meine Sachen kann ich gar nicht benten, bis ber Zauber, ber mich stätig macht, aufboren wird. 3ch kann die unsichtbaren Banbe, die mich unthätig machen, nicht entzwei reißen und muß mich einem höhern Schickfale überlaffen, bas allein meiner müchtig ift. Auch Deine 3 Briefe bleiben daber unbeantwortet. Desto mehr bin ich begeistert vom Glück unserer Academie, einen Hasse bier zu haben, und von dem Bortheil, den mein Joh. Mich. und seine Freunde von einem solchen Lehrer haben werden. Auch Herber verdient meinen bergl. Dant, zu ber Bildung eines folden vortreffl. Mannes beigetragen zu haben. Beinahe bin ich auch mit Zeblit ausgesöhnt Sein Schalbuch de causis still latini ift besser, als und Biefter. was Kraus mir ichon bavon zum voraus gesagt. 3ch fing es vorgestern vor langer Weile an und bab' es nicht eber weglegen können, bis ich es zu Ende hatte. Deinem Georg möcht' ich es auch empfehlen. Diesen Morgen wurde ich mit feiner Untersuchung über bas Bud ber Beisheit fertig. Bei ber Uebersetzung murbe mir die Zeit lang. Zu den Noten hatte ich auch nicht Gebuld. Rleukersche scheint mir in einigen Stellen glücklicher und leichter gerathen zu sein. Beil Du bas Driginal liebst, mußt Du beide haben.

Mit besto mehr Etel habe ich Anfang und Ende des Deutschen Agamemnons angesehn, von dem mir der Uebersetzer auch ein Andenken vorgestern einhändigen ließ. Er hatte Umgang in meinem Hause und sibte meinen Michael und seinen Raphael im Griechischen. Er war ein ungemein fleißiger und zugleich fähiger Kopf, aber so brausend und windig, daß man Mühe hatte, ihn auszustehen. Er ging nach Berlin, besam da, ich weiß nicht wie, eine Hosmeisterstelle, slog nach Holland und soll jetzt in Braunschweig sein.

Ich bin diesen Nachmittag zu Hause geblieben, um diesen Brief nur zu Ende zu bringen. Auf meiner Amtsstube habe den Oct. der Allg. Litteratur Zeitung durchgelausen. Der Beschluß sehlt noch. Kant's guter Wille ist wohl kein anderer als der göttliche, wie seine Vernunft der wahre Loyoc. Ich habe seine Moral nur Einsmal gelesen, und seine Metaphhs. der Natur noch gar nicht, ohngesachtet ich beide von ihm selbst zum Geschenk erhalten. Was sein erster Apostel, Hosprediger Schulz, nachheriger Gegner, macht, weiß ich nicht. Jenisch war der Canal, durch den ich sonst alles erfuhr.

Jedermann zerbricht sich hier den Kopf über die neue Brandsschatzung, welche in der Mache sein soll, um die Freiheit des Tabacks, Cassee zc. wieder einzulösen. Sollte dies wahr sein, wie wohl es unglaublich und unmöglich ist: so hätte Salomo seinen Nachfolger—in optima forma. Doch bei allem Mißtrauen habe ich noch immer ein Gegengist des Vertrauens. Es ist noch ein hoher Hüter über die Hohen und sind noch höhere über die beiden. 1)

Ich kann nicht an mich selbst benken ohne Grauen und Schauber. Reichardt hat das Seinige gethan als ein Herkules, der Bauer sollte nun auch die Hand ausstrecken — Aber ich kann nicht eher, dis ich können werde und ultra posse nemo obligatur. Mit dem Geschwür zu reisen, wär' mir eben so unangenehm, als es unreif und unvorsichtig zu eröffnen. Ich muß nichts oder alles sein. Also, lieber Fritz Ionathan, hab' mit mir Geduld und dank' in meinem Namen auf's zärtlichste und freundschaftlichste meinem lieben Landsmann, an den ich wohl nicht eher werde schreiben, die es überstanden ist, und er sich mit mir über meine glückliche Entbindung erfreuen kann.

Meine Reise muß doch wohl ein gut Werk sein, weil es mir so schwer gemacht wird, und desto mehr Genuß, wenn alle diese Schwierigkeiten überwunden sein werden. Selbst meine Papiere hab' ich nicht seit meiner vorigen Krankheit ansehn können, nicht einen Augenblick Zeit noch einen Funken Lust dazu gehabt. Meine Autorschaft steht mit meiner äußerl. Lage in so genauer Berbindung, daß jede ein Theil des Ganzen ist. Ich habe das schon mehr als einmal gesagt; aber ich bin noch nicht so weit gekommen, Dich davon überssühren zu können. Die Bruchstücke sind dazu nicht hinlänglich, die ich zu Papier gebracht — und ich wurde durch einen Strom reißender Nebenumstände aus meiner Bahn verrückt. Ich habe ebenso viel Sehnsucht wie Du, mündlich zu philosophiren. Das Auge sieht mehr, als das Ohr hören oder die Feder plappern kann.

Ich mag darüber nicht weiter schreiben, um nicht an Winds beuteleien zu erliegen. Bon meiner Seite ist es mehr als ein Be-

<sup>1)</sup> Breb. 5, 7

dürfniß und eine Nothburft des Lebens, meinen Acibiades, seine und meine Freunde zu sehen und zu sprechen.

Meld' mir doch bald gute Nachrichten aus Wandsbeck und seiner Redecca. Gott gebe, daß ich das alte Jahr ruhig beschließen kann, wie mein alberner, verlorner Brief wider alles Vermuthen an den, Salomon du Nord sertig wurde und den 1. Jan. 83 abzing. An den Geh. Finanzrath werd' ich wenigstens schreiben müssen; kann mich aber dieser dispensiren, an den Minister und ins Cabinet zu gehen, desto besser. Ohne Plerophorie schreib' ich gar nicht oder bitte lieber erst einen, mir ein Petitum auszusezen. Was für trauzige Nachwehen, wenn man in seiner Jugend kein Collegium stili gehört hat und quodcumque de quolibet argumento schwarz auf weiß Caboriren kann. Mein Michael soll absolut den Hasse über sein gutes Buch de Causis still sesen hören.

Nun, Gott gebe, daß ich nächstens das Finale schreiben kann ober grade nach Münster. Doch dahin gehört eigentlich das Decisum. Michael studirt den Kr.... Doch aus einem Buch lernt man nichts, am wenigsten leben, weben und sein, was man sein soll. Mir geht's beim Reisen, wenn ich daran denke, wie es in einem alten Liede heißt: Beides Lachen und auch Zittern. Säß' ich nur auf dem Postwagen — Aber erst soll ich schreiben — Reden wird mir sauer; geschweige schreiben Bona verda, ....! Berzeih', lieder Fris Ionathan, wenn Dir das Lesen so sauer wird wie mir das Schreiben zur Sache, wozu nichts von dem gehört, was ich in einem ganzen Bogen geschmiert. Wenn die freundschaftliche Nachsicht ausreißen wird, so wird es auch zum Durchbruch kommen mit Deinem alten Görgel. Gott wird helsen. Amen!

# Rr. 91. Hamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 30. Janner 1787.

Länger kann ich mich nicht halten, lieber-Herzens Jonathan. Den britten dieses wurde ich durch Dein letztes Schreiben erfreut, und den 13ten durch eine Einladung aus Münster getröstet. Je mehr ich die Standhaftigkeit eurer Freundschaft bewundere und fühle, desto mehr werde ich von meiner Unwürdigkeit niedergedrückt. Kurz ich bin noch, wo ich gewesen din, und mit mir geht es nicht von der Stelle. Ich

habe nicht die Feder nach Berlin ansetzen können und kann es noch nicht, denn ich weiß nicht, was es mir fosten sollte. zweiflung des einen gerieth ich auf das andere und nahm meine Handschrift vor, worüber ich mich bis in die Hälfte Dieses Monats wieder efel gearbeitet babe und julet alles aus dem Weg räumen mußte. Bei einem folchen Gemüthezuftande ift mir unmöglich gewesen, Dir zu schreiben. Wozu meine Freunde, wie mich selbst qualen? Für Deine Gesundheit war ich besorgt. 3ch glaubte, daß Du auch mit Arbeit beschäftigt wärft, wozu Deinen bessern Fortgang unterbrechen, und Dich burch mein Andenken stören? dak es Dir auch nicht an Unruhe fehlt. Was macht ber gute Wizenmann? Ich hoffe, er lebt noch, und daß wir uns einander jeben werben. Bisweilen mochte ich mich an seine Stelle wünschen; jo batte ich wenigstens bie Beruhigung zu wissen, bag ich frank Nun aber ist in meiner Lage so etwas lächerliches und so etwas schaubernbes, und alles läuft so durcheinander.

Borigen Donnerstag lief ich nach der Stadt, besuche meinen kranken Freund Hennings, kam vergnügt auf meine Loge zurück, geht zu Mittag nach Hause, gerathe auf einmal in ein solches Labhrinth von Gedanken, daß ich besorge, von Sinnen zu kommen, setze mich ohne Appetit zu Tische. Man giebt mir meinen letzten weißen Kohl zu essen auß meinem Garten nebst einem Stück Rindsleisch. Es schweckt mir alles so gut, daß ich eben so ruhig und gesund wieder werde, als ich mich vor einer Stunde in der größten Berzweissung besand. Ich sähre den andern Tag zum erstenmal auf dem Schlitten und besuche den Pfarrer Hippel in seiner Pfarre. Ich esse mich als dalb gesund, bald krank. Mein Appetit ist mir Gift sowohl als Arzenei, bleibt sich immer gleich wie mein Schlas.

Die Wellen gehen so hoch und sinken so tief, daß ich mir vornahm, das Sonntagsevangelium von Petri Schifflein recht andächtig zu seiern und zum erstenmale in diesem Jahre ordentlich in die Kirche zu gehen. Die Kälte war aber so fürchterlich, daß aus der Andacht nichts als ein Schmaus wurde, von dem ich gestern den ganzen Tag die Nachwehen gefühlt, und heute zu Hause bleiben muß und diesen Brief anfange, weil ich schlechterdings nicht länger mid enthalten kann, Dir, mein Herzens-Jonathan, zu schreiben.

Die Feiertage über habe mich nicht gerührt von meinem Ster-

quilinio. D. 15. b. ging ich zum erstenmal aus bem Hause und habe seitbem immer lavixt, sitze nun wieder fest auf dem Strande.

B. hat Recht, daß wir noch nicht für einauder reif sind; und wenn ich nicht eine Hand der Vorsehung ahnete, die durch unsere Borurtheile, Thorheiten und Schwachheiten regiert und den Gang der Dinge zur höchsten Ehre und zu der Menschen wahrem Besten lenkt, so würde ich vielleicht wirklich in all' das Elend schon gerathen sein, das ich jetzt nur fürchte und mir einbilde.

Mjo manum de tabula!

Unser Gevatter Claudius hat mir denselben Morgen, da seine Redecca entbunden und er mit seinem Heinrich erfreut worden, es gemeldet, ich wünschte ihm noch dieselbe Stunde Glück und bat ihn, bei einer so glückl. Entbindung desto sorgfältiger für die Lindbetterin zu sein, die bisweilen dadurch sicher gemacht werden und sich weniger in Acht nehmen. Gott erhalte ihm und Dir den kl. Anaben und lass ihn wohl gerathen! Es ist mir lieb, seinen Namen zu wissen, warum ich ihn gebeten.

Sben ichickt mir mein tranter Freund Hennings eine Rebteule ins Haus. Er hat einen Verdruß gehabt, einen Adjuncten bei seinem Dienst zu bekommen, dem er viel abgeben muß, wodurch seine Umstände geschmälert werden. Hartfnoch hat mir nicht nur Caviar geschickt zu Ende des Jahres, sondern auch vorige Woche Haselbühner, von denen ich nicht nur meinem Beichtvater 1), sondern auch der Pflegemutter meiner Tochter abgeben fönnen, und auch vorigen Montag einen Schmauf gab, Milz mit seiner Tochter, Crispus, den neuen Prof. Hasse und meine Lisette zu Gast bat. Hasse brachte mir seine Disput. de Orthographia Ebraeorum, die morgen ventilirt werden wird, und eine Einl. an Herber, ber sich um unsere Academie burch biesen würdigen Mann sehr verdieut gemacht bat. Dein Sobn und seine Freunde haben nun Gelegenheit, sprisch, arabisch zc. und lateinisch zu 3ch habe auf diese Einlage lange gewartet, um einmal wieder nach Weimar schreiben zu können. Gestern war mir so elend ju Muthe, daß ich aufhören mußte, um nur ben Brief aus bem Besichte zu bekommen.

<sup>1)</sup> Matthes.

So leb' ich, lieber Jonathan! herrlich und in Freuden 1), trot einem reichen Manne und zugl. wie ein Lazarus, der vor seiner Thür liegt und auf Engel wartet, die ihn forttragen sollen, weil er weder Hand noch Fuß rühren kann.

Da meine Hoffnung von Posttage zu Posttage vereitelt ist, Etwas beizulegen und Neues zu berichten — so begnüge Dich mit der Nachricht, daß ich noch lebe und noch immer Lust habe zu leben, so sauer es mir auch wird, weder eins noch das andere ausgegeben habe, weder ein wankend Rohr in der Wüsste, noch ein Hilling in weichen Kleidern. dien, sondern mich wie ein weicher Thon dem Finger meines Töpfers überlasse, was er für ein Gefäß aus mit machen will. und sein sind wir alle al pari. — Der Ruser huseine Stimme in seiner Gewalt wie ein guter Virtuos seiner Lept mächtig ist.

D. 17. schrieb mir Hartknoch, dem ich Deinen Extract mitgetheilt! Da die Anschaffung des Swed. so viel Mühe macht so stehe ich von dieser Entreprise ab, um so mehr, da auch Sie widerrathen. Jedoch schreiben Sie, falls er schon gekauft ist, so werd' ich ihn behalten. Du fammialso ruhig sein, lieber J. F. in Ansehung dieser verdrießt. Commission; aber die übrigen Bücher erwartet er. Bielleicht wär' es an besten, wenn selbige gegen die Ostermesse in Leipz. sind, damit abas Geld dort expediren und das Gut zugl. in Empfang nehmen kann. Du sollst künftig mit dergl. Aufträgen verschont bleiben.

Mit dem Ende des vorigen Jahres hatte ich einen Borfal, den ich Dir umständlich mittheilen muß, weil er unsern Lavater mit angeht. Den 19. December kommt ein Mensch zu mir, der mir einen kl. Brief von unserm Lavater mit einer bescheidenen Blödigkei überreicht und einem Bettler ähnlich sah. Es war eine dringend Empfehlung eines Caspar Hottingers, sich dieses Menschen am zunehmen, an alle Freunde, die ihn kannten, namentlich an Hart knoch in Riga, an Füßlis Freunde, wenn er selbst nicht mehr in Petersburg wäre, an mich in Königsberg und Pastor Brummer in

<sup>1)</sup> Luc. 16, 20.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 7. 8.

<sup>3)</sup> Beish. 15, 7.

Mostau. Ich frug ihn, wie er in eine solche unglückl. Lage gekommen wäre. Er gab sich für einen Sattlergesellen aus, ber aus Bolen tame, wo er durch die Treulosigkeit eines volnischen Kubrmanns all' das seinige verloren hätte und besonders seine Kundschaft, ohne die er nicht fortkommen könnte, daher er genöthigt worden wäre, fich mit einer andern zu versehen, welche ihm ein Freimeister, der selbige nicht brauchte, gegeben batte: Er wies mir nun eine aus Ansbach, wo der Name, glaub' ich, Müller lautete. Die Jahreszahl war darin radirt und geändert. Lavaters kleiner Brief war Eriftfeiertag (?) Morgens b. 14. April 86 batirt und mit einer eigenen Herzlichkeit geschrieben. Seine Hand sowohl als sein beredtes Herz war gar nicht zu verkennen. Er gab vor, 3 Jahre abwesend zu sein und nach 2 Jahren auf sein Gesuch diese Empfehlung burch seine Mutter erhalten zu haben. Da ich eben so mistrauisch gegen meine eigene Schwäche bin als gegen Bettler: jo war es mir nicht möglich, meine gewöhnliche Rauhigkeit anzunehmen, sondern der Nachjas wurde in meinem Munde umgestimmt, daß der Zusammenhang mit dem Vordersate verloren ging und meinem Sohn auffiel, ber mich bann auch baran erinnerte, daß ich ben Menschen hatte anfahren wollen. Ich bot dem Menschen ein Frühstück an, gab aus meiner Armencasse so viel selbige entbebren konnte, um wenigstens der ersten Nothdurft abzuhelfen, und überließ mich ganz dem Mitleide für einen Unglücklichen. Raphael war eben bei meinen Kindern, dem ich den Brief und die falsche Kundschaft mitgab und besonders in Unjehung dieses Punktes ihm Rath zu schaffen überließ. Tag barauf wurde ich zu Hippel auf den Mittag gebeten, glaubte blos wegen dieses Menschen, von dem er aber ganz gleichgültig sprach, mehr mit einer Miene, die mir gewaltig auffiel, als mündlich sich darüber ausließ, sich aber zu allem mögl. erbot. Ohne diesen Anlag wär' ich gar nicht ausgegangen. Mir war nichts aufgefallen als sein schmutziges Gesicht und ein Geruch von Unreinlichkeit. ihuldigte das wegen der starken Kälte, die ein so übel bedeckter Mensch hatte aushalten müssen, und daß er aus Polen kam, wo Wirthshäuser so elend bestellt sind, und daß ein Mensch, der all' das Seinige verloren hatte, auch gegen seinen Leib gleichgültig werben fonnte. Ich war so unruhig, ihm einige Erleichterung zu verschaffen, daß ich noch denselben Tag, da ich ihn gesehen, selbst ausgehn und

die Herberge aufsuchen wollte, um ihm wenigstens reine Baide m verschaffen. Meine Leute batten Mübe, mir das auszureden. Den Morgen barauf tam er wieder, ich hatte einige Basche zusammen gebracht, woran ihm wenig gelegen zu sein schien, und die er sich Zeit lich, erst des Abends abzuholen, bestellte ihn den Tag dar auf aufs Rathhaus, um dort verhört zu werden. Ich wartete bom Morgen bis in den späten Abend voller Ungeduld, wie das Berbir abgelaufen war. Er kam nicht. Endl. jah ich ihn Freitags mit ein Er sagte mir, daß er bis gegen 1 Uhr auf wenig Gleichgültigkeit. dem Rathbause hätte warten und den ganzen Nachmittag bei einem Freund aus Berlin batte zubringen muffen. Der Beb. Rath hatte ihm gesagt, daß er durch mich den Bescheid des Raths ihm aufertigen sollte. Sonnabends kam er wieder, ich hatte nicht bas Berg, ibn qu seben und ließ ihm fagen, bag ich nichts bekommen und er nach den Keiertagen vorsprechen sollte. Sill mit meinem Sohn hatte ich auf die Herberge geschickt, wo er auch hatte räumen mussen wegen seiner Unreinlichkeit, wo er mit seiner Bezahlung groß gethan und von 2 Reisegefährten kein gutes Zeugniß mitgebracht hatte. Sill wollte nicht mit der Sprache beraus, mein Sohn war draugen steben geblieben. Ich konnte den ungewaschenen Menschen nicht mit bem Zeugniß Lavater's reimen. Was uns allen auffiel, war, daß seine Aussprache gar nicht schweizerisch war, und selbige boch so schwer zu verläugnen ift. Hill, der ihn in dieser Mundart anredete, erfuh nun, daß er in Zürich gewesen sein mußte. Den 27. sab ich im zum letten mal, wo er mir meldete, vorige Bost eine Kundickast nebst 2 Athlr. Reisepfennig erhalten zu haben. Weil ich nicht auß gehn konnte, war es mir nicht möglich, selbst Erkundigung seinet wegen einzuziehen. Er sagte mir, daß er nach Danzig geben wollte; ich rieth ihm, vorsichtiger zu sein, und vermuthete ihn noch einmal wieder zu sehen, wo ich ihm ben Zebel von Lavater abgenommen haben würde. Am Neujahrstage besuchten mich Hippel und Schess ner. Ich dankte dem ersten und klagte ihm meinen Berdacht und wie sehr ich wünschte, daß dieser Betrüger wenigstens den Brief von Lavater auszuliefern genöthigt würde. Er wollte besbalb beim Bewerk und bis nach Danzig Vorkebrung treffen, da er viel Mühr gehabt, eine Kundschaft für ihn auszuwirken. Ich habe seitbem nicht mehr gehört, nach Riga beshalb geschrieben, wenn er sich bei Harttu

melden sollte, und bin eben nicht so bekummert wegen ber Kleinigteiten, die ich meinen Freunden abgelungert, und wegen der Luftichlösser, die ich auf diesen Betrüger gebaut, als wegen des Digbrauchs, dem Lavater's Name ausgesett ist, und weil ich nicht wissen tann, wie ber Kerl zu bem Brief gekommen. Das Falsum mit ber Kundichaft fiel mir eben jo gut als Hippel auf, aber an bas andere falsum hat keiner von uns beiden gedacht, und bag der Brief anf diesen Menichen nicht gestellt gewesen sein kann. Schreiben Sie boch bei Belegenheit an Lavater, ob er nicht von einem Hottinger weiß, und ob er auch wirklich ein Sattlergeselle gewesen. Kaum war ich riesen Menschen los, so besuchte mich ein getaufter Jude, ber ehcmals Elkana hieß, einer der besten Zubörer von Kant war und rajend wurde. Die Nation schaffte ibn nach Berlin. Er tam nach holland, wo ein Prediger, der sich einen Freund Lavaters nannte, jeinetwegen an mich schrieb, ohne daß ich nöthig fand, darauf zu ant-Dieser unglückliche Mensch kommt jest aus England zurück. 3d wurde ihn bald los und habe ihn seitdem nicht gesehn, noch viel Gutes von ihm gehört. Er hat sich damals bei seiner Krankheit meiner nicht erinnert, so Manche er auch durch seine Besuche erschreckt, und ich hoffe, daß er mich vergessen wird, weil mir sein neuer Glaube jo verbächtig als seine wiedererlangte Gesundheit vorfommt.

Unser Mathematitus, der Hofprediger Schulz, soll sich dieses Proselhten desto eifriger annehmen, daß also für ihn gesorgt ist. Borige Woche hatte ich eine eben so unvermuthete Erscheinung von meinem gewesenen Ponsionair Lindner, der aus seinem Gefängnisse losgekommen, seine Jugend verloren und nur auf Erlaubniß seines Baters wartet, um Soldat oder Husar zu werden. Leider wiziger, aber nicht um ein Haar besser geworden, durch die so traurigen als ichändlichen Ersahrungen, wie es mir scheint. Gott gebe, daß ich irren möge! Durch dergl. Auftritte werde ich immer gerüttelt und geschüttelt, daß ich Zeit nöthig habe, mich wieder zu sammeln und ins Gleichgewicht zu kommen, weil ich mich in allem spiegle und vor mir selbst erschrecke.

Mit Kriegsrath Deutsch habe bei Hippel gespeist und die Klage des Stark erhalten, die beim Kammergericht in Berlin eingegeben. Sie war lang und weitläuftig genug. D. 10. d. soll das Urtheil ergangen sein, welches ich auch zu erhalten hoffe. Beim Namens-

vetter Jacobi habe ich mit Kant gespeist, der seine eigene halben haltung anlegen will und damit den Kopf voll hat. Crispus wird sein Gesellschafter sein. Das drittemal bin in meinem eigenen hause du Gast gewesen und din immer mit verdorbenem Magen aber und verändertem Appetit davon gekommen. Scheffner ist seit Weihnachten und Neusahr wieder hier gewesen. Ich habe ihm einen Gegenbesuch abgelegt, weiter haben wir uns einander nicht gesehen.

Mit meinem Sohn lese alle Tage in Quintilian und Telemaque. Wir sind in beiden bis auf die Hälfte und eilen zu Ende zu kommen. Semmlers Unterhaltung mit Lavater habe zweimal nach einander durchgelesen.

Bei meinem ersten Ausgange in diesem Jahre sprach ich auch bei Kant an, der eben an seiner neuen Ausgabe der Kritik arbeitet und sich beklagte, daß ihm selbige schwer würde. Die Woche daraus ist die Handschrift abgegangen. Aus der Zeitung habe ersehn, das selbige mit einer Kritik der practischen Bernunft vermehrt werden wird. Daß Born an einer lateinischen llebersetzung arbeitet, werd ich wohl schon gemeldet haben. Ich habe nichts als eine Borret zu Riccii Epist. Homor. gelesen, die in einem sehr zuten Ton geschrieben war und seine Disp. de Notione Existentiae, die mir Kam mitgetheilt, und von der ich auch schon werde geschrieben haben.

Aus Riga hörte, daß Reichardt zu Weihnachten in Weimar get wesen wäre. Er schrieb mir früher, bei Dir zu sein, wo er nichts von mir gefunden. Er hat alles von seiner Seite gethan, daß id nichts habe thun können. Da es mir unmöglich siel, nach Berlin zu schreiben, nahm ich das Spinozabüchlein vor, kam bis auf das Gleichniß des Tief= und Scharssinns, zerbrach mir den Kops über du Sehne und Halbmesser, mußte abbrechen und konnte nicht weiter kommen, geschweige meinen übrigen Plan, dis auf Homsterhuis und Spinoza ausstühren — machte mich an meine Arbeit, wo es nicht besser ging, sondern ärger. — Das ist meine ganze Geschichte, wordiber 1/12 dieses Jahres bereits überstanden, doch ich hoffe nicht ganz verloren ist. Bleibt mir also nichts übrig als warten, die der Wind aus dem rechten Ende blasen wird. — —

D. letzten Jänner Gottlob! Ich bekam einen Besuch ohne geraucht noch getrunken zu haben, weil ich ordentlich erst mit 8 meine Abendpseise und Bouteille [genieße] — übersiel mich eine unwiderstehliche Schläfrigkeit, daß ich, was ich konnte, zu Bette eilen mußte. Dafür desto früher aufgestanden, das VI. Buch des Quintilian zu Ende gebracht und das 15te und 16te des Tesemach. Dieses Buch ist mir in meiner frühesten Jugend so verekelt worden, daß ich es erst jetz zum erstenmale ganz lese. Mein Borleser, dem Homer und Sophocles noch warm ist, hat Vortheile vor mir, die mir damals sehsten und ebenso jetz verraucht sind. Demungeachtet hat mich die Erzählung des Philoctetes dis zu Thränen gerührt, und das ehrwürdige Licht, in dem Ulhsses sich zeigt, bei allen seinen Betrügereien.

Ohngeachtet ich keinen Brief von Dir erwarten barf, wird er bei Fischer ansprechen.

Gott gebe, daß Du dies Jahr so beschließen mögest, wie ich es angesangen habe. Mein jüngstes Mädchen Marianne Sophie hatte des Morgens den ganz unerwarteten, einzigen und eigenen Einfall, mir eine glückl. Reise zu wünschen zum Neujahr. Ich frug, ob sie mich gerne aus dem Hause haben wollte — sie meinte aber nicht, daß diese Ursache den Bunsch ihr eingegeben hätte.

Erfreue mich bald mit guten Nachrichten von Deiner eigenen Gesundheit und der Deinigen, die Gott erhalten und segnen wolle. Mein herzliches Andenken an den kranken Freund und Hausgenossen. Unserm Tiro hätte gern wieder ein wenig in seine müssigen Stunden Singrisse gethan. Aber dem Himmel sei Dank, daß es nicht geschehen ist, so nahe ich auch einem Recidiv war. Das Autorsieder st leichter zu vertreiben, als von Grund aus zu heilen. Wie geht is mit der Ausgabe des Alexis? Möchte Dir Göschen nicht den Berfasser des Weltbürgerihstems verrathen? Ich verspreche, mit diesem Geheimniß sehr vorsichtig umzugehen. Hippel ist viel daran zelegen, aber er soll es nicht ersahren, wenn Du es nicht erlaubst. Unter allen Urtheilen, die ich gelesen und gehört, stimmt keines mit neinem überein. Der goldene Hahn den hahn den Kopf eben o warm gemacht, trotz der Blasphemien u. dgl., an denen sich die die nud ehebrecherische Art den Versers zeitalters so sehr ärgert.

<sup>1)</sup> Ein Roman von Klinger, später unter dem Titel: "Sahir"; s. Schlosser's Gesch. des 18. u. 19. Jahrh. VII, 1. S. 27.

<sup>2)</sup> Matth. 12, 39.

Es wird Dir leichter sein als mir selbst, dem Acibiades meine Schande und den infandum dolorom 1) darüber ihm mitzutheilen. Ich habe Dir treu Rechenschaft gegeben und werde kaum im Stande sein, noch nöthig haben, ein neues Blatt anzusangen. Habe Geduld mit Deinem alten schwachen, aber treuen

Johann Jürgen.

### Rr. 92.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 12 .- 27. Febr. 1787.

Lieber Bater, ich habe gestern Deinen Brief vom 30. Jänner Ungeachtet vieler und großer Berhinderungen wurde ich Dir längst geschrieben haben, wenn ber rechte Trieb bazu bagewejen wäre. Aber aus Deinem Briefe vom 3. Dec. war mir, ich weiß so genau nicht was, entgegengekommen, das sich zwischen diesen Trieb und seinen Gegenstand stellte. Ich hoffte auf einen andern Brief von Dir, der kam nicht. Nun wirkten noch einige außerordentlick Hindernisse, die sich bervorthaten, mit voller Gewalt. stellerunwesen muß ich wohl obenan stellen. Drei Schriften habe id für die nächste Messe zu besorgen: ein im November angefangenes und noch nicht ganz vollendetes Gespräch, den Alexis von Hemster buis, französisch und beutich, und mein Spinozabuchlein mit Zujägen In meiner Arbeit wurde ich unaufhörlich durch kleine Unpäglichkeiten und zulett durch ein beftiges Aluffieber unterbrochen. Dazu fam. daß es mit Wizenmann's Befinden viel schlimmer wurde. Er ift seinem Arzte, zu bem er viel Zutrauen hat, nach Mühlheim gefolgt Wie nab' mir biese Trennung gegangen, kannst Du Dir vorstellen, benn ich war überzeugt, daß ich meinen Freund nie wieder in meinen Hause sehen würde.

Mühlheim, ben 16. Febr.

Erst heute wollte ich wieder hieher reisen, aber die Nachrichten von meinem Kranken waren so bedenklich, daß ich mich schon gestern auf den Weg machte. Schwerlich wird mein Freund weit in den März hinein leben. Er sehnt sich unaussprechlich, daß sein Leiden

<sup>1)</sup> Virg. Aen. II, 3: "Infandum, regina, jubes renovare dolorem."

ein Ende nehmen möge. Wenn ich so vor ihm stehe, oder neben ihm ruhend ihn in meinen Armen halte, — den Lebendigen, der mir so gut als schon gestorben ist — D, Lieber, wir wandeln in einem dunkeln, sinstern Thale! Ich muß schließen. Nimm mit diesem unordentlichen Geschreibe vorlieb. Ich drücke Dich an mein Herz, das im Glauben an Gott mich allein erhält.

## Duffelborf, ben 27ften Febr.

Unser Wizenmann hat ausgelitten. Er starb am 22sten, Nachmittags. Ich verließ ihn am 20sten, um die Fürstin von Gallitin und Buchholz, die, um unsern Freund noch einmal zu sehen und mich aufzurichten, nach Mühlheim gefommen waren, dis in mein haus zurückzubegleiten. Wizenmann war schon so gut als todt, aber nicht ohne ein tieses allein Leiden, das einem durch die Seele ging. Ich habe eine tiese, tiese Schwermuth an diesem Sterbebette geholt. Meine Schwester Helene blieb bei ihm. Am Dienstage Nachmittags um 3 Uhr gab sie ihm zum letztenmale zu trinken. Nach etlichen Minuten trat sie wieder an das Bett und sand ihren Freund in derselben Stellung, wie sie ihn verlassen hatte, todt.

Buchholz ist den ganzen Donnerstag hier bei mir geblieben. Bir werden uns einander gegenseitig immer lieber. Seine Begierde, daß Du kommen mögest, ist unaussprechlich.

Hier ein Brief von Wizenmann's Bater, den Du gerne lesen wirst. Der Mann ist ein Tuchwirker.

## Beilage.

Mein theurer, lieber Sohn.

Mich jammern Deine Umstände; weil es aber Gottes Sachen sind, und wir nicht in den Rathschluß Gottes hineinsehen, so wollen wir als die wahren Streiter dem Herrn Issu nachahmen, unser Kreuz auf uns nehmen, im Leben, Leiden und Sterben; und wenn wir einander in dieser Welt nicht mehr sehen, so werden wir doch einander in der Ewigkeit antreffen, wiewohl ich wünschte, Dich noch einmal zu sehen. Halte Dich eben an Issum, so wirst Du wahres Bergnügen zu Deiner seligen Ruhe bekommen. Du darfst glauben, daß Deine Mutter und Geschwister so geweint haben, daß man's

nicht mehr hat trösten können, bis sie ausgeweint haben. Was mich anbetrifft, bist Du mir immer ein Jonathan gewesen und bist's noch.

Ich behalte Dich lieb bis in mein Grab, und ich wollte gerne, ich könnte mein Leben um's Deine geben. Doch was wäre es? Etliche Jahre wären bald verlaufen, dann käme die Reihe doch an Dich. Ich nehme also Abschied über Leben und Tod; laß es Din nicht bang' sein auf's Sterben; es ist eine kleine Uebergabe, so sind wir daheim. Ich verbleibe

Lubwigsburg, b. 9. Jan. 87.

Dein treuer Vater Thomas Wizenmann.

## Rr. 93. Samann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 10. Marg 1787.

Mein herzenslieber Freund und Bruder, ich lebe noch immer in suspenso und schreibe dieses auf dem Bette, wo ich, Gott Lob jetzt ohne Schmerzen, 14 Tage liege, als ein armer Dedipus an geschwollenen Füßen. Den letzten Februar stärkte mich Dein voriger Brief wie ein Engel, nach einer schlassosen, unruhigen Nacht, und ich beschloß den zweiten Monat dieses Jahres mit ruhiger Zufriedenbeit. Ich schickte heute, wie jeden Mittwoch und Sonnabend, meinen Sohn ohne Hoffnung eines zweiten Briefes, schrieb eben an dem andern Bogen der Beilage, auf die Post. Ehe ich es mich versah, stand mein Bote vor meinem Bette, daß ich über seine plögliche Erscheinung beinahe erschrak. Das schwarze Lack Deines Briefes ersinnerte mich gleich an unsern seltgen Märthrer, der mir jeden Morgen und Abend in dem Sinne gelegen. Ich habe mehr Freudenthränen vergossen, als mich über seinen Berlust betrüben können. Ich rechnete auf seine persönliche Bekanntschaft, aber ohne den Wirth.

Meine sel. Mutter starb auch an einer auszehrenden Krantheit. Biele Jahre vor ihrem Ende rief unser Bater eines Morgens uns aus dem Schlaf auf und schrie: Kinder! eure Mutter stirbt in meinen Händen. Sie ist beinahe die allereinzigste Person, von deren sanstem Tode ich ein Augenzeuge gewesen bin. Bor einigen Bochen lag eine Frau, deren Mann der beliebteste Prediger für die hiesse

beau monde ift, schon in den letzten Zügen und erholte sich wieder. Daher dachte ich eben so von unserm Freunde bei einer Jahreszeit, die dergl. Patienten bis an den Rand des Grades führt. Aber Gottlob! daß er überstanden hat und Du lieder Treuer! auch eine Last weniger hast. Die tiese, tiese Schwermuth enthält also einen hohen, hohen Trost, der nicht ausbleiben wird. Bei meinem Sonnabendsliede nach dem Essen übersiel mich ein neuer Schauer und Platzegen, durch den ich vollends erleichtert und erspuckt din. Der Herr, der aller Enden regiert mit Seinen händen 2c. 1)

Bor einer halben Stunde erhalte einen Brief von Scheffner, mit dem ich fast seit Jahr und Tag keine Zeile gewechselt. Er ist seithnachten 2 mal in Kgb. gewesen, das erstemal auf einen einzigen Tag in strengem incognito. Das andere mal wollte ich ihm zuvorkommen, fand ihn aber nicht zu Hause und kam eben von diesem Besuch so lahm zurück, daß ich mich gleich ausziehen und legen mußte.

Dein voriger Brief war eine Erzählung Deiner häuslichen Unruhen, an denen ich herzlichen Antheil nahm, und von dem Fortgange Deiner Arbeiten, auf die ich mich eben so innig freue. Ich habe diese ersten zehn Tage des März in einem Zuge an Dich gedacht und jeden Tag schreiben wollen. Da mich heute Dein zweiter Brief überraschte, so bekam ich den letzten Stoß, dem ich nicht länger widerstehen konnte.

Bleibt Dein lieber Tiro Schenk in Deinem Hause nach seiner Bersorgung? dieser wichtige Artikel wurde mir auch von Dir im vorigen Briefe gemeldet. Dein gutes Berständniß mit Alc. B. ist meine Bermuthung und Hoffnung gewesen. Er hat also Petri Stuhlsseier bei Dir geseiert und Wizenmann's Heimfahrt.

Ich hoffe, Dir wenigstens 1½ Bogen Manuscript beilegen zu können, aber mit der freundschaftlichen Bitte, es damit so wie ich zu machen, und Dir Zeit zu lassen, wenn Du einen müssigen Augen-blick zu dieser herculischen Arbeit übrig haft und recht zum Tadel ausgelegt bist. Am 15. Februar bin ich mit meines Sohnes ge-borgtem Quintilian glücklich fertig geworden und nach dem Tele-

<sup>1)</sup> Anfang eines Liebes von Paul Gerharbt.

maque uns beibe rechtschaffen an Florian Numa Pompilius ennuhrt, seitbem in dieser Litteratur punctum gemacht. Die S...... Correspondenz hab' ich verschlungen auf meinem Bette, eine Bock früher Boltaire's Lebensbeschreibung.

Borgestern bringt mir Nicolovius Trent's Leben mit der Bedingung, daß er es den Morgen darauf wieder haben müsse.

Ich erhalte zu gleicher Zeit ein vringendes Billet von meinem alten Freunde Kriegsrath Lilienthal, an dem ich nur noch den Familiennamen verehre. Er bittet mich, eine engl. affiche an Argand's Lampe zu übersehen. Ich überlasse diese Arbeit Nicolovius um meinem Sohn und gehe mit wenig appetit und einem ziemlichen Borurtheil und Berdacht, den ich Scheffner's Urtheil von Weihnachtm zuschreiben muß saran].

Ich kam ins Lesen, bringe die halbe Nacht mit einem Licht vor meinem Bette über diesem Buche zu, wider all' meine Sitte und Diät, schlase darauf einige Stunden herrlich, und eile den Morgen gleich damit fertig zu werden. So schrecklich hat mich seit langer Zeit kein Buch elektrisirt und illuminirt als dieser außer ordentliche Mensch, der beste Pondant, der unsern nordischen Salomo aussalomonisirt. Das ist eine wahre Enchclopädie meiner Metaphhist der Humanität und Moralität. Sage mir doch, lieber Isphist der Humanität und Moralität. Sage mir doch, lieber Isphist der Humanität und Woralität. Sage mir doch, lieber Isphist der Humanität und Woralität. Sage mir doch, lieber Isphist der Humanität und Woralität. Sage mir doch, lieber Isphist der Humanität und Woralität.

Wie lange die Idee und Ideal dieses Mannes mir in meinen Gehirn gelegen, kannst Du daraus schließen, weil sein Marterbid Jahre lang in meiner Sommerstube unter des Königs Aupfer hängt. Wie sich der arme Schelm über St. Pauli Gefäße des Zorns den Kopf zerbricht und dies mit seinem Ideal der Gottheit nicht unter einen Hut bringen kann.

Ich habe mich an Quintilian so begeistert, daß ich ihn gern auf allen Seiten meiner Arbeit citirt hätte. Ein paar Anführungen habe ich doch das Herz gehabt, auszustreichen. Nichts hat mich mehr aufgerichtet als die Relatio curiosa, daß Einna neun Winter und Sommer an seinem Smhrna gearbeitet und Isocrates nach der sparsamsten Nechnung an seinem Paneghricus zehn Jahre. Ich din du durch neugierig gemacht, diesen auch zu lesen. Er lobt Athen,

und ift gegen die Barbaren eben so gesinnt, wie ich gegen die Berliner.

Ich schware mich nicht, Dir zu beichten, und lüge nicht, daß ich ein ganzes Buch Papier und mehr verderbt, ehe meine Handschrift eine Gestalt gewonnen, die ich mehr wünschen als geben kann. Mit dem roth gezeichneten bin ich noch nicht recht zufrieden.

Der Catalogus meiner Schriften ist mir so sauer geworden, wie es dem Leser wird, den Catalogus der Schiffe in der Riade durchzuzählen. Das letzte Ex . . . . Not. 9 fällt weg. Die zweite rothe Stelle könnte vielleicht besser heißen: in dem Collisionssalle unvollkommener Gründe und sattsam zureichender Widersprüche. An den 2 letzten Zeilen und überhaupt den ganzen letzten Anmerkungen des ersten Bogens habe genug geseilt; es scheint aber kein rechtes Geschick zu haben. Wenn ich nach Bequemlichkeit und bei Gelegensheit einen Abschnitt mit Deinen Kandglossen und Monitis erhalten kann: so kommt selbiger zeit. genug.

Den 15. Febr. bin ich mit einem Briefe sine die et consule aus Weimar erfreut worden. Unser alter Herder klagt, daß er seit Deiner engl. Reise keine Zeile von Dir zu sehen bekommen. Er kann über die drei ersten Bogen meiner Schrift nichts sagen, bis er sie ganz haben wird, bittet mich, nicht zu zögern, da ich die Hand ein mal an den Pflug gelegt 1), sie nicht zurückzuziehen, sondern die Furche herunterzusahren.

Gottlob, daß nun seine Ideen unter der Presse sind. Daß er mir von den drei ersten Bogen nichts sagen kann, will ich gern glauben, mag auch nichts wissen. Stachel brauch' ich nicht, um mit meiner Furche herunter zu sahren. Wenn ich nur erst den . . . . des Titels durchgegraben hätte. In dem schäumenden Ton, wie ich ansing, wäre ich mit 15 Bogen nicht zu Ende gekommen. Nun hofse ich die vorige Verschwendung durch Sparsamkeit zu ersehen. Auf diesen Kall habe ich das Datum meines Anfangs vorauszeschickt und will mich nicht daran kehren, wenn ich auch die 89 also 30 runde Jahre an der Bollendung meines Autoreies brüten soll. Gott helse mir nur erst über den Titel meiner Autorschaft, dann hoss? ich auch aus meinem Quintil XII, 10 zu sagen: Desinit in adversa niti,

<sup>1)</sup> Luc. 9, 62.

qui pervenit in summum. Scandenti circa im alabor est: ceterum quantum processeris mollior clivus et la etius solum.

Hippel hat besser Bort gehalten, als ich gebacht. Die Gesellen bes Schweizers sind verhört worden und haben ihn alle einmuthig für einen Schweizer und Züricher erkannt. Dies ist ein nothwendiger Anhang zum vorigen Bericht über Heidegger 1).

Noch ein Mitsverständniß von meiner Seite, das ich nur vergessen habe, zu berichtigen. Du hast mir, lieber 3., nichts geschrieden von L. Philemon, wie ich mir eingebildet. Also hierin ist tein Fehler von Seiten Göschens vorgegangen, sondern es liegt an mir. Ich habe hier von Deines Bruders Predigten gehört, die gar nicht angekommen sind, auch kaum zu erwarten stehn. Wenn ich von denen mit Meßgut oder durch Hartknoch etwas erhalten könnte, geschähe mir und meinen Freunden ein großer Gesallen. Lav. zweites Heft oder die fortgesetzte Rechtsertigung ist auch nicht hier. Nach des alten guten Des Marses 2 Hft. an die Wächter habe schon zum 2. mal nach Berl. schreiben lassen und hoffe es nächstens zu erhalten.

Mein alter Freund und Berleger Hinz ist in Pernau plötslich gestorben und auf der Straße liegen geblieben. Er hat klirzlich geheirathet, und seine junge Frau sieht ihrer Entbindung entgegen. Sein Name steht auf der Liste<sup>2</sup>), [die] ich einmal Dir zugeschickt. Wenn es nur nicht mehreren so geht, daß meine Autorschaft für sie zu spät kommt.

Oculi.

Ich mußte gestern aushören, das Schreiben wurde mir im Bett zu schwer, und bei Licht leiden schon meine Augen. Mein Michael mußte mir noch die Beil. Deines Briefes vorlegen. Ich habe aber eine elende Nacht gehabt. Der fürchterl. Sturm seit vorgestern und der schwerfällige Herrauch ) in der Luft, wirken auf meinen kranken Leib und noch schwächere Lebensgeister. Nun, herzenslieder Ionathan, laß die Todten schlafen und ruhen von ihrer Arbeit ). Schone Deine Gesundheit, und lebe desto mehr für die Lebenden, auch Deine entsernten Consorten. Ich hoffe die hinterlassenen Handschriften in seiner Stube einmal durchzuwühlen. Wenn sie, wie ich vermuthe.

<sup>1)</sup> Oben hieß er Sottinger.

<sup>2)</sup> Catalogue raisonné; f. oben S. 251.

<sup>3)</sup> Böhenrauch.

<sup>4)</sup> Offenb. 14, 13.

von einigem Werth sind und verdienen, erhalten zu werden, mußt Du dafür von selbst sorgen. Einen kleinen Geschmack von dem, was er über Matthäus im Sinne gehabt, und von seinem Fragmente über Kant, wünschte ich wohl, wenigstens Dein unpartheiisches Gutsachten. Gott wolle Dir und Deiner würdigen lieben Holono reichslich erseszen und an den Deinigen wieder vergelten.

In meinen früheren Jahren war dies das einzige Glück, das ich mir wünschte, wie der selige Wizenmann bei einem Freunde zu hausen, und ich hoffte dies von meinem einzigen Bruder. Gott hat mich ganz andere Wege geführt, die besser gewesen sein müssen als meine thörichten Entwürse. Nun din ich auf meine alten Tage in ein neues Labyrinth gerathen, zu dem ich ohne neue Wunder und Zeichen keinen Ausgang zu sinden weiß; nichts als Finsterniß in mir und um mich sehe. Wie kindisch, — wie nichts als Finsterniß in mir und um mich ber Wensch ih, daß Gott seiner denkt und ihn würdigt, sich seiner anzunehmen! Unser Verdenst und Würdigkeit bewegt ihn gewiß nicht dazu. Seine grundlose Barmherzigkeit ist das einzige, worauf wir im Leben und im Tode uns verlassen können; und — welcher Absgrund für unsern Schwindel des Vernunftzlaubens!

Mich wundert, daß die Aerzte nicht die Neugierde gehabt, den Leichnam zu öffnen, da sie über den Grund seines Uebels so verlegen waren. Ueber die göttl. Entwickelung des Satans habe ich hier eine zieml. weitläuftige Recension gelesen, die ein Freund gemacht hatte, dessen Urtheile ich nicht recht traue, und der ein resormirter Prediger in Litthauen ist. Es scheint mir die Idee wie der Ausdruck versehlt zu sein. Wenn Du kannst, dist Du wohl so gut, auch ein Exemplar dieser kleinen Abhandlung der obigen Predigt beizulegen durch Hartknoch.

Kannst Du mir wohl sagen, was Grove in der Argandschen Lampe bedeutet. Bielleicht hast Du dergl. selbst in Augenschein gesnommen. Ich habe meine und meiner Freunde Wörterdücher umsonst zu Hüsse genommen. Bocage ist die einzige Bedeutung dieses Worts von Gebüsche in beiden Sprachen und giebt keinen Verstand dei einer Lampe. Bei einer Laube könnte man sich eher eine eigenschimliche Bedeutung vorstellen. Aber Gesträuche läßt sich gar nicht dei einer Lampe denken.

<sup>1) \$\\ \</sup>partial \text{5.} \\ 8, 5.

Herber muß eben meinen Brief erhalten haben, wie ich seinen erhielt. Wenn ich könnte, wollte ich gern ein paar Zeilen beilegen, um die Eindrücke des vorigen auszulöschen und Dich auch dazu zu nöthigen. Thue es doch, vielleicht wird Deine neue Schrift zur Meste fertig, und hast alsdann Anlaß.

Crispus ist auch trank, ich habe ihn die ganze Zeit über nicht gesehen. Wir sind Brüder gleicher Kappe. Wehr von ihm, wenn ich mehr wissen werbe.

Meine Füße sind diesen Morgen Gottlob! ziemlich geschlungen Bielleicht mache ich heute oder morgen wieder einen Versuch auszuftehen, der besser geht, als der in voriger Woche.

Gott wolle Dich und Deinen Tiro Sch. versorgen nach Eurei Herzens Bunsch. Ich weiß nicht, ob Du wirst lesen können, was ich geschrieben habe. Es ist voller Lücken, die Du so gut wie möglich errathen und ausstüllen wirst. Seit einigen Sonntagen habe auf meine Reinette Lisette gewartet umsonst. Vielleicht kommt sie heute, aber nur auf einige Stunden, wie ich häre. Noch sind 3/4, und dam hosse ich sie wieder aufzunehmen. Gott wolle unterdessen meine Hütte geraumer machen. Unsere Beränderungen sollten schon zu Anssaus des März eintressen; aber ich sweiß noch gar nichts. Das neue Collegium der Prov. Dir. soll schon eingerichtet sein. Stockmat hat einen Sous Director Xenomen, einen Brabanter oder Flanderer, den ich kaum von Ansehn kenne. Wan redet auch von Assessoren, die aus Berlin kommen sollen. Was über mich verhangen sein wird, überlasse ich der Borsehung. Sie wird's wohl machen.

D. 12.

Der gestrige Tag nach der schlassosen Nacht war sehr unruhig für mich. Meine Tochter verließ mich sehr frühe und hatte Besuch von 2 Nachbarinnen, Stockmar's und Milzens Töchter. Die erst ist in langer Zeit nicht mit einem Fuße in unserm Hause gewesen, wie ihr Bater. Die 4 jungen Freunde meines Sohnes Meher und Milz sprachen auch auf ein paar Stunden an, und der Abend schlossich mit einem kleinen Aergerniß über eine verlogene, untreue Magt. Mein sinker Fuß war stärker geschwolsen; aber ich habe eine erwünschte Nacht gehabt. Tiefer Schnee — und noch Aergeres, siebster Ionathan. Du mußt mit diesem Geschmiere und dem er sten Bogen

fürlieb nehmen. Die Hälfte des zweiten kann nicht fertig werden. Gott schenke Dir Gesundheit, Freunde und Freude des Geistes, Dein Leben zu genießen. Erinnere Dich meiner, vergiß des Seligen und habe Mitleiden mit dem Suporstos. Sei mein Paraclet bei B., dem ich nicht eber schwester kann, die ich weiß, was? Tausend Grüße an Deine würdige Schwester und Dein ganzes Haus. Ich bin die in den Tod wie W. Dein Schatten und Consors Johann Georg.

Der Brief muß mir aus den Augen, wenn ich noch diesen Tag etwas ihnn soll. — Gott sei mit uns Immanuel. Amen. Bleib' auch Herders Freund, und schreibe es ihm. Er wäre nicht der meinige, wär' er nicht der Deinige. Vale et fave. Tuus.

#### Mitfasten b. 14. März 87.

Du wirst kaum, Herzenslieber Fritz, mit meinem vorigen Geschmier fertig sein, und ich überfalle Dich schon wieder mit einem 2. Briese wegen der schuldig gebliebenen Fortsetzung, mit der ich viesen Morgen fertig geworden bin, ohngeachtet ich gestern den ganzen Tag an einem Durchsall gearbeitet habe, der auch diese Nacht mich kwas gestört und nicht ausgehört hat, mir aber wohlthätig zu sein icheint und die Materia poccans der geschwollenen Füße vielleicht aus dem Wege räumen wird. Ich mußte vorgestern meinen Brief an Dich mir aus dem Gesichte schafsen, meinem Michael das Couvort überlassen, beinahe auch die Ausschrift, wenn ich nicht gesürchtet hätte, uurch eine fremde Hand zu beunruhigen.

Es ist noch alses im Groben und nicht ausgearbeitet, was ich Dir jetzt schicke. Wenn aber der Gang meiner Ideen nur mehr Zusammenhang hat, besser einseuchtet: so ist es zur letzen Feile Zeit zenug, und Dein und Deines Nachbarn Urtheil soll mir dazu behülfsich sein. Bielleicht giebt Gott Gnade, das wir mündlich darüber msere Köpse zusammen stecken können. Ob die Reise nicht eben so zut meine Autorschaft besördern wird wie letztere zene, ist noch immer die Frage sür mich, deren Ausschlung ich den Umständen einer höhern Regierung anbeimstelle und überlasse.

Nota 48 bezieht sich auf die Tellersche Postille, die ich mit vieler Theilnahme gelesen habe und Dir selbige auch empsehle. Ich habe 19stern Gurlitts Compendium der philosophischen Wissenschaften durche 1elausen, eine elende Wisgeburt, die im Merkur ausschweisend aus-

gestrichen worden. Da fand ich den lächerlichen Einfall, daß Leidnit und Wolf die Säulen und Balken der Philosophie wären. Die letzte Ausgabe von Burnet Offices habe ich noch nicht erhaschen können. Unser Hofprediger Schulz, der sie mir versprochen, hat sie ausgesliehen. Kraus soll mit seiner Anti-Meyerschen Recension fertig geworden sein. Ich begreife aber nicht, wie selbige in der lateinischen Zeitung Raum haben wird. Ihn selbst habe ich noch nicht gesehen, ohnsgeachtet er mir versprochen mich dei seinem ersten Ausgange zu besuchen und alles, woran er gearbeitet hätte, mitzutheilen. Kant machte mir b. 12. Febr. ein sehr angenehmes Geschent mit Jungs Blicken 1), ich habe aber das Buch weder ausstehen noch verstehn können. Das Triumvirat machte mir schon den Inhalt verdächtig, aber eben so neugierig.

Borgestern Abend wurde ich durch das Unglück erschreckt, das meines Nachbars Tochter gehabt haben sollte an eben dem Tage, d fie uns besuchte. Es hieß, sie ware aus ber Rutiche gefallen, und bak fie bas Bein gebrochen batte. Das Unglück erstreckt sich aber nur auf eine Zehe des Fußes, die im Ueberfahren zerbrochen jein soll. Als meine Tochter in Pension kam, gab die Baronesse dem Bater eine abschlägige Antwort, die seinige aufzunehmen, die er bei einem Hofrath Chrenreich anbrachte, ber in Comp. mit unserm Director eine Fayence Fabrik anlegte, seine geschiebene Frau debauchirte, in an einen Officier sich verheirathete. Das Mädchen bat allen Mutter wit geerbt und ift ein Liebling bes verblendeten Baters. Dein Ber bältnif zu ihm kannst Du Dir leicht vorstellen, und wie ich mid frümmen muß, um mit ihm nichts zu thun zu haben, und wie mit zu Muthe gewesen, da er mich Anfangs zum Bertrauten seiner baust. Gräuel machte, ich ihren Schlangenkopf aber mehr als seinen fürchten und verabscheuen mußte. Auch Penzel hat diesem Weibe die lepr Delung seines Schickfals zu danken. Gottlob! daß alles überstanden ift, damals aber hat es mir an Rummer, Berdruß und Sorge mich gefehlt. Ich sehe nun von weitem der göttlichen Entwickelung bei Satans zu kws ar expady els rixos the xolow?), welches ich not zeitig genug zu erleben hoffe. - -

<sup>1)</sup> in die Geheimnisse ber Natur; vgl. S.'s Schr. VII, 355.

<sup>2)</sup> Matth. 12, 20.

Deines ehrwürdigen Onkels in Zelle Schrift über Jerusalem war die erste, die mir gesiel und vielen Eindruck auf mich machte, auch zum Theil ausmunterte, mein Golgatha zu Ende zu bringen oder vielmehr anzusassen. Kürzlich habe ich die neueste gelesen, welche auch von Dir beherzigt zu werden verdient. Kannst Du mir den außerordentlichen Versassen zuhr ausgesommen und heißt: Gedanken über M. M. I., in sosen Jahr ausgesommen und heißt: Gedanken über M. M. I., in sosen diese Schrift dem Christenthum entgegengesetzt ist. Sie ist sehr undillig und bitter gegen L., auch der Styl nicht reizend, aber das schadet der Liebe zum Inhalt nicht, noch der sautern Wahrheit, die darinnen das Wort sührt.

D. 15.

Brahl besuchte mich gestern und meldete, daß Kraus vorgestern auf dem Wege mich zu besuchen, sich erkältet, einen Arzt angenommen und sich ein paar Tage einhalten müsse. — Seine Recension wäre durch Kant abgegangen, betrage aber einige Vogen, und ich begreife also nicht, wie selbige sich zur Aufnahme in die Zeitung qualissieren wird. Kraus hatte zwar Vollmacht gegeben, zu verkürzen und zu verändern, Kant aber entgegengesetzte Maaßregeln genommen. Ohnsgeachtet mein linker Tuß gestern stark geschwollen war, hosse ich doch auf die Woche ausgehen zu können und zu müssen, der Bewegung wegen. Mein Appetit ist wie gewöhnlich, aber ich kann mich jetzt des Abendbrots gänzlich enthalten.

Ich habe viele Hoffnung den clivum 1) zu ersteigen, es mag nun so kümmerlich gehen, wie es wolle, und meine Ahndung zur Mitssassen, ein wenig weiter zu rücken, ist eingetroffen. Dann will ich mit Freuden eine kleine Pause machen und denke 1/s meines Weges zurückgelegt zu haben. Bielleicht schicke ich mit nächstem die Fortsiehung, daß Du wenigstens den Gang meiner Gedanken ungefähr übersehen kannst. Zeit will ich mir lassen. Mein Kopf ist so noch ganz verwildert und ein ganzer Wald darinnen, wo ich mir Bahn und Licht schaffen muß, damit ich mich nicht wieder verliere.

. Run, lieber Ionathan, erholft Du Dich auch von Deiner Schwersmuth? Bergiß mir doch nicht die kleine Schrift über die Göttl.

<sup>1)</sup> S. Quintilian, oben S. 460.

Gilbemeifter, Samann's geben V. - Briefe.

Entw. ben Predigten beigulegen. 3ch habe wenigstens einen Brief von bem sel. Wizenmann erhalten und bin ihm berglich innerlich gut gewesen, ohne es mir merten zu lassen, weil ich mich für Anhäng Uchteit fürchte und in meiner Lage zu wenig Kräfte habe, die ich p Rath balten und mich concentriren muß. 3ch babe mich auf seine versönliche Bekanntschaft umsonst gespitzt und gefreut und alles auf blesen Zeitpunkt verschoben. Bon seinem Freunde . . . . . . bat mir mein Junge ein paar Schriften von Pf. Beiträge aufgefisch, aus benen ich ben Mann nicht beurtheilen fann. Meld' mir bod etwas von seinem Fragm. über Matth. und über bas Orientinn. Kant arbeitet mit Eiser an einer weitläuftigen Borrebe zur mum Ausgabe seiner Kritik. 3ch werbe jum zweiten Stud meines fliegen ben Briefes noch viel nöthig haben und mich burch ein neues Studium au blesem Felde recht vorbereiten muffen.

Die neueste confiscirte Schrift ist hier, ich habe sie aber not nicht zu sehen bekommen. Der erste Bogen ist in Berlin, die übriga sind in Leipzig gedruckt. Ein Geh. Rath in Berl. wird als Beil angegeben, andere versichern, daß dieser Mann gegenwärtig in London sich aushalten soll, also nicht der wahre Berkasser sein könne.

Herzberg's letztes Mémoire liegt vor mir, ich habe es noch nick ansehn können und muß erst mit diesem Briefe fertig sein.

Daß aus der Reise mit Hartknoch was werden wird, ist sam abzusehen. Ich habe auch in Gedanken auf dies Jahr beinahe Bogicht gethan, wenn nicht eine Revolution in meinem Gemüthe od Lage vorgeht. Gegen Ende des Mais muß mit dem neuen Ein alles entschieden sein. Ich wundere mich bisweilen selbst über mein Ruhe, und danke Gott für diese Wohlthat. Irre ich darin, so im ich mir. Wenigstens leb' ich noch immer guter Hoffnung, daß ein höhere Hand mir meinen Weg bereiten wird, und daß ich mit wir und Freude denselben zurückzulegen denke. Nun herzenslieber den nathan! erfreue mich bald mit einem Briefe und guten Nachricht von Dir und den Deinigen. Laß mich heute schließen; wahrscheinlich werde ich nächstens, höchstens in 8 Tagen wieder schreibt Empfiehl mich bestens Deinem Alter Ego und grüße noch den gum Tiro Schenk. Ich ersterbe der Deinige Joh. Georg H. u. Comp

Ich habe heute noch viel aufzuräumen, um morgen mit God Hälfe wieder ein wenig arbeiten zu können. Der Clivus liegt Ropf — und ob ich hinter demselben ein lactius solum 1) finden werde?

Den 22ften Marz 87.

Mein Herzenslieber Ionathan! Noch ein paar Zeilen nebst einer kleinen Beil., von der noch mehr gilt als von der vorigen, daß alles noch roh ist. Ich habe das Ende des letzten nicht aufstwen können und weiß nicht, ob Zusammenhang sein wird.

3ch hoffe nun bald ben Hügel erftiegen zu haben und wimsche demnach Deine Erinnerung. In meinem armen Kopfe sind so vieke Bienenschwärme. Auf die Woche benke ich wieder auszugeben und Luft zu schöpfen. Ich schmachte nach guten Nachrichten von Dir und ben Deinigen. Den ganzen Nachmittag Besuche gehabt, endl. einmal von meinem lieben Crispus, unfern gewesenen und wahrscheinlich neuen Buchbändler Wagner mit dem Auftrage aus dem Kaiserlinkschen House eine Münzen-inscription zu machen. Was die Leute für wunderl. Grillen von meinem Savoir faire sich machen. Ich verstehe micht ein lebendiges Wort von alle dem, was man mir zumuthet. Darnach kam H. Mayer, ber am Sonntage mit wenig Beifall gepredigt hat und zu einer sehr dürftigen Dorfpfarre künftige Woche ingeweibt werden wird. Gestern kam die Brabliche Kamilie zum Besuch, und was ich in 20 Jahren nicht gethan, es gelüstete mich Lombre zu ipielen, und hatte das seltene Blück, einige Groschen zu 3ch af zum erstenmale während meiner Krantheit Abendbrot mit eben so vielem Appetit als wenn ich keinen reichen Mittag gehabt bätte, und babe eine recht gute Nacht darauf gehabt.

Heute bekomme ich einen Aviso-Brief ans Lübeck, daß das von Hartknoch für meine mittelste Tochter bestellte Clavier wirk. schon unterwegs ist, ohne daß ich aus dem ganzen Handel klug wersten kann.

Das Lefen wird mir schon bei Licht ein wenig sauer, geschweige 3<sup>11</sup> schreiben. Wenn ich mit dem ersten Drittel meines Geschmieres sertig din, mache ich Pause. Lohnt es Deine Mühe und thut es Dir Genüge, so muß ich schon so unverschämt sein, um eine Abschrift Dich zu bitten, weil es mir nicht möglich ist, aus meinem eigenen Wust klug zu werden. Jedesmal, wenn ich abschreibe, ist

<sup>1)</sup> S. oben Quintilian, S. 460.

was zu ändern, und das geht in sascula sasculorum, daß ich zulen nicht mehr aus noch ein weiß. Aber eine Abschrift wird nicht eher gemacht, als dis punctum mache und wenigstens mit dem Tind meiner Autorschaft fertig bin. Crispus lacht auch mit Etel über seine Meiersche Recension, die ihm so sauer geworden ist. Darin besuhr aller Lohn unserer Arbeit, daß man zuletzt über sich selbst lacht.

Bielleicht schicke Dir balb das Finale des ersten Theils — um arbeite an dem zweiten, während Du Dich mit der Durchsicht qualit. Gott gebe, daß ich selbige dort unter Deinen Augen vollenden tam und unter Deinem Dache und in der leeren Stude des sel. Freiwilligen.

Gott gebe Dir Gesundheit und Muße, um balb zu schreiba Mein Vorrath zum Briefe ist kümmerlich und von keinem Belang Dein alter, treuer Johann Georg unter tausend Grüßen und Wünsch

## Rr. 94. Hamann an Jacobi.

Rgb. b. 26. März 87.

Mein liebster Ionathan noch ein paar Zeilen. Nach einer im gen Berstopfung kommt endlich eine schnelle Catharine, wie mobier einen Durchfall nennt. Am gestrigen Dom. Judica und Maris Berklindigung bin ich zum erstenmal ausgegangen mit großen Reitstefeln. Hielt meinen Kirchgang zum ersten Mal in diesem Ichnickellen. Hielt meinen Kirchgang zum ersten Mal in diesem Ichnickellen, besuchte meine kranken Freund Hennings, der sich seinem Ende nähert, as und mubei meinem Iacobi, der mich nach Hause begleitet. Heute erschwauf dem Packhose und habe mich meinem Beichtvater gezeigt, waranken besser gefunden und schreibe diese Zeilen bei Licht.

Es sind lauter geile Aeste, die beschnitten werden müssen, i hoffe aber den Hügel nächstens zu erreichen und mich alsdann ab zuruhen. Ich kann den Rauch 1) nicht unterdrücken, ein guter Zug wit ihn bald vertreiben.

Unfer Etat foll bereits unterschrieben sein, und ich hoffe, baf

<sup>1) &</sup>quot;Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare LVCEM"; vgl. 5.4 & VIII, 357.

balb ankommen wird. Geschriebenen Nachrichten zufolge sollen die Gehalte wieder gestrichen sein, und mündlichen Klatschereien zufolge habe ich Nebenbuhler zu meiner freien Wohnung. Ich freue mich also, daß ich so klug gewesen bin, alles abzuwarten und den ersten Zug des Spiels.

Hartknoch, wie ich höre, wird sehr früh dieses Jahr erwartet, kommt mit eigenem Fuhrwerf und ohne Gesellschaft, vielleicht in Rücksicht auf die meinige. Selbst hat er mir noch keine Nachricht gegeben, wiewohl ich ihn darum ersucht habe. Sobald ich nach Berlin geschrieben habe, werde ich im Stande sein, auch an unsern lieben alten B. zu schreiben.

Bergiß mir nicht das Wort Grove? Ich kann nicht mehr. Es liegt noch um mich herum, das ich aufräumen muß. Morgen hab' ich noch einen sauern Gang zu meiner Tochter oder vielmehr ihrer Tante und Mutter. Auch meine Freundin Courtan muß ich noch diese Woche sehen. Ich din Gottlob ziemlich auf alles gefaßt und gemieße seit ein paar Wochen eine ungewöhnliche Heiterkeit und schmachte nach Deinen Briefen. Spare weder Hippe noch Sichel zu schneiden und zu brennen, wenn das Uebrige werth ist Deiner Strenge und Mühe. Ich umarme Dich unter 1000 Segenswünschen. Gott segne. Dich und die Deinigen! Amen.

### Rr. 95.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 1. April 1787.

Bester Herzensvater, Du glaubst nicht, welche Freude Dein liebevoller Brief vom 10ten mir gemacht hat. Dank für alles, Du manssprechlich Lieber! Die Beilage habe ich gelesen, kann Dir aber heute weiter nichts darüber sagen, als daß mir beim Lesen trefslich wohl gewesen ist, und daß es mir eine wahre Lust ist, Dich wieder im Gange zu sehen. Der Postwagen bringt Dir mein neues Bilchelein. Es wird mir lange währen, bis ich Dein Urtheil darüber erssahre.

Bempelfort, ben 6ten.

Siehe, Du Guter, da bin ich schon in meinem guten Pempelfort. Wir haben uns Hals über Kopf heraus gemacht, als wenn es auch auf die Messe wäre. In der That doch auch ein besseres Jubilate als das Leipziger. In der vorigen Woche ward es unversehens beschlossen. Zu dem außerordentlich schönen Wetter und dem mit Gewalt herausbrechenden Laube kam noch der Umstand, daß wir einen Besuch von Reventlows auf ihrer Reise von London nach Holstein zu erwarten haben und sie hier bequemer als in der Stadt beherbergen können.

Im Februar des Museums sindest Du Wizenmann's Schreiben über das Orientiren. Er entschloß sich Ende Decembers, es drucken zu lassen. In einem Buche, worin er seine Gedanken auszeichnete, sinde ich folgende Stelle über Dich: "10. Jän. 1786. Dies ist der Mann, dessen patriarchalisches Herz, dessen bildervoller Kopf, dessen ungeheure Gelehrsamkeit, dessen hat. Ich beuge mich tief vor seinem Genius. Jacobi hat viele gute Eindrücke ihm zu verdanken."

# Rr. 96. Hamann an Jacobi.

Oftern, b. 8. April 87 im Bette.

Gottlob! daß Du gesund bist, Herzenslieber Bruder Jonathan! 3ch erwartete mit dem letzten März eben die Freude, welche ich den letten Februar erlebt hatte und war deswegen besorgt theils Deiner Gefundheit wegen, theils meiner selbst wegen, daß ich Deine Zufrie benbeit gestört haben möchte und Dich in Verlegenheit geseth batte Aber die Treue und Geduld meiner Freunde mit meinen Thorbeiten und Unbesonnenheiten ist mir selbst unbegreiflich. 3ds richtete mid damit auf, daß Du mit Arbeit überhäuft wärest; aber auch dieser Trost war mit einem unangenehmen Gefühl meiner eigenen Unthätig keit vermischt, Ich warte noch immer auf unsern neuen Stat. Man bort aber so wenig Gutes als vom neuen Tarif. Bon meinem at schwollenen linken Fuß habe ich bisher keine Unbequemlichkeit gehabt, als daß ich in meinen weiten Reisestiefeln, die mir Hartkn. scholl vorigen Oftern gab, habe herumtappen müssen wie ein Tangbat. Scheffner hat mich weiblich ausgelacht. Ich speiste vorigen Diensig mit ibm. — Man vermuthet sich eine Fortsetzung der Lebensläufe Wie mir alles ein Wunder ist: so auch dies ein Gebeimmig, wi

Hippel bei seinen Geschäften an solche Rebendinge beuten kann, und wo er Augenblicke und Kräfte hernimmt, alles zu bestreiten. — Er ift Bürgermeister, Bolizei-Director, Obercriminalrichter, nimmt an allen Gesellschaften und Journalen Antheil, pflanzt Barten, bat einen Baugeift, sammelt Rupfer, Gemälde — weiß Lurum und Detonomie wie Weisbeit und Thorbeit zu vereinigen. Scheffner giebt sich auf bem Lande als Kirchenvorsteher mit Projecten à la Rochow ab, wird von seinen Freunden desbalb geschroben und geneckt, lacht selbst darüber mit. Der Gang dieser Leute ist eben so sonderbar als ihr Ton. Was ich für eine Figur zwischen ihnen vorstelle, weiß ich selbst nicht. Es scheint, daß wir uns einander lieben und schätzen, ohne uns recht zu trauen. Sie scheinen gefunden zu haben, was ich noch suche. Mit allem Ropfbrechen geht es mir wie bem Sancho Pansa, bag ich mich endlich mit seinem Epiphonem berubigen muß: Gott versteht mich!

Gestern hab' ich bei aller Freude über Deinen Brief in Schmerzen zugebracht, weil ich meinen Fuß durch zu enge und zu dic Bekleidung gerigt hatte, zu der mir Arzt und Freunde anriethen, wegen eines Durchfalls, den ich siber 8 Tage gehabt und wegen meiner weiten Stiefel. An ein wassersichtiges Uebel ist nicht zu denken. Die Schwulft ist blos ein Gebrechen des einen Fußes. Eine Frühlingscur wird alles heben. Milz weiht heute seine neue Wohnung ein und hat mein ganges Haus dazu eingeladen.

Ich wollte schon gestern antworten. Dein erwünschter Brief sand mich aber über einer Arbeit, die ich gern los sein wollte, ohne daß es mir möglich war abzubrechen. Die ganze Grille besteht darin, Morns zweite Ausgabe von des Isocrates Pansgyricus mit der alten zu vergleichen, diese besitze ich selbst, sene hatte mein Sohn geliehen. Es wurde schon sinster, und zum Glick mußte ich Feierabend machen, weil Brahl kam. Er hatte mir kurz nach Empfang Deines Briefes den Nathanael von unserm lieben Lavater zugeschickt. Sin paar Abende vorher erhielt ich das zweite Heft seiner Rechenschaft nebst der verzweiselten Metaphysik des Oberreit, wo ich schon durch das Muse um ausmertsam gemacht wurde und es mir ad notam nahm. Wer ist der alte Schweizer oder Herausgeber?

Lavaters Rechenschaft ist ein Meisterstück seiner Perenksamkeit und vollen Herzens bis auf einige wenige Stellen, wo en leider in

den Fehler fällt, mehr zu sagen, als nöthig und nützlich ist für seine Freunde und Feinde.

Ich habe es zehnmal auf der Spitze meiner Feder gehabt, Dich um Berzeihung zu bitten wegen meines Mißverständnisses in puncto des Philemons. Ich habe school längst Deinen Brief deshalb nachgesehen und gesunden, daß die Schuld an mir liegt, etwas gelesen zu haben, woran Du nicht gedacht hast. Aber herzlich lieb ist mir dies Geschent von Deiner Hand, und ich wünschte nur auch einmal ein nüglicher Onesimus i) Dir zu werden. Gott wird meine täglichen Wünsche deshalb erhören, denn es ist eine traurige Lage, ein unnützer Knocht zu sein, dei einem guten Willen keine Kraft, keinen Einsluß der Lebensgeister zu fühlen und die Seligkeit der Armen am Seist i zu glauben und zu hoffen. Es schlägt 8 Uhr und ich will aufs stehn — Heraussahren kann ich nicht mehr — ich weiß nicht, wie mir's heute wird gehen.

D. 9. im Bette.

Bunter wie ein Ofterei wurde der gestrige Tag für mich. Mutter umd Sohn gingen jeder in ihre Kirche, jene den Oberhof =, dieser ben Hospitals-Prediger Fischer zu boren. Ich las meinen kleinen Mädchen. Im Mai 77 schenkte mir Lavater Hahn's Postille, an ber ich 10 Jahre unermüdet fortlese und dem Geber bisweilen laut dank, weil ich dieser kl. Postille wirkl. viel zu verdanken habe, ungeachtet ich weber die Uebersetzung noch übrige theol. Grillen und Schwärme reien mit genauer Roth aushalten kann. Aber in gewissen Grundibeen — boch in unserm Urtheile über Bücher, fließt bas, was man babei benkt und fühlt, mit bem, was man lieft, so in einander, daß man nicht im Stande ist, eins vom andern abzusondern — und baber so mancher Bod in meinen schwärmerischen Urtheilen. Du schon ben goldenen Sahn gelesen, von bem ich Dir einmal geschrieben habe? Wenn Du den Autor erfährst, melde ihn doch Das Buch ist in der Schweitz gedruckt. Ebenso bin ich noch immer nach bem Berfasser ber Weltbürger neugierig.

Nach verrichteter Hausanbacht in beliebter Kürze, die meinen beiben Mädchen sehr langweilig vorkam, beging ich den dummen

<sup>1)</sup> Bhilemon 10. 11.

<sup>2)</sup> Matth. 5, 3.

Streich und wollte versuchen, ob ich meine gemächlichsten Stiefel von weichem Leber amiehen könnte. Ich mußte auf halbem Wege eilen, ben tranken Juß zuruckzuziehen und mit meinen schweren Reisestiefeln wanderte ich nach der Stadt durch die Halle der Altstädtischen Kirche wo der Kirchenrath 1) sich überschreit und kein Ende finden kann nach meinem tranken Freunde Hennings, der über einer dicken Postille munterer, wie ich dachte, saß und eben eine Predigt des ihm erbaul. Sifede angefangen batte, ben ich nur bem Ramen nach fenne. Sein Wirth und nächster Blutsfreund, ein aus einem verunglückten Raufmann reich gewordener Mätler, tam auch in die Stube, ziemlich genesen von einer schweren Krankheit. Es war von einem jungen Menschen die Rede, der nach Memel abgereift war, dort als Kaufmann auszulernen. 3ch war so besorientirt, daß ich mich gar nicht befinnen konnte, daß des vor mir sitenden Birth's Sohn gemeint Wie ich mit der Rase darauf gestoßen wurde, fiel mir der junge Mensch so lebhaft ein und so manche Scene, von der ich Zeuge gewesen war, daß ich in ein solches Gebränge von afsociirten Ideen gerieth. Erziehung ist das Steckenpferd meines Freundes, der zu seinem Glück vielleicht keine Leibeserben hat. Bbilantbropie, der Dessausche Hof und der Himmel weiß, was mir nicht alles einfiel. Ich redete einige Minuten durcheinander und eilte beschämt aus dem Haufe. Bufällig hatte erfahren, daß Lilienthal, ber fein altes Haus febr vortheilhaft verkauft hatte, bereits eine neue Wohnung bezogen hatte, in der Nachbarschaft meines guten, lieben Crispus, wo ich gute Freunde fand, ihn selbst in Plackereien, was mit dem angekommenen Geschent b. 2000 Rthlr. für die Academie anzufangen wäre. Lilienthal wohnt dicht neben ibm, und ich wurde hingewiesen. Er empfing mich mit alter unveränderlicher Bertraulichkeit. Er hat das Bau-Departement bei ber Kammer. Die Lampe ftand ba. Es fehlten aber noch einige Stücke, welche noch im Backben liegen sollten. Er flagte über ben Dampf ber Lampe, die er blos mit feinem Baumöl unterhielt, und benkt diesem Uebel burch einen Schwamm abzuhelfen. Ob ihm das Spermaceti zu kostbar ist, weiß ich nicht. Bon bem Mechanismus war er febr eingenommen und glaubte, daß bie Berlinschen Revertores, mit denen ein Freund des Milz sehr unzufrieden

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 279.

ist wegen des schlechten Lichtes, woran es der Argandschen Lampe nicht fehlen soll, und des abscheutschen Dampses nicht zu gebrauchen seien. Unterdessen wünschte er einige Beobachtungen in Ansehung diese Bunktes von einem exporto und dist Du im Stande, mir eine Abschrift oder irgend etwas zu diesem Behuf mitzutheilen? Er erinnerte sich, daß ich ihn vor einigen Jahren schon gebeten hatte, sich meines eingefallenen Holzstalles anzunehmen, weil keine konds dazu ausgemittelt werden konnten, weder Kammer noch Admiralität hier und in Berlin, das General-Directorium und die Regie mit einander einig werden konnten, die Kosten zu tragen.

Ich hinkte also vergnügt zu meinem Arzt und Wirth mit der guten Nachricht eines neuen Holzstalles, weil dieser Mangel meiner ganzen Haushaltung bisher sehr nachtheilig gewesen, und ich keinen Schritt beshalb weiter habe thun mögen. Mein ganges hans war da bis auf den Michel, der erwartet werden mußte, weil die Magd sich Zeit gelassen hatte, zurückzukommen. Mein Arzt warnte mich vor einem äußerlichen Schaben, hatte mir schon bas Einbrücken mit bem Finger verboten, um nicht die lymphatischen Gefäße zu verletzen und ich werbe biejer Borjchrift hinfuro genau nachleben. Sauerkraut, Sauerbraten, Suppe von Sauerampfer, Obst, Schinken, Ruchen und Bischof, turz alles hatte berrlich geschmeckt. Mübe und schläfrig hinkte ich nach ber nächsten Kirche, um einen neuen Diaconus zum ersten mal zu hören, den ich als einen genauen Freund des Oberhofpredigers und seines Jacobichen kenne, wie er Deinen hiesigen Namensvetter nennt, mit dem ich auch in einer verdrießl. Berwickelung stehe wegen Hill's, der mit dem Ende des Mais seine Schul s fasces und Haus verlassen will.

Milzen thut der Berkauf seines Hauses und der andere Ankauf leid. Dort wohnte er in Ruhe, hier ist Garten neu anzulegen — ein Hausen von Nebengebäuden zu repariren. Am Palmsonntage kam es ganz zufällig, daß Jacobi mich die an Milzens Haus de gleitete und sich diese beiden Leute einander von Person kemen lernten, die in der Sparsamkeit, um das gelindeste Wort zu sagen, einander sehr ähnlich sind und im Schein von Großmuth und in ihren Grillen über die Erziehung, wo Geiz und Eitelkeit auch die stärksten Triebsedern sind. Hill's beide Schwestern, deren Mutter eine Schwester Milzen's ist, waren auch gebeten, aber au den armen

Bruder nicht gedacht. Jene sind wenigstens leichtsinnig und haben beinahe ihren guten Namen verscherzt. Der Bater ist vor Hochmuth und Dummheit halb gestört, ein Thrann und Geck in seinem Hause. Mils liebt seine Schwester, die Mitseiden und Antheil verbient. Das Uebrige kann man sich leicht vorstellen.

Mils hat eine einzige Tochter, ein Mädchen von recht guten Anlagen. Jedermann, der ihre sel. Mutter gefannt hat, spricht mit der höchsten Bewunderung von ihr. Ihre Gutherzigseit muß aber bis zur Schwäche und Schwärmerei gegangen sein. Diesem einzigen Kinde zu Gefallen zog er vom Lande nach der Stadt, gab sie in Pension und wollte sie der Baronesse andringen, 400 sl. war ihm zu viel. Alles, was er thun kann, besteht in einer genanen Sprlichseit. Aus meiner Unterhandlung wurde also nichts, und ein Haupthinderniß war die Grille des Baters, jede Boche einen Tag und eine Racht wenigstens sein Kind um sich zu haben.

Nach dem Essen wurden noch ein paar Kinder aus der Nachbarschaft abgeholt; ein munterer, abzeseimter Knade, ein Liebling beider Eltern, eines verschwenderischen Baters und geizigen Mutter, die aber ein Muster ehelicher Berträglichkeit sein sollen. Das Mäde den gesiel mir gleich beim ersten Anblick, und ich erstaunte, daß sie von beiden unterdrückt und fast verachtet sein soll.

Die Kinder und Weibsleute waren in einer andern Stube, und ich mit Milz und Michel allein, wo es meinem Wirth einfiel, mir etwas merken zu lassen, was er lange schien auf dem Herzen gehabt zu haben. Er migbilligte ben ganzen Plan ober Unplan meiner Erziehung und ließ sich nichts gutes abuben von meiner ältesten, die auf einem zu großen Fuß erzogen würde, und daß ich gewiß Unrecht thate, meine Limber nicht selbst zu erziehen und mehr an meinen Jungen zu verwenden. Das Frühstück bei Hennings, die Lage Hill's bei Jacobi lag mir jo in den Gliedern. Die Gegenwart meines Sohnes war mir auch im Wege. Ich war von meiner Materie so voll, daß ich weder Anfang noch Ende wußte. Wußte also zu einer mustiichen Persislage meine Zuflucht nehmen, das leider beiden ananstößig ift. Reden Sie, daß ich Sie verstehen kann — Berstehen Sie Ihren Bater? Nein, mein Sohn versteht mich am wenigsten. Ich verschangte mich also, so ant ich konnte. Da kam der Nachbar, ber Bater ber beiben Kinder, mit dem ich schon einen Mittag zugebracht hatte, aber in ziemlicher Entfernung. Wir wurden auf einmal vertrauter und ließen uns zum Theil in dem Ton nicht stören, worin wir gerathen waren, ohngeachtet die Materie abgebrochen wurde. Herr M . . . . ist ein Mann von einem sehr vortheilhaften Ansehn von vieler Suade. Er hat ein ansehnl. Bermögen burchgebracht, das seiner Frau gehört hat, und einen der reichsten Posten bier, in Berlin erhascht bei ber Holzkammerei durch einen Canal, bafür ihm die Kammer hier und dort das General-Directorium alles Mögl. in den Weg zu legen sucht. Dem allen ohngeachtet ift sein Schade incurable von innen und außen. 3ch gerieth also in eine ungewöhnlich lebhafte Laune, af wider meinen Borfat ein wenig Abendbrot, und die kalte Kliche schmeckte mir so gut, als wenn ich keinen Mittag gehabt hätte. Hinkte also vergnügt nach Hause, wo Scheffner mich verfehlt hatte, mir von Hippel Deines H. Brubers Nassir und Zulima und L. Rechtfertigung und Campen's Borschläge, die ich noch nicht gesehen, und die hier gesehlt, zum Ansehn mitgebracht. Mein Fuß war theils von dem Experiment, theils von ber ftarken Bewegung stärker geschwollen, aber auf bem Blatt mehr als am Enkel. Die halbe Nacht war schlaflos — Ich bleibe also ben Morgen im Bette, weil durch eine solche Pflege die Geschwulft die Nacht über etwas schlingt und getraue .mir nicht mehr, meine Soden anzuziehen, weil selbige auch schon zu enge sind, will mich also meiner weiten Reisestiefeln sowohl zu Hause als beim Ausgehn bedienen, wenigstens jo lange, bis der neue Etat ankommt, der mit jeber Post erwartet wird und spätestens im Mai bier sein muß.

Es war schon gegen Mittag, ich lag noch in meinem Praesopio. Der polnische reformirte Prediger Warowski besuchte mich, und sein würdiger Novou ist nun Sprachmeister meines Michael. Ich habe ihn lange, sehr lange nicht gesehen. Als er eben aus der Thüre geht, kommt meine Lisette Roinette zur andern herein, an die ich nicht mehr gedacht hatte. Der Tisch wird auch gedeckt, und es ist Zeit aufzustehen.

Berzeih' einem altem Kranken, alten Oodipus seine radotage, Herzenslieber Bruder Ionathan! Wie herrlich mir ber Hecht und die Rehkeule meines kranken Freundes geschmeckt hat. Auch in der Küche sind die Götter 1) und was Cartes von seinem Cogito sagt,

<sup>1)</sup> fagt Beratlit.

bavon überführt mich die Thätigkeit meines Magens. Der Kaffee ist auch schon absolvirt, und ich tehre zu meinem Schreibtische, balb hätte gesagt vom Tisch zum Wisch. Ich mache mir Vorwürfe genug wegen meiner Maculatur — auch wegen der letzten vier Blätter in folio 40 und 80, die ich Dir geschickt habe. Jetzt erhältst Du nichts als diesen langen, eklen, verwirrten Brief. Ich glaube, daß die Umarbeitung ebenso wenig taugt, als ber erste Bersuch. Als wenn eine Art von Zauberei dabei zu Werk geht, kann ich aus meinen eigenen Ibealen nicht klug werden, die ich hier zurück behalte. auch wirklich, daß Berbindung und Zusammenhang schlechterbings verfehlt und nun alles auf die Hälfte verkurzt und so eng wie möglich zusammen gezogen wird, besto besser. Ich kann nicht anders in meiner gegenwärtigen Lage, Zerstreuung und Ohnmacht meines Gemuths arbeiten als à bâtons rompus 1). Mein Urtheil verfagt mir ebenso als mein Gedächtniß. Wenn Du nur in der Hälfte etwas brauchbares findest, das des Erhaltens würdig ist. Allen natürlichen Autorwind abgerechnet und allen Zoll der Menschlichkeit, bleib' ich noch immer bei meinem alten Resultat und würde mich weder ich amen noch fürchten ober icheuen felbiges zu widerrufen, daß mir noch immer felbft baran gelegen ift, meine Arbeit zu Ende zu bringen, und daß ich alle meine Mühe nicht für unnütz und vergeblich halte. Ich habe schon fast so gut wie den Hügel überstiegen. Aber auf einmal findet fich ein unüberwindlicher Etel und bald eine ebenso unwiderstehliche Lüsternheit, und ich will, fann und foll nicht eilen, übereile mich trot biesem festen Borjat, ebe ich mich versebe.

Mein Thema ift in der That zu kitzlich, und ich hoffe mehr Klarheit im zweiten und letzten Theile anzubringen. Aber von künftigen Dingen muß freilich alles hppothetisch verstanden werden.

Da kamen ein paar Brüder, beren Besuch ich erst am Ende vieser Woche erwartete. Der älteste ist Kant's Amanuensis und sein Bertrauter beinahe, auch beide Schuhmachers Söhne, wie Hill. Der jüngste ist Referendar, der nächsten Freitag unter einem Pörschke magistrirt. Sie waren vorgestern bei mir, eine Disputation einzureichen. Wein Fuß machte mich unmuthig, daß ich mich gegen

<sup>1)</sup> à bâton rompu = stildweise.

ihren Besuch entschuldigte. Ich habe mich in des Islingften freien Anstand gang verliebt und ibn im Ernst gebeten, mich öfterer zu be-Der älteste ift öfters bei Courtan, seinen Bruder babe aber beute jum erstenmal geseben, aber immer eine gute Meinung von seinen Fäbigkeiten gehabt. Eben überraschte mich Kraus und beunruhigte mich mit der Zuruckhaltung, womit er mir eine üble Nachricht mittbeilen wollte, die ich gar nicht dafür anseben kann. bat erfahren, daß die Licent-Inspector-Stelle an einen Secretair ber Direction übergeben, ber Aune heißt. Ich gonne ihm selbige vor allen andern Competenten und habe ihm ichon vor 3 Wochen Glüd dazu gewünscht. Er ist ein gefährlicher Mensch und trägt davon die Merkmale in seinem Gesichte, das er immer im Reben garftig rer-Es ist mir genug, daß alle meine Collegen mir biese Stelle zugedacht und gewünscht haben. Er hat ein Häuflein Kinder zu ernähren, und es hat ihm nicht an Industrie bazu gefehlt. eine doppelte Zunge, die er sehr unbehutsam von beiden Seiten migbraucht. Sehr übel zufrieden mit dem Director, begegnete er mir vor 8 Tagen und rebete auf einmal von einem Plan ber Direction. als wenn die Weisheit ihn eingegeben hätte. Ich wurde baburd außerordentlich aufmerksam gemacht, merkte gleich, daß etwas in der Mache sein musse. Es beißt zugleich, daß an einem nenen Tarif gearbeitet wird. Wenigstens einen Schritt weiter. Bleibt mein alter Posten, so kann ich mit besto besserem Gewissen reisen und um meinen Urlaub anhalten. Nur besorge ich, daß die Ankunft des Etat burch die Beränderung des Tarifs verzögert werden dürfte, welches mir nicht lieb wäre. Doch alles sei der väterlichen Vorsorge anheim gestellt.

Also unser lieber Schenk ist auch wie unser einer geworden. Die Wahl seiner Materie ist reichhaltig und gut. Er wird doch wohl nicht Doctor werden, weil Du es eine Disp. nennst? Für mein Exemplar wirst Du sorgen, wenn er nicht von selbst daran denken sollte. Doch ich habe ihm Mühe genug gemacht, ein sestes Andenken zu sichern. Aber Deine Gespräche ) werden mir recht willsommen sein. Laß mich nicht darauf warten. Bielleicht werd' ich dadurch ausgemuntert, dassenige endlich auszusühren, was ich so lange Willens

<sup>1)</sup> David Hume über ben Glauben u. f. m.

gewesen bin. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach  $^1)$ . Hartstwach erwarte viese Woche nebst seinem Clavier. Vielleicht kommt beides zu gl. Zeit an. Was macht mein Namensbruder Georg? Geht es besser? Die Gedanken vergehen mir, wenn ich an altes bente, was ich gern schreiben möchte und nicht zu schreiben vermögend bin. Und somit Gott empsohlen, der Sein Werk nicht im Stich lassen wird. Er heißt ja  $^{\mathcal{A}}$  und  $^{\Omega}$ . Ich nmarme Dich und alle die Deinigen. B. denkt an mich, wie ich an ihn. Sobald mir nur möglich, mehr von

Deinem alten, treuen Oedipus.

## Rr. 97. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 17. April 1787.

Herzenslieber Jonathan, Sonnabends erhielt ich das Museum, war aber zu mübe und zerstreut, mit Andacht zu lesen, behielt es also zum Frühstück des Quasimodogeniti vor, welches ich wirklich im Bette genossen mit einem Geschmad, der sich schwerlich beschreis ben läßt. Wie habe ich um den lieben Wizenmann geweint, wie laut habe ich ihm für sein Testament gebankt! Ich bin von diesem Rachlasse und von dem Geiste Deines Freundes ganz berauscht gewesen, und habe an dem Verluste eines solchen Freundes und Gesellen erst recht innigen Antheil nehmen können. Er ist der Rube werth, in die er eingegangen ist. Runmehr werbe ich im Stande sein, seine Resultate zu lesen und zu verstehen, an denen mir immer, ich weiß nicht was, gefehlt und widerstanden hat. Ich bin jest ein Beift und Seele mit ihm geworben, stimme gang mit ihm, und eben so halb wie er mit Dir. Willenstraft und Verstand ist für mich einerlei. Kant soll ungemein zufrieden mit seinem Style sein — lächerlich und philosophisch!

Ich kann meinem Urtheil nicht mehr trauen, will doch meines Crispus seines abwarten. Den ganzen Sonntag war ich aus meiner Ruhe gestört. Gestern habe an den Minister von Werder wegen meines Urlaubs geschrieben. Lache, wenn Du kannst, ich war so müde und auf's Haupt geschlagen, daß ich den ganzen Nachmittag auf dem Bette liegen mußte und den Brief mir aus den Augen schaffen,

<sup>1)</sup> Matth. 26, 41.

weil ich keine ruhige Stunde gehabt hatte, ihn vor mir liegen pleben. Diesen Morgen geht er ab, und finde so viel pro als contra, daß ich auf beides gesaßt sein muß. Wo möglich lege eine copiam bei. Weine saure Arbeit war das Abschreiben, und nimm das hinzu, was ich nicht geschrieben habe, um Dir einen Begriff zu machen, warum das, was ich geschrieben habe, nicht der Rede werth ist. Ich erhalte gestern die Monatsschrift und mochte sie two meiner Neugierde nicht ansehn. Wein guter Genius hat mich zurückgehalten, weil ich mir die ganze Nacht verdorben bätte.

Das heutige Frühstück war sehr verschieden von vorgestern. Ich habe auch genug geheult und geweint, aber mit ganz verschiedenen Empfindungen für die Todten und die Lebendigen.

Ich besinne mich jetzt erst, warum ich nicht im Stande war, den Februar bes Museums anzusehn. Der Münzmeister Goschen, ein Berwandter Deines Verlegers, hat Nicolai's Schrift behalten gegen Lavater's Rechtfertigung, die mir Hippel auf 3 Stunden verschaffen mußte. 3ch habe einen guten Mittag bei Hippel gehabt, ber meinem Michel eine unerwartete Freude machte mit einem Stipendio, von bem er ihm das erste Jahr auszahlte. Ich hatte also im Januar des Museums von Nicolai eine sonstarke Einnahme gehabt, daß id bes sel. Lieben Testament nur beriechen konnte. Wunder ist es für mich gewesen, daß Du mir nicht diese Schrift gl. warm mitgetheilt hast. Was wird aus dem Wirrwar der Berliner und Schweizer werden? 3ch habe wie ein Kind über Wz. geweint und wie ein altes Weib vom Crodocil über die Berl. Monatsschrift — und zugl. Gott gedankt für die Bande meiner Unvermögenheit, womit er mich gefesselt und zurückgehalten bat. Aus Deiner Abschrift bes Starkichen Briefes habe ich schon ben falschen Bang biefes verwirt ten und verlorenen Mannes voraussehen können. Er ist mein Beicht vater gewesen und hat mich von den hierophantischen Briefen jelbst ab folvirt mit einem Beift, ber nicht fein war. Bielleicht tann ich, wie jene Maus dem verstrickten Löwen erkenntlich sein. An meine Schrift läßt sich gar nicht benten.

Zur guten Nachricht habe ich gestern ersahren, daß umser Departement-Rath von Köpken hier auf den Mai erwartet wird, das ich immer in petto gewünscht und gehosst habe. Ohne die Localität zu kennen, lassen sich keine neue Beränderungen einsühren.

Nun ist es Zeit, lieber Bruder und Jonathan, Etwas zu thun und in Berlin nachzuhelfen durch den Grafen von Schmettau, den Bruder der durchlauchtigen Fürstin, die bisher zu viel Gnade geäußert, in unserer gemeinschaft. Angelegenheit. Ich bin schlechter =
bings nicht im Stande, die Feder zu führen und einen vernünf=
tigen Brief zu schreiben und muß mich wie ein Blinder und Lah=
mer leiten lassen.

Den 12. d. ging meine Lisette Reinette ins 16. Jahr. Balmionntage batte ich mich ihres Geburtstages lebhaft gemug erinnert, der Kopf war mir von dem Briefe nach Berlin so voll. daß ich gar nicht weiter baran gedacht hatte. Sie hatte ihre beiben jüngern Schwestern zu sich bitten lassen, und da erfuhr ich erst die Urjache, begleitete also die beiden Mädchen und wollte meinem Crispus einen kleinen Schrecken machen. Kants Bedienter begegnet mir und erfuhr, daß die beiden Philosophen zusammen speisen seit dem Ofter = Dienstage. Ich ließ also Crispus sagen, daß ich in seiner Stube auf ihn warten würde. Seine alte Gouvernante oder Stubenwärterin hatte alles verschlossen, ich schickte also die Kinder weiter, ba mir Kant's Bedienter begegnete, [ber] meine Kinder aufgefangen batte. Wir fanden also die beiden Junggesellen in einer kalten Stube, ganz erfroren, und Kant ließ gleich eine Bouteille guten Bein von seinem verschriebenen Franz. bringen, den er bisweilen mit einem rothen Tischwein abwechselt. Wenn ich schon ein Glas trinken ioll, jo kann ich nicht jobald wieder aufhören. Kraus saft wie ein armer Sünder, batte taum die Sälfte seiner kleinen Bortion verzehrt. und ich trank noch benselben Abend mit meinem ganzen Hause eine Bowle Punsch, weil ich benselbigen Tag einige Citronen geschenkt bekommen, und Jacobi mir vor einem halben Jahr und länger eine Bouteille Franzbranntwein geschenkt hatte, von dem ich einem guten Freund bisweilen ein Schälchen abgegeben batte.

Crispus Recension über Meiners ift mit einem Diplom eines Mitarbeiters beantwortet worden und wir haben herzlich darüber gelacht. Heute spreche ich bei Deinem Namensvetter, der ein wenig nabalisirt 1) und ein Better des Nicolai ist. Meine Be-

<sup>1)</sup> Unter bem schmeichelhaften Titel "Rabal" hatte Hamann ben Nicolai stüher schon austreten lassen wegen seiner vorherrschenden Leidenschaft; vgl. 1 Sam. 25, 25.

>

suche sind fast immer Geschäfte, und Gott wird meinen bill ju ber forgen wiffen. Sonnabends war mir ein Brief von Dir gewärtig, ber mit Gottes Hilfe morgen eintreffen wird. Ich bitte Dich bi bem Geiste Ba. ruhig au sein und Dich von dem Berl. . . . . . . entfernt zu halten. Lag mich nicht auf Deine Gespräche und neues Bud lange warten. 3ch muß mich anziehn und meine Amtsstube wenigsten in Augenschein nehmen, weil ich gestern einheimisch geblieben bin Morgen, will's Gott, weiter. Noch diese Seite voll zu machen, will is Dir etwas von meinen Ebentheuern bes Sonntags Quasimod er Ich begegne ganz zufällig Milz mit seiner Tochter auf ben Gange nach ber Hospitalfirche, wollte Hippel bas Museum eingebn und versuche, ob ich den Lieblingsprediger Wischer im Stande bin, i irgend einem Winkel zu vernehmen. Versuchte also und macht einen Haufen Experimente; zum Text hatte er die Worte m Bergpredigt VII, 1: "Richtet nicht", heißt seid behutsam im Ur theilen. Sandlungen, aber feine Gefinnungen laffen fich bem theilen. Ich eilte zum Tempel hinaus, fand auf dem Heimwege mo bies und jenes, was er nagodo zu thun und wurde Vorleser meint Keinen Gemeine aus Sahn's Postille, habe aber seitbem Dill; nicht gesehen und Gelegenheit gehabt, allerlei über den Unterschied in Moral und Casuistif in meinen Begriffen zu berichtigen. empfohlen, bis auf Wiedersehn. Heute will ich geben. wird mein Clavier mitbringen. Der Eisgang ber Duna verzögen Hartinoch's Abreise und Antunft.

**D.** 18.

Biel Glück und Willtomm in Bempelfort. Gott gebe Geimbeit und Ruhe. An der bevorstehenden Hochzeitsfreude nehme is ben herzlichsten Antheil. Bitte, auch für mich einige Brosams vom Nachtisch übrig zu lassen. Die Nachricht von Dalbergs Bas hatte eben gelesen, wie Dein Brief ankam. Ich kann die sahren Post nicht abwarten vor Ungeduld, Deine Gespräche zu lesen.

Gestern habe ziemlich geraset, vermuthlich am Frühstick & Berl. Monatsschrift. Jacobi den Berlust des Hills angekündigt is Hause unsers Oberhospredigers 1), wohin er mich begleitete, der is naher Blutsfreund des Starte ist. Hartknochs Clavier von Meerbot

<sup>1)</sup> Soulze

aus Gotha ist angekommen und muß herhalten, daß mir die Ohren gellen. Ich habe meinem Hill das Ioch aufgelegt, an dem er 1½ Jahr gezogen; es war also meine Pflicht, ihn wieder auszuspannen. Er hat all' mein Vermögen in Händen — Dein Namensund N.'s Blutsvetter — mag er sich rächen an mir, wie er will. Fiat justitia, pereat mundus. Gott wird helsen.

Crispus liest jest W. Fragment und Testament sür mich, wie ich es nenne und ansehe. Ich bin wohl neugierig, von ihm und hippel zu wissen, ob ich mich in meinem Urtheile gefäuscht habe, wie es dem sel. Wizenmann gegangen ist in Ansehung meiner. Wir haben wohl beide nicht die Absicht gehabt, uns zu schmeicheln. Mein einziger Brief an ihn war zurückstoßend und abhaltend, weil ich mein Urtheil durchaus bis auf unsere Bekanntschaft zurückhalten wollte. Die Resultate thaten mir kein Genüge; aber im Museum habe ich einen ganz anderen Mann erkannt und mehr Dich, lieber Jonathan, und mich, als ihn selbst, beweint. Gott Lob, deß seine Marter überstanden ist, und sein Lohn gewiß, und nicht gemein sein wird. Er hat mit seinem Pfunde auch für mich gewuchert. Ich werde nur nöthig haben zu schneiden, was andere gesäet haben 1).

Daß Du so gleichzültig gegen viese Reliquien bist, ist mir noch ein Räthsel, von dem ich vielleicht den Schlüssel im Gespräch sinden werde. Ich bin wie der sel. S. nur halb mit Dir auf dem Bege, quoad materiam möchte ich sagen, aber quoad formam halte ich es mit den Berlinern, und beides gehört zusammen und macht das Ganze aus, wonach ich strebe, wenn es möglich ist oder mir zugebacht zu treffen.

Deine Zufriedenheit mit meiner Beilage behagt mir eben so sehr als es mir Unruhe macht und Deine Nachsicht verbächtig. Eise daher nicht mit der Abschrift. — Die erste möchte ziemlich im reinen sein, aber die 3 Fortsetzungen sind nichts als Lava, unreine Schlacken. Beil die Sache noch nicht reif ist, kann es auch meine Uebersicht derselben nicht sein. Auf Starkens Antwort wird Vieles anskommen. Benn Du so gut sein willst, woran ich nicht zweisele, und Du im Stande bist, mir selbige ganz feucht und warm zu übermachen: so geschieht mir damit ein großer Dieust. Ich kann an

<sup>1) 306. 4, 38.</sup> 

meine Arbeit kaum benken; sie liegt mir wie ein schwerer Stem auf dem Kopf und auf dem Herzen. Antwort u. Beil. . . . . — kurz alles hängt zusakkmen, daß ich mich nicht vom Fled rühren kann, sondern beinahe versteinert bin, im eigentlichen Berstande ein Gebundener und Gesalbter des Herrn meines Schicksals, das von ihm allein entwickelt oder zerschnitten werden muß. Bon meinem Helden und Propheten Trenck hör' ich hier gar nicht, als allgemeines Wistrauen und beinahe Berachtung. Ich sese jeht noch immer den Sophisten Isokrates, aber alles wie im Traum. Beil sich meine älteste Tochter ein Buch gewünscht zum Andenken ihres Geburtstages, schickte ich sogl. ihren Bruder nach Wieland's Damenbibliothet und habe die 3 ersten Theile hier gefunden — Eisschicht brauchbar genug.

Doch ich muß eine Abschrift meines britten Bettelbriefes um Urlaub beilegen. Ein abschenliches verstümmeltes Quid pro quo – aus lauter Fragmenten und Trümmern meiner Gebanken und Em pfindungen, die ich ersticken muß.

Die Post kommt erst morgen früh, und ich möchte vor Ungebuld — und Berdruß über mich selbst —

#### D. 19. bes Morgens im Bette.

Ich war gestern nicht im Stande, einen Buchstaben weiter pschreiben, noch im Isokr. zu lesen. Fiel mir erst was in die Hände da kam Brahl, das neue Clavier auszuprodiren, ging aber dakt wieder. Gegen 6 Uhr Kraus in vollen Sprüngen von Kant, mit dem er so lange zu Tische gesessen. Meine erste Frage war in Ansehung des Wz., wie ihm das Fragment gesiel. Nichts klar — aber schön geschrieben, man liest es mit Vergnügen. Er müßt' es sich erst in Gedanken übersetzen, um es zu verstehen. Er erbot sich sogar, seine Meinung zu Papier zu bringen. Ich hielt ihn beim Wort, und er versprach es mir, weil diese Woche noch Ferien sim — und ich will ihn beim Wort sesskalten.

Wie mir zu Muthe war, läßt sich nicht beschreiben. Mir wurde vor meinem eigenen Urtheil angst. Ich besorge, daß id Raptum bisweilen bekomme oder Visionen habe, mich von lebhastun Eindrücken hinreißen lasse, ohne meiner mächtig zu sein, an Dingen Antheil nehme, die mich nichts angehn, und alles übersehe, was mir vor der Nase liegt und vornehmlich meine Ausmerkamkeit auf sich ziehen wollte. Wie angst mir für mich selbst ist! Ich habe gut geschlasen. Der neue Winter war mir angenehmer als die schwülen vorherzehenden Tage, jetzt fängt mir aber auch an, die Kälte empsindlicher zu werden. Bielleicht ist alles ein vorüberzehender Einsstuß von der Witterung. Die Geschichte des Besessenen im Evangelio, der in Feuer und Wasser siel 1), ist immer ein trauriges Beispiel meiner selbst gewesen; und die Sorge sür meine Gesundheit, der tägl. Gebrauch meiner Reisestiefel unterhält meine Einbildungskraft daß es schlechterdings unmöglich ist, an Arbeit zu benken und im Zusammenhange mit mir selbst zu bleiben.

Wenn die Fürstin also jest durch einen Brief nach Berlin ein Werk der Barmberzigkeit thun will, jo lag sie schreiben nach Berlin — Sie wird Dir diese Gnade für mich nicht abschlagen und B. wird auch nichts dagegen einzuwenden baben. Melde mir boch alles von Start's Rechtfertigung, besonders wo fie gebruckt wird und verschaffe mir ein Exemplar. Wenn Goschen Berleger ift, so würdest Du auch mitten in der Arbeit eins erhalten, ob meine Abnbungen von dem Gange dieser Sache eintreffen? nach dem mir mitgetheilten Briefe und dem von der Monatsichrift widerlegten Programm. Bin ich blind? oder ist das Bublikum mit Blindheit geschlagen? Diese Frage muß entschieden sein, che ich weiter gebn fann: Reiner bat Recht, aber Giner fann nur Recht bebalten. Wenn bas Glück ben Berlinern zufiele: fo muß man biefen Fall absehn und darnach Maagregeln im Boraus ersinnen. Je mehr jetzt barüber bebattirt wird, besto besser werbe ich im Stande sein, bas Thema meiner kleinen Autorschaft, Chriftenthum und Lutherthum, burchzuarbeiten. Dein Exemplar vom 2. Heft bes Demaree 2) wird wohl eher ankommen als das von mir 2 mal verschriebene und bisher mit jedem Posttag umsonst erwartete. Ach lieber Jonathan! einige Stunden an Deiner Seite verplaudert, würden mehr fördern als alles Geschmier. hier habe ich feine Seele, mit ber ich über diese Materie reden kann. Nichts als gleichgültige ober — Crispi Rocension über Meiners wirst Du wohl eber ju lesen bekommen als ich. — Weber Kant noch ich haben sie zu sehen bekommen. Sag

<sup>1)</sup> Mart. 9, 22.

<sup>2)</sup> Des Marées?

mir Doch Deines Herzens Gebanken. — Run muß ich aufstehn. Ich habe seit ein paar Tagen wieder in meinen Socken gehen können, und die Beschwulft scheint mir wenigstens, wo nicht abs doch gewiß nicht zuzunehmen, auch das Gefühl der Schwere und Spannung des Abends hat sich verloren.

Mein Sohn bringt nichts von der Post als dummes Zeug. Daß er Nachmittags wieder kommen soll, und es noch 8 Tage währen wird, weil die Posten sehr unordentlich gehen. Ich din gleichwohl zu Hause geblieden und will für Ungeduld alles so roh abschreiben, um Dich wenigstens den Gang meiner Gedanken sehen zu lassen, die ich weder auffädeln noch in Zusammenhang bringen kann, weil ich noch mehr data vom Fortgange der Händel brauche, um sie an dem rechten Ende zu fassen.

Den 2. Juli wird also Geburts - und Hochzeitstag sein. Gont laß Dich viel Freude erleben. Ich möchte ihn lieber unterwegs als gegenwärtig seiern. Milz hat mich endlich zum erstenmal in dieser Woche besucht. Er verzehrt sich wie ein Schatten, hat den Schlaf verloren wegen der Unruhe mit dem neu erkauften Hause und wird aus Liebe des Zeitlichen sich sein Leben verkürzen und aus großer Liebe zu seiner einzigen Tochter sie vielleicht zur Waise machen. Was ist Klugheit und Narrheit? Ist nicht alles ein Fladen, wie ein Siedem andern ähnsich? Was für ein seidiger Tröster ist ein Mensch dem andern? Ich will noch dies auf den Abend die Post erwarten.

— Bergiß doch nicht Starkes Apologie — oder wenigstens so viel Nachricht darüber, als es Dir möglich sein wird, aufzutreiben, wo sie gedruckt, wie stark sie wird. — Ich brauche das Ding zu allerhand.

Nun erhalt' zur letzten Nachricht, daß die fahrende Post schwerlich vor Sonnabend erwartet wird, also muß ich mich wohl zustie den geben nolons volens. Ich werde heute so viel crudem materiam, als ich nur kann, auszuschütten suchen. Laß Dir nicht grauen noch ekeln vor den socretionibus Deines lahmen Patienten und Nacht wandlers.

Wie geht es mit unsers Freundes Tiro Autonomie? Ift das wirklich sein Tirocinium oder die erste Blüthe seiner Autorschaft?

Des Abende beim Bapfenftreid.

Du mußt aus beil. Brouillon ersehen, daß mein alter Kopf einem alten Käse ähnlich ist, ber von Maden krimmelt und wimmelt

Streich' aus und melde mir wenigstens, was Du erhalten und ausgeführt münscheft. Trade mo post to 1), damit der truncus und stipes Dir näher kommt und so manches was er auf dem Herzen hat, in's Ohr sagen kann. Nach vollbrachter Reise wird es besser und leichter gehen. Gott empsohlen und die lieben Demigen nebst meinem kleinen Gesindel.

Dies ist ungefähr bas 1/s. Das zweite muß besser geben, wenn ich erst auf die rechte Spur kommen werde, die mir immer sehlt. Auf dem Postwagen wird sich gut nachdenken und verdauen lassen.

Wenn es zum Abschreiben kommt, laß es nicht ganz, sondern blos das abschreiben, das Du billigst, und damit ich die Verbindung einigermaßen sehen kann und den Zusammenhang oder Faden, den ich aus meinen Zedeln nicht zu erkennen oder wiederzusinden im Stande din. Incredibile sed verum; weil ich bei dem besten Willen ordentslich zu sein das allerconfuseste Geschöpf bin.

## Copia.

Ew. Excell. werden aus abschriftl. Beil. zu ersehen geruhen, daß ich bereits 2 Jahre nacheinander bei Ew. Kgl. Genoral-Administration um den Urlaub einer Reise zur Wiederherstellung meiner Gesundheit und zur Abmachung einiger für mich wichtigen Angelegenheiten fruchtlos angehalten habe und mit Unglimpf abgewiesen worden bin, obgleich andere eines ähnl. Gesuchs bei manchen Schwierigkeiten und größern Bebenklichkeiten gewährt worden sind.

Die Beschaffenheit meiner Gesundheit läßt sich auch ohne die Bescheinigung eines Arztes aus meiner 20jährigen Lage leicht ermessen. Ich habe seit dem 27. März 67 unter der Regie gedient; das erste Doconnium theils als Uebersetzer ins Französische theils als Copist mehr dem Uebersetzer eines deutschen Provincial-Directors; seit dem Jahre 77 aber als Pachhosverwalter des hiesigen Licents. Anfängl. din ich mit so vieler Arbeit übersaden gewesen, daß ich derselben ohne die äußerste Anstrengung meiner Kräfte unmögl. ganzallein habe Genüge thun können, weshalb ich mich auf die Erhöhung meines monatlichen Gehalts v. 16 dis 30 Athlr., die nach der alls gemeinen Reduction bei 25 stehen geblieden sind, und auf die Conserver

<sup>1)</sup> Hohel. 1, 8 Bulgata; 1, 4 Luther.

buitenliste seit 67 berusen darf; hernach aber nicht nur von hänslichen Sorgen, sondern auch vom Mitgefühl öffentlicher und allgemeiner Misverständnisse und Drangsale, deren nächster Augenzeuge ich täglich sein mußte, dergestalt niedergedrückt worden, daß mein ganzer Vorrath von Philosophie, an dem ich von Jugend auf durch Lectüre und Erfahrung gesammelt hatte, zu Ende ging.

Da eine schwere Aussprache, eine dadurch beförderte Neigung zu einer sitzenden stätigen Lebensart, geerbten und erworbenen hypochondrischen Wesen mich von Geschäften sowohl als Gesellschaften emfernt, ich mich vollends zu einem Invaliden und zu Schanden gearbeitet hatte, war mir das Gnadenbrot meines jetzigen Postens die höchste Belohnung, und ich freute mich, das Ziel meiner Wünsche erreicht zu haben, weil ich der Beruhigung genoß, in einen alten Posten versetzt zu sein, der wenigstens sicherer und solider schien als das zufällige und beinahe lächerliche Schaarwert eines Uebersetzt aus dem Deutschen ins Französische, worin meine eigentliche erste Bestimmung bestand.

Das unverantwortliche Berfahren der Rogio mit den Fooioder Trinkgeldern, die seit 1633 den Zöllnern als ein Theil ihres Salair waren angerechnet und durch wiederholte allerhöchste Gesetz bestätigt werden, übertrifft alle Schelmereien und Betrügereien, deren die Employés bei der Accises und Zolleinahme durch eine allergnädigst Cabinets-Ordre dd. Potsdam d. 18. Oct. 82 beschuldigt wurden.

Auch ich wurde also der Gefahr ausgesetzt, entweder die bisherigen Grundsätze meines Gewissens und Wandels zu verläugnen oder mit meinen vier Kindern und ihrer Mutter umzukommen, wem nicht die göttliche Vorsehung durch ihre dis auf den heutigen Tag mir verborgenen und unbekannten Wege das Herz eines ganz fremden und entsernten Wohlthäters gerührt und mich in den Stand gesetzt hätte, die Pflichten eines Vaters gegen meine Kinder und Hausgenossen durch ihre Erhaltung und Erziehung ausüben zu konnen. Diesen großmüthigen Freund, meiner und der Meinigen Versorger und Pflegevater von Angesicht zu sehen, und einander persönlich kemmen zu lernen, ihm von der Anwendung des mir anvertrauten außerordentlichen Depositi Rechenschaft abzulegen und das übrige mündlich zu verabreden, war das Hauptgeschäft meiner Reise nach Münster in Westphalen und das letzte Bedürsniß meines nahe an 60 grenzenden grauen Alters, das nach nichts als nach Ruhe im Grabe schmachtet.

Zwei Jahre lang sind diese pia Desideria durch den grausamen Despotismum welscher Barbaren vereitelt worden, welche meinen ursprünglich alten Bosten durch ihre willkührlichen Berwirrungen so geschmälert und verstämmelt haben, daß derselbe beinahe von Arbeit und Berantwortung entblößt ist und folglich das allerhöchste Interesse bes königl. Dienstes durch die Abwesenheit meiner Reise nicht im geringsten beeinträchtigt werden konnte. Dieser Umstand war zwar das größte Glück und Berdienst meines Amtes in Rücksicht meiner hypochondrischen Imbecillität, vermehrte aber zugleich desto stärker das Gewicht meines innern Leidens und Kreuzes, und ich din daher genöthigt, den Schaden und die Blöße meines Postens aufzudeden.

Backhof und Licent gehören ihrer Natur und Lage nach ungertrennlich zusammen. Mein Vorgänger hatte außer seinem Amte noch einen Sitz im Abmiralitätscollegio mit dem Character eines Licentraths. Durch die Regie fällt dies von selbst weg, und ich tauge am wenigsten, zween Herren zu dienen. Weil er kein Französisch verstand, war man genöthigt, einen ganz modernen poste de confiance zur Aufficht des Licents zu creiren mit einem neuen stärkern Gehalt, verwandelte den ehemaligen Licontinspector in einen bloßen gardemagazin, ließ ihm das bereits geschmälerte Gehalt von 25 Rtblr. nebst einigen Emolumenten, z. E. in Ansehung ber Lootsen, um beren eigentlichen Bewandtniß ich mich niemals bekümmert habe, sondern mich an dem ausbrücklich angewiesenen begnügen ließ. Dies bestand in ben 25 Athlr., einer freien Wohnung und einem Antheil ber Fooien, beren Ginziehung in bem einträglichsten Jahre ber Schifffahrt geschah, das Preußen jemals gehabt hat und schwerlich wieder erleben Mein ganzes Umt ist darauf eingeschränkt worden, daß die Schlüssel bes Bachofes von dem Castellan und den 9 Licentträgern in meiner Freiwohnung abgeliefert und abgeholt werden muffen.

2. Das den Kaufleuten verhaßte Lagergeld à 6 gr. des Sommers, à 4 grt. pf. des Winters p % % von allen Waaren, die über 10 Tage, wenn sie sür die Stadt bestimmt sind, liegen bleiben, oder 14 Tage, wenn sie auswärts gehen, einzuheben. Waaren, die zum bloßen Transit-Handel erlaubt sind, geben ein ½ = 1 gl. p. % % ohne Unterschied die Woche. Da kein Kausmann ohne die größte Noth

seine Waaren liegen läßt und des Lagerzeldes, wenn es nur immer mögl. ist, gern überhoben sein mag: so ist mein Dopot- und Lagergeld-Register eine sehr bequeme und müssige Arbeit.

3. Mein brittes Register betrifft die noch seltenern Beschläge, welche für die Direction oder die Attributions-Gerichte in einer besondern dazu bestimmten Niederlagekammer aufgehoben werden müssen Außer diesen Einschränkungen meines Dienstes — — Es ist mir unmöglich diesen Wust noch einmal abzuschreiben, und ich habe schen einmal die Bötiss begangen. — —

Auf solche Art ist mein ursprüngl. alter Posten nicht nur unterntlich gemacht, sondern beinahe ganz verschlungen worden duch das Interim des neuen Französischen Shstems.

Ich würde selbst meine Gesundheit, statt selbige wiederherzustellen, durch eine Winterreise aufgeopfert haben, wenn ich es nicht für meine Schuldigkeit angesehn hätte, den Ausgang der durch die neue Regisrungsepoche veranlaßten Beränderungen in ehrerbietiger Enthaltsamkeit abzuwarten.

Da aber die Ausführung des neuen Etats bevorsteht: so habe mich unterwinden müssen die ebenso dringenden als wahren Bewegungsgründe meiner Reise und die mich von allen Seiten drückende Berlegenheit mit einer mir selbst eklen Umständlichkeit zu eröffnen.

Ew. Exc. werden die Erhaltung eines ehrl. Mannes zu Herzen nehmen, gnädigst und zuvörderst geruhen, mir für diesen Sommer einen Ursaub zu einer Reise nach Bestehhalen zu ertheilen. Ich habe reinen Wein eingeschenkt und stelle es Ew. Exc. höhern Einsichten und Gesinnungen für das allerhöchste Interesse und das allgemeine Beste unterthänigst anheim, die Villigkeit meiner Ansprüche auf den mir disher entzogenen Besitz und Genuß meiner rechtmäßigen Anwartschaft näher untersuchen und mir Dero höchst kräftigen Schutzgen alle heimtücksische Eingriffe meiner Ruhe und Gesundheit die dem verwickelten Knoten meines Schicksals angedeihen zu lassen, weil ich nichts so sehr wünschte, als mit neu geschöpften Kräften und verzusigtem Diensteiser Ew. Excel. mehr mit Früchten als Worten die dankbare Ehrsucht beweisen zu können, mit welcher 2c. 2e.

Es ist mir beim Abschreiben übel und weh geworden. Beil. bestanden in den 2 Bittschriften v. 1. Jun. 85 und 27. Apr. 86.

# Rr. 98. Samann an Jacobi.

Königsberg, ben 22. Apr. Miseric. Dom. 87.

Herzenslieber Jonathan! Rein Urtheil — sondern die Rackricht, Dein Bäckben erhalten zu haben, und den dafür schuldigen berzlichen Dank. Freitags b. 20 kam mein Sohn damit geeilt. batte einen fürchterlichen Tag gebabt, voller Angst und Unrube über das an Dir abgelassene. Milz besuchte mich, der den Tag vorher in meiner Loge gewesen; ich war damals in seiner. Bielleicht war alles ein Druck ber plötlich veränderten Witterung und empfindlichen hipe. Es war 4 Uhr Nachmittags, und ich hörte nicht auf zu lesen, als bis ich zu Ende war. Um 6 bes Abends fam Crispus voller Triumph, bei so einem Wetter sich zu einem Besuch und Spaziergange entschlossen zu haben; der mir freilich sehr unerwartet, augenehm und höchst nöthig war. Er fiel gleich über Dein Büchlein ber mit einer Begierbe, bie ibm eben nicht gewöhnlich ift, und brang eben so inständig darauf, es mitzunehmen. 3ch glaube, daß der Titel mit baran schuld mar, ber mir eben so wenig recht gefällt wie Dir selbst, obngeachtet er ciceronianisch ist. Er kann den Hume beinabe auswendig und dankte mir, den Abend noch ihn sein erstes Werk über die menschl. Natur kennen gelehrt zu haben, welches in 3 Theilen ausgekommen und wenig Eindruck gemacht hat. 3ch erinnerte ibn an sein Bersprechen wegen Wa., und er machte mir hoffnung, nicht nur baffelbe zu erfüllen, sondern auch Anmerkungen über Dein Buch mitzutheilen, woran Dir vielleicht mehr gelegen sein wird — weil ich noch nicht mit mir selbst einig bin, ob ich wirklich zu urtheilen im Stande bin. Das eine scheint mir jetzt so versagt zu sein wie das andere, ich meine das Schreiben. Du bist in Dein rechtes Element hineingerathen, in Deinen alten Wirbel, in ben ich mich nicht getraue, und ich kann aus dem meinigen nicht herauskommen. geht mir mit Deinem technischen Wortkram, wie Dir mit meinem 3ch ging gestern Abend so verzagt und trostlos zu Bette über alle meine verlorene Arbeit, wußte weber Anfang noch Ende, konnte keinen Ausweg, keine hinterthur finden. Geftern früh wachte ich muthiger auf, fant eine so leichte Auflösung bes Knotens, daß ich mich wieder erleichtert und beruhigt fand, ging an meine Arbeit, konnte bes Isokrates Panegpricus mit neuem Bergnügen lesen,

überraschte meinen Michael über Deinem Woldemar, nahm ihm das Buch fort, um es selbst zu lesen, erhalt' einen Gruß von Hartknoch, der Mittags angekommen war und heute um 11 Uhr zu mir kommen wollte, bekam einen Besuch von dem guten Hasse. —

Ich war willens, heute nicht auszugehen, und Hartknoch abzw warten um die bestimmte Stunde, ber auch wegen eines schlimmen Fuftes Milz bei mir zu seben wünschte. Der Schein von autem Wetter verführte mich zum Ausgebn. 3ch besuchte Hartknoch in seinem Reisevelze und Reisestiefeln, um ihn zu überführen, daß er im eigentlichen Sinne Borforge für mich gehabt. Der Friseur tam und eilte, weil ich ihn in Anfertigung seiner Megarbeiten unterbrochen hatte, weil ich ihm fagte, daß ich noch wenigstens ein Baterunser im Vorbeigehn der Altstädtischen Kirche beten und balb p Hause sein wollte. Er schrieb mir die Domkirche vor als die nächste. 3ch lachte, wie ich auf die Strafe tam, über das Migverständnis ber nächsten Rirche und ärgerte mich über meinen Aberglauben, ihm zu Gefallen einen kleinen Umweg zu thun. Kaum habe ich meine Neugierde, den Prediger D. Gräff, zu boren, befriedigt, bekomme ich einen physischen Anlaß, bei Deinem Namensvetter einzuibrechen — ich batte an nichts weniger gebacht als ben beute p besuchen, expedirte mich auf's geschwindeste mit einem Zöllnerseuszer durch die Altstädtische Kirche, um mich auskleiden und von dem sauern Gange wieder erholen zu können. Hartknoch bat mir einige Briefe mitgegeben, die ich vornahm, fam Milz und versprach morgen länger sich zu verweilen. Hierauf Hartknoch — So ist der Morgen verstrichen, und ich erinnere mich nichts mehr von dem Buche als selbiges vorgestern im großen Drucke ber Lebensgeister gelesen zu haben. So viel weiß ich, daß es mir eben so ergangen wie unserm sel. Freunde, und wir uns beinahe mehr zu entfernen als einander zu nähern icheinen. Mit bem BB3. bin ich noch vor ber hand gang eine, bis Crispus bas Verständniß öffnen wird.

Bei ein paar Stellen schien es mir, daß ich Dich im Stande wäre, einer Uebereilung zu überführen; aber, wenn ich sterben sollte, wär' es mir nicht möglich, mich derselben wieder zu erinnern, und das Buch sehlt mir. Du mußt also Crispus abwarten. Er ist Philosoph er prosesso und kann den Hume auswendig. Ich habe ihn studirt, ehe ich noch die Socr. Dentw. schrieb, und meine Lehre vom Glauben eben derfelben Quelle zu verdanken.

C'est assez que d'être 1) sagt Mme de la Fayette, wie ich nur vorige Woche in einer magern Compilation von 4 Theilen gelesen habe, die dew Titel führt: Tableau historique de l'esprit et du caractère des littérateurs François. Ich schrieb mir das Sprüchels chen auf, indem ich mich Deiner dabei erinnerte.

Ich lese jetzt wie ein Müller, der Wasser auf seine Mühle sucht, weil es ihm daran sehlt; und da scheint es mir, in dem Fragment mehr zur Sache als in Peinem Gespräche gefunden zu haben. Aber die kleine Freude wird mir auch streitig gemacht. Ich weiß also nicht, woran ich bin.

Berschlungen hab' ich Dein Buch, aber noch nicht gelesen; also kann ich noch nicht urtheilen. Was ich also von meinem 3ch sage, geht Dein Er nicht im geringsten an.

D. 23.

Abscheuliches Wetter! daß ich zu Hause bleiben muß. Mit grimmigem Appetit gestern ein Stück Sauersleisch verzehrt. Nach dem Essen kamen die 3 Nicolovii, den mittelsten hat Hartsnoch mitgebracht und nimmt ihn auf dem Rückwege wieder mit. Die Zufriedenheit des Patrons mit seinem Lehrburschen und rociproce hat mir eine seltene Freude gemacht; desto mehr Sorge Hill. — Der Graf Kahserlink brachte mir einen Grafen Reuß von Plauen zu, der Regierungsrath ist. Ich konnte den Namen nicht wohl vernehmen, weil ich wirklich etwas harthörig bin, und nannte ihn immer bei seinem letzten Character. Crispus bleibt aus und fängt heute seine Collegien an.

Ich kann Dir also, Herzenstieber Jonathan, ohne Dein Buch von demselben nichts weiter sagen als im Verhältniß Deiner beiden Gegenstände der Autorschaft zu den meinigen: Idealismus und Realismus — Christenthum und Lutherthum. Jene beiden sind in meinen Augen ideal — letztere real. Zwischen Deinen beiden Extremen sehlt ein Medium, das ich Verbalismus nennen möchte. Meine Zwillinge sind nicht extreme, sondern Bundesgenossen und

<sup>1)</sup> Ein ähnlicher Ausspruch Rousseau's findet sich in H.'s Schr. III, 391 und heißt: "Un homme est deja utile à l'humanité par cela seul qu'il existe."

nahe verwandt. Ich will aber den berlinischen Idealismum des Christenthums und Lutherthums widerlegen durch einen historischen und phhsischen Realismum, Erfahrung der reinen Bernunst entgegensehen. Diese Berwickelungen ins reine zu bringen, ist eben die herkulische Arbeit, die mir im Sinne liegt, weil ich nicht weiß, wo ich das Ding am rechten Ende angreisen soll. Wie Du selht sagt, das Reelle bleibt, das Ideale hängt mehr von uns ab und sist wandelbar durch den Realismum. Unsere Begriffe von Dingen sind wandelbar durch eine neue Sprache, durch neue Zeichen, die neue Berhältnisse uns gegenwärtig machen oder vielmehr die ältesten, ursprünglichen, wahren wiederherstellen.

Berzeih' es meiner Sitelkeit, wenn ich Dir aufrichtig gesiehe, daß mir meine eigne Autorschaft auch näher liegt als Deine um mir selbst auch der Absicht und dem Inhalte nach wichtiger um nützlicher zu sein scheint. Ibealismus und Realismus sind nichts als entia rationis, wächserne Nasen! — Christenthum und Lutherthum sind res facti, tebende Organe der Gottheit und Menscheit.

Crispi Schulphilosophie sift mir eben so unentbehrlich als Bz-Testament. Ich komme zeitig genug nach ihrer Arbeit, das y ärnten, was sie gesäet haben. In Deinen Augen mag auch mein ganzer Plau Ivealismus sein. Laß mir die Zufriedenheit, etwas mehr Realismum darin zu finden, dis ich des Gegentheils überfühn werde. Sobalt ich unterliege, will ich gern mein Gewehr streden: so lange ich Hossmung habe, will ich alles mögliche daran sehn, den Plunder meiner individuellen Bernunft Voluisse sat est nicht wie Kant es meint, und c'est assez que d'être.

Indem die Berliner ideelle Jesuiten verfolgen, sollen sie sie reellen erkannt werden. Je mehr sie fripon spielen, [als] deswärgere dupes sollen und müssen sie erscheinen. Wenn ich das nicht erreichen kann, so ist mir an den übrigen Kleinigkeiten wenig gelegen.

Ist es nichts als Eitelkeit, was mich blendet, so muß ich mid freilich auch den Strafen dieses Plageteufels unterwerfen. Ist es ein besserer Geist, der mich treibt: so wird die Wahrheit gewinnen durch Einfalt gegen Lüge und Schalkheit.

<sup>1)</sup> Jacobi's Werte II, 131.

Wehr läßt sich darilber nicht sagen, weil ich selbst nichts mehr davon weiß. Thu' mir aber die Liebe und übermache mir Starke's Schutzschrift; ich muß data haben und schlechterdings darnach meine Hpothese bilden, um wenigstens wahrscheinlich benken und handeln zu können, wo mir die Wahrheit zu hoch oder zu tief liegt.

Wein grimmiger Appetit wird wohl durch nichts als die Reise gebrochen werden. Wenn von dort etwas dazu beigetragen werden kann, so wirst Du Deine Freundschaft auch in diesem Punkt eher übertreiben als verläugnen.

Hat unser Freund Tiro Muße zum Abschreiben: so sei so gut, die Arbeit ihm dadurch zu erleichtern, daß Du allen offenbaren unsnügen Ueberssus und Unsinn ausstreichst. Je kürzer, desto besser — damit ich nur einen Faden meines Gedankenganges vor mir habe, den ich hier selbst nicht immer wieder herzustellen, im Gange bin. Also ohne Varmherzigkeit gestrichen alle üppigen ungesunden Zweige.

Unierm Oberhofprediger zu gefallen las ich gestern früh' im Bette die hierophantischen Briefe, die am schändlichsten unter allen meinen Schriften abgebruckt sind; vorige Woche eben so zufällig bie Einfälle und Aweifel. Ich verstehe mich selbst nicht und beareife nicht, wie es möglich ift, diese Misthaufen — Aber den Saamen von allem, was ich im Sinne habe, finde ich allenthalben. - Dein fester Vorsatz und Wunsch ist, anders zu schreiben, ruhiger und beut-Aber die altera natura läst sich auch mit keiner furca 1) austreiben und Dir gebt es nicht beffer mit Deinem Sein. 3bealismo und Realismo, im Grunde nichts als Bilderfram. Abstracta ober Concreta läuft auf Eins hinaus. Verbalismus und Figuris-Dieselbe Uebertragung und communicatio idiomatum bes Beistigen und Materiellen, der Ausdehnung und des Sinns, des Körvers und Gedankens. Allen Sprachen liegt im allgemeinen eine ju Grunde, Natur, beren herr und Stifter ein Geift ift, ber allenthalben und nirgend ist, bessen Sausen man bort, ohne au wissen ben terminum a quo und ad quem 2), weil er frei ist von allen materiellen Verhältnissen und Eigenschaften im Bilbe, im Worte aber innerlich.

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 10, 24.

<sup>2) 2</sup> Cor. 3, 17.

Ist die Rede von einem jungen Most, so verseht euch mit neuen Schläuchen 1). Ist die Rede von einer bloßen Einkleidung alter Wahrheiten; so braucht keine neuen Lappen, durch die der Riß der alten ärger wird. In meiner Materie und Form ist die Rede von beiden; und die Anwendung verhältnismäßig, hypothetisch, nicht einsach und absolut.

Was Gott zusammengefügt hat <sup>2</sup>), kann keine Philosophie icheiden; eben so wenig vereinigen, was die Natur geschieden hat. Chebruch und Sodomiterei sündigen gegen Natur und Bernunst, die Elemente philosophischer Erbsünde, todte Werke der Finsternis mit den Organis unseres innern und äußern Lebens, unsers physischen Seins — Natur und metaphhischen Seins — Bernunst.

Bielleicht scheint Dir alles, was ich ausschütte, eine Folge meines gestern verdorbenen Magens. Sei's, ihm hab' ich wenigstens den pruritum eines guten Willens, mehr zu verschlingen, als sich verdauen läßt, zu verdanken, und meine Experimente zu machen, die ein Gesunder nicht im Stande ist, manchem Kranken nachzuthum. Wenn Krankheit und Arzneikunst auf Einbildung hinaus läust: so sind sie doch beide nicht umsonst auf der Welt, bereichern die Erschrung und füllen den Beutel. Gewinn und Verlust sind Loose — im Ganzen bestimmt, in den einzelnen Fällen durch die Einsicht unserer Bernunft zu bestimmen.

Auch Irrthümer und Ketzereien, auf die man bona side kommt, sind disweilen lehrreicher als der alte Sauerteig der Orthodoxie und Heterodoxie, den man mala side mit dem Munde bekennt ohne Antheil des Gewissens. Ich bildete mir ein, in meinem Isokrates und dem Lob der Helena etwas zum έν και παν gefunden zu haben. Es thut mir aber selbst nicht Genüge. Gleich im Anfange auf dem ersten Blatt der Ausgabe Hier. Wolsi heißt es von Melissus die, ånelow το πλήθος πεφυκότων των πραγμάτων ώς ΕΝΟΣ όντος τον ΠΑΝΤΟΣ έπιχείρησεν ἀποδείξεις ένρίσκειν. — Die Idee zu der von Holland geschlagenen Münze auf den Salomon im Norden: Nil reliquum erat steht (wie gerusen [?]) am Ende des britten

<sup>1)</sup> Matth. 9, 17.

<sup>2)</sup> Matth. 19, 6.

<sup>3) ,,</sup> qui, cum res infinitae sint, rationes invenire conatus est, quibus demonstraret, unumquiddam esse totam rerum universitatem".

Brieses an Mexanders Bater 1) ovdé yào doindr éti ndyr Gedr yéreodui. Der in die Sonne sliegende Abler hat mich an die Grille eines Engländers exinnert, der dashin] den Sitz der Hölle versezte.

Ich habe vielleicht mehr geschrieben, als sür uns beide gut ist, weil ich weder im Stande bin, mich hinlänglich zu erklären, noch Du, den Zusammenhang meiner Bruchstücke einzusehn. Was ich von meinem Crispus im Stande bin, auszupressen, werde ich Dir unverhohlen mittheilen, und nach ihm auch mein Heil versuchen. Die Wahrheit <sup>2</sup>) muß aus der Erde herausgegraben werden und nicht aus der Lust geschöpft, aus Kunstwörtern — sondern aus irdischen und unterirdischen Gegenständen erst ans Licht gebracht werden durch Gleichnisse und Parabeln der höchsten Iden und transcendenten Uhndungen, die keine directi sondern reslexi radii sein können, wie Du aus Baco ansührst <sup>3</sup>). Außer dem principio cognoscendi giebt es kein besonderes principium essendi für uns. Cogito ergo sum ist in diesem Verstande wahr.

Hartknoch kam, Abschied zu nehmen und fährt diesen Abend an; anch Milz besuchte mich. Ich habe nichts als Grüze und Holland. Hering und Butterbrod gegessen, war aber so müde, daß ich mich nach dem Essen niederlegen mußte, welches ich lange nicht nöthig gehabt und lange nicht meine Gewohnheit gewesen. Kraus kann ich kaum heute vermuthen, er müßte denn am Freitag eine Ausnahme machen. Bringt er was, so leg' ich bei. Seine Recension wirst Du eher als ich zu lesen bekommen; Kant hat sie auch nicht angesiehn. Ich erwarte also, wie Dir Crispini scrinia [?] behagen werden.

Der neue Dialogismus muß sehr anders modificirt worden sein von den Gesprächen, die im Sp. Büchlein angekündigt wurden. Bon der Beil. hab' ich am wenigsten verstanden, vermuthlich weil

<sup>1)</sup> Επιστολη Φιλιππφ ΙΙΙ.

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. I, 354.

<sup>3) &</sup>quot;Philosophiae objectum triplex, Deus, natura, homo. Natura enim percutit intellectum radio directo. Deus autem propter medium inaequale (creaturas scilicet) radio refracto; homo vero sibi ipsi monstratus et exhibitus radio reflexo." De dignitate et augm. scient. LIII!, c. 1; vgl. Sacobi's Serte II, 478.

meine Arbeit kaum benken; sie liegt mir wie ein schwerer Stein auf dem Kopf und auf dem Herzen. Antwort u. Beil. . . . . — kurz alles hängt zusackmen, daß ich mich nicht vom Fleck rühren kann, sondern beinahe versteinert din, im eigentlichen Berstande ein Gebundener und Gesalbter des Herrn meines Schicks sals, das von ihm allein entwickelt oder zerschnitten werden muß. Bon meinem Helden und Propheten Trenck hör' ich hier gar nichts, als allgemeines Mistrauen und beinahe Berachtung. Ich sese jet noch immer den Sophisten Fokrates, aber alles wie im Traum. Weil sich meine älteste Tochter ein Buch gewünscht zum Andenlen ihres Geburtstages, schickte ich sogl. ihren Bruder nach Wielands Damenbibliothet und habe die 3 ersten Theile hier gefunden — Eis scheint brauchbar genug.

Doch ich muß eine Abschrift meines dritten Bettelbriefes um Urlaub beilegen. Ein abscheuliches verstümmeltes Quid pro quo aus lauter Fragmenten und Trümmern meiner Gedanken und Em pfindungen, die ich ersticken muß.

Die Post kommt erst morgen früh, und ich möchte vor Ungbuld — und Verdruß über mich selbst —

#### D. 19. bes Morgens im Bette.

Ich war gestern nicht im Stande, einen Buchstaben weiter pichreiben, noch im Isokr. zu lesen. Fiel mir erst was in die Hände, da kam Brahl, das neue Clavier auszuprobiren, ging aber bald wieder. Gegen 6 Uhr Araus in vollen Sprüngen von Kant, mit dem er so lange zu Tische gesessen. Meine erste Frage war in Ansechung des Wz., wie ihm das Fragment gesiel. Nichts klar — aber schön geschrieben, man liest es mit Vergnügen. Er müßt' es sich erst in Gedanken übersetzen, um es zu verstehen. Er erbot sich sogar, seine Meinung zu Papier zu bringen. Ich hielt ihn beim Wort, und er versprach es mir, weil diese Woche noch Ferien sim — und ich will ihn beim Wort sesthalten.

Wie mir zu Muthe war, läßt sich nicht beschreiben. Mit wurde vor meinem eigenen Urtheil angst. Ich besorge, daß id Raptum bisweilen bekomme oder Vissonen habe, mich von lebhasten Eindrücken hinreißen lasse, ohne meiner mächtig zu sein, an Dingen Untheil nehme, die mich nichts angehn, und alles übersehe, was mir vor der Nase liegt und vornehmlich meine Ausmerkamkeit auf sichen wollte. Wie angst mir für mich selbst ist! Ich habe gut geschlasen. Der neue Winter war mir angenehmer als die schwälen vorhergehenden Tage, setzt fängt mir aber auch an, die Kälte empsindlicher zu werden. Bielleicht ist alles ein vorübergehender Einstluß von der Witterung. Die Geschichte des Besessenen im Evangelio, der in Feuer und Wasser siel 1), ist immer ein trauriges Beispiel meiner selbst gewesen; und die Sorge für meine Gesundheit, der tägl. Gebrauch meiner Reisestiesel unterhält meine Einbildungstraft — daß es schlechterdings unmöglich ist, an Arbeit zu denken und im Zusammenhange mit mir selbst zu bleiben.

Wenn die Fürstin also jest burch einen Brief nach Berlin ein Wert ber Barmberzigkeit thun will, jo lag sie schreiben nach Berlin — Sie wird Dir biese Gnade für mich nicht abschlagen und B. wird auch nichts dagegen einzuwenden baben. Melde mir boch alles von Start's Rechtfertigung, besonders wo fie gebruckt wird und verschaffe mir ein Eremplar. Wenn Goschen Berleger ift, fo würdest Du auch mitten in der Arbeit eins erhalten, ob meine Abnbungen von dem Bange biefer Sache eintreffen? nach dem mir mitgetheilten Briefe und dem von der Monatsichrift widerlegten Brogramm. Bin ich blind? oder ist das Publikum mit Blindheit geschlagen? Diese Frage muß entschieden sein, che ich weiter gehn tann; Reiner bat Recht, aber Giner tann nur Recht behalten. Wenn das Blück den Berlinern zufiele: so muß man diesen Fall absehn und barnach Maagregeln im Boraus ersinnen. Je mehr jett barüber bebattirt wird, besto besser werbe ich im Stande sein, bas Thema meiner kleinen Autorschaft, Christenthum und Lutherthum, durchzuarbeiten. Dein Exemplar vom 2. heft bes Demarce 2) wird wohl eher ankommen als das von mir 2 mal verschriebene und bisber mit jedem Posttag umsonst erwartete. Ach lieber Jonathan! einige Stunden an Deiner Seite verplaudert, würden mehr fördern als alles Geschmier. hier habe ich teine Seele, mit ber ich fiber diese Materie reben kann. Nichts als gleichgültige ober -Crispi Recension ilber Meiners wirst Du wohl eber zu lesen bekommen als ich. — Weder Rant noch ich haben sie zu sehen bekommen. Sag

<sup>1)</sup> Mart. 9, 22.

<sup>2)</sup> Des Marées?

Glaubst Du — ober verlangst Du außer den Empfindungen samt Beweisgründe? — Geschichte ist Anfang und Ende. Wenn wir eines sagen, versteht sich beides, weil eins das andere in sich schließt wie essentia und existentia.

Den 20. erhielt ich Dein ängstlich erwartetes Geschenk. I verschlang das Bücklein, und es war mir nicht wohl darnach. Crispus überraschte [mich] wie ein angelus ex machina, bemächtigte sich wier seine Art des Büchleins und that mir einen großen Gefallen, wil ich nicht so bald meine dunklen Empfindungen zu entwickeln im Stande war und wegen der Ursache ungewiß war. Mistrauisch gegen mich wie Bollur — und ungewiß, ob Witterung, Unterleib ofer anticipatio des Gefühls Bernunftgrunde vermuthen ließ. — In Tag darauf tam Hartknoch, und ich las Deinen Wolbemar burch einen Aufalt, ber auf mich wirkte und meine Empfindung nebst parallelen Ibeen oder Begriffen in mir bervorbrachte. Die Geschichte des Som tags weißt Du - Die Witterung war schlechter und mein berfuli lischer Appetit ärger wie jemals. Mittags nahm Hartsnoch Abschie, Witterung trübe, der Kopf sub tutela, ich schrieb fort an Dich und blieb bent ganzen Tag zu Hause. Dienstags bei Hippel zu Gaste mit neuem Appetit. Erispus wohnt in der Näbe, ich brannte vor Neugierde, ihn zu seben. Er gab mir Deinen hume traurig wieder. beklagte sich über Mangel an Einheit (den zu finden und zu empfin ben, ich schnell und übereilt zu lesen genöthigt bin) machte mir aber von neuem Hoffnung zu einem Auffat über Wie Fragment, mit den er sehr zufrieden war bis auf aber, die ich noch nicht weiß, um bie mir vielleicht so gleichgültig sein werden als das fehlende posi tive. — Von Kant versichert er eben bas, der den Tod dieses Mannes sehr bedauert und fich gewünscht habe, auch Lust gebaht habe, fich näher mit ihm einzulassen 2).

Dummheit überwunden hatte. Ich war reich an Erläuterungen und Beispielen, bie Wahrheit meiner Aussage zu bekräftigen, und es recht augenscheinlich zu machen, daß es mir durchaus an glikklichen Anlagen fehle; an Scharsstun, an Einbildungskraft, an allem. Le Sage that verschiedene Fragen, die ich mit der Treuherzigkeit eines Kindes beantwortete. Er saste darauf meine Hand in seine beiden Hände, und drückte sie mit einer Bewegung, die ich noch fühle."

<sup>1)</sup> S. ebendaf. II, 189.

<sup>2)</sup> wie er bies benn auch in einer Note zu seiner Kritit ber pratt. Ber nunft bestimmt ausgesprochen hat.

Ich fiel erst über das Fragment, weil ich es für nöthig und nüplich hielt, vom eigenen Urtheil zu referiren. Es fielen mir Striche babei auf, bie ich zu erklaren glaubte und zu verstehen schien. Mittw. vorgestern fing ich Deinen Hume an, zu lesen und legte einen halben Bogen zum Aufschreiben ins Buch. Der Titel iff mir das Gesicht und die Borrede der Kopf, bei dem ich mich immer um längsten aufhalte und beinahe physiognomisire. Da fiel mir manches ein. Mein Sohn hatte Zeichen zuerst bemerkt von Kraus, auf die ich mich freute. Sie fangen aber erst mit S. 93 an. ft immer mehr wie Dir am Anfange als am Ende gelegen. Dies ist der Anfang der Analysis und jenes das Ende der Shnehetit, reide gehören zusammen und beziehen sich auf einander wie Vernunft und Glauben. Das Subject ist mir entfallen: vielleicht meine Urtheilstraft.

Im besten lesen kommt mir ein Queerstrich in den Burf, und ich sand mich gedrungen, Deinen Hume fortzulegen, weil ich von meinen Befühlen hingerissen wurde, und meine hintende Vernunft ein artisex mille artium trop dem Bulfan ist. Es geht mir mit der Kritik vie Dir mit der Philosophie. Ich habe ein tunstrichterliches Mistrauen, das eben so arg ift als mein kritischer Pruritus. Es ` zeht mir mit Buchern wie mit Menschen. Leibenschaft - Leibenschaft — Leidenschaft wie des Demosthenes actio 1). Ich schried Dir von dem lectrischen Eindrucke, den der Beitrag zur Kirchenhistorie in der poetischen Geschichte im arabischen Mährchen vom guldnen Hahn auf mich gemacht hatte, und hab! mich burch bas Buch beinahe prostituirt. Man konnte gar nicht begreifen, wie ich die in dem Buche enthalteten Blasphaemien und Obscoenitäten hätte verbauen können. 'Ich' jatte einen Kampf beinahe darüber, die Brochure zu taufen. leberjeper des Grécourt 2) schickte es zurück dem Mann, der es ihm verschrieben hatte. Ich machte mir ein Gewissen daraus, Gelb baür auszugeben und suchte es bei den Juden anzubrungen. — Es hatmir 10 mal leid gethan, ich habe barnach geschickt und gelungert iber 6 Wochen umsonst - je saurer es mir wurde, es wieder in

<sup>1)</sup> Bgl. \$.'8 Schr. II, 111. 424. 476; III, 61. 64; IV, 7. 206. 430; V. 90; VI, 185. 324. 355; VII, 12. 216. the contract of the

<sup>2)</sup> Scheffner.

meine Klauen zu bekommen: besto mehr nahm der Appetit zu dieser verbotenen Frucht zu. Ich schämte mich meiner selbst und gab schon alle Hoffnung auf, suchte meine Lüsternheit zu unterbrücken. Demohngeachtet war mir baran gelegen, meine Urtheile (bie Phanomena und Meteore) boch zu untersuchen. 3ch sollte Deine Schrift beurtheilen und hatte babei hupochondrische Furcht und Besorgnis auf meinem herzen, daß ich gar nicht mehr zu urtbeilen im Stande ware: — hatte bas Buch Deinem Namensvetter, Prof. Sasse und, was noch ärger ist, bem Kritiker ber reinen Bernunft, ber im kabierlingichen Sause und bei Sippel von meinem enthusiastischen Geschmat gebort, und mit bem ich selbst barüber in lachendem Muthe gesprocen batte, sempfoblen?]. Dein Hume wurde weggelegt, und ich machte mir eine neue Probe meines Urtbeils und Geschmack mit einem Nape 1). Es ist mir unmöglich, meine wiederholte Empfindung an verläugnen, und ich finde so viele Begiehung auf meine Ibeen, mit benen ich schwanger gehe, so viele aosoa rur gonnur zu meinem fliegenden Briefe. 3ch erholte mich von dem Paroxismo meiner fritischen Muthlosigkeit und traute mir etwas mehr zu, auch bei Deiner neuen Schrift mitreben zu komen, was für unsere beiberseitige Freundschaft keinen nachtheiligen Einfluß haben wird. Ich ließ vieles in dem Buche übrig, um allmäblich näher zu prüfen und explicable zu machen - entschloß mich, Mittwochs zu Mittag ben Milz zu besuchen, den ich seit einigen Tagen nicht gesehen batte. Er war nicht 31 Daufe, weil er alle Tage spazieren geben muß. 3ch erwartete ibn und er kam eber, als ich es vermutbete. Ich batte mit Fleiß gleich nach bem Effen Caffee getrunken, um noch eine Pfeife rauchen zu können ein paar Stunden bernach. Binnen der Zeit bekommt mein jungstes Mädchen einen Anfall vom falten Fieber; auch diese Rleinigkeit batte auf meinen Besuch und die Dauer desselben Einfluß. Wider meine Gewohnheit rauchte ich 2 Pfeifen und ließ mir das Bier schmeden, ba ich sonst nur bes Abends trinke. Der arme Mann ist gang

<sup>1) &</sup>quot;Näφε και μέμνασ' απιστεϊν, ἄρδρα ταϋτα τών φρηνών. Lucian. Hermotim., c. 47." Mit biesen Worten beginnt und schließt Jacobi's Herne. S. Jacobi's Werke II, 125. 310. Ausspruch des Kamiters Epicharmus: "Sci nüchtern und hartgläubig. Dies sind Gliedmaße der Urtheilstraft"; vgl. Cioero ad Atticum I, 19.

trostlos, geht mit Todesgedanken schwanger und kann seiner starken Bernunft den unüberlegten Berkauf seines alten und Ankauf des neuen Hauses nicht vergeben.

Beftern fpeifte ich bei Jacobi, bring' ihm ben goldenen Babn, effe Sauertraut, bas mir die Base verwahrt hatte, und einige Schnitt Kalbsbraten und einen Nachtisch mit solchem Hunger, der Sensation nachte, auf Wirth und die übrige Gesellschaft utriusque generis, interdessen ich mich meiner selbst schämte und über mich ärgerte. Bir sitzen bei Tische, wie Kraus gleich einem Mittagsgespenst er-Er batte allein gegessen, weil Kant Dienstags bei Kapserlings oft ipeist. Er batte mir vor ein paar Stunden die 3 Stilde seiner Rocension zugeschickt, die ich in der Tasche trug, nebst Deinem Buche. Jacobi giebt mir eine kleine Bouteille à 160 Pedio Ximone jum Besten. — Kraus besam Lust zum Semmel, den er kaum halb verzehren Wirth und er schlürfen den Wein. Crispus begleitete mich nach Saufe, gab mir zu verstehen, daß Kant nicht recht mit einer Recenfion gufrieben mare, batte die augerorbentliche freundschaft, die ich nicht Herz hatte, ihm zuzumuthen, nicht nur die Allg. Littr. Zeitung von selbst anzubieten, sondern versprach mir, sie u corrigiren und alles wieder berzustellen, wie er's gemeint oder gejagt oder geschrieben hatte; Sonntags foll ich's haben, spätestens ammt dem Auffatz über Wizenmann. 3ch wollte wir feine Laune ju nute machen und Erklärung seiner Anftriche ausholen; aber fein Ropf war mit andern Grillen voll, und ich konnte ihn zu nichts ringen. Das meiste sind Striche, wenig Buchstaben; je weiter er zelesen, je mehr werden ihrer — bald schräg, horizontal und pervendiculär.

Ich will erst das Urtheil der Rocension wissen und nachher weiter gehen, wenn Dir an seiner Denkungs- und Prüfungsart etwas zelegen ist. Ich verstehe seine Recension noch nicht, aber politisch ist sie und Sapionti sat. Er hat seine Empfindung und Vernunftzründe mit factis belegt, und ich halte Materie und Form meines Beisalls und eines genauen Studiums von beiden würdig.

Nun, mein lieber Jonathan Pollux, über Deinen Borbericht. Das sollte wäre freilich besser gewesen, ich meine 3 Gespräche statt eins. Die Dosis ist zu stark für einen Patienten wit nüchternem Magen, der Galle verräth — auch die Personen nicht gut gewählt

oder glücklich bezeichnet. Das Er zu sehr nach dem Zuschnitte des Ichs. Glaube Vernunft-Idealismus; Realismus. Hume: Spinoza. Kant: Leibnitz. Glaube hat Vernunft eben so nöthig, als diese jenen hat. Philosophie ist aus Idealismo und Realismo, wie unsere Natur aus Leib und Seele zusammengesett ist. Qui dene distinguit, optime desinire potest — und beides gehört zum eigenen Unterricht um ein Lehrer anderer zu sein. Mir kommt es nicht vor, daß Realismus und Idealismus den Inhalt der Vernunft, als setwal der Schuls und künftl. und sectiverischen ihren, füglich mit befassen kommt, sondern eher umgekehrt. Die Schulvernunft theilt sich nur in Idealismum und Realismum. Die rechte und ächte weiß nichts von diesem erdichteten Unterschied, der nicht in der Waterie der Sache gegründet ist und der Einheit widerspricht, die allen unseren Begründet ist und der Einheit widerspricht, die allen unseren Begriffen zum Grunde liegt oder wenigstens liegen sollte.

Das Oder der Verbindungsart hinter der Aufschrift läst sich nach Deinem eigenen Urtheil nicht ganz rechtfertigen und hat Berzeihung nöthig. Die Beilage ist auf einem disjunctives aut aut gebaut, und vielleicht beruht selbiges am Ende des Vorberichts 1) eben so gut auf einem error calculi.

Scimus et hanc veniam <sup>2</sup>) — — Ein allgemeines Bedürfniß jeder Philosophie ohne Unterschied it petitio principii und nichts eher zu nehmen, als was uns eingeräumt wird, nicht über das Terrain die Richtung zu verlieren <sup>3</sup>).

Was ist die gemeine Art des Wortgebrauchs? Zeugnisse Sind Verhältnisse keine Dinge, die Eigenschaften haben? um ist wohl ein wirkliches Dasein ohne Dinge, Eigenschasten und Berhältnisse möglich oder denkbar?

Sollte die sinnliche Erkenntniß nicht apodictischer sein als die Bernunfterkenntniß! Hat ungewisse Erkenntniß uicht Bernunftgründe nöthig; wozu braucht gewisse Erkenntniß dergl.?

Jede Philosophie besteht aus gewisser und ungewisser Ertennt

<sup>1)</sup> Alles, was hier über ben Borbericht gesagt ift, bürfte sich auf die erste Ausgabe beziehen. In Jacobi's Werken rührt die Borrede augenscheinlich auf späterer Zeit her.

<sup>2)</sup> Hor. ad Pis. 11.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte II, 146.

niß: aus Idealismus und Realismus: aus Sinnlichkeit und Schlüssen. Warum soll blos die ungewiffe Glauben genannt werden? — Was find nicht — Bernunftgrunde? Ift Erkenntnig ohne Bernunftgründe möglich, eben so wenig als sensus sine intellectu 1). sammengesetzte Wesen sind keiner einfachen Empfindung, noch weniger Erkenntniß fähig. Empfindung tann in der menschl. Natur eben so wenig von Berminft, als diese von der Sinnlichkeit geschieden werden. Die Bejahung identischer Sätze schließt zugleich die Verneinung widersprechender Sätze in sich. Identität und Widerspruch sind von ganz gleicher Gewißheit, beruhen aber oft auf einem optischen oder transcenbentalen Schein, Gebanten, Schatten und Wortspiele. Die Sprache ist die wächserne Rase, die Du Dir selbst angedreht, der Pappendeckel, ben Du Deinem Spinoza vorhängst 2) und ber in Deiner ganzen Denkungsart oben schwimmt wie geronnen Fett. Empfindung muß burch Bernunftgründe eingeschränkt werden. Erkenntniß aus bem Glauben ist im Grunde identisch mit dem nil in intellectu. Also ein einiges und fortgesettes Liallylor lovos und roomos 3) liegt allen Deinen Schlüffen jum Fundament ober ist bas Centrum, welches Dich ohne Dein Wissen fortreißt 'und an sich zieht, Dich selbst und bie Lefer schwindlich macht, daß alles auf Ibentität und Contrabiction hinausläuft, in einer neuen Gestalt, ber alte Sauerteig gahrt und ber Knäuel unter Deinen handen zunimmt, anstatt entwidelt zu werden. Das ist das Quecksilber Deiner Philojophie, welches Du umfonft zu figiren bemüht bift — Bejahung bes Dajeins 4) an fich - Das abstracteste Berhältnig, bas nicht verbient zu ben Dingen, geschweige als ein besonderes Ding angesehn und gerechnet zu werden, gleichwohl der Talisman Deiner Philosopie und der Aberglaube an verba praetereaque nihil sind die Götzen Deiner Begriffe wie Spinoza den Buchstaben jum Wort und Werkmeister sich einbildete - - so leichtsinnig ist Die Ethik, daß mir davor ekelt und ich begreife nicht, wie es mög-

<sup>1)</sup> Der aristotelische Grundsatz sautet: "Nihil est in intellectu quod non antea suerit in sensu."

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte II, 131.

<sup>3)</sup> Cirtel in ber Beweisart.

<sup>4)</sup> S. Jacobi's Werte II, 189 ff.

lich ist, die Juno die cartesianisch kabbalistische Juno kür eine Göttin anzusehen, wenn die Berl. Philosophen nicht eben so schwärmerisch von Jerusalem und eben so lächerlich ehrerbietig geurtheilt hätten. Bald wird alles verraucht sein und sich verblutet haben.

Dein Er ist der Schatten, das Echo Deines Ichs, verstümmelt und schwankend — Freundschaft der Wahrheit, gutes inneres Bewußtsein Verläugnung der Wahrheit oder des innem Bewußtseins? 1) Ich sinde allenthalben ein Oder wie hinter der Ausschrift, eine willkührliche Verknüpfungsart, die Deinem eigenen Spstem nachtheilig und den Gegnern günstig ist und sein wird.

Gestern Abend schlug ich die Citate der 1. Erinnerung auf und erstaunte, nichts in Absicht der Lehrbegriffe (Ideal und Real) geäusert zu finden. Ich will gleich noch einmal die Stelle aufschlagen und sie bei Tage, bei hellem Tage lesen. —

Welcher Jude und Philosoph kann sich vorstellen, daß S. 160 bis  $164^{\circ}$ ) von Hume's Glauben die Rede sein kann. Ist Offenbarung der Natur mit Hume so nahe verwandt, daß man von selbst darauf fallen kann, und ist der Uebergang auf die Religion der Christen nicht eine Gräuelsuppe für den Juden durch eine Verknüpfungsart, die Verzeihung und, bald möchte ich sagen, Abbitt von Deiner Seite verdient?

Ich war von Hume voll, wie ich die Socr. Denkw. schrieb, und darauf bezieht sich S. 49³) meines Büchleins. Unser eigen Dassein und die Existenz aller Dinge außer uns muß geglaubt und kann auf keine andere Art bewiesen werden. Kennst Du des Hume Treatise on human Nature Vol. I vom Berstande Vol. II von den Leidenschaften Vol. III von der Sittenlehre, die 739 außgekommen sind, sein erstes Wert? Crispus dankt mir immer dasin, wenn er daran denkt, daß er das Buch durch mich hat zuerst kennen lernen. Da erscheint Hume in so roher Ratur, ihrer Blöße und

<sup>1)</sup> In ber spätern Ausgabe scheint Jacobi bieser Mige gemäß vieles geänden 3u haben. Bom Bewustsein handeln die Stellen in Jacobi's Werten II, 278. 285. 263.

<sup>2)</sup> Da ich leiber die Ausgabe nicht besitze, worauf bieses Citat sich bezieht, jo vermag ich auch nicht es in Jacobi's Werken anzugeben.

<sup>3)</sup> S. H.'s Schr. II, 35.

Stärke. Crispus tann sich wirklich rühmen, den Hums beinahe auswendig zu können. Ich habe nichts als ein Gespenst im Kopfe und Auszüge, die ich weder lesen, noch mich daraus finden kann. Spinoza ift Dein Hauptschlüssel, und seine Blaser sind für Deine Augen vielleicht geschliffen, aber unrein und gefärbtes Glas. Wie kannst Du S. 23 1) M. beschuldigen, daß er ohne die geringste Beranlassung Dir driftliche Gesinnung aufgebürdet, die weder christl. noch die Deinige war. Im Glauben geboren werden 2), ist das Humisch oder philosophisch oder —? Jest setzest Du nicht christliche sondern felbst judische Autoritäten eines hume und Spinoza entgegen und willst Dir die beschuldigte gänzl. verläugnen durch den Dialect, der Dir geläufig ist, und den kein Leser festzuhalten im Stande sein wird, weil er wie ein Aal schlüpfrig ist. — Borsichtigkeit und Ton der Aeußerung verdient Erwiderung der Borsicht und bes Tons! Babrheit fehrt sich nicht an Borsicht noch Ton, ist vierschrötig.

Du setzest zum Boraus, daß die transc. Idealisten Dich ganz verstanden haben. Sie selbst läugnen es. — Ist die Schuld Dein Glaube oder ein Mangel ihrer Selbsterkenntniß? S. 8. Sich selbst verstehen und nicht ungeduldig werden. Die Menschen Er, Du und ich suchen, was sie wissen, und wissen nicht, was sie suchen. S. 54.

Es ist gar keine Unmöglichkeit, sondern eine Unvermeidlichkeit, den transc. Idealism. unrecht zu fassen. Dasein ist Realismus, muß geglaubt werden; Berhältnisse sind Idealismus, beruhn auf Berstüpfungs- und Unterscheidungsart.

Hume's Essays ein lustiges Buch 3) — nicht Er, sondern jeder Leser versteht Dein Lächeln. Aber S. 3 verstehe ich die Worte gar nicht. Gut, daß ich es erfahre. — Hier kann ich den hiatum oder das Beziehungswort es nicht erklären.

Il y a des mystères imprimés et publiés, il y a des mensonges imprimés.

Der Buchstabe mag immerhin gebruckt fein, der Berftand und

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte II, 144.

<sup>2) 3</sup>oh. 3, 7.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte II, 128. 129.

Sinn läßt sich nicht drucken. Willst Du mir nicht die Stelle im Sextus Empiritus und Aristoteles mittheilen? Sind es nicht Aussprüche einer menschl. Autorität, wenn es Dir um Hume, Reid und Spinoza mehr als um die Sache selbst zu thun ist, und Du Deine Rechtsertigung durch ihre Lehrsätze rechtsertigst, beschönigst und—? Wenn Du im Glauben geboren bist: so konnte nicht von solchen späten, wurmstichigen und verdächtigen Autoritäten die Rede sein, und der christs. Glaube wäre immer allem philosophischen . . . vorzuziehen. Aber der christs, ist wieder eine blose Hinterthür zum Abzuge, ein pallium der nackten Wahrheit.

S. 79. Das Sein ist keine Eigenschaft! — ist die Fähigskeit, alle Eigenschaften zu tragen, keine Eigenschaft? Ist es keine Ungereimtheit, diese Fähigkeit und Wöglichkeit als das Erste zu setzen?

Ach, mein lieber Jonathan Pollux! Du verstehst Dich selbst nicht und bist zu übereilt, Dich andern verständlich zu machen und Deine kranke Philosophie andern mitzutheilen aus einem Principio des guten Willens. Ich will der erste sein, Dich auf die Ausfälle vorzubereiten, die Du Dir zuziehen wirst. Auch Deiner Arbeit hab' ich manchen Aufschluß meiner eigenen zu danken; ich din auch in vielen Bagatellen und Hauptzügen Deiner Idoshukrasie ähnlich und Dir dem Blute nach verwandt.

Schön geschrieben! sagt jedermann, wenn man mit der Sache nicht recht einstimmen kann. Ein solches Lob ist die ärgste Beleisdigung für mich. Weine Vernunft ist unsichtbar ohne Sprache, aber freilich ist sie der einzige Ausdruck der Seele und des Herzens zur Offenbarung und Mittheilung unsers Innersten. Das Bewußtsein der Schönheit verdirbt ihren Werth und Eindruck. Die äsopische und socratische Sprache verschönert sich als ein Organon ächter, lebendiger, verhältnißmäßiger Vernunft. Schönheit ist ein minnischer Engel des Lichts 1), dessen Nachahmung ich zum Muster nehme, so sehr ich den Sinn verabscheue.

Hätteft Du ben Hume ohne Schnupfen und Fluffieber, bei einer Flasche Wein und nach einem guten Pudding aufgeführt: so hätte ich mit mehr gesellschaftl. Antheil und spmpathetischen Appetit

<sup>1)</sup> Anspielung auf Engel und beffen Mimit.

gelesen, aber Dein grämliches Lächeln, Dein trauriges Fasten, Deine Schlaflosigkeit machen mir unangenehme Eindrücke. Der unbarmherzige Er giebt Deinen Leidenschaften Köber, die Dir nachtheilig sind. —

Dein Beispiel warnt mich noch mehr, meinem Autorkitzel Zaum und Gebiß anzulegen. Hättest Du Dich damals weniger anstößig für einen philosophischen Judenmagen erklärt, so hättest Du keine Rechtsertigung und keine Nachrede nöthig gehabt. Wenn man einander nicht verstehen will noch kann, so hilft alles Reden nichts, sondern macht nur, das Uebel ärger. Je mehr Worte, desto mehr Stoff zu Misverständnissen; Worte ohne Begriffe, und Begriffe ohne wirkliche Gegenstände; z. B. Sein, die achte Desinition der Ethik. Ist das Sein, das Sein an sich, ein wirklicher Gegenstand? nein, sondern das allgemeinste Verhältniß, dessen Dasein und dessen Sigenschaften geglaubt werden müssen und ohne Instrumente weder deutlicher noch näher noch größer ex- und intensive den Einsichten des Oritten gesbracht und gemacht werden können. Statt Fußsalbe ist sür den ungeneigten, blindgläubigen Leser am nöthigsten Augensalbe 1).

Hic oculis ego nigra meis collyria lippus Illinere —  $^2$ )

Hat man mit Roß und Mäulern 3) zu thun, so muß man die collyria aus der medicina veterinaria brauchen. Verstehst Du nun, Herzens-Pollux, mein Sprachprincipium der Vernunft, und daß ich mit Luther die ganze Philosophie zu einer Grammatik 4) mache, zu einem Elementarbuche unserer Erkenntniß, zu einer Algebra und Construction nach Aequationen und abstracten Zeichen, die per se nichts, und per analogiam alles mögliche und wirkliche bedeuten? Kennst Du Wachter's Spinozismus und Judenthum, Amsterdam 1699? Er hat sich einige Wochen auf meinem Tische umgetrieben; bei dem Schlusse meines letzten Briefes an Dich siel er mir in die Hände. Ein langweiliges, ekles Buch, wo Spinoza nicht um ein Haar besser

<sup>1)</sup> Offenb. 3, 18.

<sup>2)</sup> Hor. Sat. I, 5, 30.

<sup>3) \$1. 82, 9.</sup> 

Theologia est grammatica in Spiritus S. verbis occupata"; vgl. β.'s
 II, 135; III, 16.

als Machiavell 1) widerlegt wird. Eben dieses Autors Klucidarium cabbalisticum habe ich vor mehr als zwanzig Jahren in Eurland gelesen und Auszüge gemacht, ohne sie zu verstehen. Dogmatismus und Scopticismus haben sür mich die vollkommenste Identiät wie Natur und Bernunst, und wie ich Dir schon gesagt, faire et consondre 1) ist ein ebenso homogenes und relatives Werk. Analysis und Shnthess muß nach ganz ähnlichen Gesehen geschehen; Analysis nicht zersüren, sondern zergliedern, Shnthesis nicht vermischen, sondern zusammensehen: beide nach den Kennzeichen und Gesehen der Natur und ihrer Generation, deren Nachahmung und Composition die Kunst sich zum Ruster nehmen muß.

Sch verstehe zum Theil besser als Crispus die gegliederten Glieder <sup>3</sup>) — aber was Unendliche theilbare und wirkliche Materie ist auch sür mich oxoros und läuft auf kabbalistische, cartesianische oder Leibnitzinische Teuselchen, Monaden und Engelchen hinaus, dereich, meine Bernunft und Philosophie ziemlich entbehren kann. Berdich mit meinen Nachwehen sertig, so erlaub' ich Dir auch mich paerschoneiden und escalpiren nach Herzenslust und Deinem Gesalen. Bielleicht bekomme ich morgen von Dir Briese, schwerlich aus Berdin. Ich habe gestern die Apologie durchblättert, das erste Hest, wider Kant pro et contra und Sailer's Mährchen steht. Bergis nicht, lieber Ionathan Pollur! Starke's Bertheidigung und Deinen

#### D. 29. Jubilate.

Ich war vorgestern mit meinem Briese eher sertig, als ich dacht: und ging zu Milz, um ihm zu melden, daß das Fieber bei meiner Marianne zum drittenmal ausgeblieben war. Darauf besuchte id Crispus, der bei Hippel geschmauset hatte, trostlos und hungrig war. Er hatte den Abend vorher einen Gast gehabt und ihn mit einem Gerichte Fische bewirthet, ohne selbst gegessen zu haben. Ich schlassen, weil seine Schlassossische vom leeren Magen hergetommen war, und saß er sich Abendbrot nach 10 Gerichten bestellte, die

<sup>1)</sup> Bielleicht von Friedrich b. Gr. in feinem "Antimacchiavell".

<sup>2)</sup> Bgl. E. 497.

<sup>3)</sup> S. Jacobi's Werte II, 241.

für ihn blos Schaugerichte gewesen sein müssen. Läßt sich ein solcher Widerfinn benken?

Mein Sohn ging gestern in aller Früh' auf der Nicolovius Gut Spreling, schlief also bie Nacht bei ihm. 3ch mußte daber selbst zu Fischer geben, fand nichts von Dir, mein lieber Jonathan. War Willens, Me. Courtan zu besuchen, sie ließ mir aber ben Tob ihrer Stiefmutter melben, ber Kammerrathin Toussaint, fam gleich von der Loge zu Hause, mußte Nachmittags schlafen. Meine Kinder waren alle ausgeflogen, die Leute arbeiteten im Garten. bie Recension vor, welche ich den Abend vorher von Crispus corrigirt erhalten hatte. Es sind häßliche Druckfehler barin, z. E. S. 32 und die Zahl anstatt aus der Zahl, S. 39 zur hellen Vernunftansicht nicht helle, S. 40 Aussprüche statt Ansprüche. War eben im Begriff. Dich zu lesen oder was ich geschrieben hatte, darüber auzusehn, tommt Wagner und bringt mir bas ausführliche Lehr= gebäude ber Religion, von dem neulich bei hippel die Rede war - wunte aber von allem nichts mehr. Mit der ersten Zeile der Borrede stökt mir ein Geruch von Bahrdt in die Nase, an dem ich mich satt und überdruffig gelesen habe. Wir speisen bei Hippel meistentheils beisammen, im Raiserlingschen Hause ift er auch acereditirt, sonst der Hag und Berachtung des ganzen Publici als Buchhändler und Rachfolger Kanters. 3ch studire das Original und finde den Mann brauchbar wie jedermann, der sonst mit Abscheu von ihm redete. Kraus und Brahl überraschen mich, der erste kann bei aller seiner Politif und Moral meinen Gast nicht ausstehen, fam blos das Museum abzuholen, um sein Bersprechen erfüllen zu können — ich hatte mein geliehenes Exemplar auch verliehen. Kraus fand fein Wasser im Hause wegen der Gartenarbeit; nach dem Buch konnte ich auch nicht schicken wegen der Gartenarbeit. sett sich an das Clavier, springt eine zweite Saite. Sein erftes Bort ift immer Baffer, er würdigte taum mein edles Bier des Schmeckens, und meine Gafte gingen im gröften Regen weg. - Weil ich keinen mehr genießen konnte, jo war es mir lieb, ibn los und jeden für seinen Eigensinn bestraft zu sehen. Meine Kinder kamen auch nach Haus; ich trieb Hans zu Bette, ber 5 Meilen gegangen war, weckte ihn vor 6 Uhr auf wegen des Miufeums, das Kraus diesen Morgen erhalten hat. Ich durfte also in meiner jetigen Diät

keine Ausnahme machen, wie ich entschlossen war im äußersten Rothfall. Ich trinke meinen Kassee im Bett, und mein Frühstück war das ausführliche Religionslehrgebäube. Ich lese wach, aufmerksam und ungläubig und mit einem ganz besondern Gemisch des Wohlgefallens und Vertrauens medicinische, transcendentelle und paradore z. über Bonnet, Jerusalem, der mit Spinoza verglichen wird. S. 167 citirt der leibhafte Bahrdt sich selbst, erkenne in dem Abschnitt Menschen beurtheilung meine eigene Theorie, wie das vor mir liegende Phaenomen zu erklären, und kann nicht eher als über die Hälfte des Buchs XXXV Vom Gewissen S. 212 mich mit Gewalt losreißen. Wit diesem Wunder der Consormität mit dem Irrlehrer Bahrdt stand ich auf, las die Predigt aus meinem Hahn, ging mit Mutter und Kinder zum erstenmal im Garten herum, und habe Dir diese Relationem curiosam nicht vorenthalten wollen. Wein Urtheil geht wie meine Kenntniß dis S. 211, wohl zu merken

Ich war willens, meinen vorgestern geschriebenen Brief in Ordnung zu bringen; ich fürchte, Du wirst so wenig lesen als verstehen können. Du wirst aber, herzenslieber Jonathan, noch ektere gedruckte Urtheile zu lesen bekommen, als mein geschriebenes ist. Laß Du daher vor der Quelle des meinigen nicht grauen. Es fließt wenigstens aus einem vollem Herzen. Prüse und entschuldige das Scharft und Stumpse meines Urtheils an beiden Gegenständen, von denen die Rede ist. Lies den goldenen Hahn, dessen Autor ich segerne wissen möchte, und im ausführl. Lehrgebäude der Religion bis S. 211.

Ich habe meinen Mittag und Kaffee zu Leibe — und habe mittlerweile bis zur S. 259 gelesen, empfehle Dir sehr den Besichluß über das Recht, zu denken und zu urtheilen. Laß Du das Buch empfohlen sein und prüfe meinen Beifall, den ich heute Bahrdt gab en gros, denn zum Detail habe ich weder Zeit noch Lust, möchte beinahe das Buch selbst kaufen, wenigstens mit gutem Gewissen empfehlen, weil mir der Mann mit Licht und Leben von der Liebe redet. Ach, noch ist nichts aus Berlin zu vermuthen. Bielleicht erhalte ich etwas diese Woche zwischen Jubilate und Cantate.

<sup>1)</sup> Rlinger.

Meine Briefe sind ein lebendiges Gemälde meiner wüsten Eebensund Denkungsart, daß ich zu keiner Ruhe kommen kann, immer von innen und außen, von vorn und hinten hin und her geworfen werde.

Ueberhaupt sinde ich es für nöthig, Dich vorzubereiten auf die neue Unruhe, welche die Fortsetzung Deiner Autorschaft Dir zuziehen wird, eine reiche Erndte neuer Logomachie besorge ich, vielleicht mehr aus Freundschaft als mit Grunde. Desto besser, wenn ich mich irre!

Deine Materie bangt allerdings mit meiner zusammen; ich bin aber lange nicht so weit, daß ich davon reden kann, geschweige ichreiben mag. Bernunft ift für mich ein Iveal, dessen Dasein ich voraussetze, aber nicht beweisen kann durch das Gespenst der Erscheinung der Sprache und ihrer Wörter. Durch diesen Talisman hat mein Landsmann bas Schloß seiner Kritik aufgeführt, und burch diesen allein kann ber Zauberbau aufgelöst werden. Es lohnt nicht, ein Wort weiter zu verlieren, bis man einig darüber ist, was jeder durch Vernunft und Glauben versteht, nicht was hume, Du und ich. und Er verstehen, sondern was die Sache ist, und ob es eine ist. Ein allgemeines Wort ist ein leerer Schlauch, der sich alle Augenblicke anders modificirt und überspannt platt, und gar nicht mehr Luft in sich behalten kann; und lohnt es wohl, sich um ein dummes Salz, um einen Balg zu ganken, der ohne Inhalt ist? Bernunft ist die Quelle aller Wahrheit und aller Irrthumer. Sie ist ber Baum bes Erkenntnisses Gutes und Boses. Also haben beide Theile Recht und beide Unrecht, die sie vergöttern, und die sie lästern. Glaube ebenso die Quelle des Unglaubens als des Aberglaubens. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen Jac. 3. Das Adjutorium, die Sprache, ist die Verführerin unjeres Verstandes und wird es immer bleiben, bis wir auf den Anfang und Ursprung und das olim wieder zurück und zu Hause kommen. Petitio principii ist das Gegengift des unechten Gebrauches der Dinge und ihres Migverständnisses. Sein, Glaube, Bernunft sind lauter Berhältnisse, die sich nicht abjolut behandeln lassen; sind keine Dinge, sondern reine Schulbegriffe. Beichen jum Bersteben nicht Bewundern, Bulfsmittel, unsere Aufmerkfamkeit zu erwecken und zu fesseln, wie die Natur Offenbarung ist, nicht ihrer selbst, sondern eines höheren Gegenstandes, nicht ihrer Eitelkeit, sondern Seiner Herrlichkeit, die ohne erleuchtete und bewaffnete Augen 1) nicht sichtbar ist, noch sichtbar gemacht werben sam, als unter neuen Bedingungen, Werkzeugen und Anstalten, Abstractionen und Constructionen, die eben so gut gegeben werden müssen und nicht aus der Luft geschöpft werden können als die alten Elemente.

Deine Theorie ist ein wirkliches Flickwerk philosophischer und menschlicher Autoritäten. — Flihlst Du das nicht, lieber Jonathum, und daß es Dir am Ende Deiner Arbeit geht nach der Weiber Beise, die aus Buhlen Betschwestern werden. So weiland, so jetzt.

**D.** 30.

Kraus tam ohne Auffat. Die Mietheleute haben vor, einen Nachtag zu feiern, weil die Tochter vorige Woche Hochzeit gegeben hatte. Er war um seinen Saal ersucht worden, und es sollte tu ganze Nacht gespielt und getanzt werden. Daber er sich Nachtlager bei Deinem Namensvetter bestellt und den ganzen Nachmittag bei mir blieb. Das Schreiben bei Licht greift meine Augen an; id sette also meinen Bahrdt fort und habe ihn diesen Morgen im Bett zu Ende gebracht. Aus eigener Erfahrung und Mitgefühl tam ich den Eindruck mir vorstellen, den bieses Buch auf die Pharisäer unsere Jahrhunderts und dieser Welt machen wird. Der Einfluß seines medicinischen Studiums ist sichtbar. Mens sana in corpore sano ist das Problem seiner Moral, die sich in eine moralische Heilkung auflöst; und mit der Kunft zu sterben schließt dieser Theil, der imme nachlässiger und gewissenloser ausgearbeitet ist, je weiter er fortgett. Ich habe von neuem bemerkt, wie meine Hitze im Lesen mich in Affer und Leidenschaft sett, die mich fortreißen.

In Deinem Borbericht finde ich, liebster Jonathan, alles, wis Deine Feinde und Gegner sich zu Rutze machen werden, und warum ich nicht einig mit Dir sein kann. Warum sezest Du Deine eigene Philosophie entgegen? Sollte dieser Unterschied nicht durch die Em heit der allgemeinen Vernunft oder des sonsus communis wegsallen? Der Zusammenhang und die Identität Deiner Grundsäte und ihren Resultate ist von der einen Seite so natürlich als von der andern Du hättest Dir ihre Philosophie zu eigen machen sollen und ihre Misstimmung augenscheinlich machen. Das wirkliche Dasein ist nichts

<sup>1)</sup> Bergl. S.'s Schr. II, 207.

Empfindung und Bernunfterkenntnig beruben als ein ens rationis. beiderseits auf Berhältnissen der Dinge, ihrer Eigenschaften mit den Bertzeugen unserer Empfänglichkeit, wie auf den Berhältnissen unserer Borftellungen. Es ist reiner Bealismus, Glauben und Empfinden vom Denken abzusondern. Geselligkeit ist das wahre Princip der Bernunft und Sprache, burch welche unsere Empfindungen und Borstellungen modificirt werben. Diese und jene Philosophie sondert immer Dinge ab, die gar nicht geschieden werden können. ohne Verhältnisse, Verhältnisse ohne Dinge. Es giebt keine absoluten Geschöpfe, und eben so wenig absolute Gewißbeit. Allenthalben stoße ich auf identische Sätze, deren Identität unter neuen Ausbrücken. Gleichungen und Formeln von Dir nicht gemerkt, und daher bald bejaht, bald verneint wird, weil die Begriffe in einer andern Uniform erscheinen. Wenn wir unseren Empfindungen, unseren Borftellungen glauben, dann bort freilich aller Unterschied auf. Wir konnen für uns diese Zeugen nicht entbehren, aber niemand durch ihre Uebereinstimmung widerlegen. — Was war es denn für ein großes Bergeben, Dir driftliche Gefinnungen aufzubürden? — Wozu Dein Chriftenthum wie Deine Philosophie unterscheiben? - Wenn M. nichts als jüdische Gesinnungen entgegenzuseten hatte, jo war sein Beifall auf Ansehn, das weder Gründe noch eigene Einficht ausichließt, geftütt. Gegen alle Deine Erklärungen ift eben fo viel als gegen M.'s seine einzuwenden. Die Streitigkeit läuft also auf einen religiösen Wortstreit hinaus, von beiben Seiten, wenn man bekennt, eine andere Philosophie und Religion in petto zu baben. hume würde Dich eben so gut beschuldigen, daß Du ihm driftl. Befinnungen aufbürden wolltest, die eben jo wenig die seinigen sind, als die judischen Dir anstehn können. Durch alle diese Rebendinge wird die Hauptsache mehr verdunkelt als aufgeklärt. aus Leibenschaft widerfährt, werden die Gegner mit faltem Blute und daber auch besser und absichtlicher thun, als Du im Stande bist. Meine beiden Autoritäten hier, Kant und Kr., flagen beide über Deine Dunkelheit und daß Du den ersten nicht gefaßt und verstanden haft. Beibe find besto mehr mit der Sprache des Freiwilligen zufrieden und bewundern die Kunft ihrer Deutlichkeit. Riemand kann Dir verbieten, was andere Bernunft nennen, . . . . . . . . wie Dir nic-

<sup>1)</sup> Bergl. S.'s Schr. VII, 35.

mand verbieten kann, das strittige Ding Glauben zu nennen. Bei einer andern Philosophie, bei einer andern Religion ist eine andern Sprache unvermeiblich, andere Vorstellungen, andere Namen für dieselben Gegenstände, die jeder aus dem Gesichtspunkt seiner Nothwendigkeit oder Freiwilligkeit bezeichnet.

Da jeder an der Analysis des andern und an der Synthesis seiner eigenen Begriffe arbeitet, so ist keine Stetigkeit möglich von beiden Seiten, sondern ein ewiges Dreben und ein unvermeidlicher Dein Buch ist sehr lehrreich für mich, und die Wirkungen, die es hervorbringen wird, werden es noch mehr sein. Offenbarung dieses Migverständnisses ist ein Wunderwert, das id noch gar nicht zu leisten im Stande bin; die Zeit wird den Zauber, die optische Täuschung von ielbst aufbeben. Jeder wünscht die Umschaffung der bisherigen Philosophie, hofft sie, arbeitet daran, trägt sein Scherflein bazu bei. Was in Deiner Sprache bas Sein ist, möchte ich lieber das Wort nennen. Moses und Johannes, Christen thum und Judenthum, die Lebendigen und Todten zu vereinigen die durch den Thurmbau 1) sich verwildern in gesellschaftlicher Zerstremmg, durch die Taubeneinfalt?) des Geistes ohne thranmische Fesseln gleichgesinnt, und aus gemeinschaftlichen Sündern übereinstim mende Brüber des Sinns zu machen.

Wenn Du ein blindgläubiges und harthöriges Publicum vor aussetzest und glaubst, so muß man nicht durch Gründe noch vernünftige Discurse S. 191 3) die Fortsetzung seines Glaubens zu beweisen suchen.

Herzenslieber Pollux und Jonathan, es thut mir webe, daß Du noch immer am Spinoza kauest und den armen Schelm von carte stanisch scabbalistischem Somnambulisten, dem Leibnig seine harmonis praestabilita ) entwandt haben soll, wie einen Stein im Magen herumträgst. Giebt es wohl einen denkbaren Unterschied zwischen Essenz und Existenz? Läßt sich eine causa ohne essectus und dieser ohne senken? Giebt es für relative Begriffe absolute Dinge? Nagenai uluras ansoreer an alle dergleichen Hirngespinnste, Worte und

<sup>1) 1</sup> Mof. 11.

<sup>2)</sup> Matth. 10, 16.

<sup>3)</sup> Bgl. Jacobi's Werte II, 276.

<sup>4)</sup> Bgl. Jacobi's Werte II, 237.

Zeichen do mauvaises plaisantories mathematischer Erbichtung zu willkührlichen Constructionen philosophischer Fibeln und Bibeln, welche bürftige Elemente sind, das geoffendarte Wort zu verstehen, eben so wenig Schlüssel des Sinnes, des Begriffes, als Charaden Definitionen eines Wortes sind. Den kleinsten Satz von Zweideutigkeit zu befreien, ist keine leichte, sondern die schwerste Arbeit. — Das kleinste Flickwort zu bestimmen, ist keine leichte, aber ekke Arbeit.

Noch weiß ich weber, was Hume, noch was wir beide unter Glauben verstehen, und je mehr wir darüber reden oder schreiben würden, desto weniger würde uns gelingen, dieses Quecksüber sestzuhalten. Sat prata diberunt. Glaube ist nicht Jedermanns Ding 1) und auch nicht communicabel wie eine Waare, sondern das Himmelzeich und die Hölle in uns. Glauben, daß ein Gott sei 2), und glauben, daß keiner sei, ist ein identischer Widerspruch. Zwischen Sein und Glauben ist eben so wenig Zusammenhang als zwischen Ursache und Wirtung, wenn ich das Band der Natur entzwei gesichnitten habe. Incredibile sed vorum.

Den 1. Mai.

Der Brief ist liegen geblieben burch einen eigenen Zusammenhang der Dinge. 3ch war verdrießlich auf mich selbst, Dir lauter leere, unverständliche, unangenehme Sottisen zu schreiben. Ich hatte mich wieder an einem Gericht Fische überladen, fällt mir der April ber Berliner Monatsschrift in die Hände, weil ich alles gleich vergesse und in der ersten Brunft selbst nicht weiß: so fiel mir das Stück ganz neu auf und ich fühlte Deine Diffhandlung vielleicht ärger, als Du sie empfinden magft, aber noch mehr Deine Schuld, daß Du Vertraulichkeiten eingemischt, die weder das Publikum nach Deinem eigenen Magstabe, noch die eiteln Gegner verdienen. und Lavater thun ein sehr überflüssig Werk, euch gegen eure Freunde Auch die Bundeslade des driftl. Glaubens hat au rechtfertigen. feinen Usa 3) nöthig. Mendelssohn und seine Freunde ärgern sich an dem Losungsworte, bas Du burch Autoritäten rechtfertiaft. die in meinen Augen auch keine Bernunftgrunde und eben so zweideutig sind.

<sup>1) 2</sup> Theff. 3, 2.

<sup>2) 3</sup>at. 2, 19.

<sup>3) 2</sup> Sam. 6, 3.

Ich wollte alles zerreißen, um Dich nicht mehr zu betrüben: mußte wenigstens abstehen, zu schreiben, und hatte einen sehr sinsten Rachmittag und unruhigen Abend in Rücksicht auf meine eigene Autorschaft, an der ich zugleich mit verzweiselte. Deine geheime Geschichte läuft mit meiner ziemlich parallel, und ist die Parabel jedes Suchers, Ricodennus und Nathanaels.

Ich fing die Kritik zu lesen an und las noch einmal die in der Beil. angeführte Stelle Glaube: Bernunft — Realismus: Idealismus. Nichts als reine Worte, reine Vorstellungen, von denen das Ding nirgends ist, noch bewiesen werden kann. Ich ließ mit die metaphhsischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft geben, die ich noch nicht gelesen hatte, weil ich mir nicht Stärke genug in der Mathematik zutraute. Es ging wie geschmiert, und ich konnte nicht eber aushören, die ich mit dem Buche fertig war. Du kamst Dir leicht vorstellen, wie muthlos ich zu Bette ging über Deine und meine vereitelten molimina des guten Willens und über die neuen Triumphe reiner Eitelkeit. —

Mein einziger Trost bestand darin, daß ich mit meiner kleinen Antorschaft noch in salvo war und wenigstens sagen konnte, wie ostemals: Periissem, nisi periissem! Langsam und klug zu Werk zu gehen — nicht eher die Feder anzusetzen, dis ich mich selbst verstehe — und geduldig auszuharren — das Schicksal meiner Reise und meiner Autorschaft einer höhern Hand und Leitung, ohne mich zu beunruhigen, zu überlassen. Ich sehe in diesem Wirrswarr einen bessern Plan, als ich mir selbst entwersen konnte, und sinde Ehre und Vortheile darin, ihn zu meinem eigenen zu machen, wie man Unsinn zum vehiculo des Verstandes anwenden kann. Ich habe ein schweres Exempel und Problem zu berechnen und über ein Thema zu reden, zu dessen Vehandlung ich jedes Wort ab wägen muß; kann mich also nicht übertreiben, wozu meine Natur immer geneigter ist und die Hand? des Willens swird? immer bessersein, als die Vernunft zu dictiren im Stande ist.

So viel Hoffnung ich selbst habe, theile ich Dir brüberlich mit, auch den Grund meines Glaubens, nicht in mir, sondern außer mir, der allein durch die That sich rechtsertigen und sich selbst beweisen muß. Alle übrige Beredtsamkeit ist Sophisterei, die sich durch gute Worte nicht widerlegen läßt, sondern durch die Kraft der Sachen.

Fehlt mir die, so will ich lieber schweigen und daburch zu Schanden werden als durch misliches Reden und Schreiben. Gestern Abend war ich so verzagt, daß ich nicht daran dachte, diesen Worgen so ruhmräthig meinen Brief schließen zu können.

Die erste Definition hat mir des Spinoza Ethik so verekelt, daß ich nicht im Stande bin, weiter fortzusahren, und ich kann mir Deinen Geschmack, Deinen aushaltenden Geschmack und Lessung's seinen an einem solchen Straßenräuber und Mörder der gesunden Bernunft und Wissenschaft nicht erklären. Komme ich nach Bempelsort, so will ich ihn entführen, wenn Du mich auch eines Kirchenzaubes beshalb öffentlich anklagen solltest. Philosophi — crodula natio. Mache Dir ein NB. in Deinem Seneca, Nat. Quaest. LVI, c. 26.

Iß Dein Brot mit Freuden, trink Deinen Wein mit gutem Muthe <sup>1</sup>) und verdirb Dir nicht die Freude, die Hochzeitsfreude Deines Sohns durch άλλοτριοφορια <sup>2</sup>). Laß die Berliner fortquacken und die Bögel pfeifen und schnattern, bleib daheim, stecke Dein Schwert in die Scheide <sup>3</sup>) und mache punctum mit Areuzzügen und Ritterfahrten sür eine Dulcinea. Sei ein Philosoph, das ist, ein unbefangener Zuschauer, und höre auf, ein olhmpischer Klopffechter zu sein <sup>4</sup>). Folge meinem guten Rathe Beispiele tace et esto Philosophus und bleibe mein Freund wie ich Dein

Bans Görgel.

Buftag, ben 2ten Mai.

Ilya nat uluras nioreveir. Mein Herzenklieber Jonathan! Ich leg' mein Geschmier bei, das ich Dir kaum anrathen kann, zu lesen. Weine impertinente Lage von außen und innen verbietet mir alles Urtheilen. Ich weiß selbst nicht, wie mir zu Muthe ist, und bin noch weniger im Stande, Anderer Sinn zu ergründen. Wenigstens weiß ich jetzt um kein Haar weniger und mehr, was Vernunft und

<sup>1)</sup> Preb. 9, 7.

<sup>2)</sup> Ein, wie es scheint, von Hamann neu gebilbetes Wort, Nachstnnen über irembartige Dinge bebeutend.

<sup>3) 3</sup>oh. 18, 11.

<sup>4)</sup> Bgl. H.'s Schr. II, 16.

Glaube, Ivealismus und Realismus ift. Ie mehr darüber geredet und geschrieben wird, desto verwirrter werden die Begriffe. Wäre ich auch im Stande, zu urtheilen — Aus dem eklen Detail meines Lebenslauses erhellt sattsam meine Unsähigkeit im geringsten Zusammenhange. Inwendig sind Magen, Herz und Kopf in ewigem Zwiespalt. Auswendig geht's nichts besser. Gestern Abend versiel ich so mit meinem Hans, daß ich mir vornahm, allein zu reisen, wenn ich heute Antwort aus Berlin erhielte. Wird wohl nichts kommen, so wenig als von Deiner Hand. Bisweilen ärgere ich mich über Deine freundschaftliche Geduld und Nachsicht, einen so abgeschmackten Briefswechsel, wie ich den meinigen erkenne und empfinde, nicht längst abgebrochen zu haben. Ohne Ekel läßt sich meine Faust nicht errathen — und aus der Klaue ist die Bestialität meiner Gedanken = und Fühlslossekinlich und handgreislich.

3ch tappte beute einmal nach der Besper, hörte ftatt meines Beichtvaters einen Candidaten, dem es nicht an Gaben bes äußerlichen Bortrags fehlte, über Jerem. XXIX, 11 und mußte wieder nach Hause eilen, lente 1), weil mir das Gehen sauer wird. 2Benn Du so aufrichtig als ich sein willst und Deine Eindrücke für Urtheile verrathen: so wirst Du an den Cruditäten, die ich Dir mitgetheilt, genug haben, und ich bescheide mich selbst, daß jetz die Zeit aufzuboren, entschieden ist, und ich so wenig als ein Berschnittener mir eine Schäferstunde weiter vermuthen tann. Zum Reisen taug' ich vielleicht noch weniger — Ich weiß von allem nichts mehr und habe auch wenig Lust, mich darum zu bekümmern. — Was ich thun kann, habe ich lieber J. J. gethan, Dich auf mehr Kunstrichter meines Belichters, die nicht besser versteben aber ärger migversteben, vorbereiten wollen. Unter meinen Umftänden wäre Beifall und Tadel kein opus bonae fidei. Was ich verstebe, berechtigt mich nicht, in Ansehung bes Uebrigen, ich bin aber eben so wenig im Stande, Dich eines bessern zu belehren, als die Knoten aufzulösen. Also manum de tabula. — Erreichst Du Deine Absicht, für die Du geschrieben haft: so sei ruhig. Im Gegenfall bleibe es auch und bekummere Dich um tein ärgeres Gänsegeschrei noch Hundegebell. icheinung im Gespräch muß Deinen Feinden und Gegnern an-

<sup>1)</sup> Rach Raiser August's Borschrift: Festina lente.

genehmer sein als Deinen Freunden, die Dir Schlaf, Appetit und nicht eine so lustige Miene über Hume's Essays 1) wünschen, als der falsche Er Dir beilegt, der kein guter Gesellschafter für unpartheiische Leser ist noch für Patienten, sondern wie Woldemar ein Selbstepeiniger und Menschenquäler, wie wir alle sind, theils aus Dummsbeit, theils aus Schwachheit der schwen Natur auf Kosten der Einssalt und Güte. Ich habe heute Beichte und Bekehrung eines Erzlavaterianers gelesen und besser gefunden, so wenig ich auch davon verstanden habe, weil es sich auf ein ander Duch bezieht, das ich mir auch bestellt. Ich dispensire Dich aber, Dich um das Bahrdtsche Lehrgebäude der Religion zu bekümmern, dessen Ansang mich vorigen Sonntag so berauschte, daß ich auch beinahe eine Beichte und Bekehrung dieses Pharisäers vermuthete. Bon dem Erzlavaterianer wünsche ich mehr zu lesen, wie er verspricht.

Diac. Maber besuchte mich zum erstenmal in seinen pontificalibus eines Abbs mit frisirtem Haar. Er, ber in einer eigenen Lage ist, beschwerte sich auch, kein Buch mehr versteben zu können, und bat sich demohngeachtet recht bringend den neben mir liegenden hume aus. Er ist des bekannten Mathematikers Sohn in Greifswalde, hat Mathematik auch zu seinem Leibstudio gemacht, und der speculative Geschmack machte ibn so lüftern. Er ist ein Schüler Kant's hier gewesen und war also neugierig, über Ibealismum und Realismum sein Gehörtes und Selbstgedachtes zu vergleichen. was herauskommen wird, weiß ich nicht. Kraus hat mir nichts gebracht, und ber älteste Nicolovius meldet mir, daß die Berl. Bost biesen Abend noch nicht hier ware. Mein Sans hat den ganzen Tag eine so traurige Gestalt in meinen Augen gehabt, daß ich seine Liebe daraus wenigstens schließen muß. Ohngeachtet ich an meiner Reise für dies Jahr zweifele, so wollte ich doch nicht gern einen Minister Polonius statt eines folgsamen Gefährten und Freundes um und neben mir haben. Er war vielleicht unschuldiger als ich selbst, und die Sache ift keiner Erklärung fähig. Es war Eifersucht auf den Credit der Mutter und seiner Freunde, und auf die Rechte, seines Baters ältester und nächster Bertrauter zu sein. Allzulieb ist haß: wie allzuklug dumm ist.

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte II, 127.

Nach einer ruhigen Nacht bin ich mit gutem Muthe aufgewacht. Außer dem hume babe ich mir ein paar Tage mit dem goldenen Sabn und mit ber Kritif ber reinen Bernunft ben Kopf zerbrochen, und nach dem gemeinschaftlichen Grunde drei so verschiedener Menschlichkeiten gesucht, aber so wenig gefunden, daß es nicht der Rede werth ift. Ueberall ift meine Beibe. Mir schmedt auch alles. es pica ober Hunger - aber ich muß in beiben Fällen bugen. Das Thema und Problem meiner kleinen Autorschaft wird mir blutsauer; ich fann es nicht aufgeben, so lange ich noch Hoffnung habe, die von Glauben und Bernunft unterstützt wird. Solltest Du. lieber 30nathan, es der Mühe werth finden, mein Chaos copiren zu lassen, so nimm ohne Gewissenhaftigkeit Dir die Mühe, alles, was Dir impassabel fällt, getrost auszustreichen, damit ich einen Faden bebalte zur Fortsetzung. Lese ich selbst das dumme Zeug, so schlägt es mich nieder und macht mich muthlos. Die Kunft, Geister zu beschwören. besteht in Worten. Man soll mir nicht umsonst den Namen eines Magus gegeben haben, ich will ihn wenigstens jo gut behaupten als weiland unser Salomo 1). Berdient eine solche Brablerei nicht Anutenund Faustschläge? Ich mache mich auch barauf gefaßt.

Meine unsprüngl. Grille war, durch das Ende meiner Autorschaft den Urlaub selbst zu bewirken. Ich gab selbsige auf aus einer Art von Selbstbescheit und Menschengefälligkeit, weil ich gegen meinen Eigensinn mistrauisch gemacht worden din. Meine Hypochondrie ist ein Bucephalus, der auf seinen Reiter wartet. —

Bergiß nicht bes Starkes Apologie — und bekümmere Dich um nichts, das Deinem Schlaf, Appetit und Gemütheruhe Eintrag thun kann, womit Du an der väterlichen Freude und des Bräutigams Glück Antheil zu nehmen schuldig bist. Ja leider giebt es mehr reine Bernunft und leeren Glauben, und mehr Rationes als portiones, wie ein polnische: Edelmann mit einem Wortspiel seiner Sprache scherzte und einen Proviant-Commissair abwies.

Ich schreibe nicht eher nach M. bis ich Bescheid erhalten — und vielleicht nicht eher nach Pempelsort als beim Empfang ber Farken Apologie und übrigen Gaben, die wohl nicht eher als mit

<sup>1)</sup> nämlich ben seinigen.

bem Meggut ankommen werben. Gott sei mit Dir und mit den Deinigen. Weine besten Wünsche für das glückliche junge Paar!

Augenfalbe von Fisch ist gut für die Augen; recipe ein Stück von dem Herzen und der Leber, lege es auf glühende Kohlen 1), und Engel Raphael nehme den She- und Dintenteusel gefangen, und binde ihn in die Wüste, sern in Aegypten. Eine lachende Leber ohne Herz thut keine Wirkung 2). Hume's Herz verlange ich nicht. Er ist ein guter Rabulist, aber ein elender Paraklet, noch immer besser als der jüdische Mückenfänger und cartesianische Teusel im Gewande des mathematischen Lichts 3).

Es schlägt neun Uhr, und ich eite auf meine Amtsstube mit dem N. T. in der Tasche und dem goldenen Hahn unterm Arme. Tebe recht wohl und schreibe wann und wie Du willst. Nur vor allen Dingen zufrieden mit Gott und seiner großen und mit seiner kleinen Welt in Dir. Laß ihn in beiden schalten und walten als Herr, Bater und Bräutigam — eisersüchtiger Nebenbuhler des Ich, Du und Er im Singular und Plurali. Lebe wohl bis auf's Wiedersichn. Die Grüße der Meinigen verstehen sich von selbst. Des Bräutigams würdige Tante, meinen Namensvetter Georg, Freund Liro — Eben erhalt' ein Entrée-Billet zur Cantate Sulamith und Eusedia auf den 9. Mai von den Iuden oder eigentl. der Friedländerschen Familie. Eine mir unerwartete Galanterie, denn die Iuden meiden beinahe mein Haus nach der Fehde mit Mendelssohn. Ich habe mich . . . . . . . . entschuldigt, und meine Kinder sind er Mutter substituirt — Vale et fave!

#### Mr. 100.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 30. April 1787.

Dein Brief vom 17ten, lieber Bater Hamann, ist gestern ansekommen, und hat mich sehr erfreut durch den Beisall, welchen Du em letzten Werke meines lieben Wizenmann giebst. Aber sage mir och, wenn es möglich ist, was Dich hindern konnte, in den Resulsaten dem Wesentlichen nach denselben Mann zu erkennen. Nic bin

<sup>1)</sup> Tob. 6, 9. 10.

<sup>2)</sup> **Tob**. 6, 6.

<sup>3) 2</sup> Cor. 11, 14.

ich in meiner Erwartung mehr betrogen worden, als da Du diese Schrift so kaltsinnig aufnahmst.

Deine Ahndungen wegen des Ausganges des Krieges über Jesuitismus möcht' ich wissen. Wir kommt die Hypothese der Berliner so offenbar wie ein Mährchen vor, daß ich gar nicht wüßte, wie ich es anfangen sollte, um sie einen Augenblick für etwas anderes anzusehen. Daß Stark und andere gewünscht haben, ein bischen heren zu können; daß ein Betrüger dem andern sein Geheimnis absieht und die Kunst vollkommen macht, — das kommt mir sehr natürlich vor. Was aber die Berliner erzählen und prophezeihen, das scheint mir der menschlichen Natur und allem, was wir von den Gestalten, die sie annehmen kann, wissen, durchaus zu widersprechen.

Die Fortsetzung Deiner Arbeit habe ich heute noch einmal gelesen und varaus von Deinem Geiste so viel in mich aufgenommen, als ich fassen konnte. Du glaubst nicht, wie ich an Dir sauge, wie Du mich oft aufrichtest, und wie Du mich hältst.

Wegen Deines Urlaubs habe ich gestern nach Münster geschrieben. Ich thue aber, was ich kann, um es mir nicht in den Kopf zu setzen, daß Du wirklich kommen wirst. Berbrannte Kinder scheuen das Feuer. Ich drifte Dich an mein Herz.

# Rr. 101. Hamann an Jacobi.

Ronigeberg, ben 9. Mai 87.

#### Mbidrift.

Daß bei der jetzigen Stelle des Packhofverwalters Hamann zu Königsberg wenige und theils unnütze Geschäfte zu versehen sind, jolches ist hier schon bekannt, und wird in dessen unterm 16ten anhere eingereichter Borstellung von ihm selbst bekräftigt. Da nun die überstüssigen Posten bei der jetzigen Accise-Einnahme auf ausdrücklichen Allerhöchsten Besehl eingezogen, die wenig beschäftigten aber mit andern verbunden werden sollen, so ist des Supplicanten Stelle mit der Licent-Buchhalterei vereinigt, er aber auf eine verhältnismäßige Pension gesetzt worden, wodurch er bei seinen kränklichen Umständen zu der gewünschten Ruhe gelangen wird. Sobald also derselbe nach dem Ansange des neuen Etatsjahres, die Packhosniederlage an den dam

ernannten Bedienten übergeben, und von der dortigen Direction die gewöhnliche Decharge darüber erhalten haben wird, steht ihm frei, die vorhabende Reise auf so viel Monate, als er will, anzutreten; dis dahin muß er in Königsberg verbleiben; welches ihm auf sein desfallsiges Gesuch hiemit zum Bescheide eröffnet wird.

Berlin, ben 26. April 1787.

Auf Sr. Königl. Maj. allgn. Specialbefehl von Werder.

Gleich nach dem Mittag erhielt ich diesen Brief auf dem Bette, mein herzenslieber J. J. Kaum hatte ich mich erholt, überraschte mich jemand vom Licent, der in demselben Bureau arbeitet; ich glaubte, daß er mit Absicht käme, er schien aber von nichts zu wissen. Ich stand auf und schrieb ein paar Zeilen in Beil., deren Ausstattung und Besorgung ich Dir überlasse. Wein ganzes Haus ging aus auf ein Freibillet, welches ich vorige Woche auf die Trauercantate Sulamith und Eusedia, die auf Kosten der Judenschaft hier aufsessihrt wird. An einem so feierlichen Tage erhielt ich meinen Abschied.

Den 4ten speiste ich bei Hippel, tam vergnügter zu Sause, wie ich bingegangen war, weil ich den Tag vorher mir den Magen bei unferm Namensvetter verborben batte an Kartoffeln. Meine Lene Räthe kam mir mit einem Bäckben entgegengelaufen, das Fischer wieder zugeschickt batte. Es enthielt Deine 7 Dona und eine Sandschrift, die meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Ich fiel so hitzig darüber ber, daß ich mich auszuziehen vergaß — sonst meine erste Arbeit, so bald ich zu Hause komme. Kleiber sind mir eine Last. Wie Tag und Geficht ausging, wollte ich ein wenig Luft schöpfen. Mein Sohn begegnete mir in der Hausthur, ich bat ibn, mir zu Gefallen noch einmal umzukehren, stand und bedachte mich, ging ein wenig nach dem Ufer des Pregels zu und eilte zurück — und mit dem Abendsegen ins Bett, wo mich ein Frost überfiel. Weil ich mich weder erwärmen noch einschlafen konnte, überfiel mich eine Unruhe und Furcht vor einem schiefen Maul. Die Magd mußte um Mitternacht nach Ipicacuahna laufen. — 3ch tonnte mich den Sonnabend barauf nicht befinnen, jelbige eingenommen zu haben. Milz besuchte mich auch, gab mir eine Dosis Rhab. ein und machte eine zweite fertig, wenn die erste nicht wirken sollte. Alles ging nach Wunsch,

ich lag den ganzen Sonnabend im Schlafe, hatte eine gute Nacht und brauchte Sonntags nichts einzunehmen.

Mein Sohn kommt vor der Frühpredigt und meldet mir, daß die Bost nichts mitgebracht batte. Welche Bost? Die Berlinische. 3ch dachte an nichts und erwartete nichts mehr; aber mit dieser eingeschlummerten und aufgeweckten Idee war mir der ganze Sonntag Cantate, auf ben ich mich gefreut hatte, verdorben. Der ganze modus procedendi meiner Wander- und Autorschaft erschien mir in einem iv ärgerlichen Zusammenbang und garstigen Lichte, daß mir alles abscheulich vorkam. Mir blieb also nichts als der lette unmittelbare Schritt ins Cabinet, wodurch ich alles wieder ins Geschick und zur Entscheidung zu bringen hoffte. 3ch brachte ben ganzen Somntag wie in der Hölle zu, lag den ganzen Tag, ohne mich zu rühren und fürchtete mich noch mehr vor der Nacht. — Die war rubiger, wie ich gebacht, und ich fuhr Mittags mit beiterm Kopf und Herzen in der handschriftl. Reliquie unseres sel. Freundes fort — bis mid Nachmittags die Noth zwang meiner Augen wegen nach dem ersten besten gebruckten Buch zu langen, das ich aus meinem Lager reicher konnte.

Gestern früh wurde ich mit der Handschrift sertig und habe mich satt geweint und daran geweidet. Wie ich Dich bedauert habe, einer so guten Seele, einer so seinen Meisterhand beraubt zu sein, und daß ein so schönes Denkmal nicht zu Ende gebracht worden. Ich stutte bei dem ersten Strich eines Bleististes und erkannte eben den Finger meines B. an der Zahl. Sollte diese Reliquie i) nicht des Drucks würdig sein zum Bortheil seiner Eltern und seiner frommen Mutter? Ich wünsichte nicht, daß sein Freund Haus leuter, dessen Geschmack ein wenig mehr sectivisch als philosophisch mir vorkommt, eine kleine Uebersicht übernehme. Ich erwarte, liedster Ionathan, Deine Borschrift, ob ich es wieder durch Einschluß übermachen oder selbst einhändigen soll. In beiden Fällen hoffe ich, es noch genauer durchzusehen, welches nöthig wäre: So legt er dem kananäischen Weide: Sohn Davids in den Mund. —

Gleich darauf fiel es mir ein, die Resultate noch einmal durch

<sup>1)</sup> Bermuthlich Wizenmann's Matthäus, der später von Kleuter herausgegeben wurde und jetzt in neuer Auflage erschienen ist. Den Aufsatz gegen Kam darf man hier wohl nicht verstehen, weil der schon im Museum gedruckt war und hier von einem noch ungedruckten die Rede ist.

zulesen; aber Dir die Wahrheit zu beichten, machten sie im Ganzen einen ganz dem ersten ähnlichen und sast noch nachtheiligern Eindruck als das erstemal. Ich bin kein Welt- noch Schulmann und nicht im Stande, dieser doppelten Unwissenheit, die ich wenigstens erkenne, abzuhelsen.

Hippel und durch ihn Scheffner, Kant, Kraus, Brahl und Nicolovius sind Theilnehmer Deiner Einlage und meines Danks. Kraus ist sehr freundlich gewesen gegen meinen Sohn beim Empfange. Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht gesehen. Er leidet an der güldnen Aber. Gestern Abend schickte er mir einige versprochene Data zur Beurtheilung des W. Aufsahes im Museum, die das gar nicht sind, was er mir versprach, und was ich erwartete. Ich denke, das Original mitzubringen. Ich konnte sie erst diesen Morgen lesen. —

D. 10. im Bette.

Hatte noch gestern von Milz, Kraus, Brahl und Maber Besuch, ber sehr bunt durch einander ging. Weil ich wie ein busterisches altes Weib vor allem auffahre, was mich überrascht: so ging es mir auch mit Milz, ber in ber traurigsten Gestalt vor mir ftand, wie ich auf einmal die Thur aufmachte und ihn lauschend vor mir ftehn sebe. Der Mann härmt sich bas Leben ab, wegen seines gekauften und verkauften Hauses. Meine Kinder hat seine Tochter mitgenommen. Ich hatte ihn schon Vormittags zu mir gebeten auch nach der Einl. zu ihm geschickt. Er war aber nicht zu Hause gewesen — ba war er; mein Einfall, meine Familie auf dem Landhause, wo er selbst viele Jahre gelebt, unterzubringen, war eine Seifenblase und wie alle meine Entwürfe weder gehauen noch gestochen. Rraus nahm auch an meiner äußerlichen Lage mehr Antheil, als er in seinem eigenen Fall zu thun pflegt. Brahl tann jeinen Oncle Milz nicht leiben und war aus seinem gewöhnl. Phlegma, bas seiner Mutter eigen gewesen sein foll, von der Milz als seiner Schwester mit viel Liebe redet, in seines Baters Feuer gerathen, ber fein Mäklerhandwert niebergelegt und sich einen großen Obstgarten seit kurzem gekauft. Er gab mir aber das erste Licht und die größte Beruhigung, weil ich mir einbildete, mit dem 1. Juni ausziehn zu muffen, wozu mir ganz natürlich mehr Zeit laffen muß, ba gegenwärtig alle Miethen befest find. Maber lieft noch an Deinem ersten Exemplar über ben Realismum.

blieb zulezt, mußte aber allein gehen, weil es ihm zu lange währte, mich zu Hippel zu begleiten, den ich auch überhaupt und besonders sprechen wollte. Ich zog mich also an und ließ mich von meinem Sohn unter dem Arm entre chien et loup führen. Der Beg wurde mir sehr sauer. Ich sand Hippel und Michael, ging zu Raphael, um in seiner Begleitung mich wieder zu Hause zu schleppen. Hippel nahm allen möglichen Antheil, versprach mir zur Unterbringung meiner Familie behülslich zu sein, wozu er als Polizeidirector die Mittel in Händen hat, bot mir 3 mal seine Autsche [an] — mich nach Hause sähren zu lassen — wohin ich aus Schmerzen meines Fußes nicht eilen konnte und kast in Ohnmacht gesunken, unterwegs liegen geblieben wäre. Ich kam erschöpft nach Hause und schlief besser als ich vermuthet hatte.

Ich bin heute im Bette geblieben, wo mein Fuß erträglich ist, und erwarte noch Crispum, wenn er Wort hält. Bei Hippel hab' ich ihn schon auf morgen halb entschuldigt nebst Kant. Das Crimin. Colleg. wird von ihm als Hose und Halbrichter bewirthet.

Morgen werbe dem Director meinen Scharrfuß in den weiten Stiefeln machen. Ich habe wenigstens nicht umsonst geschrieben, jondern selbst bekräftigt, was man schon gewußt hat. Hat man Wahrheiten von mir berichtet, so will ich gern mein eigener Zeuge sein. Sind Verläumdungen im Spiel gewesen, so werden sie auch durch die Zeit an den Tag kommen.

Ich schließe also mein bisheriges öffentl. Leben in einer Warte, wo ich 20 Jahre lang Schildwach gehalten habe. Was ich jetzt anfangen werde, weiß ich nicht. Noch liegt alles auf der leichten Achsel, und ich sehe diese letzte erisin meines Schickals als eine Wohlthat der Borsehung an, selbst von der unangenehmen Seite, die bei allen, auch der glücklichsten Beränderung unvermeidlich ist. Gott hat zum Boraus durch meinen A. B. für meine Bedürfnisse gesorgt, daß ich von eigentlicher Noth keine Ahndung einmal habe. Bor meiner abgelegten Reise kann ich an keinen Plan denken, und will also blos sorgen, meine 3 Mädchen und ihre Mutter in salvo zu bringen. Neigung für Preußen habe ich niemals gehabt, sondern mein Baterland mehr per Principe und aus Pflicht oder Schuldigkeit geliebt. Die Erde ist des Herrn 1), und in diesem Sinn din ich ein Welt

<sup>1)</sup> Bf. 24, 1.

bürger. Ich bin in keinem einzigen Fache zu Hause, weder zum Gesehrten noch zum Geschäftsmann bestimmt, weiß nirgends Bescheid — ein wahrer Maulasse, dem klösterliche Einsamkeit und große Gesellschaft unerträglich sind — kann keine Zeile noch Brief in Versen, nicht einmal in Prosa schreiben. Nichts bleibt mir übrig, als mich der mütterl. Borsehung in die Arme zu wersen. Sie hat mich verzogen, sie mag es verantworten und am besten wissen, wozu sie mir und durch mich mein Kindern das Dasein gegeben und bestimmt. Ich weiß von allem nicht ein lebendiges Wort, wie es zugegangen vom Ansang an die auf den heutigen Tag. Ein wahrer Traum. —

Wir sehen uns also, herzenslieber Jonathan, wann und wie Gott will, noch diesen Sommer. Die Bahn ist gemacht, das Eis gebrochen — das ist alles, was ich Dir zu melden weiß. Kurz, ich reise in omni sensu, werde mich wie ein leibhafter Antipode des Nicolai um nichts bekümmern, so wenig ein Mentor meines Sohnes als mein eigener sein. Ein guter Engel mag beide hüten; der Alte hat es so nöthig als der Junge.

In Dessau möcht' ich gern Freund Häseli und den alten de Marees persönlich kennen lernen und wenigstens im Borbeigehn sehen. Schreibst Du an Herber und Asmus: so werden sie von Deiner Hand meine gegenwärtige Freiheit und Berlegenheit, mich darin zu schicken und Gebrauch davon zu machen, ersahren.

Doch Du hast auch alle Hände voll mit Zurüstung, um balb ein glücklicher Großvater zu werden. Sott mache den 2. Juni zu einem neuen, doppelten und einsachen Segens- und Freudentag. Was macht mein Namensbruder George? Sei vollkommen, wie unser Bater im Himmel 2), der sein Antlitz leuchten läßt ohne Ansehn der Berson.

Ich hoffe, bei Kant nächstens gebeten zu werden. Er arbeitet an seinem eigenen Shstem fort, ohne sich um die ganze Welt viel zu bekümmern, weder, was sie selbst thut noch von ihm urtheilt. Zu verdeulen ist es ihm nicht, daß er erst damit fertig sein will. Das übrige wird sich von selbst sinden. Er beschuldigt Dich, ihn nicht zu verstehen, und beklagt eben das an sich selbst. Ich werde

<sup>1)</sup> Matth. 5, 48.

Bilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

alles ans dem Wege unt schaffen, was zu meiner Antorschaft Jahre lang — —

Stelle Dir einmal ben Wechsel vor, mit bem ich meinen Brief schließen muß, und wie mir zu Mutbe sein muß.

Erst kommt Bill mit verstelltem Gesicht über bie Nachricht, Die er von Brahl gehört wegen meines Schickfals, und daß Brahl ihm versichert batte, daß eine verhältnismäßige Vension sich auf in meiner 25 Rtblr. monatlich berechnen ließe; bittet mich baber, Bortebrung ur machen, daß ich mein ganzes Gehalt bebielte. Dies war der Anfang meiner Unrube. Balb darauf erscheint ber ehrliche Crispus in fidwarzer Livree, die mir beute auffiel, und die ich gestern wicht bemerkt haben muß; hat ein wenig von der Galle des Tobiasffiches 1 in der Tajde mitgebracht, und meine Augen so damit geselbt, daß die Schuppen ziemlich abgegangen find; mir die Rothwendigkeit ans Berg gelegt, meinen Brief beffer auszulegen, als ihn ber Minister verstanden zu haben scheint, mir ein volles Gehalt zur Penfion auszubedingen oder bei wiederbergestellter Gefundheit einen andern Boften vorzubehalten. Ich babe in dem Freudentaumel meines Herzens michts von den Folgen verstanden und von der Ummöglichkeit, mich und meine Kinder lange zu unterhalten, ohne meines B. Boblibat unverantwortlich zu verschleudern. Die Freiheit, über die ich gejauchet, wäre also mein augenscheinkicher Untergang und der sehwärzelte Undant gegen einen fo großmüthigen Wohlthater. Bas für ein armer, blinder Mann ich bin und Zeitlebens bleiben werde! Er bat mir gewiesen, wie leicht es mir sein würde, alles, was ich aur den Minister geschrieben, in biesem Sinn einzuleiten. 3ch sebe nurmehr meine Thorbeit und Schande ein. Vor Frenden, meinen Billen gekriegt zu haben zu meiner Reise, bin ich zum Kinde geworben. -3th sehe nun alles am rechten Ende ein, weiß selbst nicht, ob id über meinen Beroismum lachen ober weinen foll. Zu beibem ift reicher Stoff. Dem gegebenen Rath meines Freundes will ich folgen. 3ch fann mir faum viel Birfung bavon verfprechen; aber Bufe muß ich thun in Stanb und Afche.

Er verbot mir, meinen geschriebenen Brief heute abgehn pu lassen; aber in diesem Bunkte mache ich eine Ausnahme. 3ch will

<sup>1)</sup> Tob. 6, 10.

alle meine letzten Kräfte zusammennehmen, an den Minister zu schreiben und ihm das Migverständniß und die Folgen für mein Schicksal vorstellen, wenigstens bei meiner Rücklunft gesichert zu sein. Gott mag das librige entscheiden und entwickeln.

Sieh! lieber Jonathan, die Unklugheit und Thorheit eines alten Mannes. Ihr habt es gut gemeint mit mit, liebe Freunde, ich auch eben so gut mit Euch. Was ist der Mensch, daß On seiner gebenkst.). Der Held ein Wurm, wenn sich Gott nicht seiner ansnimmt. Ich bin selbst an meinem Wahnsinn Schuld.

B. hat einen Sohn nöthiger als einen Bater. Letzterer fehlt mir. Doch der im Himmel wird sein verlorenes Kind nicht verlassen und ihm auf die Beine helsen und den rechten Weg weisen, burch dies mühselige Leben mit Ehre und Schande, wie es mir gut ift, hindurch zu dringen.

Ist es nicht im Grunde ein überlegter Stolz, der mich zum Narren macht? Ich habe Dir das Cabinetstück meines Herzens nicht entziehn wollen. Wollte Gott, daß mein Fall zum Aufrichten anderer <sup>2</sup>) etwas beitragen könnte! Ist etwas vom Fels in mir, so kann mir nichts schaden. Hat mich der Satan gesichtet <sup>8</sup>): so mag er die Kleie meines alten Adams selbst fressen und davon bersten.

Wenn ich gleich sinke, bin ich beshalb noch nicht untergegangen. Die ganze Lauge werde auf biesen alten grauen Scheitel ausgegossen. Gott wird meine armen Kinder und ihre ehrliche Mutter schonen.

Sei ruhig, lieber Jonathan, sorge und fürchte nichts, Gottes Wille geschieht, wenn unserer gebrochen wird. Ein wahrer Einsturz des Himmels für mich, der in nichts als einem alten, wüsten verwünschten Schloß bestand.

Laß Dir die Hochzeitsfrettde nicht versalzen. Ich will Euer Freund nicht sein, wenn ich es nicht werth bin — und dann dankt Vott, meiner los geworden [zu] sein. Noch immer hoffe ich eines Bessern, und dann werden wir uns desto besser genießen können, wozu Vott Geist und Gnade geben wolle. Amen.

Diese Episobe bleibt unter uns.

<sup>1) \$3 (. 8, 5.</sup> 

<sup>2)</sup> Röm. 11, 11.

<sup>3)</sup> Lut. 22, 31.

## Rr. 102. Samann an Jacobi.

Rönigsberg, ben 13. Mai, vocem jucunditatis 87.

Lieber Jonathan, ich schreibe einige Zeilen, um Dich zu berubigen wegen meines neulichen bithprambischen Exitus und Dir innigst zu banken für Deinen schönen, langen Brief, ben ich gestern zu meiner Freude erhalten, aber wie Du leicht erachten kannst, nicht jo bald zu beantworten, im Stande sein werbe. 3ch habe meinen ersten Kirchengang beute gehalten und bin nicht vorige Woche aus dem Hause gewesen, habe die Nacht nach meines Philipp Crispus Augenfalbe keinen Schlaf gehabt — auch diese Nacht elend geschlafen, sprach beute beim Ar. Lilienthal an, der berglich über sich selbst lachte und von der Stelle Deines Briefes eine Abschrift nahm aus meinem Munde. Er ist nun in allem völlig zurechtgewiesen; von da sprach ich bei seinem Nachbar Crispus an. Wir konnten uns aber einander weder versteben noch erklären, weil die Schlaflosigkeit dieser Nacht mir ben Roof zu wüst gemacht batte. Bei meinem Bonner und Nachbar, dem Director, sprach ich auch an und theilte ihm die Resolution mit. Er las sie mit einem naso adunco 1), ber zum Malen war, und auch bieser schwere Gang ist abgemacht. Kraus bat an Biefter geschrieben und meines Schickfals gebacht, Kant bem Harttnoch aufgetragen, sich beim Minister zu melben, Sippel sich erboten, wenn ich nicht schreiben könnte, es für mich zu thun. 3ch dachte, morgen fertig zu werben, erwarte aber meine Lisetto, die gestern geweint bei der Nachricht, die ihr der Bruder hinterbracht. ich nicht morgen fertig werden: so boff' ich wenigstens gewiß auf Simmelfahrt.

Ich habe gestern bes Sp. Ethic. an die Schloßbibliothet durch meinen Sohn abliesern lassen, und werde reinen Tisch machen, weil in meiner ganzen Lage an keine Autorschaft zu benken ist. Wittewochs Bormittags sing ich Dein Spinoza-Büchlein wieder an, mußtr aber bei der einwohnenden unendl. Ursache aushören S. 15.

Sei ruhig und folge dem Nath unseres sel. Freundes. 3d wünschte, Dein Päcklein zu erhalten aus Leipzig, vielleicht bringt es Hartknoch mit, und hoffe, daß die erste Schrift in die Sammlun

<sup>1)</sup> Hor. Sat. I, 6, 5.

gehört, zu welcher Arbeit der Stuttgarter das nächste Recht hat. Meinen Dank für die Beilage und Abschrift Deiner würdigen lieben Schwester wirst Du ersetzen. Ich bin beschämt und gerührt und versteinert. An Deines George glücklicher Verpstanzung nehme ich den größten Antheil.

Gott schenkt mir so viel Trost ein, daß ich mehr vor Freude weine als vor Rummer, und der Becher überläuft. Der junge Graf Kahserling holte mich heute früh ab und versicherte, daß eine große Revolution mit der Judenschast in Berlin in der Mache wäre. Heute geht eine Estasotto wegen des neuen Tariss von der Kaufmannschaft ab; auch der Minister Worder wird in Danzig, näml. beim Fahrswasser, auch hier erwartet.

Seit meines A. B. erstem und zweitem Briese habe keinen solchen Tumult in meiner Seele erlebt als den 9. d. beim Empfang der Hiodspost und den Abend darauf bei . . . . . . 's Cabinetspredigt, und ich habe noch dis diese Stunde alle Augenblick mit meinem llebermuth zu kämpsen, den Meister Martin noch vielleicht nöthig hat. Gott hat mir an Crispus einen Philipp gegeben, der am Ende immer Recht behält. Curatel und Tutol habe ich nöthig, und Gott läßt es daran nicht fehlen. Besser wär' es freilich, wenn ich ihrer entbehren könnte. Im Grunde scheint mir meine Unenthaltsamkeit Schwäche zu sein und keine Stärke. Die Zeit, als eine Tochter der Borsehung, versteht sich auf die Kunst, irrende Kitter zu belehren. Ich will sie daher walten lassen. Wird's Eure Mühe lohnen, ein so elend, jämmerlich Ding zu sehen?!

Kant, wie mir Kraus versichert, hat an Deinem Dedications-Fremplar weit mehr Antheil genommen, als er gewohnt ist, und ich zedacht habe. Ich hoffe, Dir vor allem, Gott gebe mündlich, Red' und Antwort zu geben, was ich Dir bisher schuldig geblieben bin und vor der Hand bleiben muß. Leider sehe ich von meinen privatissimis und domesticis nichts als mala publica und möchte mmer jene anwenden, diesen abzuhelsen. Dieser Schwindel oder ptische Betrug macht mich unfähig, einen sesten Gesichtspunkt zu ünden und mich daran zu halten. Gott wird zu meiner Genesung nir Sein Antlitz leuchten lassen!

Laß, mein lieber Herzens 3. 3. nicht Deine Hochzeitsfreude purch ein trauriges Andenken betrübt werben.

Ich babe biese Nacht Gottlob! wieder geschlafen und wachte wie neugeboren auf. Gestern war mein Haus wie ein Tanbenichlag, daß ich ganz erschöpft zu Bette ging. Konnte erst um 11 Uhr auf ben Backhof kommen, habe einen ziemlichen Entwurf zu meiner Antwort an ben Minister gemacht, ber, jo Gott will, am himmelfabrtstage fertig sein und abgehen soll. Machte meinem Stiefbruder, dem Inspector Marvilliers, ein Compliment, theilte ihm auch die Resolution mit und wünschte ihm Blück, einen Rachfolger seiner Stelle, weil die Form der meinigen aus Mangel desselben zerbrochen werden mussen serbalten zu baben]. Aufgebracht durch seine Theilnehmung und die Shm = und Antipathie unsers Schicksals und unserer Denkungsart entschloß ich mich auf einmal, bei Deinem Namensvetter zu effen, nachdem ich meinen franken Freund Hennings besucht hatte. Der Mittag war jehr heiter und lustig; ich trank auf meine eigene Hand eine Bouteille Ale aus. Der Oberhofprediger Schulz fam hin, und das Gespräch wurde beinabe zu lebhaft von meiner Seite. Wir gingen in Gesellschaft zusammen aus, und ich überraschte bie beiden Philosophen beim Nachtisch, trank nolons volons noch ein paar Blajer Franzwein. Rant intereffirt fich febr für mein Schicfigl: ich habe ihm meine erfte Stelle als Ueberfetzer zu hanken, bachte auch an Dich und Dein Gespräch in allem Guten und mit Dank und wird mich nächstens zu Mittag einlaben lassen. Araus bealeitete mich zur Baronesse Bondeli, wo ich Kaffee trant, der mir wie ein Nectar schmedte. Der Tag endigte sich mit einem Besuch bei meinem würdigen Beichtvater Matthes, mo ich die letzte Delung der Freundschaft erhielt zur Stärkung auf die ganze Woche und die Arbeit berselben. Seine Frau erzählte mir, wie sehr mich ihr Mann liebte. und daß er gestern wie ein Kind um mich geweint. Er ist ein sehr beftiger Mann, ber im Affect seiner nicht machtig ift. Wir war immer angft, daß er ben Specialbefehl in Stude reißen wurde.

Wie ich zu Hause kam, ersuhr, daß meine liebe Gevatterin Mme. Courtan in der Rutsche bei mir gewesen und beinahe gestern für Alteration das Fieber bekommen hat. Man hat zu Iacobi nach mir geschickt, wo ich schon fortgewesen, und ich werde sie morgen sehen. Kant hat mir angerathen, an Hartknoch zu schreiben, um meine Sache dem Geh. Commercienrath Simson zu empfehlen, der in Berlin jest Wunder thut. Zu einem nähern Schwager Laval habe ich kein Vertrauen, aber jenem Rath will ich folgen. Mimo. Courtan hat den Kopf voll ähnkicher Auschläge gehabt, und ich werde sie nuongen besinchen, um sie zu beruhigen.

On siehst, was meine Catastrophe für Kärm macht, und ich danke Gott, so viele und warme Freunde zu haben, welches auch zum Glück des Lebens und zum Trost im Unglück gehört. Giebt mir Gott diese Nacht wieder Schlaf, so hoffe ich zur Arbeit unter den Händen gestärkt zu sein. Am Himmelsahrtstage wünsch' und hoff' ich mit meinem Briefe nach Berlin sertig zu sein, und dann mag es gehn, wie es gehe, mein Bater in der Höhe weiß aller Sachen Rath <sup>1</sup>).

Milz hat mich auch biesen Morgen besucht; ich besorgte, ihn vorgestern aufgebracht zu haben. Aber seine gleichmüthige Freundschaft machte mich so aufgeräumt, daß er alles für Dummheit und Unersahrenheit ausieht. Ich sühle wenigsteus neus Lebenskraft und einen Ausschluß von dem Worte, das mich immer aufmerksam germacht, ohne daß ich es recht werstanden habe: eine de µéngov didworr o Isd, and III, 34.

Auch selbst in meinem eigenen Hause sich eine Theilnehaumg, die ich nicht vermuthet, und mir angenehm ist.

Wehr kann ich hente nicht und weiß auch nicht. Sobald ich nur kann, mehr. Ich habe wenigsens auch Dich, lieber Jonathan, beruhigen wolfen. Taufend Erüße an alle Deinigen von mir und meinem Hans, die Uebrigen sind in der Kinde und wissen von nichts. Lebe wohl, glücklich und vergnügt. Sott segne das junge Shepaar und laß Dich Freude und Wonne erleben in saecula saeculorum. Umen. Gerkse die Okotimam und lasse keine Zeile weiter schreiben, bis ich komme. Gath gebe bald — bald — bald.

3. **G. Hamann.** 

<sup>1)</sup> Ans bem Liebs: "In allen meinen Dhatent"; vel. S. 277.

## Mr. 103.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 22. Mai 1787.

Lieber! Ich habe Deinen Brief erhalten, und alles hat sich mir im Leibe herumgedreht über dem Lesen des Thrannen-Urtheils aus Berlin. Aber um Gottes willen, Lieber, sei unbekümmert. Du hast zwei Söhne, die Wagen und Pferde halten. Fort mit den Mähren, wenn die elenden 300 Thir. nicht wo anders überschießen wollten! Lohnt es sich der Milhe, sich hierüber den Kopf zu zerbrechen? Sei gutes Muthes, komme und segne Deine Kinder.

Deine Briefe vom 23. April bis 3ten Mai, lieber Herzensvater, kann ich heute nicht beantworten. Mein Buch gebe ich Dir Preis, und mich selbst wirst Du schon besser kennen lernen. Unterbessen behilf Dich mit mir, so gut Du kannst. Wenn ich der nicht bin, der ich zu sein glaube, so kann ich nicht dafür. Wissentliche Berstellung ist nicht in mir, und es ist mir nie in den Sinn gekommen, weder dem Publikum noch irgend jemand etwas weiß zu machen.

Die vorige Woche habe ich mir Trent's Leben vorlesen lassen. Da Du mich dieses Buch vornehmen hießest, erschrack ich, weil ich den Berfasser, da er noch hier im Lande war, ein paar mal gelesen, auch ein und anderes von ihm gesehen, und einen herzlichen Widerwillen gegen das alles empfunden hatte. Seine Lebensgeschichte hat mich aber doch ergstzt. Er ist gerade so, wie er in seinem Buche dasseht, nicht, wie er von sich darin spricht. Recht auf seinem Platze war er eigentlich nur in der Sternschanze.

## Radidrift.

Eben erhalte ich einen Brief von der Fürstin Galligin. Hier hast Du ihn. Du siehst darans, daß ihrem Bruder alles Gute für Dich versprochen ist. Wenn Du Deinen ganzen Gehalt als Pension behältst, so wüßte ich nicht, was Dir glücklicheres hätte begegnen können, als eine solche Entlassung. O, wenn Du doch mit Weid und Kindern zu uns kommen wolltest!

Bon einem Königsberger Gelehrten 1) existirt ein bekanntes

<sup>1)</sup> Bleffing.

Buch über ben Aristoteles, und ich kann mich weber auf den Namen des Gelehrten, noch auf den Titel des Buches besinnen. Sei so gut, und weise mich zurecht.

## Rr. 104. Hamann an Jacobi.

Ronigsberg, ben 2. Juni 87.

## Herzenslieber Jonathan!

Mein erster Gang war heute bei Fischer, wo ich schon von weitem einen Brief liegen sah, der mich anzulachen schien; von da bei Deinem Namensvetter, der auch seinen 36sten Geburtstag, wo ich nicht irre, seiert. Ich nahm mir da einen Augenblick Jeit, Deinen Brief und die erfreuliche Beil. anzusehn; von da bei Mme. Courtan, die an meiner Freude Theil nahm, von da bei meinem Beichtvater, dem ich heilig angelobt, ihn an dem ersten Wink Theil nehmen zu lassen.

Ich bin wie neugeboren, und Gottlob, nach dem überstandenen Sturme kommt eine Stille und ein desto heitreres Wetter. Ich sehe allenthalben Spuren der Borsehung, die jeden meiner Schritte lenkt und mir den rechten Weg zeigt. Aber gearbeitet habe ich wacker, und meine Freunde haben mich beinahe binden müssen.

Was in meiner Seele alles vorgegangen, weiß Gott am beften. Gottlob! daß es überstanden ist und sich nunmehr das Gewölse in mir und außer mir auftläxt. Nein Brief nach Berlin kam mir allerdings närrisch vor. Aber nunmehr ist es mir lieb, daß es gesichehen ist.

Am Sonntage Exaudi schrieb ich einen kriechenden Brief an den Geh. Finanzrath von Köpken, dessen Departement Preußen ist. Am Pfingsttage wurde ich endlich mit meinem Promemoria an den Minister von Werder fertig. Denselben Tag ging hier ein blindes Gerücht, daß Schulenburg an seine Stelle gerückt wäre. Den Pfingsttag schrieb mir Reichardts Schwager, daß er in Berlin angekommen. Den Tag darauf schrieb ich ihm einen sehr muntern Brief, wo ich den ganzen Statum causao meldete, nachdem ich 5 Tage vorher seine Schrift erhalten, die mich mehr als irgend eine hier interessirt, so wenig ich nuch zum musicalischen Publico gehöre: Darauf benke ich,

die nächste Woche Antwort zu erhalten. Der Brief an den Minister ift nicht eber als den 1. Juni abgegangen. Den Tag vorber wurde ber Etat des pensionairs hier publicirt, ob er den Abend vorter angekommen, wie es heißt, weiß ich nicht. Das Datum ist vom 4. Mai. Da ist mir die Hälfte meines Gehaltes, also 150 Athli., als Pension ausgesetzt. Ich war damit zufrieden, so ungleich aus die Bertheilung ausgefallen. Für einen Menschen, der nichts dafür zu arbeiten hate ist es gemug. Bon Rechtswegen sollte ich den ganzen Gehalt als Benfion erhalten haben gleich Anderen, die ohne ihn Schuld außer Activität gesett find. Borgestern geschah Die Abnahme und ging zu meiner Bufriebenheit von Statten, und man fand allet ordentlich bis auf eine Assignation, die blos von meinem Rachbar, bem bisherigen Licent-Inspector, unterschrieben war und nicht von Director, dem ich houte meine Borftellung deshalb einreichte. habe meine Decharge erhalten, bin mit meinem Saufe zur Beich gegangen. Raum tam ich aus ber Kirche, wo D., die auch pr Borbereitung gewesen war, zu mir kommt, voller Freude mit einen Briefe vom Geb. Commexicur. Simfon. Sie trant ein einziges Schälchen Raffre und fuhr in der Rutiche fort.

#### Copia.

Wertheste Freundin, beruhigen Sie sich wegen Hamann, me beruhigen Sie auch zugleich Ihren Freund, bessen Sache bei weitem nicht so übel steht, als Sie es sich dort vorgestellt haben; man glaubts hier, ihm durch den Abschied mit 180 Rthlr. (ist ein error calculi pro 150) Pension eine Wahlthat zu erweisen, ist aber, du man vom Gegentheil spricht, hosse ich, daß der Abschied widerrusen werden wird.

Ich habe seinetwegen mit dem Dopartomentsr. v. L. gesprochen, und er wird diese Angelegenheit morgen in der Bersammkung vortragen, also längstens über 8 Tage ersahren Sie das Schickfal Ihres Freundes, welches, ich bin es gewiß, in diesem Falle nicht ungünstigsein kann.

Empfangen Sie zugleich meinen besten Dank, daß Sie mir ein mal eine Gelegenheit gegeben haben, Ihnen zu sagen, welchen Werth ich auf Ihre Freundschaft setze. Würdigen Sie mich serner berselben z Worl. d. 28. Mai. Ich hatte den Geburts - und Hochzeitstag heute bei Deinem Namensvetter gefeiert, aber ich habe viel auf dem Herzen gegen ihn — und mich des jungen Paars in der Kirche erinnert. Gott lasse Dich Freude und Segen erleben — Hill ist auch d. 1. d. aus seinem Dienste gegangen und hat  $1 \frac{1}{3}$  Jahre bei Deinem unwürdigen Namensvetter aufgeopfert. Gott wird es dem armen Jungen gewiß vergelten.

Nun bin ich neugierig, was mein p. M. bei dem Minister sür Wirtung thun wird. Ich habe ihn um einen Reisepaß dis nach Berlin gebeten, das Duplum meines Gehaltes zum Verhältniß meiner Pension bestimmt und allen mögl. Unsug getrieben, den sich nur ein ehrlicher Wann gegen einen großen Herrn erlauben kann, keinen meiner Freunde darliber zu Rath gezogen und meinen Muth wie ein Patriot gekühlt. Weine Freunde, besonders Hippel und Kraus, hätten keinen andern Gesichtspunct als meine Erhaltung, die ich nicht ganz zu dem meinigen machen konnte. Copia meiner Acten bringe ich selbst. Ich gehe gerade nach Münster, und werde schon in dieser Boche Anstalt machen. Ich gehe so leicht als möglich. Ihr machet es ja wie der Patriarch Ioseph mit seiner Familie Gen. 45, 20.

Ich ziehe so leicht wie möglich und werbe schon mit der neuen Boche Anstalt machen. Der morgende Sonntag ist Eucharistia und Viaticum.

Der Hamb. Buchhändler Vischamp ist aus Petersburg hier angekommen und scheint sich zu gefallen. Er speist alle Tage bei Kaiserlink. Er hat einen Comte de Bernier de Luze Piemontris als den Bersasser des Errours et de la Verité genannt, der sich zu Neuwenport 7 Meilen von Cleve bei einer Baronin von Nesselrode geb. Haxhausen aufhalten soll. Er ist ein sehr unterhaltender Mann, dem ich wenig trauen kann. Die ehemaligen Martinisten sollen setzt Thextotes [?] heißen.

Ja, lieber Fritz Jonathan, es geht alles nach Wunsch, wenn es nach Gottes Willen geht, und die Fürstin ist eine wahre Dea ex machina. Wenn Dir so viel an mir gelegen ist, so mußt Du am besten meine Empsindungen auszudrücken, im Stande sein. Ich bin nicht werth der Barmherzigkeit 1). — Ich gehe gerad nach Münster.

<sup>1) 1</sup> Mof. 32, 10.

Dies ist meiu fester Vorsatz und propositum ohne eine höhere Disposition. Also gehe Deinen Weg, wie ich meinen gehe. — Nun lese ich erst, daß die Hochzeit den 2. Juli ist und daß ich heute einen Monat früher in petto geseiert. Auch auf Deiner genealogischen Tasel steht der 2. Juli als Seburtstag. Ich din leider meiner Sinne nicht mehr mächtig. Kraus und Brahl waren hier. Des letztern Verleger hat ein Exemplar seiner Uebersetzung durch den Düsseldvorfer Buchhändler besorgt. Hier ist noch keines Guten Abend!

Trn. bes Abends.

Jest komme ich von meinem Beichtvater, den ich diesen Nachmittag besucht, beinahe unruhiger, wie ich hingegangen. Ich liebe die Frühpredigt und verschlief diesen Morgen; vertieste mich in Gedanken bei meinem Kaffee und Pfeise Taback, sand ein Lied, in dem ich meinen ganzen Zustand abgemalt sand, und womit ich mich zugleich tröstete. Den II. Bers sand ich schon unterstrichen. Zetz kand ich am Ganzen eben so viel Geschmack. Auss Gerathewohl setze ich den Ansang hin: D Zesu, siehe drein 1). — Nach dem Essen war ich bei Hippel vorgesprochen, um ihn an den tröstlichen Winken Theil nehmen zu lassen. Ich sinde nirgends die Spmpathie, welche der meinigen entspricht, und mache mir deshalb Vorwürse — auch Besorgnisse.

Auf Deinen vorigen Brief zu kommen, ist die Abhandlung über Aristoteles in Cäsars Journal, und ich kenne den Verf. ziemlich genau. Er heißt Plessing und sein Vater ist ein Preuße; er hat 2 Octav Bände von der Abgötterei geschrieben, die mir gefielen als ein ziemlich gelehrtes Werk für einen Landprediger. Der Sohn hatte mancherlei Schicksale gehabt und Werthersche Leiden, daher er mit Göthe bekannt geworden. Semmler hat seinen Namen mit dem ersten Buchstaden angeführt im 1. Theil seines Lebens. Aus diesem Umstande vermuthe ich, daß er an Dich geschrieben. Er wollte hier griechisch lernen, die Recension eines Drama kam ihm in die Queere, und sie gerieth ihm länger als irgend eine in der Litteraturzeitung. Sie macht einige Beilagen unserer hiesigen Zeitung aus. Er gab hier eine lange Predigt heraus, ist überhaupt ein animal soridax, der Wochenlang einsigen konnte. Osiris, Menemonium x. sind von ihm. Er wird sich blind und so leer schreiben, daß nicht

<sup>1)</sup> S. Freylinghaufen's Gefangbuch, S. 509.

ein Tröpschen übrig bleiben wird. Was reises und gesundes ist kaum von ihm zu erwarten. Er ist mit Dohm in Berlin sehr bekannt worden und dedicirte ihm seinen Osiris. Ihm ist an einem gelehrten Namen gelegen und hat die Freude erhascht wie einen Schatten. Es lohnt kaum, mehr zu sagen. Melde mir doch, ob Du durch Deinen Nachbar von ihm gehört, oder ob er sich unmittelbar an Dich gewandt. Im letztern Fall wirst Du ihn bald übersehen können, daß er mehr ein Schwäßer als Denker ist.

Die Hypothese der Berlinischen Schule kommt mir nicht als ein Mährchen vor. Hier möchten sie quoad materiam mehr Recht haben als quoad formam. Das Pabsithum ist eine Absonderung der menschl. Natur und des sleischlichen Christenthums, oder wie der sel. Wizenmann sich ausdrückte, eine göttliche Entwickelung des Antischrist durch das menschliche Geschlecht. Gott ruft, und der Menschensseind ist auch des Nachts geschäftig, sein Unfraut auszustreuen i), selbst durch Jünger wie Petrus und Judas. Der Schein der Vernunst und Religion, der Sittensehre und selbst des Evangelii sind splendide Mittel, auch (wenn es möglich wäre) die Auserwählten in den Irrsthum zu verführen Matth. XXIV, 24. Er spukt im Cabinet und in der Wüste. Vileam und Caiphas weissagen ohne sich selbst zu verstehen noch verstanden zu werden. Conf. 2. Chron. XVIII, 20. 22.

Alle Hypothesen sind gut, auch Mährchen nicht zu verachten; aber die Anwendung ersordert Behutsamkeit. Spinoza wußte seiner Hypothese eine Form zu geben, die einer Demonstration ähnlich sah. Du glaubst, darum schreibst Du; Deine Gegner glauben auch vielseicht und zittern <sup>2</sup>). Ich habe die Berliner Recension Deines Hume gelesen. Sie hat auch an Deiner Form manches auszusezen. In welchem Zusammenhange ich Dir geschrieben, weiß ich nicht mehr. Wir werden darüber am besten mündlich sprechen können. Da ich ein Verhältniß angegeben habe, das Dir bekannt sein muß, nämlich des sel. Wizenmann zu Dir, so konnte das meinige auch nicht ganz unverständlich sein. Du hängst überhaupt zu viel an Kunstwörtern der philosophischen Sprache, die in meinen Augen nicht viel besser als wächserne Nasen sind. Und hierüber ist Spinoza das deutlichste Beispiel.

<sup>1)</sup> Matth. 13, 25.

<sup>2) 3</sup>ac. 2, 19.

Mich verkangt nach Herbers Gesprächen 1) ind Hartknock Ankunft. Diesen Augenblick schickt nier Mms. Courtan bas elende Geschmiere über M. M. Character und Schriften ins Haus, die is damit fortjagte. Der sel. Mann lachte und beschwerte sich einmal siber die Art, womit ihn Zimmermann . . . . . angesührt hatte. Das ganze Buch taugt nicht so viel als das leere Lob einer einzigen Stelle von Zimmermann. Auf Mirabean bin ich auch neugierig.

D. 4.

Ich komme aus bem Montagsgebet und komme in mein alte Gleis, die Früh- und Wochenpredigt zu besuchen. Mein betrübter Magen macht mir viel zu schaffen. Eben habe ich mein letztes Hans sur 4150 fl. losgeschlagen, das ist das dritte, bei jedem die Hälfte verloren.

Die Capitalien sind schwer anzubringen für 5 %. Also nem Sorgen sür mich und Geschäfte, zu denen ich nicht das geringst Geschick habe. Gott gebe mir auf meine alten Tage einen Schwiegersohn, den ich zum Vormund und Eurator in Geldsacken anstellen kann.

Mein Kopf leibet, da ich sonst von eigentl. Schmerzen nicht weiß. Ich muß ansgehn und Reclingote ober etwas ähnl. besorgen. Ein Kleid auf dem Leibe und eins im Manteksach, mit dem ich dem braunen Mahn ähnlich sehe, und nothdürstige Wäsche ist des irrenden Kitters und jungen Knappen ganze Equipage. Ich kann nicht aushalten und muß laufen. Morgen kommt mein p. M. in Berlin an; was es nach sich ziehen wird, überlasse ich der Vorsehung und Wahrheit. Bielleicht seire ich den 2. Juli unterwegs. Son sei mit uns allen, den Deinigen und Meinigen! Amen!

D. 5. auf bem Bette.

Mich übersiel gestern ein Flußsieber, daß ich die größte Mühr hatte, zu Hause zu kommen. Nachdem ich mich an bekannten und unbekannten Orten ausgeruht hatte, wurde mir mein Sohn nachzeschickt, der mich vollends zu Hause schleppte. Ich verfiel sogleich in einen tiesen Schlaf und din jetzt erleichtert. Wehr schreiben kann ich nicht.

<sup>1)</sup> Gott. Einige Gespräche über Spinoza's Spstem f. Hetber's Berk. Bur Phil. und Gesch. IX, 95.

### Soluf bes Rriegenben Briefes 1).

Ew. Hochw. geruhen baher zum Merkmal meiner Berzeihung und zur Milberung bes nicht nur über mich selbst, sondern über mein ganzes Haus, welches aus 4 Lindern, ihrer armen Mutter und einem einzigen Dienstboten besteht, ergangenen Urtheils, mir Dero gütigen Nath und Beistand angedeihen zu lassen:

- 1. ob ich mich bei Ihro Exc. dem dirigirenden Staatsminister abermal melden und wegen meines gut gemeinten aber zu heftig ausgelassenen Diensteifers Gnade hossen darf.
- 2. ob und wie mir aus der Grube wieder geholfen werden kann, in die ich gefallen und gestürzt worden bin, damit ich nicht durch gröbere und ärgere Berzweislungsmittel in noch tieferes Elend gerathe, weim sich ein grausameres denken läßt als die Roth, mit den Seinigen zu verhungern und die gewünschte Ruhe und Erndte 20 mühseliger kummerl. Jahre durch einen einzigen Fehltritt mit Schimpf und Hohn zu verlieren?

Am Erhörung Conntage und Simmelfahrtsfeft.

Status causse ober P. M. von Freund Erispus burch Me. Courtan d. 18. Mai abgegangen an ihren Schwager, ben geh. Commercienrath Laval und do Simpson. Der erste hat noch nicht geantwortet.

Der Packho. H., nachdem er schon 2 Jahre hinter einander um Urlaub zu einer für ihn überaus nöthigen und wichtigen Reise vergebens gebeten hatte, wiederholte diese Bitte vorigen Monat zum dritten male und stellte dabei theils die Beschaffenheit seines Postens, bei welchem durch seine Reise keine Verwahrlosung des allerhöchsten Interesses Statt sinde, theils die Beschaffenheit seiner Gesundheit vor, der durch die Reise am besten aufgeholsen werden würde. Beide Gründe scheinen bei Hose ausgelegt worden zu sein, als ob Supplicant selbst seinen Posten für entbehrlich und seine Gesundheit für unwiederbringlich erklärt und sonach in den Quiescenten-Stand versetzt zu werden gewünscht hätte.

Aber was 1) seine Gesundheitsumstände anbetrifft: so hat er durch seine vormalige äußerst mühselige Amtsarbeit und durch häusliche Sorge und sitzende Lebensart sich dermalen temporäre körperliche Beschwerden zugezogen, hoffte aber davon eben durch die Reise be-

<sup>1)</sup> Wir heben ans diesen an den Geh. Rath v. Käple. And Simson und Laval Lerichteten Briesen die Punkte hervor, welche auf die anukliche Stellung Hamann's noch ein neues Licht zu wersen scheinen.

freit zu werben, da er eben badurch von Haussprzen, die bisher an seiner Gesundheit nagten, sich entledigen würde, und da er sonst einer trefslichen Constitution sich zu erfreuen gehabt. Weit gesehlt, sich sin eigentlich invalide und unfähig zu allen Diensten zu erklären, hat er vielmehr erklärt, daß er durch die Reise seine Gesundheit zu erneuern und frische Kräfte zum Dienst wieder zu erlangen gedenke.

Und was 2) den Posten anbelangt: so hat zwar Suppl mit einer höchst seltenen Treuherzigkeit den ganzen Umfang der dami verknüpften freilich nicht großen Arbeit aufgedeckt, aber auch angezeigt, wiesern er a) von diesem Posten selbst, wenn er als ein bloßes Gnadenbrot angesehn würde, gleichwohl seine lojährigen außerordentlanstrengenden Uedersetzerdienste, nach welchen er erst dazu gelangt ist, wohl verdient haben möchte; d) wie es zugegangen, daß diese Posten, der gleichwohl noch immer Arbeit hat, Ordnungsliebe um Treue ersordert, nicht mit noch mehr Arbeit verknüpft ist.

Weit gefehlt, sich vor mehr Arbeit zu scheuen, hat vielmehr Suppl. aus wahrem Gewissens-Antriebe diese Lage seines Posens aufgebeckt, um, wenn man es für billig fände, mehr Arbeit wieden [damit] zu verknüpfen, seine Bereitwilligkeit dazu zu erklären.

Suppl. hat in allem jett 20 Jahre mit allgemein bekannter Treue und die ersten 10 Jahre bei einer sast sclavischen Arbeit ze dient. Er ist wirkl. jett unter allen Accises und Zolls Officianten, den Dienstjahren nach [beinahe] der älteste. Als solcher hätte er wohl mit mehrem Rechte als seine noch jüngern [Collegen] sich um weiten Beförderung melden können. Er that es nicht, weil er seinen albs sundirten Posten, ob selbiger gleich nur 300 Thr. trägt, für underlierbar hielt, und weil er selbigen nicht eben wegen der damit verknüpsten mäßigen Arbeit, aber wohl des Umstandes wegen, daß die dabis stattsindenden Geschäfte von andern Bureaux unabhängig und nicht mit großer Berantwortung verbunden sind, seiner von aller Durchstedern und Berwirrung abgeneigten Denkungs-Art am angemessensten sand.

Erlassung von allen Diensten kann Suppl. unmögl. weber wünschen noch verlangen; denn, da er selbst bei den 300 Thr. seines Posens mit seinen 4 heranwachsenden Kindern nicht leben konnte, ohne sein Bischen Bermögen allmählich ganz zuzusetzen, so muß er bei einer bles verhältnismäßigen Ponsion mit den Seinigen durchaus unverschuldern Weise in Noth und Elend gerathen.

Abgeg. d. 18. Mai

Rgb. b. 2. Juni 87. S. tgl. Pens.

Das Gelb 1) ist gebraucht, um das halbe Magazin wieder in Bohnzimmer zu verwandeln, unterdessen ich der meinigen entbehren muß. Der Licont Insp. und Einnehmer spielten sich einander in die Charten, weil dieser in jenes Bohnung zieht. Der Dir. verstand sich zu keiner Autorisation. Man hat sich darüber brav gezankt. Marvill. brachte mir eine Caution wegen dieses Postens vor das Bett und nahm mit vieler Courtoisie Abschied. Er wird genug gegen die Dir. denunciiren. Ich habe mich allein selbst denunciirt und niemals um das geringste bekümmert.

#### Billet doux an Ramensvetter.

Des Morgens nach einer ichlaflosen Racht.

Lieber Gevatter und Freund!

Nicht Spaziergänge, sondern Krankenbesuche, wo nichts zu ereilen noch zu erwerben ist, werden in das Hauptbuch des großen Menschengläubigers und Menschenrichters eingetragen, wenn es einmal heißen wird: was ihr nicht gethan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht gethan?). Sollte die populäre Dogmatik hierüber neuerer und näherer Offenbarung gewürdigt worden sein: so wird es die Zeit lehren.

Ich habe Freitags mein Amt niedergelegt. Sonnabend Nachmittags eine Docharge auf der Direction und Nachmittags vom Alten erhalten. Montags frühe mein letztes Haus, zwar wieder mit 1/8 Berlust, aber mit vieler Zufriedenheit an rechtschaffene Leute verkauft, die ich noch denselben Nachmittag besuchte, aber so krank nach Haus kam, daß ich meinen Schneider weder sehen noch sprechen konnte. Für meinen armen verlassenen Freund Hill habe ich auch gesorgt, wenn er's annehmen will, und denke an weiter nichts als meine Reise, welche ich mit einem Sprunge aus meinem Lager auf den Postwagen, wo nur immer möglich, mit nächster Woche in Gottes Namen anzutreten wünsche; weil ich selbst meine Krankheit als eine Preservativ-Cur zur Reise ansehe und allen Schlamm und Unrath heim lassen will.

<sup>1)</sup> worliber die allein von v. Marvilliers ausgestellte von dem Director nicht vorschriftsmäßig contrasignirte Assignation ausgestellt war.

<sup>2)</sup> Matth. 25, 40.

Die 1000 fl. liegen seit Dienstag einsam bei mir. Ans der Beilage ses war die Punctation des Kauscontracts sehen Sie das übrige, daß Mich. baar ausbezahlt werden wird. Run kommt es wod auf die Gewissensfrage an: ob Sie bei diesem freundschaftl. Depot an den bezahlten Zinsen viel eingebüßt, daß Sie sich die zu meiner heimkunft dieses Waisen annehmen wollen und ob Ihre lieben 3 Kinden babei um 1% reicher oder meine 4 ein do. ärmer werden sollen.

Es sollte mir leib thun, wenn es mir in der Freundschaft mit dem Buchstaben I. wie mit dem Buchstaben B. 1) gehen sollte. Ih unterwerfe mich meinem Schickal und din auf jeden Fall Ihr längst vorbereiteter und kräftig ausgerüsteter Fr. und Dr.

3. **G**. H.

Rgl. Penfionar und in Abrahams Schoof liegender Lagarus bem übermorgenden Gvangelio zufolge.

An den Minister von Werber.

Ew. Exc. werden geruhen, meine arme Familie in dem bis herigen Genuß der halben Freiwohnung zu schützen und mit hohr Hand auf die Wiederherstellung und Ergänzung bedacht sein und mir zu dem völligen Zustand eines ganzen, hiesigen Pachhosverwalters verhelsen, dessen diese jetzige Stelle gegen 20 Jahre ungerechter Weise entsetzt gewesen.

Ew. Excell. weise und huldreiche Borsorge, einen im kgl. Dienste verarmten Mann, der sich an dem Gottespfennig seiner Kinder ohne Sünde und Schande nicht vergreisen kann und mit Gon und Menschen gekämpft, (1. Mos. XXXII, 28. 30) das Angesicht seines Wohlthäters zu sehen und zu genesen, mit einer verhältnißmäßigen Pension zu unterstützen, erkenne mit sußfälligem Dank. Da ich als ein ohne seine Schuld außer Activität gesetzer kgl. Bedienter saut eines ausdrückl. allerhöchsten Besehls auf mein volks Gehalt Anspruch machen kann: so würde das allerkleinste Verhältniß zu Genugthuung des erlittenen und neuerdings meinem ganzen Panse pegedachten Uebels das Ouplum 2) sein; so wie ich zum Ersat des des dahlten Porto mir schmeichele von Ew. Exc. Großmuth, einen königk.

<sup>1)</sup> Jacobi und Buchbola

<sup>2)</sup> nämlich ber ihm zugebachten Benfion von 150 Thirn., indem fein gangt Gehalt 300 Thir. betrug.

Freipaß zu meiner Reise zu erhalten, die ich in Gesellschaft meines ältesten Kindes und einzigen Sohnes, welcher sich zu meiner großen Zufriedenheit der Arzneiwissenschaft widmen wird, abzulegen genöthigt bin. Ich werde für diese außerordentliche Huld verpslichtet sein, mir bei meiner Durchreise in Berlin so viel [Zeit] zu lassen, daß ich mich zu Ew. Exc. Füßen wersen und meinen persönlichen Dank mehr mit Empfindungen als Worten abstatten kann.

Gott wird Ew. Exc. und Dero hohes Haus nicht unbelohnt, noch meine beständigen Seuszer für das unverrückte Wohl desselben unerhört lassen. Seine Ehre ist es, eine Sache verbergen; aber der Könige und ihrer Minister Ehre ist es, eine Sache zu etforschen (Prov. XXV, 2).

Auch in ber Dunkelheit giebt's göttl. schone Pflichten, Und unbemerkt fie thun, beißt mehr als helb verrichten. 1)

Die Fabel \*) erzählt, wie eine pfeifende bankbare Spigmaus sich um einen im Netze bes Jägers verstricken Löwen verdient gemach haben soll.

### VIXI, SCRIPSI ET LIBERAVI ANIMAM 3)

3. **G**. H.

Rgl. Breuß. Bachofverw. und zeitiger Bensionär par excellence depuis la date omineuse d. XXVI Aout.

Königsb. b. 26. Mai am Pfingst heil. Abend 87.4)

# Rr. 105. · Hamann an Jacobi.

Königsberg, ben 9. Juni 87. Nachmittags.

Habe mich nach dem Essen zum erstenmal aus dem Bette genacht, und fange, liebster Jonathan, den letzten Brief an Dich an. Bielleicht über 8 Tage schon auf der Post mit Gottes Hülse; späestens d. 14. Juni. Der erste Termin ist meinen Wünschen, der

<sup>1)</sup> Aus einen Gellert'schen Gnomen; vgl. H.'s Schr. I, 4; III, 127. 130; II. 192. 197.

<sup>2)</sup> Auf bieselbe Fabel spielt Samann S. 480 au.

<sup>3)</sup> Parobie von Dixi et animam liberavi.

<sup>4)</sup> Ueber biefen Brief vgl. S. 537.

lette meinen Kräften und Umständen gemäßer. Bis hieher hat der herr geholfen 1).

Gottlob! Das Magen = und Fluffieber ist leichter als bas lette gewesen und eine wahre Preservativour zur Reise. Hunger, den ich bisweilen einen Seelenbunger nannte, bat jest andere Gegenstände. Alles schmeckt, aber ich kann mich besser ent-Habe die ganze Woche weder Fleisch noch Suppe angerührt. Pflaumen und ein Semmel mit Butter ift heute mein Mittag gewefen. Schon Montags bes Morgens mußte ich meinen Brief ab brechen, weil mir der Ropf weh that. Ein ganz ungewohntes Uebel für mich. Das Wetter war schön, aber ein kalter, starker Wind; mein Gang sehr weit, bis ans Ende ber Stadt. 3ch be stellte den Schneider auf den Abend, that noch ein paar Nebenwege. und eilte zu Dorow, wo ich ausruhen wollte und Mittag halten bi einem Stückhen Butterbrob. Sie hatten Mandelmilch, einen Schweinssauerbraten und ein Stücken Bokelfleisch. 3ch trank in großes Glas kalt Wasser zum Willkommen, und mir fing an talt zu werden; genoß aber doch von allem mit Appetit. schmeckte mir zu füß und nicht so gut wie das erstemal. Sie batte ibr jungftes Engelchen entwöhnt, auch an ber Bruft Schmerzen um uns war beiden nicht recht wohl, sondern wir wurden schläfrig; get jum Käufer meines Hauses, ber nicht zu Hause war. Gin alte gebücktes Mütterchen unterhielt mich, und ich freute mich über bit reinliche, stille Wirthschaft ohne Magd. Das Mütterchen wußt nicht, was sie mir vorsetzen sollte; ich mußte 7 Aepfel aus ihren Garten annehmen, bot mir Raffee an. Mich fror, und ich eilte fort. ohngeachtet sie zu ihrem Manne geschickt hatte. Ich eilte, um mid warm zu geben, reichte 2 von meinen Aepfeln ber Dorow burd's Kenfter, begegnete Vischamp und bem Räufer meines Sauses & Comp. fertigte alles im vorbeigehn ab, wollte mich ein Biertelftundchen bei bem Grafen von Kaiserlink ausruhen, ber in Stunden war; mu bot mir ben Garten an; ich eilte weiter. — Mir wurde immer übler, trat in meinen D. Apotheker, um Nachrichten von D. Lindnet zu haben. Man war auf's Land gefahren und wußte von nichts. Ich habe dem Assessor Hopp schon oft versprochen, ihn zu besuchen.

<sup>1) 1</sup> Sam. 7, 12.

und meinte dieses abzumachen. Die Noth, nach Hause zu eilen, wurde immer bringender. Endlich erreichte ich mit schwerem Athem und bleiernen Lenden mein Revier. 3ch besorgte umzufallen, mußte bei einem Höfer eintreten, die Stubenluft bekam mir auch nicht, die Frau bat mich, in ihren Garten, recht über, zu treten und mich bort eines Kanapee's im Lustbüdchen zu bedienen. Auch das that ich, aber es half nichts und ich taumelte weiter. Nach ber Seite hör' ich jemanden im Galopp hinter mir, ich kehrte mich um, und es war mein Junge, ben die Leute mir nachgeschickt hatten. Der tam wie ein Bote vom himmel, benn ich konnte nicht mehr aus ber Stelle und arbeitete wie im Sande. — Gleich ins Bett und in Schlaf, von bem ich schon mehr wie ein Meisterstück abgelegt. Milz fam, Kraus war ba, ber Schneiber fam jum Maag nehmen. Riemand war zu Haus und das in einem Zuge bis auf die zweite Zeile, die ich Dir Dienstag Morgen schrieb. Den ganzen Tag lag ich ohne Ropfweb noch Schmerzen, als die Erschütterung bes Hustens, war aber nicht im Stande zu lesen noch mich aufzurichten. Wieder eine gute Nacht; und jum Frühftiid einen Brief mit einem großen Siegel von Beb. Rath K. friechender wie immer, mit ber wichtigen Nachricht, daß NB. auf seine Bitte meine Ponsion mit 50 Athlr. vermehrt worden wäre, dies schien ihm hinlänglich, mich für's erste in meinem Schickfal, welches ihm nabe geht, beruhigen zu konnen. Beripricht mir, in ber Folge ju weiterer Beforberung im Dienste behülflich zu jein, und überläßt mir fogar bie Wahl. Schließl. habe das Bertrauen zu meiner Einsicht, daß meine jetige Stelle (ber Brief mar vom 30. Mai batirt) bas babei vermachte Gehalt nicht verdient hat und neben einer andern Bedienung gar wohl verwaltet werden tann. 3ch stedte alle die Courtoisien binter's Ohr und freute mich, so trant, wie ich war, ben Mann auf ein Haar getroffen zu haben.

Bald darauf kam ein neuer Assesson, und ich dankte Gott und meine Krankheit ging ihren Schritt unter den angenehmsten Danksaungen fort. Unter manchem Besuche kam auch der gute Graf und entschuldigte sich, nicht zu Hause gewesen zu sein.

Dienstags des Morgens kam ein noch angenehmerer Brief von f dem ehrlichen Reichardt, den ich gar nicht vermuthete vom 2. d. Er

billigte meine Gleichgültigkeit, der ich nicht recht traute, versprach mir alle Hülfe, wenn er die Sache erft besser wüßte, weil meine Rachricht ihm nicht hinlänglich und deutlich genug wäre, um darin etwas zu thun. Bett und Stube warten auf mich und meinen Sohn. Das allererfreulichste war Lindners Aufenthalt in Berlin und daß, wem ich bald käme, er mein Reisegefährte sein würde auf eine aute Strede des Weges. Das war ein Balsam auf mein Haupt. 36 fuhr vor Freude auf, weil ich die paar Tage für immer an ihn gebacht hatte, wie ich in Berl. etwas von ihm erfahren würde, und wie ich nach Halle beshalb einen Umweg machen müßte. war er da, und Reichardt macht mir Hoffnung, ihn zu unserm Reije gefährten zu haben. Gin größer Glud für mich und für meinen Sohn hatte ich mir kaum träumen laffen. Er wurde weber uns, schreibt Reichardt, noch unsern Freunden auf irgend eine Weise im Bege sein, und ich batte einen so guten sichern Bersorger für meinen schwachen Körper. So viel schreibt er aus Reminiscenzen des vorigen Tages, wo sie zusammen gespeist, um mir diese hoffnung zu maden Weder Dir, lieber Jonathan, noch weniger unserm A. B., dem ich immer diesen Arzt gewünscht und in petto gehabt, auf dem da Segen seiner frommen Mutter rubt, die er wie ein Beld bier ge pfleat und sich ihr zur Liebe beinabe selbst aufgeopfert bat. glaube, Dir davon schon geschrieben zu haben. Dieses außerordentliche Geschick ber Vorsehung treibt mich, keinen Posttag ju versäumen, und die Freude dieser Nachricht hat die Auflösung meiner Krantheit und meine Wiederberstellung befördert.

Montags kommt mein Schneiber, dem ich zu Gefallen nicht aufstehen komte. Diese 8 Tage im Bette habe ich mein Haus bestellt und alles darin bereitet. Nach einer ganz schlassosen Racht schried ich gestern ein Billet doux an Deinen Namensvetter, der mich Nachmittags besuchte. Er hat all' mein Bermögen in Händen, und ich traue ihm. — Uns war beiden ein wenig vor Erläuterungen angst; es ging alles nach Wunsch ab. Heute hab ich ihm die 1000 erhaltenen oder ausgezahlten st. auf das verkaufe Haus zugeschickt. Wie er fort war, kam die Reihe an Hill, den ich an meine Stelle in mein Haus aufnehmen will, und ich hosse, das auch dies Mittel ihm und mir gelingen wird, den Schubknecht abzulegen, den er bisher gespielt. Dergl. Scenen sind ein wenig

ftart und wirten ärger als Ipicacuana, aber wohlthätig filr mein Gemüth, das dadurch erleichtert wird, und für den Körper zugl. Bei Gelegenheit ber Ipic. muß ich noch eine Kleinigkeit nachholen bie Du einem Batienten verzeihen mußt. Rhabarber und Cromor Tartari machte meine Natur Dienstags nicht williger. Mittwochs ging es von oben, aber erfolgt noch nichts. Ich entschloß mich kurz und gut jum Lavement, mit bem mir faoces wie Rieselsteine abgingen. Seitdem ist mein Unterleib in ziemlicher Ordnung und auf gutem Wege. Milz bat mir angerathen, morgen auszugehn, aber scharf eingebunden, mäßig zu sein und corroborantia widerrathen. Bielleicht speise ich feit vielen Jahren bei Motherby mit Rant, um von diesem Hause, Courtan's Schwester und Nachbarin, und unserm Philosophen Abschied zu nehmen. Crispus bat einen Gegner seiner Recension an Eberhard gefunden, nach der wir beide sehr neugierig In Berl. weiß man noch nichts von Hartknoch, ber mit einem Sohn erwartet wird und mir S. Gespräche hoffentlich mitbringt. Jacobi hat mir guten Rath gegeben zu meinen Reiseinftalten, ich gebe fo leicht als möglich. Ein guter Schafpelz, fo jut ich nur bekommen und bezahlen kann, eine Redingote und ein Rock mit einem balben Dutsend Hemden. Der Räufer meines Saufes ift ein Sattler emeritus und beschlägt meinen alten Koffer, en letzten, ben ich zum Glück übrig behalten babe. Auf einen Borpann Bag vom Minister werde ich nicht warten. Nicht blos aus Sparsamkeit wäre es mir lieb. Meine einzige Angelegenheit in Berlin besteht barin, daß meine Leute nicht in ihrer Freiwohnung sährend meiner Abwesenheit gestört werden. Diese Kleinigkeit hoffe h zu erhalten auf Zeitlebens. Aber auf ben Gegenfall mare vill ber einzige Freund, ber im Stanbe wäre, sich meiner armen Bücher und Papiere, die in der größten Berwirrung liegen, anzuehmen. Also muß er in mein Haus ober wir sind ewig gebieben, und ich babei am ärgften geprellt. Diefer hauptpunkt ung also in den ersten Tagen der Woche ins reine gebracht sein. Rebr kann ich beute nicht.

D. 10. Dom. p. Tr.

Ich habe noch gestern die 3 Blätter Beilage abgeschmiert, um e Acten zu completiren. Eben da ich sertig war, trat Brahl's rau mit einem Unbekannten ein, der versicherte mich längst gekannt zu haben. Es war la Gardo aus Berl., ber seinen neuen Laben in Liebau revidiren geht. Der Besuch war mir sehr gleichgültig; ich bat mir daber die Erlaubniß aus, einen Heering, ber neben mir ftand, zum Abendbrot effen zu können, und mich befiel eine ungemeine Luftigkeit. Für Brahl ließ ich auch einen schlachten, und la Garde trank ein Glas Bier. Ich war so zerstreut sorglos, das ich nicht einmal nach Mirabeau Mendelssohn zu fragen neugierig war. Brahl hatte ihn wohl mitgebracht ober baran gedacht, wenn was zu lesen ober anzusehn da gewesen wäre. Erschöpft mehr von außen als innen, eilte ich zu Bette. Gegen 5 Uhr wurde mir bie Zeit zu lang, und ich wectte mein Haus, genoß mein Frühftud im Bette, wollte einen Brief fortsetzen, wie ich in einen sanften Schweiß gerieth, den ich abwarten mußte und gegen 8 Uhr aufsteben konnte mit erneuerten Kräften und geftärktem Borfat, ben 18. aufzubrechen. Beil. find blos für Dich und B. 3ch wollte nicht gern, daß etwas nach B. witterte, und habe keine Lust, mich mit ben bortigen Circumforenses abzugeben, weiß ihm Dank, daß [ich] bisher verschont geblieben. Will ihn gern selbst aller Mühe überheben, mich zu verdammen oder selig zu preisen, kann alles selbst thun.

Habe mich in meiner Krankheit an Agricola Sprichwörter erquickt und gestern die Ausgabe des Hoyno von Apollodor zum ersten mal ansehn können; alle 4 T. frisch durchgelausen. Bielseicht sinde ich ihn in Deiner Bibl., um ihn zu lesen. Aber ein Gericht wilnscht ich bei Dir zu genießen: Roid's Essays. Ich habe mich sast geärgert, sie bloß nach einer deutschen Recension von Dir angesührt zu sehen. So ein Wert mußt Du haben, und in diesem Punkte will ich mir noch immer ein wenig philosophische Neugierde erlauben, so wenig ich auch hier in der Zeit eine Ausschlung der Frage erwarte: was ist der Mensch? Da fällt mir ein Sprichwort aus Agricola ein: Was sollten wir von Gott wissen, und niemand weiß, was seine Seele thut, wenn er schläft?

Herber's Gespräche wünschte ich unterwegs. Ich erwarte Hartknoch diese Woche und vermuthe, daß er sich in Weimar aushält. Sein Sohn soll meinem ähnlich sein, wie la Gardo sagt.

Der Junge liest mir vor einigen Wochen, da er die Gnomiter des int las, einen Spruch des Solon. Ich habe ihn die letzte Zeit

ziemlich einweihen müffen. Der Bers gefiel mir selbst, daß ich ihn behalten habe

Άμα γὰρ ἄελπτα σὺν θεοῖσω ἤνυσα ΄ Άμα δ'οῦ μάτην ἔρδον ¹).

Gott gebe, daß es wahr werben möge; aber meine Leute werben frob sein, mich aus bem Hause zu baben; ich, wenn ich nur erft ben Hill als meinen Statthalter brin batte. Es wird aber noch ein wenig Arbeit kosten, den bereisten Handwerksburschen und Schuhknecht ihm auszuziehen. Daß ich es gut mit ihm gemeint habe, wird er zeitig genug erfahren. Der Bersuch mit seinem gewesenen Patron war kein bloger Spaß, sondern im rechten Ernst gemeint. Ich hatte mein ganzes Capital ihm aufgesagt, mich in die größte Verlegenheit setzen können und vielleicht mein Geld in die hiefige Bank geben. müssen, ober — — Es ift alles gut abgelaufen, und unsere Freundschaft wird, hoffe ich, besto fester und gründlicher werden. Er ist übrigens ein treuer und kluger Berwalter im Zeitlichen und fühlt es, bag es fein bloger Titel ift, Freund und Gevatter zu beißen und zu sein. Ich muß Hill gegen ihn und vice versa rechtfertigen, bas ich auch noch zu erleben hoffe und gegen beide recht gehandelt zu haben.

Mein Valet mit Kant bei Motherbh ist erst heute über 8 Tage. Die Witterung ist so kalt, der Nord so stark, daß ich erst die Erslaubniß meines Arztes abwarten will, um auszugehn. Ich halte meinen Mittag zu Hause, und meine Leute haben zum Glück Kohl.

Wenn ich ausgehe, geschieht es, von dem Oberhofprediger Schulz Abschied zu nehmen, mit dem ich den Ansang mache und Turretins Hermeneutik auch Teller Exc. abgeben will. Er giebt jetzt eine populäre Dogmatik in Druck. Ich vermuthe, Erispum und sein Jacobinschen bei ihm zu überraschen. Letzteres Diminutiv ist der Ekelname des Ramensvetters, der sein Nachbar und peripatetischer Layens und Logenbruder ist. Kraus und Kant haben, ohne zu wissen, das kleine Billet doux mir zugespiet.

Mein ältester Freund Hennings ist vorgestern des Abends entschlafen. Gottlob! für ihn und seine lachenden Erben! Er ist

<sup>1) &</sup>quot;Richt nur hab ich Unverhofftes vollbracht mit ben Göttern, sonbern auch nicht vergebens gewirkt."

5 Jahre älter wie ich geworden. Bet habe sein Gemälde vom sel. Lindner geerbt und seine Silhouette von ihm zum Andenken erhalten. Er gab mir einmal ein kleines englisches Praesentirtellerchen, das schon verbogen und zerbrochen ist, auf dem noch immer meine Tasse, ein Bierglas und ein Dintenfäßchen steht und ohne das mir immer etwas sehlt; wie des Grasen Kaiserlings.... peldoor 1) mir unentbehrl. geworden ist, das ich besonders im Ansange auch bei andern Leuten vermiste.

Du mein lieber Jonathan, wirst einen verwöhnten alten Kerl an mir sinden, dem Du viel zu gut wirst halten müssen, und wirst dem Himmel danken, das wieder los zu sein, was Du Dir gewünscht hast. Wenn es nicht gut wäre, daß wir uns einander sähen, würde es uns allen nicht so sauer geworden sein. Der äußerliche Mensch hat kein Warum. Gottes Wille hat kein Warum. Agricola hat beide Sprichwörter gut auszulegen gewußt. Widersprüche zu verdauen, ist noch immer eine pica. meines alten Magens, der des Spieles nicht satt werden kann. Nach eines, lieber Jonathan, nenne mich, wie Du willst; aber duzen kann ich mich nicht als unter vier Angen. Nach einem Gelehrten, nach einem Philosophen suche auch nicht bei mir; Du sindest wahrhaftig nichts von allem dem, was Du mir zutrausst.

D. 11. ---

Gestern war filt mich ein saurer Tag. Ich wurde wegen ber schlassofen Nacht nach der ersten Mittagsmahlzeit schläfrig, hatte den guten Willen, noch die letzte Besper von meinem Beichtvater zu hören, wenn ich auch spät gesommen wäre, wie der Assessor des Directoriums mich besucht und mich neugierig macht, ihn mit einer Pfeise Taback und Bouteille Bier zu bewirthen, auf die er sich selbst gebeten hatte. Er erzählte mir so viel, daß ich nicht wußte, wo ich meinen Kopf lassen sollte. Der Schlaf war wenigstens verstogen, aber alles, was ich nach Berlin geschrieben, wurde mir esel und zu Wasser. Ich ging zum Oberhosprediger, meinen ersten Abschied zu nehmen, und er begleitete mich mit seinem hohenpriesterlichen Segen, der mir wohl that. Darauf kam ein Stück Arbeit mit Hill; auch

<sup>1)</sup> Bal. G. 402.

<sup>2)</sup> Gelüfte ber Schwangern.

mit diesem eoge intrare <sup>1</sup>) bin ich Gott Lob fertig geworden. Er zieht heute zu mir. Ich muß schlechterdings eine Mannsperson an meiner und meines Sohnes Stelle im Hause haben, weil lauter Weibsleute allein sich nicht helsen können, besonders bei meinen vermischten Angelegenheiten; und Hill ist der einzige Mensch und Freund, der dahin taugt. Er that mir also die größte Wohlthat, woran er gar nicht glaubte; und ich hoffe, daß der Ausenthalt in meinem Hause ihm auch wohlthätig sein wird.

Rach einem abscheulichen Mittelgericht tam ein gewisser Böttider wie ein Bote Gottes in mein haus, an den ich von selbst nicht gedacht baben würde. Es ist einer der außerordentlichsten Menschen, ber seit seines Hierseins an mir wie eine Alette gehangen bat, trot meiner Gleichgültigkeit und Entfernung. Ift famulus bes Canglers S . . . . . gewesen, also sein Lieblingsstudium die Mathematit, hat sich verheirathet mit einer Person von etwas Bermögen, die er herzlich liebt, und eine außerordentl. Neigung und Talent zu Kinbern, hat bummes Zeug in biesem Fache geschrieben, ist aber in ber Braktik ber geschickteste und glücklichste Mann. hat ein Institut angelegt, mit dem die Eltern außerordentlich aufrieden find, und seine Schule, die aus 6 jungen Leuten besteht ein kl. Wunder. Er hat jest eine Art von Spinnroden erfunden, bas eine ansehnliche Prämie verdiente und die Probe ausgehalten hat, wo ein armes Mensch venigstens noch einmal bis viermal so viel wie bisher verdienen kann, mit 2 oder 3 Spindeln oder 4 Spindeln, wovon 2 sich selbst zwirnen md die übrigen zu Baumwolle oder Flockfeide gebraucht werden Diesem Menschen fehlt ein Bebülfe zu seinem Erziehungs-Institut, und bagu mare Hill ein auserlesener Mensch. Mit biesem Brojecte muß ich heute aber fertig werden, und bring' ich es zu Stande: jo habe ich noch ein gutes gemeinnütziges Wert zu Wege gebracht, wozu mein eigen Bedürfniß eines Hausfreundes und Eleaars Belegenheit gegeben. Mein Koffer ist da, und wir fommen mit inem Rod und einem Gott wenigstens Bater und Sobn. ritten wegen babe ich auch die beste Hoffnung. 3ch hoffe, vor

<sup>1)</sup> Lut. 14, 23; vgl. H.'s Schr. III, 213; IV, 153. Durch biese Worte uchen die Besuiten die Anwendung gewaltsamer Belehr zur Mittelung zu rechtertigen.

Freude gesund zu werden, sobald ich auf dem Postwagen einen Plat haben werde. Heute über 8 Tage, so der Herr des Lebens will, daß wir uns sehen und genießen sollen.

#### Rr. 106.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 22. Juni 1787.

Lieber Herzensvater, ich habe Dir nicht schreiben können, weil ich krant war und immer kränker wurde. Ich habe viel ausgestanden und weiß nicht, ob ich sagen darf, daß es ansange, etwas besser zu gehen. Deine drei Briefe sind richtig eingelausen. Es soll also dock wahr werden, daß ich Dich sehe! Guter Gott! Ich danse Dir herzlich für alles, was Du mir mitgetheilt hast; aber ich din so matt, daß ich über nichts das Herz habe, den Mund auszuthun. Ich halte mich an dem Wenigen, was ich von einer Krast weiß, welche die Welt überwindet.

Die Vorsehung, nicht die bloße Zusehung walte über Did und Deine lieben Begleiter. Hamann — Bater — o wenn Du vor mir stehen wirst! Ich sühle Genesung in allen meinen Gebeinen in dem Augenblick, wo ich dieses schreibe.

## Rr. 107. Hamann an Jacobi.

Manfter, am 18. Juli 87.

Hier bin ich, mein Herzenslieber Friz Jonathan, seit vorgestern Abend und schreibe diese Zeilen auf dem Bette, das ich seit gestern hitten muß wegen meiner geschwolsenen Füße, die ich aber nunmehr hoffe, bald los zu werden. Ich werde hier wie ein Kind und Bruder bes Hauses gepslegt, und wenn sich nun meine seelische Natur nicht erholt: so verlier' ich alle Hoffnung zu einer Erneuerung meiner Leibes- und Gemülthsträfte. Den 27. pr. kam ich in Berlin an, sand einen Bewillsommnungsbrief von Claudius, din dort nicht aus dem Hause gewesen. Mein treuer Wirth, Landsmann, Gevatter und Freund hat alles sür mich abgemacht, und ich eilte weg, um nicht dort ganz an Füßen gesund zu werden. — Habe Leuchsenring, Gebicke, Spalding kennen gelernt. Wiester war abwesend und kam an

eben bem Tage in Braunschweig an, als wir durchreisten. Ein junger Landsmann, der Uebersetzer des Agamemnons, besuchte uns. Hier sand ich einen Brief von Reichardt nehst Einl. aus Pr. auf mich warten, nehst einer Stelle, die Dich, lieber Fritz, betrifft: "Für Jacobi, dem ich heute nicht wieder schreiben mag, will ich Ihnen doch ein paar Worte sagen. Ich sah Engel gestern und kam im Gespräch auf I., er sagte mir, die Theaterdirection, der er jetzt ganz lebt, daß er sogar seine Lehrstelle beim Ghmnasium niedergelegt hat, hindere ihn an aller philosophischen Lectüre, er kenne also I. neueste Schrift noch nicht, höre aber von seinen Freunden, daß sie weit klarer und bestimmter geschrieben sei als seine vorigen Schriften über denselben Gegenstand, und daß er im Grunde mit Moses nur sehr wenig, um ein Nichts auseinander sei. Bon Moses Morgenstunden fügte er hinzu: so sehr er sie auch als ein Meisterstück der Diction ehrte, sei er doch in Meinung und Beweisart ganz verschieden gesinnt.

Die Recension über J. Schrift in ber Boßischen Zeitung ist von Biester. J. kennt sie wohl noch nicht, ich will drum schicken und sie hier beilegen." —

Ich liege wie ein Lazarus mit Tüchern umwunden um meine bereits ziemlich geschlungenen Füße und lebe übrigens vom luxus des reichen Mannes umgeben. Mir ist aber wie einem Menschen zu Muthe, der selbst nicht weiß, wie ihm geschehen, und wie er von einem so weiten Ende hergekommen ist. Mein Alc. B. entspricht ganz dem Ideal meines Herzens. Seiner lieben, kindlichen Marianne Gesundheit bekümmert mich und ist meine einzige Sorge. Ich hoffe aber bald daheim und zu Hause zu sein, so bald ich nur wieder aufstehen kann.

Da kam eben Marianne mit Deinem Briefe an unsern Franz. Meinen jüngsten Freund Drüffel habe ich gestern kennen gelernt; er wird mit meinem Michel sich im Griechischen üben. Unser Engel und Gefährte Raphael, vulgo D. Lindner hat sich um uns wie sein Namensgenannter um den alten blinden Todias und Sohn verbindlich gemacht, wird auch hier nicht äxenoros sein.

Lieber Fritz Jonathan, auch Dir bin ich anmuthig, ihn wegen Deiner Hauptschmerzen um Nath zu fragen. Mein Vertrauen ist unsermeßlich zu seiner Treue und Liebe. Zwei Eigenschaften, die nicht seil sind und nicht durch specimina pro gradu erworben werden können. Die gute Fürstin Aspasia ist auf bem Lande, und ihm alten Freund Poricles hat mein Junge heute in der Kirche gesehm.

Ich habe mir in Reichardts Hause trefflich gefallen und den Wirth noch mehr schähen und lieben gesernt, als aus den Freundschaftsbiensten, die ich ihm schuldig bin. Seine Frau, ihre Mutter und beide Schwestern, ihr Bruder und die zahlreiche Familie sind ein Ausbund guter Menschenseelen.

Hier lieg' ich wie in Abrahams Schooß und lebe als Angerund Ohrenzeuge einer Harmonie, die der erste Philosoph 1) unter der Sternen wahrzunehmen glaubte. Laß mich, so lange ich will und kann träumen und schlummern in meiner empfindseligen Lage.

Man erwartet Dich hier im August, sei so gut und mache unsere Erwartung wahr. Komme wenn Du kannst, dem lieben Erndtes und meinem Geburtsmonat zuvor. Mich verlangt eben so sehr, Dich zu sehen; aber meine vis inortize dient zum Gleich und Uebergewichte der Ruhe, die ich nach so vielen Unruhen mit langen Zügen zu genießen nöthig habe, um wieder in den Gang zu kommen. Ich muß noch nach Berlin schreiben und aufhören. Mso auf glücklich Anschauen und baldiges Einandersehen. Ich umsarme Dich und schreibe, so bald ich kann, mehr und nicht auf dem Bette. Bon meinem Reisegefährten und Michael die besten Empfehlungen Deines alten Iohann George. Wir grüßen die Deinigen mit einstimmigem Herzen.

#### Rr. 108.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 20. Juli 1787.

Ja, Lieber, ich will dem Erndtes und Deinem Geburtsmonate zuvorkommen, denn ich ertrage es nicht, Dich so nahe zu wissen und nicht bei Dir zu sein. Es müßte mir sehr hinderlich gehen, wenn ich nicht in der Mitte der künftigen Woche bei euch wäre. Unser Alcidiades, der Schlaue, hat mich zwar nach Münster eingeladen, aber mir kein Quartier in seinem Hause angeboten. Ich sahre aber gerade vor seiner Thür an und werde mir schon Platz zu machen wissen. Sorge nur, daß Deine Füße geschlungen seien, dem ich

<sup>1)</sup> Pythagoras.

bringe die beutsche Ueberfetzung des Alexis mit, die mußt Du mit mir burchgeben.

Die Recension meines Hume in der Bosischen Zeitung habe ich gelesen und gleich auf Biester gerathen. Ich suche, sie mir zu verschafsen, gereizt durch Deine Adoption; denn Du schreibst: "Auch die Berlin. Recension hat an Deiner Form manches auszusehen." Ator et aldus!") Daß Nicolai gegenwärtig zu Phrmont ist, um, wie er selbst sagt, sich von den Bissen der Hyder des Issuitismus und Catholicismus zu heilen, wirst Du schon wissen. Daß Schlosser und ich auf die Seite der Bernunstseinde getreten, sieht er als ein Zeichen vom jüngsten Tage an. Mit ihm verwundert sich darüber der beutsche Mercur unaussprechlich.

Grüße Raphael und den jungen Tobias von mir auf's Beste. Wie ich mich auf euch alle freue! Wenn ich doch nur gleich einsitzen und fortreisen könnte! Lindner'n will ich meine Noth gläubig klagen; nur muß er sich durch die confusionem judicii cum experientia, die sich bei meinen Berichten oft ereignen wird, nicht irre machen lassen. Lebe wohl, Herzensvater, dald, bald in Deinen Armen!

## Rr. 109. Hamann an Jacobi.

Münster auf einem Simmelbette, ben 22. Juli 1787.

Marianne theilte uns schon vorgestern ihren Plan mit, Dich, herzenslieber Friz, nebst der schwesterlichen Gesellschaft aufzunehmen und einen Platz auszumitteln in dem Hause, vor dessen Thür Du gerade anzusahren Willens dist. Wenn Du also kommst, wirst Du keine Mühe haben, die Stude und das Himmelbett zu sinden und Deinen Dich eben so sehnlich erwartenden Freund. Wit meiner Krankheit hat es, Gott Lob, nichts auf sich, weil ich ohne die geringsten Schmerzen din und mit der größten Zufriedenheit und Pflege das Bett hüten kann.

<sup>1)</sup> Die Wortstellung in Hamann's Brief ist anders, so daß es zweiselhaft bleibt, ob "auch" auf die vorhergehenden oder nachsolgenden Worte bezogen wersen soll; vgl. S. 541.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. II, 2, 189.

Mein linker Fuß ist noch im Enkel etwas geschwollen und leibet bei einer veränderten Lage, der rechte scheint völlig hergestellt und scheint das Gehen und Sizen besser vertragen zu können. Ich denk, noch heute der großen Kräuterkissen los zu werden und meiner monströsen Schuhe, mit denen ich mich bisher habe placken müssen.

Den ersten Abend lernte ich nichts als die Bibliothek und den Speisessal meiner jetzigen Heimath kennen. Den Tag darauf zog ich in mein Himmelbett und kenne also nichts weiter von den Gelegenheiten des Hauses noch des Ortes. Der schlaue Alcidiades, da er Dich nach Minster einlud, dachte sich die ganze Stadt nach meinem engen Gesichtspunkte, den ich eben nicht zu erweitern wünschte, wenn ich nicht wegen meines guten Appetits mehr Bewegung nöthig sände. Franz macht es wie Friz. Beiden geht es, wie es leider allen Philosophen geht, die, was sie voranssetzen, nicht nöthig sinden, erst zu beweisen, und dadurch öfters zu kleinen Missverständnissen Anlas geben.

Dienstags den Tag nach meiner Ankunft lernte ich Fremd Drüffel kennen. Mittwochs überraschte mich die Fürstin Aspasia in praessopio; mein Michael begleitete Alcibiades zu ihr, und kam voller Entzückung nach Hause, weissagete mir auch viel Genuß, und hatte den würdigen Pericles auch kennen gelernt. Donnerstags brachte die Fürstin ihre Familie zu B. — und heute ist Hans Michael nach Angelmödde gegangen.

Mein Gemäth scheint sich wirklich zu erholen und zu erheitern, daß ich gute Hoffnung habe zu einem kleinen Rückwege in meine Jusend. Mir ist wohl und besser, als ich und meine Freunde mir es zugetraut haben. An Fähigkeit zum Genusse scheint es mir noch gar nicht zu sehlen. Der Mangel an Nahrungsmitteln ist meiner Humanität nachtheilig gewesen und hat der Animalität das Uebergewicht gegeben, von der ich wieder zu genesen hosse unter so guten Augen und Händen.

Komme also, lieber Fritz, sobald Du kannst, mit Deiner Ueberssetzung des Alexis, die ich sehr zu sehen verlange. Ich habe Beilshardts philosophischen Arzt mit Vergnügen durchgelesen umd heute 2 mal des sel. W. erste Entwickelung. Deine Einwürfe gegen seine Erklärung haben mir am besten gefallen und kommen mir zumdlich vor. Von dem mir zugedachten Päcklein weiß uoch nichts, und ich

warte mit Ungebuld auf Nachrichten um Ankunft besselben aus Kgb.; wohin ich noch gar nicht schreiben können, und wo man nach eigenhändigen Nachrichten von mir auch ein wenig ungebuldig sein wird.

Ich hoffe, Dich also, mein lieber Jonathan, noch biese Woche von Angesicht zu sehen und zu umarmen — glückliche Ankunft und gutes Reisewetter nebst den herzl. Grüßen von Deinem alten George und Jürgen.

### Rr. 110. Samann an Jacobi.

Münster, ben 8. August 87.

Eben dachte ich, lieber Friz Jonathan, an mein Anmeldungssichreiben, da ich Deine Einladung erhielt. Du wirst es zeitig genug bedauern, Dir eine solche Heimsuchung zugezogen zu haben. Es war schon alles abgemacht, nach einigen Debatten. Gott wolle nur die Kopfschmerzen aus dem Wege räumen und aus Pempelfort verbannen. Sonntags und Montags ist unser Franz mit gutem Erfolge wieder in einer offenen Kutsche ausgefahren. Ich komme auch unter glückl. Auspiciis für den D. Raphael. Seine bisherigen Wittelfangen an, besser zu wirken auf Eingeweide und Haus durch Auswurf und Ausschlag. Ob die Masse dadurch geändert werden wird, weiß ich nicht, muß es hoffen und wünschen. —

Seftern bin ich wieder zum ersten mal per pedes apostolorum ausgegangen, habe mich im Dom umgesehen und mit meinen Freunden, worunter auch Rath Schufing ist, bei Drüffel Kaffee getrunken. Corman sehlt noch, ohne daß man weiß, warum? noch wie?

Schufing kam vorgestern her. Wir haben uns noch wenig einsander genießen können. Die Schuld liegt wohl an mir. Der Sohn des Spaminondas hieß Stesimbrotas, wurde gekrönt und geköpft für sein Glück und seinen Ungehorsam. Fiat justitia et pereat mundus. In Plutarch's Abhandlungen unter den moralischen, wo der Character der Römer und Griechen verglichen wird, steht diese Unecdote und die Quelle derselben.

Diesen Augenblick kommt Corman — und ich stehe auf, ihn zu bewillkommnen. — Zu Mittag ift es endlich im Rath ber Wächter 1)

<sup>1)</sup> Dan. 4, 14.

Gilbemeifter, . Samann's Leben V. - Briefe.

entschieden, daß wir erst den 11. dieses Sonnabends abreisen und Dom. X uns in Bempelfort wiederseben.

Nicht allein ich, sondern ihrer brei kommen, nach St. Jacobi IV. 15. Morgen waren wir willens nach Angelmödde zu wallfahrten. Diotime tommt nach ber Stadt mit Ablag, und es ift mir lieber, bei meinen Umständen eines operis operati überhoben ju fein, womit ich wirklich besorgte, eine Gunde wider ihren Beift m Wenn ich gesunder und ein wenig leutseliger ohne den bosen Dämon meiner Hypochondrie und noch ärgern Diät von dem Bormonter in B. wieder zurucksomme, so wird es vielleicht ein wenig besser mit mir geben. — Wie Dir und Deinen beiben würdigen Schwestern bei meinen Launen ju Muthe sein wird! Sabe wenigstens, lieber Jonathan, die Barmbergigkeit, selbige auf den Plagegeift, von bem ich besessen werbe, vorzubereiten, damit sie nicht dadurch in ihrer Erwartung irre gemacht werben, und Du mit Deiner guten Meinung und Vorurtheile der Freundichaft zu Schanden wirft. Es bleibt also dabei, daß wir den 12. eintreffen werden.

Franz kann nicht schreiben und hat heute genug mit der Post zu thun. Die medicinische Angelegenheit ist abgemacht. Bon alle diesem mündlich mehr. Die herzlichen Empfehlungen und Grüße von uns allen. Alles übrige mündlich und bald gegenwärtig von Angesicht zu Angesicht. Was sich nicht sprechen noch schreiben läßt, wollen wir uns einander aus Aug' und Herz lesen. Hiemit Gott empfohlen von Deinem Alten und seinen Reisegefährten, die Gott begleite und an Ort und Stelle bringe. Bon unserer ganzen Familie die herzlichsten Grüße an Dich und die Deinigen. Daß Orüffel, Schuling und Corman dazu gehören, versteht sich am Rande, und der alte Freund Doctorandus.

# Rr. 111. Hamann an Jacobi.

Münfter, ben 7. Nov. 1787.

Mein herzenslieber Jonathan! Wie ich aus Deinem Hause gekommen bin, weiß ich nicht. Gut für mich war es wenigstens, daß ich nach dem Bosthause gefahren wurde. Meine Besorgniß verschlaen zu haben — die elende regnige Witterung — und der Himmel veiß alles, was mich blind und unsichtbar machte, daß ich weder dinn noch Muth hatte, von der Stelle zu gehen.

Außer dem Colonel de Bright waren noch 2 Kausseute ber Fabrikanten aus Wachendorf nebst einem Gr., ihrem Better, em der Abschied in Düsseldorf sehr schwer geworden war, und der ich den ganzen Tag von dem Balet der vorigen Nacht erleichtern wiste, nebst einem Stutzer aus Wismar unsere Neisegesellschaft, die ihhaft genug war die auf den alten Kalmäuser, der nicht Lust hatte, en Mund aufzuthun, und leider wenig Geschmack an dem Corps e garde und reisenden Handwerksburscheneinfällen fand. Ich hatte weder in Duisdurg Lust, zu essen noch essen zu sehen, und behalf mich nit 3 Virnen und ein paar Zügen Malaga, womit Mama Lene ns bedacht hatte, und wossir ich ihr im Herzen nicht genug dann konnte.

Ich freute mich auf einen ruhigen Abend. Mein alter Bekannter, er Bicarius in Drosten, hatte die Grausamkeit, uns beide, welche m letzen aus dem Postwagen steigen konnten, weiter zu weisen, eil alles besetzt war von 2 Extra-Kutschen. Ich mußte also bei ner dunklen Leuchte und elendem Wetter ein anderes Gasthaus issuchen, wo die Postillon-Pferde stehen, fand eine alte Frau mit rer Tochter am Raminseuer. Es war schon 11, und der Appetit ergangen vor dem Andlick der unreinen Gesichter und Schüsseln. dan wies uns ein kleines, aber kaltes Stübchen an mit einem ssern Bette, als ich vermuthete, und waren sicher aufgeweckt zu wers n, weil der Schwager da zu Hause gehörte und wieder vorbeishren mußte.

Gestern sam ich noch unruhlger nach Hause mit einem Franzisner mehr, an bessen seraphischem Gesichte in der Kutte ich meine igen, besonders wenn er eingeschlafen war, weidete, wurde aber der Freuden beinahe ausgelassen, daß eine Extrapost uns entgegen dommen war. Ihre Wahrsagung war also eingetrossen, und meine kiht bei einem so elenden Wege in der Nacht zu sahren sunnöthig]. ser Plat wurde durch einen neuen Reisegefährten besetzt, und ich utte Gott sur meines Alcibiades Borsorge, die mir von neuem ha seiner Freundschaft war.

Seit gestern Abend sind wir also nach Herzens Wunft bier;

gegen 9 Uhr tamen wir an, und der Postwagen hat erst biefen Morgen M. erreicht. Gertrude bat fich berglich über den Knopf meine Nachtmütze gefreut und konnte sich nicht satt daran seben. Der Hausarzt Dr. Drüffel wollte eben abgehen, wie wir ankamen. Franz und Marianne nebst Dr. Raphael haben gestern Mittag bei Diotims gespeist, und der erste ist Sonnabend in Almödde gewesen, diest Mittag einen kleinen Anfall von Colicschmerzen gehabt; wodurd unser Mittag ein wenig gestört worden; wünschte aber, sehr balt selbst schreiben zu können. Mit Marianne soll es aut geben, und die Hoffnung nimmt zu. Wilhelm hat aber aus bem Saufe gejduff werben muffen und deshalb die Dummbeit im Sinn gehabt, jein Herrschaft gerichtlich zu verklagen. Mein rechter Fuß bat auch in Bêtise begangen, wieder während der Reise zu schwellen, ich hoffe aber, daß es weder von Folgen noch Dauer sein wird. Neit Herzens = Jonathan, mehr ift es nicht möglich zu schreiben. leiber hier schon eben so tief in meine Paradoxologismen geratten wie in B. Theilen Sie die innigsten Gruße und Russe meine Herzens und guten Willens von mir und uns allen dem Arzt mi seinem Patienten mit, zuvörderst an Mama und Tante, und was # Ihrer Familie gehört. Herrn Schent, dem H. Hofr. 1) dem Herr Rector R. 2) und Hoffmann. Mehr fann ich beute nicht. Vale & fave, mein Jonathan. Tuo Fugitivo germano. Sobald ich fami mebr. - Gott empfoblen.

#### Mr. 112.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 16. Rov. 1787.

Der Winter ist da, aber die Leute hören noch nicht aus, sowielen. Heute vor acht Tagen, da ich eben das Paket an Buchkelz gesiegelt hatte, trat Nesselvobe, der von Aschaffenburg zurückfam, much seinen politischen Angelegenheiten in mein Zimmer. Damals kündigte er mir einen Cavaliere Landriani aus Pavia an, der kundige mit ihm gemacht hätte. Beide kamen den Abend zu mir Landriani ist ein guter, angenehmer Mann, der viel weiß und su

<sup>1)</sup> Johann Abel ju Duffelborf.

<sup>1)</sup> Reit.

emsig um noch mehr Renntnisse bewirdt; übrigens ganz ein Philosoph nach der beutigen Art, voll Eroberungsbegierbe ber Qualität aus Der Quantität. Mir tam ber Gebante, ob die Leute nicht einmal auf den Bersuch gerathen würden, das Reden so weit zu vervollkommnen, burch Analyse der Tone und ihrer Berhältnisse, daß ein Berftandniß ohne Gedanken badurch möglich würde. Größere Bollkommenheit der Rede erleichtert ja Aufmerkfamkeit, Combination; warum sollte nicht eine Vollkommenheit möglich sein, die vollends alle Thätigkeit des Beiftes unnöthig machte? Dir war fonderbar babei zu Duth, bieß einmal wieder so gang rein vor mir zu haben: diese Forschungsart ind diesen Beist ber großen Welt. Alles lief boch gang erträglich ib, und ich behauptete unter anderem die Absurdität, daß Lavater ines ber größten Genies in Europa sei, und bewies, bag es keinen drecklicheren und gefährlicheren Aberglauben gebe als das Bertrauen uf die gefunde Bernunft. In Absicht der letteren that mir die Beschichte des Muminatismus so treffliche Dienste, daß ich fliblte, vie mir die Lorbeeren rund um den Kopf hervorwuchsen. —

Daß ich von Dir weiter gar nichts erfahre, ist weber schön noch jut. Ganz von ungefähr höre ich, daß unter den Sachen, die Du zier zurückgelassen hast, Dein unentbehrliches, grünes Camisol und Dein Schlaspelz ist. Ich lasse beides heute auf den Postwagen geben. lebe wohl, Lieber, und bleib mein Bater. Ich bleibe, so lange ich twas bin und bleiben kann,

Dein ehrlicher Jonathan.

# Rr. 113. Hamann an Jacobi.

Münfter, ben 17. Rov. 1787.

Noch ehe wir uns gesehen hatten, herzensslieber Frig, warst Du er Jonathan meiner Seele, und wirst es sein und bleiben, so lange h meines Daseins und Lebens mir bewußt sein werde, nach so vielen und großen Berbindlichkeiten für all das Gute, was ich von dir, und Deinen würdigen Schwestern besonders und überhaupt on allen, die zu Deinem Hause gehören, bis auf die fromme Magd Deiner Küche, reichlich mit allen äußern und innern Sinnen, aber uch gedeihlich genossen habe. Du mußt und wirst Dich an meinem

Herzen begnügen, wie ich alles dem Deinigen zu verdanken habe. Weil ich den Genossen und Werkzeugen Deiner Wohlthaten nicht erkenntlich sein kann, so ist mir auch nicht viel daran gelegen, es ihnen zu scheinen. Was ich Deinem dienstfertigen, unverdrossenen Peter zugedacht habe, bleibt ihm aufgehoben.

Wie hast Du aber, lieber Fritz, ein solches Dilemma schreiben können zum Willsomm hierher: noton as inog großen kouog odartword, möchte ich mit Bater Homer sagen. — Entweder geht es Euch don sehr übel, oder ihr thut sehr übel an mir? Wendest Du so die Critik der reinen Vernunst an? Wie sollte es mir möglich sein, übel an Dir oder irgend einem der Deinigen zu thun?

Du bast am Ende Deines Billet doux burch ein P. S. zwar Widerruf gethan. Aber ein Paralogismus wird burch feine Erclamation ausgelöscht. Wie hat bat Dir ein solcher Argwohn aus dem Schape. Deines guten Herzens 2) entfahren fonnen? Rein, lieber Jonathan, es geht uns bier Gott Lob allen fehr wohl. Wir leben hier wie die Kinder, und wie dort die Engel im hoben himmels thron; und daß wir tein Uebels gegen Dich im Sinne gehabt, basi Du bei Erhaltung meines wilden Avisbriefes selbst erkannt und me fühlt, oder durch Ausrufungen zu versteben gegeben, die Dir besser gerathen als Vernunftschlüsse. Ich will Dir ein ganz anderer Runje richter sein, ein weit näherer als mein Landsmann, und habe Ursache, mir ein wenig Eifersucht zu gut zu halten, wenn Du noch wie damals in den topten Buchstaben seiner Eritik so vertieft bist, das Du bisweilen alles um Dich vergissest.

Zur Freundschaft wie zur Spe taugt keine Buhlerei, keine Schöngeisterei, noch sophistischer Schmuck. Ich sehe in dem Spiegel meines eigenen Herzens so viele Menschengestalten, daß ich mid meiner eigenen nicht schümen darf; wenn sie auch etwas zu viel popp papischen Zuschnitt haben sollte, so din ich deswegen nicht häß licher, noch der häßlichste unter allen meinen Nächsten, die ich wie unich selbst zu lieben ohne Ansehn der Person schuldig din, dem töuiglichen Gesetze zusolge 3), wie es Dein Namensapostel neunt.

<sup>1)</sup> Hom. Od. I, 64: "τέχνον εμόν, ποιον σε επος φύγεν έρχος δάδυχτων 4.

<sup>2)</sup> Matth. 12, 35.:

<sup>11.5.3)</sup> Sage 2, 85

Solchen guten Menschenklindern, bergleichen ich dort kennen gelernt habe, nicht nur in Deinem Hause, sondern auch durch die Berbindung desselben. Ich meine das , meines Raphaels Collegen Abel, den alten Freund Schenk, nicht mehr Tiro, sondern I. U. D. in spo, den braden Rector Reig, der mit den Augen seiner Sibylle eine Burzel alles Uebels mir offenbarte und unsern guten gefälligen Theodald Hoffmann 1), der sich von allen mystischen Besteckungen seiner Büchersammlung mit jungsräulicher Reinigkeit zu bewahren sucht in seinem Wandel und Handel. Der Ueberseger des Alexis wird die Symbole meiner Gesinnungen, in verständliche und gefällige Atticismen und Germanismen übersetzt, den vier Freunden mitzutheilen wissen.

Bo bin ich, lieber Jonathan? Laß mir Zeit, mich wieder zu befinnen und zu mir selbst zu kommen. Doch ich will lieber dem Gange der Umstände folgen, als ihren Faden zerreißen wie eine aufzgebrachte Parze. Mein Aviso-Brief war mit vieler Unruhe gesichrieben, unterdessen hielt ich es für meine Schuldigkeit, Dich siber meine glückliche Ankunft und Reise zu befriedigen. Meine geschwollenen Küße machten mich besorgt, alles wieder einzubüßen, was ich in meiner Quarantaine zu Elpsium erbeutet hatte. Herzu kam der Taumel meiner plöstlichen und zwar erwünschten, aber noch nicht vermutheten Wiederkunft. Unter diesem äußern und innern Drang wurde ich mit einer Seite meines halben Vogens fertig.

Die Geschwulft meiner Füße war kein Recidio, sondern ein bloßes Symptom meiner Schwäche — und ich war schon d. 10. im Stande, gestieselt auszugehen und einen Spaziergang mit der ganzen Familie zu machen. Den 11. bestellte ich die Aufträge aus D. in des guten Pericles Exc. Hause, der zum Beweise seiner gnädigen Gesinnung mir den Gebrauch seiner Bibl. andot, und denselben Wend wurde unsers Franz Geburtstag zum 29. mal geseiert mit einem Kalbsbraten und Wild und 2 Bouteillen Champagner. Der alte Mann as und trank tros dem verlorenen Sohn im Evangelio.

<sup>1)</sup> Den Bornamen Theobalb entlehnt &. wegen Aehnlichteit ber Gestinnung bes Haupthelben bem Stining'ichen Roman: "Theobald ober bie Schwärmer". Sein rechter Name ist Friedrich Christian Hoffmann; vgl. Menten's Leben und Wirten II, 123.

Den 12. speiste zum erstenmal mit D. Drüffel und gewann dadurch das Bergnügen über Gmelins Brief an Gr. Hoffmann. Den 13 nahm das letzte Deiner Schwefelpulver auf Jonathans Gesundheit ein und beschmauste Diotima's Bibliothet, wo ich Kaffee trant und meine Pfeise rauchte, auch von Raphael und Michael abgeholt wurde. Des Abends wurden Borlesungen über Jonathans Sp. Bücklein entamirt 1).

Den 14. und 15. sollte magnetisirt werden von meinem Raph.
— aber ohne Erfolg aus Mangel eines heil. Rapports — den wir schon bei dem ersten Gericht grauer Erbsen zu Wittag gehabt hatten. Bater und Sohn aßen par gout sans gout 3) die kleinen häuslichen pisa wie ein paar hungrige Ithaker; unser Reisegefährte beschäftigte sich mit einer Kritik des Geschmacks wie ein leibhakter Weltbürger oder Cosmopolit.

Den 16. erwachte ich früher, fuhr nach lutherischer Art und Kunst aus dem Bette heraus, weckte meinen Sohn und das weibl. Gesinde, um Thee für mich zu haben, und spazierte den schönen, kalten Morgen zur Princessin, die aber schon ein paar Stunden früher nach Laar mit Pericles zum dortigen Schulexamen auszefahren war. Dieser frühzeitige Spaziergang machte mich schläfrig den ganzen Tag — und des Abends war mein linker Fuß stärker geschwollen. Deinem medicinischen Rath zufolge habe ich also diesen Morgen im Bette bleiben müssen und nur Thee getrunken, ein paar Blätter eines schwarzen Buchs verschluckt und diese Epistel angefangen — als H. Diotima, P. Abelheid und unsere Muse Aspasia Diaphane bor meinem Bette erschienen, wo ich e große porc. an einem Hirtenbriese sür Jonathan wie ein Krummgeschlossener laborirte und ichwiste, daß es rauchte und dambste. —

Der Schreck über diese Erscheinung hat mir so wohl gethan, daß ich getrost und flugs fortzusahren, im Stande war, daß Du mitten unter uns gewesen, versteht sich von selbst oder, wie man im

<sup>1)</sup> S. Anl. C.

<sup>2)</sup> Das Schmeden leibet unter ber ju großen Begierbe barnach.

<sup>3)</sup> hemsterhuis Diotima, Berikles Abelheid und unsere Muse Aspasia Diaphane (bie Durchlauchtige).

<sup>4)</sup> Hor. Ep. I, 4, 16: "Epicuri de grege porcum."

Sprichwort sagt, am Rande, den Du Dir so breit und geraum benken mußt, wie die Säume und Philacteria 1) der jüdischen Pharissäer und Schriftgesehrten, die sich besser auf die Kritik, als die minutias philosoph. [?], verstanden.

Run auf Dein Dilemma anrückzukommen, entweder gebt es euch dort sehr übel - Hier, an dem eigentlichen Orte meiner Bestimmung und meines Ausganges aus meinem Baterlande? War es nicht mein Franz, der mich rief und mich ausrustete zu dieser ganzen Laufbahn, die ich mit Frieden und Freude zu vollenden. der besten Hoffnung lebe und des besten Willens bin? . hier sollte es mir übel gehen, wo ich wie ein Fisch und wie ein Vogek in meinem rechten Elemente leben fann? Aber Du, armer Jonathan, haft sehr übel an Deinen beiden Schwestern und an mir Lazaro, quoad tunc, gethan, das harte Joch und die schwere Last einer so männlichen Freundschaft, einer so beiligen Leidenschaft, als unter uns obwaltet, ihrem Geschlecht, das die Natur weicher und zahmer gebildet hat, aufzubürden. Du haft mir manche saure, manche schwere Stunde gemacht, diese von Dir begangenen Staatsfehler ober Queerstriche durch die Rechnung meines Plans zu verzeihen. Sobald ich nur wieder durch die in Deinem Hause genossene Pflege, die freilich auf äußere Organe und die Wiederherstellung berselben natürlicher Weise burch die angemessensten Mittel am schnellsten und fräftigsten wirkt, auf die Beine [gebracht] war, brauchte ich selbige, um mit einer Art von Paroxismo ber Gefahr zu entrinnen. Haft Du benn nicht gemerkt, lieber Jonathan, daß die beiden Amazonen es gemeinschaftlich barauf angelegt batten, mich alten Mann um die Ehre meiner ganzen Philosophie, um alle Deine günstigen Vorurtheile für selbige, auf denen Deine bisherige Freundschaft beruht, zu bringen und zulett uns beiderseits in solche Berlegenheit zu setzen, daß wir uns beide, wie ein paar philosophische Gespenster, lächerlich vorgekommen wären? Ich weiß es besser als jemand, daß Deine beiden würdigen Schwestern eine Ausnahme ihres Geschlechts sind; aber Tante Lotte muß sich an der Ehre begnügen, daß ein so stolzer Mensch, als sie mich kennt, kein ander Mittel als die Flucht ergreifen muffen, und seine Bagage darüber im Stiche gelassen, für beren gütige Aus-

<sup>1)</sup> Matth. 23, 5.

lieferung Mama Helene großmuthig beforgt ift, wie ich heute ju Mittag erseben habe.

Um auf die Geschichte des heutigen Tages wieder zurück zu kommen, lag ich noch immer im Bett, und Franz saß vor mir und trieb seine exercitia rodintegrationis und frictionis an den Füßen und zwischen den Fingern derselben mit seinem rothen Tuche, als Gertrudchen mit threr Mama inständigst den alten Mann ersucht, aufzustehen und sich anzuziehen, weil das leckere Essen angerichte werden sollte. —

Eben zum Deffert kam Dein prägnanter Brief von gestern und brachte und einen so herrlichen Nachtisch mit, daß wir noch mi so lustig und laut vergnügt gewesen sind, so wenig es und auch m sprachseligen Nächten gesehlt hat.

Run, mein herzenslieber Jacobi; ich bin nicht im Stande, den Spaß, den ich mir mit dem Dilemma vornahm, auszuführen, wiech den Entwurf dazu gemacht hatte. Deine Liebe, Sorze und Aufmerkfamkeit und Deiner würdigen Schwestern ihre macht sich selbsi bezahlt, und ist durch den Segen von oben genng belohnt, womit er Endzweck und Absicht erreicht, und wo nicht ganz erreicht durch meine Schuld, doch die Hosfnung des plus ultra befördert und immer näher bringt.

Das Schreiben will noch gar nicht fort. Ich habe an Reichard mit voriger Post antworten können und bin in dieser halben Woche mit genauer Noth zu Stande gekommen, der Gevatterin Courtan etwas zu schreiben, was nicht gehauen noch gestochen ist. Mein Plan is jetzt, Allmödde in Augenschein zu nehmen und dann sobald als möglich nach Wellbergen mit der ganzen Familie zu flüchten. Es wird und allen lieb sein, wenn es Dich auch gelüsten sollte, und in diesem Elbsium zu überraschen.

Ueberall ist meine Beide! Wir leben hier durcheinander wie Wilden in einer sehr glücklichen Autonomie oder beinahe kinstlichen Ungezogenheit. Es ist eine Bohlthat, am Gegenwärtigen mehr Geschmad zu haben als an allem übrigen, was diesseits oder jenseits liegt. Geset, daß alles auf eine Täuschung oder Fiction hinauslause, so will ich selbige genießen als das beste Intermeye meiner Wanderschaft. Auch hier sind die Götter 1) — Küche und

<sup>1)</sup> Wort bes Heraflit.

Tempel, Stall und Pallaft. Alles ist gut — alles ist eitel! Bohl mir, daß ich imbecillitatem hominis und socuritatem dei mit gleicher Intension zu fühlen im Stande bin.

Das erste Buch, das ich hier gelesen, sind Jung's Schwärmer. Der erste Theil ist ein wahrer Leckerbissen für mich, und ich habe die Meisterhand darin bewundert, aber der zweite Theil ist verspsuscht. Was ist das für ein Buch, wo er Dich auch aufgeführt?

Hat mich Platons Sirenenstimme in Galiani's Dialogen 1) entzückt, so lese ich mit noch mehr Wonne den Morellet, als einen Zeugen der besseren Wahrheit, deren Freundschaft mir lieber ist als Schöngeisterei und Demonstrirsucht. Pericles hat mir artige Nachrichten von Galiani mitgetheilt, den er persönlich gekannt hat, und der sein Autorverdienst einem Onkel, der Major domus zu Neapel gewesen, schuldig ist. Unser Raphael ist im Italien. stärker und wir machen ein Trio,

In dem Werke dolla Monota herrscht ein sehr tiefer, ernster Ton, der durch den Leichtsium des gallischen Wiges und des pariser Geschmack scheint ganz verstimmt worden zu sein. Will der alte Schwätzer Feierabend machen und seine kakelnde Hand ruhen lassen? Den Augenblick manum de tabula!

# Rr. 114. Hamann an Jacobi.

Münster, ben 19. November 87.

Herzenslieber Jonathan! Ich fühlte ein so starkes Rupfen an meinem Ohr <sup>1</sup>) von meinem Schutzeist, daß ich vorgestern Abends meinen Brief abbrechen mußte, ex abrupto.

Hente bin durch einen Bedienten der Diotima erinnert worden, alle Schriften des Hemst. auszuliefern, um eins, das Dir gehörte, auszuluchen. — Ich habe gleich bei meiner Ankunft mich selbst daran erinnert, Dein Exemplar des Simon 3) noch zurückbehalten zu haben, und bat meinen Hans, auf der Stelle die Durchsicht mit dem mei-

<sup>1)</sup> Dialogen über ben Kornhanbel; vgl. B.'s Schr. IV, 391.

<sup>2) &</sup>quot;Cynthius aurem vellit", Virg. Ecl. VI, 4; vgl. 5.'s Schr. IV, 471; V, 120. 270; VII, 316.

<sup>3)</sup> Schrift von Demfterhuis.

nigen gemeinschaftlich zu übernehmen. Der Procrastinator und Cunctator kam mit seinen gewöhnlichen Erceptionen, die mich aufsbrachten, und ich nahm es mir vor, diese Arbeit mit einem coge intrare <sup>1</sup>) auf der Stelle und ersten Tags abzumachen. Ich habe es heute gethan und habe nichts als das Avortissement nöthig gehabt, eigenhändig abzuschreiben; das übrige mit meinem gelehrten Handlanger durchgelaufen und keine Lücke wahrnehmen können. Also die Hauptsache ist nun abgemacht, und Dank und Entschuldigung solgen zugleich.

Durch den Bedienten ließ ich sagen, daß meine ursprüngliche Gemüthbart zum Nehmen williger wäre als zum Geben, und daß ich alle diese Schriften nicht so leichtsinnig auf Discretion ausliesern könnte, versprach, das Deinige noch heute einzuliesern, weil es erst morgen mit Michael nach Angelmödde abgehen wird, und wenn es noch mehr Mißverständnisse beträfe, selbige mündlich mit Ihro Durchlaucht abzumachen. Denn die gnädige Diaphane Aspasia hat mir wirk. einige verehrt, andere blos geliehen, und darüber mag Sie selbst entscheiden, weil ich meinem Gedächtnisse nicht traue.

Den 13. d. haben wir die erste nächtl. Borlesung über Dein Spinozabsichlein des gehalten. Franz fechtet für Dich, als wenn es sein eigen Fell beträfe, und ich spiel' mit eben der Heftigkeit den Advocatum Diaboli im Namen der Berliner. Wenn Dir also die Ohren gellen, lieber Ionathan: so weißt Du die Ursache und kannst wegen des Ausgangs ganz ruhig für Dich selbst und für uns sein.

Ich habe Dich diesen Morgen mehr als zehnmal in Gedanken geküßt für die Begeisterung, womit ich die Widerlegung des Galiani von dem wackern Morellet lese, der meine Wassen gegen Dich west. Beinahe zweisse ich, daß Du die Geduld gehabt, das Werk ganz durchzugehen; denn ein Blatt war noch nicht aufgeschnitten, Du kannst es aber doch gelesen haben. Meine Zusriedenheit mit Galiani's Dialogen ging niemals auf die Materie, sondern bloß auf die platonische Form, die ich leider kenne, und der ich eben so wenig traue, als der peripatetischen. Ich schäme mich niemals, meine Urtheile zu reformiren; aber sier sien ist nicht einmal der Fall dazu.

Ein eben so sonderbares Bergnügen macht mir der gesetzte, weise

<sup>1)</sup> S. S. 555.

<sup>2)</sup> S. Ani. C.

Γ

Ton seiner ersten Schrift della Moneta, die so sittsam und andächtig geschrieben ist, als man in den Dialogen den wizigen Kleinmeister 1) und Schöngeist und den mercurialischen Leichtsinn, der auf dem fremden Boden ausgeartet ist, possierlich sindet nach der Widerlegung eines gründlichen und seutzeligen Mannes.

Von meinen Sachen ist noch nichts angekommen. Bei uns ist alles gut, und wie wir es bort wünschen.

Deinen lieben Kindern, Deinen würdigen Schwestern alterum Ego und Tante und dem — empfehl mich bestens. Franz hofft und glaubt nächstens mit mir oder ohne mich zu schreiben. Behalt' uns in gutem Andenken, wie wir es thun. Mit Morellet hat es doch wohl noch Zeit, weil Franz und Raphael, vielleicht auch Michael von meiner Begeisterung angesteckt, duch neugierig sind, sich daraus zu erbauen. Den Gmelin habe Dir bereits empfohlen; wenn Wienholt ankommt, bitten wir, uns auch Theil nehmen zu lassen wie an allen dem Guten, womit der Himmel euch eher heimsucht wie uns. Mit Marianne geht es Gott Lob recht gut. Ich ersterbe Dein alter treuer Freund und Jonathan reciproce in saecula saeculorum. Muß erst diesen Brief abgeben und hernach erst schwarze Grütze trinken.

D. 20.

Diesen Morgen habe ich den Simon zurückerhalten mit der Nachricht, daß das gesuchte Buch sich gefunden hätte, und nicht von der Handschrift Simon die Rede gewesen wäre. Ich hätte Dir es gern mit einer so guten Gelegenheit wieder geliefert; H. Miguel war aber schon abgereiset. Das Mst. bleibt also aufgehoben, dis sich eine anderweite sichere findet, und werde wie für mein eigenes sorgen.

Von der Allg. Litteratur-Zeitung ist nichts als der Sept. hier, und zum Unglück fängt sich die Recension des Crispus mit dem 1. Oct. an. Es ist eine große Gährung in meinem Kopf, aus der eben nichts als Schaum herauskommt. Ich habe gegenwärtig noch genug mit Galiani della Moneta und Morellet zu thun, init meinem zu = und abnehmenden linken Fuß, mit der Reizbarkeit meines stomachi und dem Krampf des Sphinkter, der sich nach 3 und vier Dosen des Schweselpulvers nicht . . . . will. Wein D. Raphael

<sup>1)</sup> Uebersetzung von petit-maître.

meint, daß ich die eisenartigen Mittel mit Pillen nun nöthig habe, abzuwechseln. Que sais-je? sagte der alte Montagne. Jetzt will ich abbrechen und auf Gelegenheit warten, fortzusahren oder dieses Blatt in statu quo an die Behörde lausen lassen mit dem ersten, dem besten Anlasse, der mir in den Weg kommen wird.

### D. 21. um 7 Uhr 20 M. bes Abenbs.

Der Kasten ist diesen Augenblick angekommen mit unsern Sachen für den alten Hans und den jungen Michel, der Hermann's mythologisches Handbuch vermißt, das er noch nicht durchgelesen und ich kaum ansehn können. Tausend Dank für gütige Besorgung. Habe heute in Gesellschaft des Raph. die Post besucht und den Brief nebst Gruß und Kuß von Alc. B. richtig erhalten, welches alles hiemit bescheinige. Mit dem Morellet din ich heute fertig geworden und lese jetzt mit inniger Sympathie Tom. III des la Harpe. Pericles hat uns heute besucht, ich war auf dem Wege zu ihm, wurde durch ein impromptu meines alvei gestört. Gestern Nacht haben wir Punsch getrunken, der mir wohlthätiger gewesen als alle seit 2 Tagen verschluckten Schweselpulver. Heute mit Pillen den Ansang gemacht, und diesen Nachmittag Erdbeeren aus Wellbergen eingenommen.

D. 22.

Meine Schuhe mit Bändern fehlen mir. Ich vermisse seben, da ich mich anziehn wollte, um auszugehen. Die Bitterung ist aber so schlecht, daß nichts daraus geworden.

Wir haben heute, lieber Jonathan, ein schines Frühstück erhalten, und ich bin eben mit der Abschrift zweier Briefe fertig, womit ich meinen Freund Crispum beseligen will mit nächster Post. Einer von dem würdigen Kampfer und der andere von einem Herrn Sturmfeder, der zu dem seltenen Geschlechte der Oncle Tody und Bramble gehört. Beide betreffen einen gewissen Schwaben Steudel, der des Crispus Jonathan ist. Diese Abschrift soll mit nächster Post nach Agb. gehen unter meiner Gevatterin Courtan Einschluß, offen, damit sie selbige auch zu lesen bekommt. Die Pillen haben gestern schon gewirft und mein linker Oschipus ist diesen Morgen von dem rechten kaum zu unterscheiden gewesen; habe leider aber zu viel von einer gebratenen Gans gegessen in memoriam daller under

<sup>1)</sup> Scherzhafte Anspielung auf bie befannte Bropbezeihung buffens.

kannten Märthrer, die von der argen Welt bis auf den heutigen Tag sich vor dem Feuer und der Küche zu fürchten haben. Da ist die schwarze Stunde des Kaffee! — Euer Düsseldvorfer Leder scheint dem Schreib -, das hiesige dem Druckpapier ähnlich zu sein cotoris paridus; daher wünsch' ich mir das zurückgelassene.

D. 23. —

Diese Nacht ist der heiligen Cäcilie zu Ehren ein Ständchen gebracht worden, das mit einer blutigen Schlägerei mit der Wache ausgehört. Unter den lustigen Burschen sind 2 Vicarii und ein junger Doct. Jur. gewesen, und wurde dafür durch einen Tumult in meinen Gedärmen ausgeweckt, der mir aber sehr heilsam gewesen, weil mein linker Fuß auf einmal so geschlungen, daß er nicht mehr vom rechten zu untekscheiden ist. Das war eine perturbatio critica und ein sehr guter Aspect sür meinen Freund Raphael, und der Batient sindet sich durch diese außerordentl. Ausgabe ungemein ersleichtert.

D. 24. November.

Wir seiern heute das erste Vierteljahr der kleinen, lieben, allerliebsten Gertrude, die gegen den alten kranken Mann sehr artig thut und überhaupt ein erwünschtes gutartiges Kind ist. Ich habe die ganze Woche an Commero Courtan und Freund Crispus gesichrieben, habe noch an Hill und meine 3 Mädchen zu schreiben. Morgen soll das ganze Pack abgehen.

Da ist ein vidimirtes Protocoll unserer ersten Session. Die 2. geschah d. 19. huj. in einer langen, nicht so capricissen Morgenstunde. Der Text war der kleine Roman des ungenannten Autors im polnischen Rocke p. 8 1) und das Praeludium dis auf den Bilderkram p. 10 2).

Durch den bevorstehenden Mittag kam es zu keinem Schluß, wie bei einem gewissen polnischen Reichstage. Wir werden uns den gegenwärtigen Boltmond zu Ruze machen zu einer Conkoronz über die angedeutete Parasoho <sup>8</sup>) des Grundtextes. Das darüber ausge-

<sup>1)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 48.

<sup>2)</sup> S. Jacobi's Werte IV, 1. S. 50.

<sup>3)</sup> Paraschen - Abschnitte ber Bucher Mofis, die bei ben Juben am Sabbuthe vorgelesen wurden.

fertigte Protocoll soll zu seiner Zeit unserm Jonathan in gehöriger Form ausgesertigt und mitgetheilt werden, von dem die Fortsetzung unserer Session abhängen wird. Die herzlichsten Grüße von uns allen an Dich und alle die Deinigen dort von den Deinigen hier etc. Johann Georg H.

Geht es gut mit der Revision der neuen Ausgabe? Gott lasse alles zu Seiner Ehre und dem gemeinen Besten gereichen, dem wir alles unsrige gern ausopfern wollen. Amen!

#### Mr. 115.

Mus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 29. Rov. 1787.

Eine wichtige Begebenheit, und nicht ohne alse Beziehung auf mich, ist die Zurückberufung des Ministers v. Hompesch auf seinen alten Posten nach München. Sie haben sich dort so festgesahren, daß kein anderer Rath mehr war, als bittend zu dem Manne zurückzukehren, der sich im Jahre 1779 das Bertrauen der Nation in einem so hohen Grade erworben hatte. Gott gebe nur, daß er meiner nicht bedürfe: und ich habe mehrere Gründe, es zu hoffen.

Die Stelle von Jung über mich steht im Theobald Th. 2, S. 73—77.

Biel Bergnügen hat mir Wienholt's Beitrag zu den Erfahrungen über den Magnetismus gemacht. Mir war, als wenn ein erquidender Balfam über mich ausgegossen würde.

Den Morellet kannst Du für's erste noch behalten. Es frem mich Deine anhaltende Zufriedenheit mit diesem Buche um so mehr, da es unter die Zahl derjenigen Bücher gehört, die ich mehr als einmal zu lesen und mehr als einmal zu verschenken pflege; welches letztere ich mir beinahe zur Pflicht mache, wenn entgegengesete Sophistereien von wichtigen Recensenten, welche mehr auf den Bortrag als auf die Sache sehen, dringend empfohlen, und in einem summarischen Begriffe dem Leser derzestalt insinuirt und eingegeben worden sind, daß Männer wie Morellet dabei als Schriftsteller erscheinen, welche sich nur das Ansehn geben, der Sachen kundig zu seinen Aberglauben an übel verdaute Grundsäte und unschielliche

ň

Beispiele, im Mißbrauche der Anwendung u. s. f. auf das jämmerlichste begraben liegen. Ich sage, daß ich es beinahe für Pflicht anjehe, in dergleichen Fällen gutmüthige Leser zu ermuntern, sich durch
den Augenschein zu überführen, daß, was man ihnen als Fleuretten
verbuhlter Schöngeisterei über astronomische und optische Theorieen
vorgespiegelt, etwas besseres und von weit gemeinnützigerem Inhalte
sei als jene Sophistereien, die man sie ermahnt hatte, den Schaumünzen des ehrwürdigen Alterthumes gleich zu schäten. Und hiemit ,
wäre denn das im Morellet nicht ausgeschnitten gewesene Blatt gebührend ausgeschnitten und die etwa dadurch verursachte Ungeduld
nothdürftig und abbittend entschuldigt.

### Rr. 116. Samann an Jacobi.

Münfter, ben 1. Abvent 1787.

Sonderlicher denn Frauenliebe 1) werde auch von unserer Freundschaft erfüllt, mein lieber Herzens-Fritz Jonathan! wie David in seiner Elegie weissagt. Gottlob! daß Du Dich wieder besserst. Ich habe nur einmal in meinem Leben schlimme Augen gehabt, die ich von meiner letzten Reise aus Liefl. mitbrachte. Ich glaube, bak ich damals eben an der Wortfügung in der Franz. Sprache 2) schrieb. Es war aber eine langweilige, traurige Woche für mich - und jetzt habe ich wieder Anlaß, für mein Gesicht täglich besorgter zu werden. Meine polypragmatische Martha 3) hat weder an einem Gerichte noch Buche genug, und ihre komisch weinerlichen Launen nehmen auch zu. Es sind mehr Dant- und Freudenthränen für alle Bobltbaten . Die ich auf meinen alten Tagen genieße als Bußthränen für die leider! unerkannten Sünden die mitunter laufen — mehr . . . . . . . . . als attisches Salz und Lauge taugt nicht zum Augenwasser. Doch lag mich in der ungebundenen Form eines Journals fortfabren nach Maakaabe meines Almanachs.

3ch habe Dir gemeldet mit welch' trunkener Schwärmerei ich

<sup>1) 2</sup> Sam. 1, 26.

<sup>2)</sup> S. H. & Schr. II, 133.

<sup>3)</sup> Lul. 10, 40.

Silbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

b. 22. pr. den Brief des Canzlers und die Beil. des Herrn d. Sturmfeder und Steudels Pis. abschrieb für unsern Crispus. Franz war so treuherzig, mir die Corresp. jeiner Mannheimer Freunde mitzutheilen, womit ich mich den ganzen Abend beschäftigte. Den Worgen darauf wirkte auch ein Durchfall, und hielt zum ersten Mal hier Mittagssichlaf. Den 24. wurde der erste vierteljährige Geburtstag des kl. Trudchens gefeiert. Der letzte Sonntag des Kirchenjahres war Posttag, der dis [?] Uhr in einem fort währte.

Nachdem die Bost mit einem ziemlich dicken Briefe an meine Freundin Courtan abgegangen war mit offenem Gruße an Crispus, ein paar flüchtigen Zeilen an meine Mädchen und einem versiegelten Hirtenbrief an meinen Hil, trank ich Kaffee und feierte das Fest der heiligen Katharine in der . . . . Brüder- und Dominitaner-Kirche. Wir waren bei einem Better Geise, einem Weinhändler, eingeladen, aber unsere Häuslichkeit war uns lieber. Der Herzog von Braunschweig war angekommen. Wir gingen das Wirthsbaus vorbei, sahen einen Auflauf von Menschen, erfuhren aber erst die Ursache von Dr. Drüffel, der seinen Patienten besuchte. Die Fürstin hat ihn zu Nacht bewirthet.

Montags bewillfommte ich den Anbruch des Winters und ging auf meine eigene Hand jum erstenmal spazieren, fand glücklich ben Weg wieder nach Hause. Die Fürstin mit ihren Freunden waren m Racht da und es wurde eine Wallfahrt nach ihrer Villa verahredet. Den 27. wurde ein lang aufgeschobener Besuch bei dem Vicarias Conrad zu St. Moritz abgelegt. Marianne befam Bejuch umb hatte schon einige Tage sich schlechter als bisher befunden. Der Arat. ber geliebte (Colos. IV, 14), ftöhnte auch, begleitete Fram und mich, holte sich aber die lette Oclung aus einer überbeigten Stube und der Gesellschaft dreier Tabackraucher, wie unser Wirth x. waren Seine Schwefter, Die einen febr guten Raffee für Marianne gemacht hatte, verschwand auch. Franz batte sich mit mir Bormittags über politische Grundsätze gezankt und schickte mir bes Abends ein Keines Mst. zu. welches den Titel: Impetus Hypochondriacus hatte, worin ich einige Beziehung auf unsern Wortwechsel zu finden meinte. Michel hatte benselben Abend ben Anfang im Tanzen gemacht, wird aber ein besserer Reuter als Tänzer werden, und scheint mit der neuen Methode des biefigen Symnasiasten à la Fürstenberg sehr zufrieden

zu sein. Ich habe einen andern Wogrother in Agb. gekannt, der biesem Bruder oder Better nicht ähnlich, sondern ein Ebentheurer war, und von einem eben so großen, wo nicht größern ein Jahr lang gefüttert wurde.

Den Tag barauf speiste die älteste Schwester der Marianne nebst einer Molle. Grammer, deren Bruder und Bräutigam D. Bocker wegen der Händel jener Caecilien-Nacht [in Untersuchung sind?], zum ersten mal hier. Der Brief mit den beiden remittirten Einlagen kam an. Mir lag aber ein Conto onthusiasticus im Kopf, mit dessen Abschrift ich eilen mußte. Es war Nothwehr gegen den impotum des Hyposchondristen und seiner Politik.

'Michel hat mit einem Buchbändler Theissing Bekanntschaft gemacht, ber ihm mit vieler Höflichkeit zuvorgekommen. Er kam ben 29. des Morgens mit einem großen Back Bücher an, die ihm Franz aufgegeben auszunehmen; für sich hat er ben zweiten Band bes Ardinghello und für mich ben Thurm von Samarab, eine warnende Beschichte für Aftrologen, Zeichenbeuter, und Liebhaber gebeimer Biffenschaften mitgebracht. 3ch fiel wie ein hungriger Wolf auf dieses arabische Feenmärchen, hatte beinahe bas Mittagsessen barüber vergessen; las unter einem Ausbruche von Exclamations = Zeichen fort. Auf einmal finde ich den Bogen J. doppelt und den Defect des Bogens R. Der Faben der Erzählung wurde zerrissen und zugl. meine Aufmerksamkeit, ich sab das übrige nun mit flüchtigem Blick an und warf bas Buch fort mit dem Auftrage, es zurud zu bringen. Mein Urtheil hatte sich auf einmal umgestimmt, und ich fand nicht mehr ben Benbant gur Beschichte bes golbenen Sahn's, bas Senftorn meiner eigenen Bbilosobie darin, und war um so verbrießlicher, weil dies das einzige vorräthige Eremplar jein sollte, das noch übrig wäre. Franz und Marianne besuchten ihre Tante im Kloster Meißing, hatten 4 Stunden in einer talten Stube zugebracht; für beren beffere Pflege fie in einem verbrieflichen Rechtsbandel verwickelt sind, kamen daber verfroren und muthlos zu Haufe. Unser lieber Raphael hatte sich zwar wieder erholt, machte sich auch Sorgen und befürchtete ein Recidiv und war mit dem Berhalten der Patientin etwas unzufriedener als gewöhnlich. Des Nachts wurde er aufgeweckt burch einen Schmerz am Finger, an bem sich Marianne unter bem Nagel gestochen hatte. Dr. Forkenberg wurde zu Rath gezogen, und das zurückgehaltene Fieber fam zum Ausbruch und wurde reif. Die Patientin wurde in der Bibl. gebettet - und ich gerieth auf den glückl. Einfall, nach Wellbergen 1) zu flüchten, um als ein Rranter nicht der Pflege näherer im Wege zu sein und meine Hppochondrie nicht zu einem Ausbruch zu reizen. Des Morgens fam mein Sohn mit dem vermißten Bogen R. angestrichen, weil sich wider Bermuthen noch ein Cremplar gefunden hatte. Ich hielt es der Mübe werth, die weggeworfene Schrift noch einmal durchzugeben und kam auf mein erstes günstiges Urtheil wie der zurud, überredete Franz es zu behalten, las es noch zur Barnung des alten Magus im Norden und wurde von neuem überzeugt, daß sich alle Zeichendeuter menschlicher Gesichter und Handlungen, Anschläge, Projecte und ihrer Bewegungsgründe eben jo sebr an dem tragischen Ausgange spiegeln können. Die Moral komme jedoch mit der göttl. im Orama des Hiob überein XXXIX, 34. XLII, 1—6. Der übermüthige Kalife wurde, erst toll, bernach tran: und fährt zulet lebendig ins Reich des alten Philosophen und Schongeistes Eblis; ber niedrige verachtete Zwerg Guliham razi verlehr Jahrhunderte in der juken Rube und in dem Glück einer ewigen Kindbeit und guten Gesellschaft von Märthrern. 3ch wünschte sebr. wenn ein guter freigebiger Freund mir die Beschichte des golde nen Habns und des Thurms von Samarah in einem Bandcher gebunden schlecht und recht verehren möchte, zum Andenken der breiter Randalossen und gewisser besonderer Ansichten und Abndungen. mit ich zur Schande meines afthetisch metaphysischen Urtheils es verichlungen und geschmeckt habe. Kaum war ich mit dem Thurn fertig, so konnte ich der Bersuchung nicht widersteben, in dem zweiten Band des Ardinghello zu naschen, und dem Leckerbissen des jugend lichen Lesers vorzugreifen. Gegen Abend fam eine Erinnerung und neue Einladung, den ersten des Christmonats unsere verabreden Wallfahrt nach Angelmödde 2) an der Werse zu vollziehn. Marianm hatte sich durch den Schlaf schon ziemlich erholt und der letzte Sonn-

<sup>1)</sup> But von Frang Buchholt, ungefähr 4 Meilen von Münfter.

<sup>2)</sup> Lanbsitz ber Fürstin Galligin am Zusammenfluß ber Angel und Berfe Sollte ber Rame Angelmobbe vielleicht von bem plattbentschen Borte "moten" = begegnen, abzuleiten sein?

abend ober Sabbath bes Kirchenjahres, bes letten Monats bes bürgerl. Jahres stellte sich gleich einem geschmückten Bräutigam ein. wurde mit meinem Arbinghello, bem Virtuosen und Metaphysifer. bem Gesetzgeber ber muften Colonie bes verblichenen Jahrhunderts fir und fertig, genoft das seltene beneficium eines automatischen Stuhlgangs ohne Bermittelung meiner Chinapillen und machte in Deinem Feierpelze die Morgencour unserer lieben Marianne, welche bem Himmel sei Dank! sans comparaison wie eine Rate geschlafen batte und und ihren Segen zu unserer Wallfahrt ertheilte. 3ch stieg eine kleine Biertelftunde eber in die Autsche zum Empfange unseres Franzen ausstaffirt, und wir fuhren wie ein Paar Plagmeister ober ..... mit 4 Pferden binter einem Spiegelfenster mit 4 großen seibenen Borbängen — balb unter platonischen Gesprächen, halb unter einem silentio pythagorico febr fröhlich unsere Strage. Der Weg war so holprig und . . . . . , daß ich Erschütterung bes Behirns davon fühlte. Dein Nebensiger befand sich beffer dabei als ich. Je weiter je ebener schien mir die Babn: bennoch kamen wir erst um 1 Uhr an. Die Hausgöttin war mit 2 Jägern ausgegangen, und ich lösete ben S. Miguel, ohne ihn zu kennen, weil ich sihn für einen maitre d'hotel ansahe, bei ber kleinen, lieben Amalie ab, als ein alter Schulmeister, ber bas Handwerk gewohnt war. Die Aufmerksamkeit meiner Schülerin machte mir viel Freude. H. Miguel war verschwunden und eilte nach der Stadt. Die Fürstin kam und wollte mir einen Borschmad ber schönen Gegend geben bis an ben Zusammenfluß der beiden Bäche. Ich lief, daß mir der Athem ver-Der Weg ging über eine lange hohe Brücke; ich entschuldigte mich mit meinem Schwindel ohne des leeren Magens zu erwähnen. Man schlug mir ben Weg unten vor — aber wie es barauf ankam, Die Brude zu erklettern, ba war Noth am Mann, und ber steife Philolog hob sich und hob sich ohne die Höhe erreichen zu können. Die Kniee thaten mir so weh, daß mir das Weinen so nah' als das Lachen war. Das Schwingen war einem alten Mann unmöglich. 3ch rutschte also mit vieler Mühe und Weben auf die schmale Brücke hinauf und froch an der Lehne glücklich hinüber, that meine beiden Augen so weit als möglich auf und sahe die Gränze bes Wassers. — Darauf ging es zur Tafel in vollem Trabe, den ich nicht Zeit hatte jelbst zu bemerken. Die Gerichte standen wie eine kleine Flotte.

Meine hungrige Muse ist nicht im Stande, einen genauen Catalogum bavon anzufertigen, sondern mählte sich wie der Bogel des Apoll's bie heilige neun M. Bahl. Gine pommeriche Mandelfuppe ftand neben Sauerkraut, wie ein paar Zwillingsschwestern. 3ch nahm bazu ein Schnitt Rindfleisch mit Weißbrot und Pfeffer gebubert, burfte nicht mehr aus Achtsamkeit bes auf mich wartenben Sauerbratens. hier trant ich meiner alten Sitte zufolge zwei Blajer Mein katholischer Magen ließ sich auch gelüsten, fraftiges Bier. 2 Löffel eingerührter Gier zu schmecken. Gin fetter . . . . . . . . . ober Buterbraten hatte allen Reiz einer schmachtenben Blondine in meinen Augen. Ein Pubbing schwamm in rothem Wein. Mandelfuchen bes vorigen Tages; eine Apfeltorte, bie erft gebacken war. Wären wir heute gekommen, so war das britte Gebäcknis schon bestellt. Eine Flasche Borbeaux und 2 oder 3 Gläser Tokaher, wovon der eine trüber und Gergii Ausbruch, ba andere klarer und feuriger mar. Alles wurde mit einem Schnittden Schwarzbrob und Butter beschlossen, und man stand von der Tasel auf. Auf 2 Schälchen Kaffee zu einer Pfeife Kanaster trank ich nob ein großes Glas mit Selterwasser. So wurde der 1. des Christ monats gefeiert und das alte Kirchenjahr zurückgelegt. 3ch fak icon wieder in der Kutsche, wie das ganze Dorf über meinen Namen ein Gelächter erhub. Weil es schon über 6 und ber Mond noch nicht aufgegangen war, wurde uns ein Begweiser mitgegeben und unser Hans ift auf ben Freitag zur Geburtsfeier ber Pr. Mimi eingeladen worden. Ich sang vor Freuden unterwegs einige Lieder vor, mit benen ich gewöhnlich ben Sabbath jeder Woche zu weihen gewohnt bin, so heiser wie ein Rabe. Marianne war aufgestanden und id erschien in der Bibl. und dem jetzigen Krankenzimmer mit Deinem letten Briefe in ber Hand. Mimi und Mitri waren febr liebenswürdig und baben mir außerordentl. und besser gefallen als damals wie wir unsern Berbacht einander mittbeilten. Lettern bab' erft das uns vertraute Dintenfaß eigenhändig abgeliefert und meinen nadlässigen Michel entschuldigt, der für seine Vergessenheit mehr als einmal ausgescholten worden.

Bei meiner Ankunft stellte sich ein zweites bonoficium meiner verstockten überstopften Natur ein. Anstatt des Abendbrots begnügte mich an einer Pfeise mit einer Bouteille von Mariannes Bier. 34

las noch in des St. Pierre Voyage einige Blätter; mit meinen Füßen sah es besser aus, wie ich dachte. Der linke war nur ein wenig dicker in den Stiefeln geworden. Aber wie ich in mein Bett steigen sollte, ging es noch härter wie bei der Brücke. — Ich fühlte die steife Unsgemächlichkeit des Alters so start wie vor meiner Abreise aus Agb.

Ich habe das neue Jahr mit einem Posttage angesangen und so vergnügt gewesen wie ich das ganze Jahr die Sonntage zu seiern wünschte, die Postarbeiten ausgenommen. Marianne speiste wieder mit uns und ich in einem grünen Wams und meiner Schlasmüge. Nach dem Essen siel es mir ein, in die Capucinerkirche zu gehen. Wir kamen aber sür die Predigt zu früh und eilten nach Hause zu unserm Kassee. Deit meiner ersten Dosis von Pillen din ich heute sertig geworden und erwarte noch die zweite diesen Abend. In meiner Diät habe ich weiter nichts geändert als daß ich das Meiste bereits abgeschafft und mich länger als eine Woche mit dem Pumpernickel besser besinde. Den alten Rheinwein habe auch abgeschafft, und diesen Mittag einen Ansang mit dem Bordeauzer gemacht, der mir eben so gut schmeckte wie ansangs der erstere, an dem ich den Geschmack, ich weiß nicht wie, auf einmal verloren habe.

Sollte ich meine Ibee ausführen, als Borläufer nach Wellbergen zu geben: so wird Michael d. Mst. von Simon, den Theil von la Harpe und die Voyage de St. Pierre, die mir mehr Bergnügen giebt, als ich erwartete, je weiter ich komme, auf's Beste burch unsern Franz befördern. Bielleicht geht dieser Brief nicht eber ab, bis ich meine Idee ausgebrütet babe. Ich muß nach W. schreiben und babe die III. Samml. noch nicht ansehn können, auch nach Osnabrud. Das Stillschweigen meiner Leute babeim macht mir auch Sorgen. Gott ichent' Dir, lieber Jonathan, Gesundheit, und verbrenne lieber diesen Brief, ebe Du Deine Augen an meinen mitrographischen Buchstaben verdirbst. Mit einem Journal will ich schließen und Deinen letten Brief fo balb ich tann, beantworten. Was meinst Du vom 2. Bande des Ardinghello. Ich gehöre leider! auch zu den Armsel., die keinen Begriff von Leben und Freiheit und . . . haben, noch von Großheit des Characters. Der geliebte Arzt 1) ist auch nicht ber vernünftigen Meinung, daß der Mensch bie beste Kost für ben

<sup>1)</sup> Col. 4, 14.

Menschen sei, und daß wir Kannibalen die eigentliche Berklärung des 1000jährigen Reichs zu verdanken haben werden, ist für mich ein altes Glaubensgeheimniß; aber dieser Fisch ist nicht jedermanns Ding 1) und weder für einen welschen noch capernaitischen Gaumen. Vale.

Ich will noch einige Zeilen anhängen, ehe ich's vergesse. bolt habe diesen Morgen erhalten und werde morgen will's Gott ibn zu lesen anfangen; also ben brauchen wir nicht. Aber an Neuigkeiten ift bier Theuerung, aber zu meiner intellectuellen Diat bochft notbig. Bon Spinoza II wünschte wenigstens etwas zu erfahren. An Start Litteratur Beitung ift kaum in biefem Jahr zu benken. Haft Du noch keine Antwort von Schönborn? An Bercleys Schriften und vorzügl. an seinen principiis wäre mir sehr gelegen. seben wir uns in Wellbergen, das Du noch kennst? Die Erscheinung ware eine bochst angenehme. Franz ist so besorgt, daß mir die Zeit lang mähren wird, und daß ich der Bücher nicht entbehren kann. Benn er mußte, wie mir bor biefer lofen Speife efelt 2) und bag eine Enthaltsamkeit davon weit nöthiger ift als im Leibl. Effen und Trinken. Ach wenn Du wüßtest, wie mir Galiani schmeckt della Moneta. 3d bin taum auf die Hälfte des Werts. Pericles bat mir zu seinen übrigen Werken hoffnung gemacht. Er führt in biefer Schrift eine noch ältere an über die Arte del Governo, die mir bisher ganz unbefannt geblieben. Michael bringt mir da die Uebersetzung der Borrede, die ein Meisterstück ist. Pericles fagt, fie schmede nach bem golbenen Zeitalter ber Schreibart - - aber ber Beist des Alterthums ist noch köstlicher in Gedanken und ihrer Composition für ben Sinn als für ben stolzen Rothmum bes Bebors. Wenn die Arbeit gut gerathen ist, und ich selbige auftreiben kann, schicke ich [Dir] vielleicht seine Abschrift davon zu. Ich babe eine engl. Uebersetzung bes Camoens bei ber Fürstin gefunden, von ber ich mir viel verspreche. Aus Mangel eines portugiesischen Borterbuchs habe ich das Original, das ich selbst besitze, bisher nicht lejen Hierin ist eine starke Borrede und reiche Roten. Uebersetung ist in Bersen by Will. Mickle Oxf. 76, 40.

<sup>1) 2</sup> Theff. 3, 2.

<sup>2) 4</sup> Moj. 20, 5.

D. 3. December.

Nach einem tiefen, stätigen Schlafe wurde ich heute burch die Früharbeit ber Schornsteinfeger aufgeweckt, und ich besinne mich, daß ich im Geiste ohne Bewußtsein ben Geburtstag meiner mittelsten Tochter Räthe gefeiert batte, oder wahrscheinlich meine Leute denselben bei Milz und seiner Louise in dreifacher Freude 1) sich der Abwesenden erinnert hatten. Es thut mir also nicht leid, daß mein Becher auch übergelaufen, und ich mehr wie meine Gesellen mit Del gesalbt 2) worden war. Die zwei Hauptbegebenheiten muß ich nachholen zur Geschichte des verflossenen Tages. M. hat ein Billet gestern Morgen aus Angelmödde erhalten, aus dem wir saben, daß unsere freigebige Dea hospita mit ihren bungrigen und durstigen Gaften nicht unzufrieden zu sein schien. Beil sich bies Billet auf einen halben Brief aus Göttingen bezog: so war M. so gütig und freundschaftlich mir die zurückgeschickte Hälfte auch mitzutheilen. Ich las ihn vielleicht mit ber Aufmerksamkeit eines eifersuchtigen Rebenbuhlers und bewunderte den spstematischen Geift des Briefstellers; wurde beshalb von unserm Franz laut und herzlich ausgelacht, der obenein die llebereilung |beging], fich für einen größern Shitematiter zu halten, und behauptete, daß ich seinem Busen- und Hausfreunde zu viel Ehre anthäte. Zu meinem Glück enthielt ich mich, ernsthaft darauf zu antworten in Gegenwart der unschuldigen, beunruhigten Marianne (die mich im Berbacht hat, daß ich auf Dr. bose geworben wäre, weil er nicht nach B. gekommen wäre). Wie falsch ich hierin von der lieben Patientin beurtheilt worden — und wie unmöglich mir es ift, ihr dies Borurtheil zu benehmen! Ich hätte ihn freilich gern dort gesehen, aber nicht meinet-, sondern seinet- und Mariannes wegen. Auch Deine Gleichgültigkeit war mir recht nach Wunsch, und ich dankte Gott, daß ich biefer schweren Lection überhoben mar, wie glübend Eisen anzufassen, ohne hinlängl. Wertzeuge, und Gefahr laufen mußte, mich selbst zu verbrennen, so lieb ich auch meine weiche Haut 3ch habe mich sogar gefürchtet, einen Brief bisher von ihm zu erhalten, den ich aus mehr als Einer Ursache nicht zu beantworten [entschlossen war?]. Wie nöthig ist es dem pius Aeneas gewesen,

<sup>1)</sup> Es wurden die 3 Geburtstage von Mild, seiner Tochter und S.'s Tochter geseiert.

<sup>2) \$1. 45, 8.</sup> 

burch ein didicisse fideliter artes 1) sich ein wenig zu zerstreuen oder noch mehr seine Sitten reiser zu machen und die Hörner wilder Leidenschaften und Einbildung abzustoßen. — Das erste Gebot der zweiten Tasel und großen Verheißung kennen zu lernen, die Pflichten der Selbstliebe und Bescheidenheit gegen seinen Nächken utriusque sexus zu studiren. Irre ich mich und thue dem irrenden Ritter Unrecht oder zu viel — so sauer mir das kommen wird, will ich von Grund des Herzens gern Abbitte thun. Es sieht haut nach Thauwetter aus, und mein Entschluß ist besestigt, nach W. pflüchten, sobald ich kann. Giebt Gott nur Gesundheit, soll es mir an Arbeit und Zerstreuung dort nicht sehlen! Also bald mehr um näher zum Text. Es sehlt mir an Raum und Zeit.

## Rr. 117. Hamann an Jacobi.

Bellbergen, ben 6. Dec. 87.

Mein liebster Jonathan!

Zu meinem Glück reisete ich vorgestern ab und kam des Abend an. Ein Tag Aufschub hätte den Weg grundlos und meine Reist unmögl. gemacht. Hier sitze ich eingeschlossen wegen der elenden Witterung, in guter Hoffnung, daß der Himmel sich aufklären wird. Das Schloß gefällt mir außerordentl. An Gegenständen sehlt es nicht für meine Neugierde und Ausmerksamkeit. D. Corman hat mir seine Bücherstube eingeräumt oder ich habe wielmehr mir selbige gewählt. Nur Schade, daß der Tsen nicht recht brauchbar ist. Ich habe mich daher diesen Morgen in seine Wohnstube umbetten müssen neben der Küche, die so prächtig ist, als ich in Engl. kaum an Schönheit gesehen habe; und der ganzen Anlage des Schlosses mid Hoses völlig entspricht. Mein Wirth und seine Frau sind die gutmüthigsten und bestgesinnten Leute. Kur wünsche ich, daß meine Stude wegen des Ofens eingerichtet wäre, um darin mehr mein eigener Herr zu sein und arbeiten zu können, auch Luft zu schöpfen.

Ovid. de Ponto. II, 9, 47: "Adde quod ingenuas didicisse feliciter artes Emollit mores nec sinit esse feros."

D. 7. —

Ich mußte geftern die meifte Zeit im Bette gubringen, bas schöne Wetter hat mich heute ein wenig aufgeheitert. 3ch habe auch im Barten mich ein wenig umsehn können, die beiben Thurme besselben und die Capelle, die zwischen beiden in der Mitte liegt, nebst dem Orangerie-Baufe in Augenschein zu nehmen. Wir haben ber Prinzessin Geburtstag gefeiert und eine Bouteille Wein von bem, den mir Franz mitgegeben, auf unserer Freunde Gesundheit ausgeleert. benke, morgen meines Wirths Bücherstube wieder zu beziehen, weil ber eiserne Ofen nun mehr Zug bat, um auf bie Woche mit Gottes Bulfe zu meiner hiefigen Lebensart völlig eingerichtet zu sein. kleine Gertrude, welche den 7. Mai zur Welt gekommen, hat ihren Eltern mit dem Ausbruch des ersten Zahns auch eine große Freude gemacht, und ich finde hier genug, was mich interessirt, wenn ich nur meinen Kopf besser brauchen könnte. Auch für meine Diät wird bieser Aufenthalt heilsam sein. Der Geschmack am Wein bat gänzlich aufgehört, und ich befinde mich sehr gut bei bem hiesigen Bier. Es wird mir nicht leib thun, meinem Instinct hieber blindlings gefolgt zu sein, so ähnlich er auch dem Impromptu aussah, mit dem ich Dein Haus in Duffelborf verlassen mußte. Ohne mir ein wenig Gewalt anzuthun, hatte ich beibes nicht ausführen können. Du giebst mir Anlag, meine ungeftume Ausführung wenigstens gegen Deine beiben würdigen Schwestern zu rechtfertigen, so sehr ich Dich auch gebeten habe, mich dieser Mühe und Arbeit zu überheben. barüber schon geschrieben, verstehst Du nicht ganz. Bon Empfindung tann man freilich nicht mit der Deutlichkeit schreiben, als fich Begriffe entwickeln lassen. Das liegt in der Natur der Sache. Die Worte habe ich vergeffen, aber für ben Sinn tann ich burgen. Die Liebe. die ich in Deinem Hause und von den Deinigen genossen, hat kein Berbältniß zu meinem Berbienst. 3ch bin wie ein Engel vom himmel darin aufgenommen worden. Wenn ich ein leibhafter Sohn bes Zeus ober Hermes 1) gewesen ware, batte ich nicht größere Opfer ber Gaftfreiheit und großmuthigen Berläugnung finden können, worin sich Helene als Deine und meine Rächste unsterblich hervorgethan.

<sup>1)</sup> Apoft. 14, 4.

Ihre Wohlthaten werden meinem Gedachtniß und meinen Gefühlen Zeitlebens unvergefilich sein und bleiben. Wenn mir an meiner Besundheit etwas gelegen ist; und welcher Mensch liebt nicht das beste But feines Lebens: so weiß ich und bin überzeugt, daß ich ihrer Bflege und unermüdeten Sorgfalt sowohl als Selbstverläugnung den größten Theil meiner Wiederherstellung zu verdanken habe. ich nun diese Anstrengung und Uebertreibung des Mitleidens blos meinen Bedürfnissen, und nicht vielmehr Deinem Vorurtheile der Freundschaft für mich zuschreiben und mir etwas anmaßen, was Dir mehr als mir selbst geborte? Der Schein ber gröbsten Undankbarkeit war mir erträglicher als eine solche Ungerechtigkeit gegen Dich und mich selbst. Nein, siat justitia et pereat mundus. Ich mußte auch hier sans principe par principe handeln. Babre Dankbarkeit ist unsichtbar und thut sich weder burch Bücklinge, noch durch Sprace, die, wie die meinige, stammeln muß, Benüge; sie kehrt, wie Du weißt, dem Gegenstande ihrer Berehrung den Rücken und will nicht gesehen sein. Ich habe Deine Verlegenheit geahndet, aber aus der Deinigen battest Du auch meine eigene beurtheilen, auch meine Sorgen, meinen Gram beherzigen können, daß Du der mahre Urheber der allzu günstigen Meinung bist, die Du von Deinem, bisher bem Buch staben aber nicht dem Antlite nach erkannten Freunde gehegt und mitgetheilt haft. Die Wahrheit macht uns frei, und man verliert baburch nichts, daß man allen Selbstbetrug selbst zerstört und bieje Nothwendigkeit lieber an sich selbst ausübt, als dem Zahn oder Bejen ber Zeit überläßt, sich an bem hirngespinfte zu rachen.

Der ehrliche Stallmeister ware nicht so oft geprellt worden, wenn er Menschen so gut verstanden hätte, als er sich vielleicht einbildete, von Gott verstanden zu sein. Wer sich an dem begnügt, muß gewärtig sein, von Menschen ausgelacht und gemishandelt zu werden.

D. 10. —

Gestern wurde mit einem Briese von der Fürstin erfreut, auch mein Sohn gab mir Nachricht von der Ankunft meiner Schuhe, aber daß nichts von Dir, mein lieber Jonathan, noch im Hause beigelegt worden wäre. — Ich schäme mich, dem lieben Mann auch mit dieser Kleinigkeit Berdruß gemacht zu haben. Aber mein armer Kopf geht mit so viel Grundeis, daß ich nicht weiß, was ich thue, und ich bin

hier auf der hohen Schule, die ich mir gar nicht vermuthet habe, daß ich gar nicht an meine mitgebrachte und im Sinn gehabte Arbeit denken kann. Weine geschwollenen Füße nehmen nicht ab wie bei meiner Ankunft in Münster, wo ich völlig hergestellt wurde; ich habe einen Fluß in der Uchsel, daß ich meinen rechten Arm nicht brauchen kann, und eine Flechte, an der ich Jahre lang gequält und von der mich mein guter Raphael 2 mal glücklich curirt, meldet sich wieder und beunruhigt mich ärger als sonst. Er hat ein klein Sinngedicht auf den Geburtstag gemacht, das mir Hans mitgetheilt und meinen ganzen Beifall hat. Hier ist es:

Du wurbest geboren ein Engel — Mehr als Engel zu werben Auf bem Wege, ben Gott Dich führt, Durch die, die Dich gebahr Bollend ihn und werb' es!

Unsere Wünsche, unsere Hoffnung begleiten Dich! Ich habe diese Nacht zwar schlaflos zugebracht. Sie ist die erste, welche ich in meiner gewählten Stube geschlafen, wo der Osen nunmehr in Ordnung ist, und ich hoffe, mit dieser Woche im besten Gang zu dommen. Zu meinem Unstern sind' ich meinen Wirth über das Leben der berüchtigten Actrico Bellany, und ich that mir 'die Gewalt an, dies este Buch durchzulesen, weil ich nichts im Stande war, vorzusnehmen, und die elende Witterung mich die paar Tage lang bettlägerig gemacht hat. Heute sah ich die Lust ein wenig ausgeklärt — und mein Gemüth auch.

Nach wiederholten Ueberlegungen des abgebrochenen Thema weiß ich keinen andern Rath noch Entschluß, mein lieber Jonathan, als daß Du alle von Deinem Hause und von Deinen lieben und würdigen Schwestern mir erwiesenen Wohlthaten, als Dir Selbst gethan auf Deine eigene Rechnung schreibst, weil Dein alter Freund insolvable ist, und Du besser im Stande, alles gut zu machen, auch zum Theil schuldig, für die Folgen Deiner Vorurtheile für mich zu büßen und die Folgen zu übernehmen.

Man war eben die Woche, wo ich Dein Haus verließ, willens gewesen, mich einstimmig und seierlich nach Münster und dem Geburtstage unsers Franz einzuladen. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie lieb und angenehm es mir gewesen, durch eine blinde Ahndung

Diesem Bunsche zuvorgekommen zu sein von selbst und aus eigener Bewegung. Mein größter Trost ist, hier nicht gelaufen sondern eben so nachdrücklich gezogen worden 1) zu sein. Ich mußte dort auch Gewalt brauchen, um durchzudringen und meinen Endzwaf zu erreichen. Hätte ich Bitten und Gründen nachgegeben und einen einzigen Tag verzögert: so wäre aus meiner jetzigen Reise nichts geworden, die nicht vergeblich oder verloren sein wird. Ich war dem ältesten und einigen nächsten Freunden meines Franz einen Besuch schuldig und hatte mein Bort ihm, er mir gegeben bit unserer ersten Bekanntschaft. Ohngeachtet ich kein Sclav meines Wortes din, so din ich doch weder eines sophistischen noch politischen Leichtsinns in Erfüllung meiner Pslichten gewohnt. Mein Scepticismus und Dogmatismus ist nicht willkührlich, sondern in dem Wesen und den Zufälligkeiten der Dinge und ihrer Natur gegründer die nicht von mir abhängen, sondern umgekehrt.

Dein Haus ein Conclave! Welche Catastrophe, die ist mich freue, nicht erlebt zu haben. Schuling begleitet die Churfürstin nach Wien. Er hat bei seinem Abschiede auch an mich gedacht. Aus Hill's Stillschweigen, das mir seltsam vorkommt, vermuthe ich, dis Dein Alexis noch nicht angekommen ist, und sein Stillschweigen daram beruht. An dem Deinigen ist doch wohl nicht die Fortdauer Deiner Krantheit und schlimmen Augen Schuld? Beruhige mich deshalb, sobald Du kannst.

Du wirst das Mst. des Simon, de la Harpe III und den ersten Theil des Reise-Journals richtig erhalten haben; mit dem 2. Theil din ich nicht fertig geworden und habe ihn mitgenommen, aber noch gar nichts ansehn können.

Ich hoffe, daß es Dir gelingen wird, unsere genommene Berabredung der Mama und Tante annehmlich zu machen und alle bisberigen Mißverständnisse meiner Gesimnungen, Berpstichtungen und Achtsamkeiten, die auf die redlichste Ehrerbietung und Erkenntlichkeit hinausgeben, weder einen andern Grund noch ein ander Ziel als diesen haben können und wirklich haben, zu heben und in ihr rechtes Licht zu setzen. — Gott segne Dich, Dein Haus und alse die dazu gehören, ist mein tägl. Wunsch.

<sup>1)</sup> Bobel. 1, 4.

Ich schweichle mir, daß wir uns diesen Winter einander sehen werden und bald gute Nachricht von Deiner völligen Genesung nebst guten Nachrichten und Einl. von Hause erhalten. Entschuldig mich doch an unsern Prudentius, daß ich ihm noch nicht antworten kann. Ich habe seine Briefe und die Weimarschen Sachen mitgenommen, aber außer den angeführten Gederechen habe ich auch seit einiger Zeit Kopsichmerzen, die mir empsindlich doch von keiner Dauer siud, und die ich nicht anders als durch die ungewohnte Heizung der eisernen Desen erklären kann, weil ich derselben nicht gewohnt din. Weinen herzlichen Gruß und Kuß an Mama, Tanto, Deine lieben Kinder und die Genossen und Freunde. Lebe wohl und verziß nicht Deinen alten Johann Georg in eromo oder Pathmo. Das Schreibzeug taugt nichts und eben so wenig der Kopf und die Faust des Briefstellers. Für besten Dank wird schon gesorgt. Nun laß mich ruhen und thue ein Gleiches.

### D. 11. des Abends.

Nun, mein lieber Jonathan! Mit genauer Noth bin ich mit einer leider! zu langen Antwort auf den Brief der guten Fürstin 1) fertig und ein wenig ruhiger. Entschuldige das abscheul. Geschmier, welches Du Mühe haben wirst, zu lesen. Ich habe nicht das Herz, es anzusehen und noch einmal durchzugehen. Morgen denke ich, ein wenig mehr für mich zu leben und will mit dem 2. Theil des S. Pierre den Ansang machen. Wir haben zwei zu laue Tage gehabt, daß man einen bösen Einssus auf die Gesundheit befürchten muß. Beruhige mich doch bald wegen Deiner Augen und Kopsschmerzen. Deute sind 8 Tage verstrichen mit lauter Nebendingen. Die schwachen Geschöpfe sind immer die ungeduldigsten und unenthaltzamsten, OPTIMUS MAXIMUS ist allein langmüthig — und allein heilig, in gleichziglitiger, unpartheilscher Richter zu sein, ohne Borurtheil noch Leidenschaft und diese Geduld unsers Herrn achtet ür eutre Seligkeit, sagt der weiland hitzige Betrus 2).

Es ift Zeit für mich, zu Bette zu geben und mir selbst eine Barbinen-Predigt zu halten. Diese Nacht soll es mit dem Schlafen effer geben als die beiden vorigen. Peracti labores mundi. Wie

<sup>1)</sup> S. S.'s Schr. VII, 402 und Brief Rr. 119.

<sup>2) 2</sup> Betr. 3, 15.

viel Dinge liegen mir im Sinn, die sich besser erzählen als schreiben tassen. Wir sehen uns diesen Winter noch, so der Herr will und wir leben <sup>1</sup>).

Melde mir den Ausgang des Conclave — und ob Du bei dem jchwesterlichen Parlament unsere gemeinschaftliche Sache gewonnen oder verloren haft. Auf jeden Fall an Mama und Tante die berge lichsten Empfehlungen von dem alten Mann, den man hier zu Lande für einen 100jährigen Restor ausgeschrieen bat. Die Bauern in Angelmödde lachten aus vollem Halfe, als fie mich bei meinem Ramm rufen börten. . So außerordentlich fam es ihnen vor , daß es einen Menschen auf der Welt geben fonnte, der Hamann bieß. Dock Du gehst mit Staatsangelegenbeiten schwanger. Vergiß nicht fidem Daemonum, qui credunt et contremiscunt 2). Gottes Segen und Schutz über Dich und alle die lieben Deinigen. Nun zum letzter Mal gute Nacht — und angenehme Ruhe von allen tobten Werkn der Finsternik 3) à Dieu à revoir.

## Nr. 118. Hamann an Buchholz.

Wellbergen b. 10. Xbr. 87.

Es freut mich herzlich, daß nach meines Hans Michael Berick alles dort nach Wunsch gehet. Gestern Abend bin ich in meiner gewählten Stube neben meines Wirths Schlassstube eingezogen. Der Ofen ist nunmehr völlig im Stande und ich habe diese Nacht besser geschlasen. Schon dort habe ich gemerkt, daß mein Kopf die hiesige eizerne Heitzung noch nicht gewohnt ist.

Ich habe bisher noch an keine mitgebrachte Arbeit benkn können, hoffe aber, nicht umsonst hier gewesen zu sein. An meinem Bette ist auch eine Schelle, und ich bin mit meiner Wahl des Zim mers ebenso zufrieden als überhaupt mit meinem ausgeführten Enschluß dieser Wallfarth. Wegen meiner Gesundheit werde ich ein paar Zeilen an meinen Arzt, den geliebten, beilegen. Ich gebe mit

<sup>1) 3</sup>ac. 4, 15.

<sup>2) 3</sup>ac. 2, 19.

<sup>3)</sup> Röm. 13, 13.

alle Mühe unserm D. Corman bas Lesen abzurathen, bem es noch nachtheiliger als mir selbst zu sein scheint. Wenn Sie, liebster Franz, unsers Freundes, seiner ehrlichen Frau und Ihr eignes Bestes suchen: so bitte ich Sie, hierin mit mir einstimmig zu handeln. Am besten werden wir hierüber mündlich uns erklären können. Ich sammle hier eine Menge Materialien zu Ihren Ivealen, um diese vielleicht eins mal berichtigen und ergänzen zu können. Wir wolsen uns mit Briesen einander verschonen, weil uns beiden selbige gleich sauer werden und schwer fallen müssen. Die herzlichsten Grüße und Küsse an Marianne und Gertrudchen, von allen hiesigen Theilnehmern, unter denen ich der vornehmste bin. Leben Sie recht wohl und zufrieden.

## Rr. 119. Hamann an Fürstin Galligin 1).

Bellbergen b. 11. Dec. 1787.

Erlauchte Fürstin, Gnädige Frau!

Ew. Durchl. huldreiche Zuschrift habe erst b. 9. erhalten, weil sie b. 4. dieses einige Stunden nach meiner Abreise von Münster angekommen. Der Hauptabsicht der darin enthaltenen Anfrage ist bereits von meinen dortigen Freunden Genüge geschehen, an deren genossener Freude und Ehre ich den lebhaftesten Antheil im Geist genommen. So wenig ich auch fähig din, den in Angelmödde geshabten Genuß weder mündlich noch schriftlich zu erkennen, und so sehr ich mich auch genöthigt sehe, wegen meiner Unvermögenheit und Schwäcke mich alles Umgangs annoch zu entäußern dis zur bessern Erholung meiner erschöpften Kräfte, die ich mehr wünsche als hosse: so halte ich es doch sür einen Act von Gewissenspflicht, einen verlorenen Sinfall, den Ew. Durchlaucht einer geneigten Ausmerksamkeit gewürdigt saben und zu einem Grundsat auszunehmen geruhen, näher zu bestimment.

,, Ein Ackermann muß allerdings auf die köstliche Frucht der , Erde warten und geduldig sein, bis er den Morgen= und Abend= , regen empfahe, wie es in der Spistel Jacobi V, 7 ausdrücklich ge=

<sup>1)</sup> Dieser Brief findet fich jum Theil in S.'s Schr. VII, 402. Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe. 38

"schrieben steht; aber dies kann nur unter zwei vorausgesetten Be"dingungen verstanden werden, wenn er nämlich

- "1) sein Feld nach ben verschiedenen Eigenschaften bes "Bodens gehörig zubereitet und
- ,, 2) bemielben eblen und reinen Saamen anvertraut hat.

"Gleichwohl scheint berselbe Apostel am Ende seiner Epistel an " zudeuten, daß die physischen Begebenheiten in näherer Berbindung " mit der moralischen Welt stehen, als es unserer heutigen Philosophie " einzusehn und zu glauben möglich sein wird, indem er eine Theurung " von 3 Jahren und 6 Monaten dem ernsten Gebete zuschreibt, das " dem Feuereifer eines Propheten entsuhr, der in der durch sein Won " veranlaßten grausamen Hungersnoth sich bloß einer einzigen armen " Wittwe zu Sarepta annahm."

So sonderbar und außerordentlich auch dieses Beispiel aussicht, so bin ich doch der beinabe festen Ueberzeugung, daß es mit allen Grundsätzen der sconomie rurale, dieser Mutter aller Rünste um Wissenschaften, eine gleiche Bewandniß bat, und alle menschliche und irbische Entwürfe einer böbern Weisbeit untergeordnet sind, die unsem Bernunft und Erfahrung unerreichbar ift. Eine willige Unterwerfung unter den göttlichen Willen und eine schuldige Aufopferung unjerer eigensinnigen Wünsche ist also das einzige und allgemeine Hülfsmittel gegen jeden Wechsellauf der Dinge und menschlichen Urtheile, sie möge für ober wider uns fein. Ohne fich auf Grundfate zu verlaffen, die mehrentheils auf Borurtheilen unseres Zeitalters beruben, noch selbige zu verschmäben, weil sie zu den Elementen der gegenwärtigen Welt und unsers Zusammenhangs mit berselben gehören, ift wohl der sicherste und unerschütterlichste Grund aller Rube, sich mit kindlicher Einfalt an der lautern Milch des Evangelii 1) zu begnügen, sich nach der von Gott, nicht von den Menschen gegebenen Leuchte zu richten, die uns scheint 2) an einem dunklen Orte, bis ber Tag anbreche und der Wlorgenstern aufgehe; alle unfre Sorge auf ben zu werfen 3), von dem wir die Verheißung haben, daß er für unser und ber Unfrigen Schickfal sorgen werbe; sich auf ben einzigen

<sup>1) 1</sup> Betr. 2, 2.

<sup>2) 2</sup> Betr. 1, 19.

<sup>3) 1</sup> Petr. 5, 7.

Mittler <sup>1</sup>) und Fürsprecher zu verlassen, dessen Blut bessere Dinge redet als des ersten Heiligen und Märthrers Abel, und uns von dem eitlen Bandel nach väterlicher Beise <sup>2</sup>) erlöset hat.

Hierin besteht das Alpha und Omega meiner ganzen Philosophie. Mehr weiß ich nicht und verlange ich nicht zu wissen. Trog meiner unersättlichen Näscherei und Neugierde sinde ich nirgends — aber in diesem Einzigen das wahre All und Ganze für jedermann, ohne Ansiehn der Person und des Geschlechts.

Heute sind es bereits acht Tage, daß ich hier bin, ohne daß ich noch das Geringste in denjenigen Aleinigkeiten gethan habe, zu deren Behuf ich Münster verlassen. Ich bin theils durch meine Gesundheitsumsstände, theils durch Angelegenheiten zerstreut worden, an die ich nicht gedacht habe, und die mir meinen schwachen Kopf eben so sehr als mein Gemüth angreisen. — Daher ich diesen Nachmittag meinen Abschluß gemacht. Ich werde kaum, gnädige Fürstin, Dero Nachsicht sür diesen armen Brief erslehen. Bei meiner Rückfunst werde ich mein Versprechen erfüllen und nicht ohne Bewegungsgründe Ew. Durchlaucht desto öfterer beschwerlich fallen müssen. Mit der tiefsten Ehrerbietung und den innigsten Wünschen für das Wohl Ihres hohen Hauses ersterbe

Ew. Durchlaucht Meiner gnädigen Fürstin unterthänigst verpflichteter Diener Johann Georg Hamann.

#### Rr. 120.

Mus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 25. Dec. 1787.

<sup>1)</sup> Sebr. 12, 24.

<sup>2) 1</sup> Betr. 1, 18.

könne, woher er gekommen wäre, aber bei Nacht, um Aufsehen zu verhindern. Tausende von Menschen umringten nichts desto weniger seine Wohnung bei seiner Abreise, und eine Menge, die nachkam und ihn nicht mehr fand, lief nach . . . . . 8 Hause, wo sie alle Fenster einwarfen. Hompesch ist jetzt in der Pfalz, wo er viele alte Fremde hat und sie nach der Reibe besucht.

Wegen Deiner Gesundheit bin ich äußerst besorgt. Lieber, das kann unmöglich gut gehen in dem feuchten, morastigen Wellbergen. Ich kann mir vorstellen, wie dem guten Buchholz mag zu Muthe gewesen sein, da er es geschehen lassen mußte, daß Du dahin abgingst

Deine Erläuterung über Materie und Form Deines Abschiedes von hier will ich unkritisirt lassen. Ich weiß, daß von dem Borurtheile, wie Du es nennst, meiner Freundschaft für Dich mir nichts genommen, sondern daß es stärker ist, als es je gewesen. Du, um was ich in Absicht Deiner so tief empfinde und unwiderstehlich ahnd, dies zusammen ist mir ein köstliches Factum.

# Rr. 121. Hamann an Jacobi.

Wellbergen, b. 27. Febr. 88 um 10 Uhr bes Morgens.

Mein Herzenslieber Jonathan! Hättest Du alle Briese erhalten, welche seit so manchen schlassosen Nächten, die schon ganzer 8 Tage vor meinem sast vierteljährigen Krantenlager, im Sinn an Dich geschrieben! — Nun habe ich so viel zu erzählen, daß ich nicht weiß, wie und wo ich anfangen und aushören soll: Wird der Lopinicht auch zu schwach sein für die indigesta moles, die sich in mit angesammelt.

Borgestern frühe erzählte mir mein Sohn, der eben nicht viel von Träumen weiß, daß er die Nacht auf einen Tag nach Düsselvorgeritten gewesen wäre und daselbst ersahren, daß Du seit vielen Wochen auch bettlägerig gewesen wärest. Wenn ich denselben Tag gekonnt hätte, würde ich schon Montags geschrieben haben. Ich hatte den heutigen Tag dazu bestimmt nach einer wahrscheinlichen Schähung meiner zunehmenden Kräfte, von denen ich gestern die erste Probe gefühlt und abgelegt. Ich war nämlich im Stande, noch einmal so lange, sast 4 Stunden nach einander auszusitzen, legte mich ohne Enten

kleidung zum ersten mal nieder, um zum Abendbrot desto leichter aufstehen zu können, das in einem Teller Borkost, 2 oder 3 Gläsern von der guten Fürstin Bier und einem Pfeischen besteht. Ohne an die Post zu denken, erhielt ich ein dicks Päcken mit Briefen von Dir und von Hause, nach denen ich seit langer Zeit geschmachtet, war aber nicht im Stande, selbige selbst zu erbrechen, sondern mußte dies wider meine Art und Sitte meinem Famulo überlassen. Diese Nacht ist schon besser als die vorige gewesen, unterdessen habe ich diesen Morgen keine Ruhe im Bette gehabt, din eine ganze Stunde früher wie sonst aufgestanden und mache mit diesen Zeilen an Dich den Ansang meines versüngten und erneuerten Brieswechsels.

Hier mußte eine Pause machen, vor und nach dem Mittagsessen mich vor Mattigkeit niederlegen. Was half es mir nun, eine Stunde früher angesangen zu haben. Mittlerweile habe drei Oeffnungen gehabt, die kritisch gewesen sein sollen, weil meine diesen Morgen noch ziemlich belegte Zunge nun auf einmal rein geworden.

#### Den 29. -

Meine Entfräftung und Unluft nahm gestern so überhand, bag es mir sauer fiel, auf zu bleiben und umsonst aufzusteben versuchte. Ohngeachtet ber sehr guten Nacht melbete sich biesen Morgen boch wieder mein kritischer Durchfall. Mein Puls war stärker, meine Bunge rein; aber weber Kraft noch Luft mich zu rühren. D. Corman ist beute unserm lieben Franz entgegen geritten, ber biesen Abend erwartet, morgen bier rasten und übermorgen wieder abreisen wird. Ich hätte ihm entgegen geben können und habe mich aufgerafft mit besserm Erfolge. — Ich habe mir das Schwagen in meiner borizontalen Lage so angewöhnt, daß ich ben Mund nicht still halten kann, überlasse mich diesem Wortflusse als der einzigen Bewegung, die ich mir damals machen konnte. Zum Effen hatte ich mein Maul eben so gern gebraucht, da war mir aber ein Korb und Gebif angelegt. Ropf und Magen bleiben mir fast immer thätig; aber ber Schlaf feblte mir besto mehr. Meine Neugierbe, einen Bersuch mit Opium zu machen, wurde auch einmal befriedigt, aber vornehmlich in der Absicht ben Ausschlag zu befördern. Ich habe aber einen Abschen vor dem Gebrauch dieses Mittels durch die einzige Probe, die ich in meinem leben gemacht, betommen; es ift bem ganzen Befchmad

meiner Natur zuwider, und ich werde mich nach keinem 2. Bersuch mehr sehnen. — Die Crisis währt fort; ich habe diesen Nachmittag 5 Deffnungen gehabt und din dadurch mehr erleichtert als entfrästet worden. Nun zur Geschichte meiner Krankheit ab ovo.

Den 5. Nov. taumelte ich aus Deinem Hause, freute mich über bie Achtsamkeit Deines Autschers, ber auf mich wartete. Die Witterung war so elend, daß es mir unmöglich gewesen ware, den kleinen Weg nach dem Posthause zu Fuß zu thun. Eben so sehr entzückt, Extrapost auf mich wartend zu finden, kam ich den Abend darauf bei guter Zeit an, und freute mich, Münster zum erstenmal in seiner nächtlichen Erleuchtung zu sehen. Die Straffen schienen mir lauter Hallen eines vom Altare erleuchteten großen Tempels zu sein. Deine Ankunft war ein sehr herzlicher Willtomm, und mein Reisegefährte außerordentl. damit zufrieden, daß ich sie eines ausbrückl. Briefer überhoben hatte, durch den sie eben im Begriff gewesen waren, mich auf den nächsten Sonntag b. 11. Nov. Dom. XXIII auf Franzens Geburtsfest feierlichst einzuladen. Ich war also ihrem Bunsche, obne es zu wissen, zuvorgekommen. Det erste Abend wurde also schon sehr vergnügt zugebracht.

Als ich den nächsten Morgen darauf meine Füße ansabe, bie eben fo bid zurud tamen, wie ich fie in Königsberg aufgelaben batte, ging es mir durch Mark und Bein. War es Berzweiflung oder Leichtsinn ober bessere Bewegungsgründe, daß ich mich dieser traurigen Gebanken bald entschlug, die mir wie ein electrischer Funke durch bie Alles schien mir verloren zu sein, der liebreichen Seele fubren. Mama außerordentliche Pflege, deren Aufwand in Phrmont, um martialischen Hülfsmitteln zu meiner Stärfung. Wie nabe aina es mir, meinem Raphael untreu geworden zu fein! 3ch erinnerte mich ganz lebhaft ber feierlichen Miene, womit er noch an einem Morgen im Bertrauen zu mir fagte: Lieber H., ich habe nichts mehr als einen einzigen guten Rath für Sie übrig. Boller Ungebuld spiste ich die Ohren; aber wie fanken sie, als er mir eine Fontenelle vor schlug. In der Hitze beging ich das mir gewöhnliche quid pro quo. Fontenelle mit einem Haarseil zu verwechseln. Ich eine Wunde an meinem Leibe — ohne die höchste Noth — kam mir als das wider finnigste Ding vor und bestärkte mich besto mehr in meinem Borurtheil für den Weg der Stärkung, der meiner Neigung mehr schmeichelte und leider! die meisten Stimmen für sich hatte.

D. 29. Febr. auf bem Bette.

Ich mußte gestern abbrechen und mich ein wenig auf mein Lager strecken zum Empfang des lieben Franz, der gestern Abend zwischen 7—8 Uhr glückl. ankam, und den ich in der Küchenstube, meinem ersten Logis hier, überraschte. Wie sich meine Lenden zu krümmen schienen bei dem ersten Treppensteigen nach so viel Wochen. Diese Nacht habe in Hige zugebracht, und mit dem Morgen suhr mein gestriger Durchlauf fort.

Ich bin nicht einmal zum Anfange der Geschichte meiner Krankbeit gekommen, die Dir nicht gleichgültig sein und Dich, lieber Josnathan, überführen wird, daß mich kein böser Geist in diese Wüste geführt, und daß ich selbige nächst göttl. Hülfe mit einem triumphirenden Evoqua werde gegen den von Dir bestimmten Termin verlassen und Dich nebst Deinem George in Münster wieder umarmen können. Der gesetzte, männliche, seste Ton, in dem er schreibt, hat mir viel Freude gemacht und noch mehr Neugierde, ihn von Angesicht und persönlich kennen zu lernen.

Ich habe 3 Briefe von Dir zu beantworten und werde bald möglichst das Versäumte nachzuholen wissen. Gott erhalte Dich nur gesund. Ich glaubte, eher wegen Deiner Arbeit 1) mit der neuen Auflage von Dir ein wenig vergessen zu sein, und möchte nicht gern etwas ärgeres argwöhnen. Du hast auch Ursache, mit Deiner Gessundheit säuberlich umzugehen, nichts als eine physische Unmöglichkeit soll mich abhalten, Dir entgegen zu eilen.

Was ich aus Königsb. erhalten, theile ich auch mit, bitte es aber mit umlaufender Post nebst Stammbuche meines Sohnes zurück, weil ich gern D. Arnolds und seiner guten Angola Andenken von hier mitnehmen wollte, auch meinem Gevatter antworten. Dein lieber Max und Clärchen sind auch wohl so gut, ein paar Worte in meiner Tochter Stammbuch einzutragen. Bring' doch die Mythologie mit, welche der unartige Hans Michel dort gelassen hat, ohne daß weder er noch ich selbige angesehen habe. Ich zweisele, ob ich im

<sup>1) 2</sup>te Auflage bes Spinozabilchleins.

Stande sein werde, heute aufzustehen. Meine Entkräftung geht sast bis zur Ohnmacht. Dies scheint aber auch die letzte entscheidende Erisis meiner Krankheit zu sein, und ich hoffe, durch selbige einer δλοχληρία oder Redintegration meiner ganzen animalischen Oecosnomie nahe zu sein.

Alles was ich weber mit Mund noch Feber auszubrücken im Stande bin, sage in meinem Namen und der Meinigen. Der bestem Mama und Tanto und Deinen lieben Kindern in der Nähe und Ferne. Gott sei mit uns allen. Amen.

## Rr. 122. Hamann an Jacobi.

Ulubris b. 4. März 88.

Lieber Fritz Ionathan! Heute ist es ein rundes volles Bierteljahr, daß ich in dieser seucht en und morastigen Wüste und Burg residire, nicht wie Du sie schiltst, sondern wie in einem Lustigen Gesilde und fruchtbaren Thale, wo ich meine Palingenesie und δλοκληρίω Act. III, 16 meines Heils statt des Frühlings erwarte. Gottlob! daß der terminus satalis des 9. Martii bis zum April verlängert worden! Etiam hoc erat in votis 1).

Ich stehe heute wieder zum ersten mal auf nach einem schweren, beinahe viertägigen Lager. Doch ehe ich zur Geschichte meiner Krantheit komme, wirst Du vielleicht gern die Bewegungsgründe wissen wollen, welche mich so plözsich nach Wellbergen versetzt. Sie sind so mannigsaltig, daß ich nicht alle weder zählen noch schreiben kann. 1. Die mir natürliche Neugierde, den Erbsitz unseres Franz kennen zu lernen und in Augenschein zu nehmen, da sast täglich von einer Wallsahrt und Auswanderung dahin, als von einer nicht kurzen Lustreise gesprochen wurde und allersei von D. Corman und seiner Angola, und mir in diesem seltenen Paar nichts weniger als einen Philemon mit seiner Baucis nach versüngtem Maaßstade denken und vorstellen konnte.

2. Franz hatte mir unter seinen frühsten Briefen die Silhouette, ben Character und das Schickal dieses wirklich außerordentl. Mannes

<sup>1)</sup> Hor. Sat. II, 6. 1.

mit der größten Vertraulichkeit mitgetheilt. Den 8. Aug. erschien D. Arnold selbst in Person und verschwand eben so bald. Ich gab ihm die Hand auf meine Freundschaft und einen Gegenbesuch von Dauer und Stätigkeit. Mein gegebenes Wort lag mir immer auf dem Herzen; es war mir aber alles daran gelegen, dieses Paar eine acht Tage wenigstens allein zu genießen, ohne so viel Nebenverhält-nisse unserer ganzen Caravano. Münster konnte ich unmöglich verslassen, ohne unsere fromme Fürstin auf ihrem Landsitze überrascht zu haben. Das geschah nach Herzens Wunsch d. 1. Docember an dem schönsten Tage, den ich in meinem ganzen Leben behalten werde. Mit ihm nahm auch der ernste Winter auf einmal Abschied. Da ging es über Hals und Kopf. Montags d. 3. erhielt ich das Jawort zu meiner Reise von Marianne, von deren Ausspruch unsers Franzens abhing.

Dienstags bes Morgens reiste ich mit Extrapost nach glücklich überwundenen Bedenklichkeiten und Schwierigkeiten mit einem ganz unerwarteten und unbekannten Begleiter ab, der die Stelle eines dienstdaren Geistes vertrat und mir desto angenehmer war, da ich ein sehr unbehülslicher Autodiaconus nicht daheim, geschweige unterswegs und in der Gestalt eines Oedipus mit meinem geschwollenen linken Fuße din. Und so kam ich noch bei guter Zeit mit der größten Ungeduld, aber vor meiner Erwartung hier an.

Ich war im Eigenthum meines Franz, auf seinem Grund und Boden, folglich zu Hause. — Mein Wirth, einer seiner ältesten und innigsten Freunde, und das bisherige Problem jest mein Nächster im Original mit allen Datis in natura und in der Quelle, die ich mir besser zu Nutz machen konnte als alle Schattenrisse hieroglyphischer Charactere und idealischer Hypothesen. Kurz ich freute mich, mit meinen eigenen Augen ohne Brille sehen zu können.

Der britte Hauptbewegungsgrund meines Ritterzuges war ein Bedürfniß meines homunculi interni nach seinem Element, der sangen Weile. Fruges consumere natus 1) ohne Kräfte, selbige zu verdauen, noch zu verläugnen, lebte ich in einem unaufhörlichen Zweikampf mit Versuchungen, wo ich immer unterlag und den Kürzern zog, unter lauter Zerstreuung, die jeder Posttag häufte. — Zu Münster

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 2, 27.

ging es nicht besser. Mit dem Ferment meiner Lebenszeister wuchs immer der geheime Schaden meiner bemäntelten Nahrungssäfte. Mit der Wirthschaft meiner Zeit sah es so liederlich aus, daß ich seinen müssigen Augenblick mehr finden konnte, um Herders zerstreute Blätter zu lesen und ihm dafür zu danken — und dergl. kleine Angelegenheiten waren unzühlig, die mir im Sinn lagen, und zu deren Abmachung ich meine alte Muse und Muse unumgänglich brauchte. HIC est quod petis. Ulubris est 1) evopra meum. Es ist aus allem nichts geworden, aber zu meinem Gewinn au dout du compte 2), wie ich glaube und hoffe.

Die Wahl des Zimmers wurde mir überlassen. Da es mir unangenehm ist, von Menschen isolirt zu sein: so gestel mir keines so sehr als das dritte unter der Schlasstube meines Wirths. Sir großes Himmelbette, worin sein Engel 3) ihr Kindbette gehalten hatte nebst einem Lehnstuhl und Sessel, die ein bequemes Faulbette ausmachten, und ein Repositorium mit Büchern und die schöne etwad dunkse Aussicht war ganz nach meinem Geschmack. Weil aber die Ofen reparirt werden mußte, so war es ganz in meinem Plan, die halbe Woche in der Küchenstube, welche zugleich Eß- und Wohnsubrist, mich zu behelsen.

D. 5. —

Der 7. Dec. als der Prinzessin Mimi Geburtstag war wegen der herrlichen Witterung uns allen eindrücklich und wurde durch bir Entdeckung der 2 ersten Unterzähne in Gertrudchens Munde noch köstlicher. Ich besuchte den Garten, die Capelle, den Pavillon, aber mit schwerem trägen Schritt und hielt mein Mittagsessen den Tupdarauf im Bette, neben dem die Wiege stand, welche Abends in der Eltern Schlafzimmer gebracht wurde.

Mit ber neuen, vollen Woche bes 2. Advents bezog ich en meine eigene Stube, wo ich meinen gewöhnlichen Schlaf vermiste. Hier vertiefte mich in so viel Urkunden zum Studio meines räthick haften Problems, daß ich es für das rathsamste hielt, für die 3 Interessenten, ich meine Philomon, Baucis und den neuen Gast, d. 11. December punctum auf das Feierlichste zu machen, eilte, meine an

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I, 11, 29.

<sup>2)</sup> Beim Schluß ber Rechnung.

<sup>3)</sup> Corman's Fran hieß Angola mit bem Bornamen.

gefangenen Briefe an Dich, die chriftl. Diotima und nach Münster zu endigen; um der langen Weile, die mir zu ahnden anfing, mit Urbeiten auf eigene Hand entgegen zu geben. Mittwochs las ich bes S. Pierre Reisebeschr. aus und wollte an den kleinen Bersuch meiner Unmerkungen über bas Spinoza-Büchlein geben, nämlich S. 7—10. Sobald ich auf Sp. und hemfterhuis tomme, stehen die Ochsen am Berge, weil ich mich seit Jahren quale, diese beiden Quellen zu untersuchen. Hierzu wird bei mir eine besondere Muße und Laune erfordert, die ich nicht unterwegs haben werbe, sondern einmal zu Hause erwarten muß. Die euclidische Schaale des einen und die platonische bes andern ift mir verdächtig, daß ich meine morschen, faulen Zähne nicht an ein paar tauben Rüssen misbrauchen will, in denen ich statt bes Kerns einen Burm oder vielleicht die reinen Reliquien seiner Excremente vermuthe. Herders Gott wird vermuthlich zu mehr Unterjuchung Anlaß geben, die mir vorarbeiten und die Mühe erleichtern Alle Lügensysteme sind natürliche Auswüchse unserer verdorbenen Grundlagen, die allen Menschen gemein sind. Ein Schlüssel für alle. Eine Sonne für den Tag, unzählige für die Nacht. am Tage wandelt, stößt sich nicht 1). Wir sind berufen zu Kindern des Lichts und nicht ber Finsterniß. Es ging mit meiner kleinen Arbeit nicht recht fort, und ich beschloß die zweite Woche mit einigen Besuchen im Dorf unter Begleitung bes D. Arnolds bei meinem Barbierer, dem handfesten Meister Wisling, bei meinem Schuhmacher, bei unserm Hofjäger, der seinem Berufe nachging, und einem gleichfalls verreiften Hospes, wie man den Krüger hier nennt.

Den III. Adv. 16. Dec. kam ich zum Mittagsessen, kehrte aber meinen Teller um und bat um Erlaubniß, den Boten abwarten zu dürsen, ohne was zu genießen. Er kam mit Briesen von meinem Minsterschen Gefährten, und ich ging mit selbigen in mein Bett, das ich seitdem bis jetzt noch immer hüten muß. Nachdem ich mich lange genug darin gewälzt, habe ich neulich ziemslich still und stätig so horizontal liegen gelernt, daß ich mich alls mählich zu einer perpendiculären ähnl. Stellung und ihren krummen stumpfen Winkeln wieder gewöhnen muß.

Ohne zu wissen, was mir fehlte, war ich kaum im Stande, Buchstaben zu schreiben, die ich selbst lesen konnte, endete einen eben

<sup>1)</sup> Joh. 11, 9.

so unnützen Brief an meinen Arzt über meinen Zustand. Mein Hospes ersetzte so gut er konnte durch seinen Bericht. Noch war ich im Stande, am Ende der dritten Woche den Geburtstag des Prinzen . . . . . d. 22. Abr. in potto zu seiern und Meiser Witling erhielt ein außerordentliches Beigeld für meinen geputzten Bart.

Am letten Advent ben 23. erhielt ich jum beil. Chrift einen neuen kleinen Münfterichen Almanach, über bessen längst gewünsche und erbetene Ankunft ich mich wie ein kleines Kind freute, weil & mir sin Ansehung eines solchen Haus = und Tagebuchs wie dem Abt Gagliani geht, und ich ohne selbiges Dir, mein lieber Frit Jonathan, auch keine historiam vitae et morborum meorum zu leisten im Stande sein würde. Den II. Weihnachtstag ober vielmehr Abend gegen 10 Uhr wurde mir gleich einer engl. Erscheinung, die Antimit meines D. Raphael und Famuli Michael angemelbet. alle meine Kräfte zusammen raffen, um nicht vor Freude und Be wunderung in Ohnmacht zu fallen. Sie hatten sich bei ber letten Meile verirrt, waren vom Postiklon im Stich gelassen worben um in einem Moraft steden geblieben, wo sich ehrl. Bauern noch ihm angenommen hatten. Bor allem neugierig, zu wissen, wie lange ib meinen Arzt bier [behalten?] könnte, war der erste Balsam die gang unerwartete erfreuliche Nachricht, daß die Cur mit Marianne glücklich geschlossen ware, er sie wohlbehalten verlassen hatte, und er nicht w einem Besuch, sondern mit ber Absicht tomme, meine gange Rrante heit ausdrücklich und exclusive abzuwarten bis zu einer glücklichen Auflösung des verwickelten Uebels. Wie redlich er Wort gehalten und wie sauer er sich es hat müssen werden lassen, wird der Fort gang lehren. Franz hatte bem D. den Auftrag wiederholt, nichte ju fparen und teine Rosten zu scheuen!

So hungrig und müde die Reisenden und angekommenen Gifte waren, wurde mir noch dieselbe Nacht d. 26. Dec. eine spanisch Fliege aufgelegt. Sie that die beste Wirkung, und in wenig Tagen war die Wunde ganz heil, daß ich weder das geringste fühlte, noch viel weniger weiter jemand daran dachte. Den Morgen darauf d. 27. bezog ich Fr. und Mar. Schlafzimmer, das mir nunmehr unendsich besser gesiel wegen meines Schlafzesellen, der neben mir ein Bem bekam. Mehr Licht und Luft; statt der Stämme und des dumken Schattens batte ich nunmehr den boben Givsel der Tannen zu meinem

Gefichtspunkt, und D. Raphael nahm meine untere Stube ein. Meine Krankheit bekam ben Namen eines fchleimigen Faulfiebers.

Den 28. speiste Baftor Kuhlmann hier, ber mir als ein sehr eremplarischer Mann bei einem gut besetzten Tische, als ein guter Jäger nach jedem Winde der Neuigkeiten und Krug-Legenden, anbei als ein großer Exorcift aller nur ersinnlichen Hexereien und Zauberfünste beschrieben worden war. Um mich diesem Höhenpriester und Oberhirten in Person darstellen zu können, that ich mir die Gewalt an, zum Mitessen und Augenschein ausdrücklich aufzustehn — vielleicht wegen der abentheuerlichen Gerüchte, die vor meiner Ankunft in dieser Gegend eirculirten. Man machte mich beinahe zum ewigen Juden, Abasperus ebemaligen Schubflider in Jerusalem ober zu einem flüchtigen Pater redivivus, wenigstens für einen 100 bis 140jährigen Greis, einen Descendenten des Junfer Christian von Oldenhuss dee dit Huss Welberg gebauet heft Obiit Ao. 1583, wie auf jeinem Gemälde im Rüchensaal mit dem Pinsel geschrieben steht, der alte' Kamilienangelegenheiten bier mit unserm Franz ins reine zu bringen hätte. Dieser vorwizige Versuch, aufzustehn war der letzte, ben ich seit meiner Krankheit gemacht hatte. Er bekam mir sehr schlecht; ich mußte mitten unter ber Mablzeit nach meinem Bette und ber Pastor loci batte mich wenigstens für einen 80jährigen Greis geschätt.

D. 6.

Diese Nacht ist nicht so gut als die vorige gewesen, doch ruhig genug; habe meinen Mittag im Bette gehalten und din erst nach dem Essen aufgestanden. — Nun fahre ich in der Geschichte meiner Krankheit fort und auf dem trübsalsvollen Weg der Reinigung, die noch immer nöthiger schien als Stärkung. Am letzen Abend des verslossenen Jahres machte mir Franz eine überaus große Freude mit einem neuen Collectanien-Buche in 4°, das einige Nächte immer neben mir liegen mußte, worin ich aber noch keine einzige Zeile habe schreiben können. Ein 8. Band liegt noch in Münster nicht zu Collectanien, sondern zu Consessionen und Soliloquien in eben so unbestseckter Jungfrauschaft. Den 2. Jänner versuchte ein paar Zeilen in Valerio Maximo zu lesen, den Mich. auf dem Balken oder Boden gefunden hatte — d. 3. die erste Pseise wieder zu rauchen. Die schlassonen Nächte hörten nicht auf oder wechselten höchstens.

Weber Aranei noch Nahrungsmittel konnten meine Natur zu einer förmlichen Erklärung bringen. Den 14. machte den Versuch gegen die Nacht mit einem Opiat, weil immer ein Ausschlag vermutbet wurde. Den 17. und 18. zeigte sich auf einmal ein Gallenfieber Meine bisher schwarze und zottige Zunge wurde in einer Nacht rein. 3ch konnte wieder ein wenig lefen und Burignys Leben bis Erasmus Rotterbam. fiel mir in die Sande, das ich lange gewünscht hatte. Kurz darauf brach ein flechtenartiger (herpetischer Ausschlag auf den äußern Fingern aus, inwendig wurde die Haut unempfindlich wie Vergament, und mein Rücken soll ein Blumensnich von allen möglichen Arten von Friesel, . . . . . und kleiner Ge schwüre gewesen sein, ein einziges auf der Bruft, das ich ftatt eine speciminis ber übrigen selbst ansehen konnte — ein paar unter de einen Achsel machten mir viel Schmerzen. Zwei auf bem Ruchn unterschieden sich aber durch ihre Größe und Fülle unter einer Bru von kleinen, die erweicht und geöffnet werden mußten, wozu im äußerlicher Wundarzt erfordert wurde. Mein forgfältiger D. Raphaichrieb deshalb an unsern Medicin-Apotheker in Steinfurt und jugl. eventualiter nach Münster. Ersterer wußte keinen vorzuschlagen und unser hospes Arnold empfahl einen gewissen Chirurgum Lambauer in Neukirchen, den er auf den Nothfall zur Entbindung seines Engels bei sich gehabt hatte, wenn Prof. Erpenbach auf Steinfurt nicht allein als Accoucheur fertig geworben ware. Herr Lambauer fam b. 27. Jänner felbst, und sein Anblick beruhigt mich von dem panischen Eindruck, den sein Bruder den Tag vorher auf mich gemacht hatte; dieser junge Mensch sah unsern nach Bieb herumziehenden Fleischern ähnlich, erkundigte sich wohl um den Schalen Josephs und schien auch einem Handlanger der Chirurgie ähnlich 31 fein, begnügte sich aber für heute, seinen Bruder zu entschuldigen und auf morgen anzumelben, schickte auch ein ganzes Glas mit einer Salbe noch benselben Abend. Der Mann selbst gefiel mir besier als sein Borläufer, und ich faßte Muth, mich ber ersten Operation eines Wundarztes in meinem ganzen Leben zu überlassen. 3ch habt noch keine einzige Wunde, noch nicht die kleinste Heimsuchung eine äußerlichen Arztes an meinem Leibe nöthig gehabt. weber die Sonde, noch die zwei kleinen Schnitte und weinte wir Freuden und Scham über meine lächerliche Furcht vor einer 11

leicht überstandenen Operation. Mein von so vielen kleinen Gesichwüren punktirter und durchlöcherter Rücken schien aber einem sorgsältigen Freunde, der nicht nur als gewissenhafter Arzt, sondern auch als der sorgfältigste Krankenpsleger und Wärter unermüdet und an Geduld sowohl als Borsicht unerschöpflich ist, mehr als eine handswerksmäßige Behandlung und beschiedene Incision zu erfordern; daher wurde Herr Pros. Erpendach, der sich in Straßburg mit der Chirurgie, Accouchement und der ganzen Arzneiwissenschaft einige Jahre lang beschäftigt hatte, ersucht. Dr. Raphael that zu diesem Beschuf selbst eine Reise nach Steinfurt, lernte den Mann kennen, und ich sah ihn den 1. Februar.

D. 7

3ch beklage Dich, lieber Fritz Jon., daß Du so ein dummes Geschwätz lesen mußt; habe wenigstens ein wenig Mitleiden mit dem alten, franken Mann, ber nichts Rlügeres und Besseres schreiben fann. — Dieser mein Arzt brachte ein Scapulaire, um mich in elbiges einzukleiden, und fuhr per somentationem fort, was der erste vielleicht mit Pflastern gethan batte. Den 4. kamen Franz und Marianne in Begleitung ober Duce pia Diotima an. Den 5. speiste die ganze Gesellschaft in meiner Stube. Ich lag wie ein Klot. Hören und Seben verging mir, und ich fiel in einen Schlaf. 9. schickte mir die Fürstin 10 Kruken von ihrem Bier und Mohnaat, nach dem ich lüftern war. Alles ging gut, nur die Entfräftung vährte immer fort; ich machte Bersuche von ber laxen Obserbang in meiner Diat, weil mir die Stricke unerträglich wurden. Raphael überließ mich bem Inftinct meines Magens. Das Uebel iahm überhand, aber keine Kräfte emergirten, mußte also wieder iuf den schmalen Pfad des Hungerns und der Enthaltsamkeit zuück u. s. w.

Den 13. war der zweite Besuch meines treuen Franz. Kopf ind Magen hielten immer Stich; aber der Schlaf wurde verscheucht ind war lauter Stückwerk. Er hatte mir das Museum mitgebracht, ind ich las den Febr. den 15. nach seiner Abreise mit mehr Antheil es Herzens als des Sinnes, weil ich vieles nicht verstand. Denslben Nachmittag fand mein Sohn von ungefähr das Noli me nalle in Mst. v. Lavater, auf das ich wie ein hungriger Wolf siel und en Morgen darauf d. 16. das 2te Bändchen sas. Dom. Reminis-

cere las ich ben Beitrag zum Febr. das zweitemal und war im Stande, einige mehr grammaticalische als philosophische Noten zu schreiben. Mittags aß ich bei der Fürstin M . . . . . . , die mir das Museum geschickt hatte, ohne mir vom Inhalt etwas merken zu lassen, aber es bald zurück verlangte.

Den 18. Febr. war ich zum ersten mal im Stande, mid wieder an Tisch zu setzen und mit zu essen, enthielt mich aber nob vom Kleische. Den 11. Jänner versuchte, die ersten Zeilen an Fram au schreiben. Den 19. Februar schrieb ich aum aweiten mal. Den 20. fing ich erft in bem zweiten Theil des Start zu lesen an, mit bem ich bätte ben Anfang machen sollen, um Deinen Hirtenbrief p verstehen, in bem mir jett viele Stellen beutlicher wurden. suchte nunmehr, auch des Abeuds aufzustehn, rauchte mein Pfeischen Taback statt des Abendbrotes und trank 2 bis 3 Gläser von de Fürstin Bier. Den 22. war ein allgemeines Freudenfest im gangen Hause über 3 Hauben, welche die gute Engel von der frommen Kürstin zum Geschenk erhielt. Den 23. wurde mit Stark serig und versuchte die ersten Bratfische. Dom. Oculi ag den ersten Bissen Fleisch, b. 26. die erste Fleischsuppe, wurde, ohne an Post zu benten. mit dem Backen von Dir, Herzenslieber Autor Jonathan, um Beil. aus Königsb. erfreut. Den 27. wurde meine Zunge, bie weber so schwarz und raub aber hartnäckiger als das erste mal ben Nachmittag von neuem flugs rein.

Den 28. der dritte Besuch vom lieben Franz, aber zugleich stellte sich die kritische Diarrhoe ein, in der ich mich von neuem vor wahrlosete.

Den 1. b. erwachte ich mit einem Appetit nach einem Bomitin, gegen das Raphael schwierig war wegen iber Abreise des Erbherm und Gastes, den ich schlecht genießen, aber mich desto mehr über seine Heiterkeit freuen konnte. Mittags war Besuch von D. Arnold Bruder aus Brachhorst, der einen Rentmeister Becker aus Stein surt mit sich brachte. Mein freundschaftl. Arzt versäumte beinakt den Mittag, um ein klein Vomitiv abzuwarten, das mich von allem dem erleichterte, was ich den Tag vorher in Alcidiades Gegen wart verschlungen hatte. Gegen Abend war ich im Stande, der Besuch der beiden Gäste anzunehmen. Seitdem ist mein Magen

der bisher den starken Geist gespielt hatte, zur feigen Memme geworden.

Kurz nach dem Bomitiv erschien ein Sediment in meinem Urin, das gestern früh aushörte und des Mittags sich wieder einstellte, gegen die Nacht wieder verschwand. Alle Abend muß ich eine starke Ausdünstung abwarten, und die Natur bedient sich aller mögl. Wege zur Ausstührung. Die kleine Wunde ist zu und mit einer Rinde bedeckt. Den 3. besuchte mich einmal wieder Pr. Erpendach mit dem Lapide insernali et divino. Der Verband macht Freude und Hossmung zu einer baldigen Wiederherstellung. Vorgestern habe zum ersten mal meine Strümpfe mir selbst anziehen können, und meine gewöhnlichen Beinkleider. Für Dein Pallium pelliceum habe ich Dich 1000 mal gesegnet. Ich schone ihn aber wie meinen Augapfel wegen des panni serici zum Uederzuge und weil ich sich zum ersten mal meinen tablen Kopf mit kaltem Wasser waschen und baden können.

Ob meine δλοκληρία diesseits ober jenseits liegt, weiß Gott am besten. Mens sana in corpore sano. Unser Virtuos in Babel ') soll mit seiner Suppe wenigstens warten, bis mein Puckel wieder gesund ist. Mein armer Arzt Raphael ist von seinem wilden Patienten genug scalpirt worden. Einmal sagte er zu mir mit einem sast wehmüthigen Gesichte: Ich thue alles, was ein Freund thun kann; aber hier sinde eine ne quid nimis Statt; und mein Dank ist der bitterste Spott. Mäßigkeit eine Bürgersmeistertugend'; ich habe kein metrum weder in meinem Gehör noch meiner Seele άνευ μετρου το πνευμα') sag ich mir zuweilen zu meinem Trost. Was Du von der spanischen Fliege sagst, paßt zur nicht auf mein Geschwür, noch auf meinen Ausschlag. Juxta se posita haben keine Beziehung der Causalität auf einander. Als der Sohn eines Wundarztes habe ich spanische Fliegen und die dabei vorsallenden Shmptome genug gesehen und darüber schwagen gehört.

<sup>1)</sup> Reicharbt in Berlin?

<sup>2)</sup> Bgl. H.'s Schr. III, 274; aus Kant's Beobachtungen fiber bas Gestihl ves Schönen und Erhabenen: "Kühnheit ift erhaben und groß, Lift ist slein, iber schön." "Die Behutsamkeit, sagt Cromwell, ist eine Bürgerneistertugenb."

<sup>3) 3</sup>oh. 3, 34.

Nun auf Deine 3 Briefe, lieber Fritz Jonathan, und was mir sonst noch in den Wurf und Schuß kommen wird.

**D**. 8.

Daß Krankheiten auch an Deinem langen Stillschweigen Schuld gewesen, suchte ich mir durch die Borstellung auszureden, daß Du mit der neuen Ausgabe Deines Buchs beschäftigt sein würdest, und ich machte mir viel Grillen in mehr als einer schlassosen Nacht über ben letzten Brief vor meiner Krankheit. Als ich Deinen Beitrag 1) zum Museo las, befremdete mich, von Dir vergessen zu sein. Dein Päcken kam eben an, da ich den Tag darauf willens war, zu schreiben, ohne mir das Geringste merken zu lassen, daß ich durch die Fürstin etwas erhalten hätte, weil sie mir nichts vom Inhalt des Musei sagte. Den 28. pr. sing ich zum dritten mal zu lesen an, mußte aber bei S. 171 stehen bleiben, weil Franzens Besuch und mein Recidiv mich unterbrochen haben. Daß Du auch an mich gedacht, merke ich an einer Stelle, auf die ich mich nicht mehr besinnen konnte, und die mir zufällig in die Augen fallen mußte.

So febr ich mich über die Erinnerung freue, so bin ich doch besorgt, daß Du der Freundschaft zu Liebe mit der Klugbeit eines Weltmannes vorsichtiger mit dem Hobenpriester und theolog. Händeln umgingeft und ibn nicht durch ausbrückl. Anführung meiner Brochure an mich erinnert batteft. In den hierophantischen Briefen, die 75 herauskamen, wurde der erste Berdacht Arppto-Ratholicismus gegen ben Mann in seiner damaligen Lage in meinem Vaterlande gerügt. Was für eine Kluft von Jahren und Revolutionen bis zum Aufgange ber Berlinischen prolis Jovis ober ihres vom Himmel gefallenen Bilbes. ber Eifer bes Triumvirats für ben Protestantismus ein eben so großes Miracul in meinen Augen als des Darmstädtischen Dictators Zelotypia für die Orthodoxie. In beiden Theilen ein blinder Affect und politischer Deus ex machina. Sie brennen vor ganz ähnlichem Eifer gegen ben Katholicismus und find in ihrem Herzen für ihn gang brüberlich gleich gefinnt, bekennen fich mit lauter Stimme gur Toleranz, und ihre Werke überschreien ihr Maulbekenntnik burch die

<sup>1) &</sup>quot;Einige Betrachtungen fiber ben frommen Betrug u. f. w."; f. Jacobi's Werte II, 455.

That. Wer ift im Stande, zu diesem Chaos zu iprechen : es werbe Licht! 1) Wie hat mir die vier Tage lang der Kopf über dies monstrum horrendum 2) gebrannt gleich einem feuerspeienden Berge! Ein Scribler in kleinen heften, der mit Einfällen und: Zweifeln 8) ficht, ift unter der Bürde dieses orthodoxen Goliath, es mußte ein Triumvirat der Babylonischen Hure sein, nur ein solches war dem aufgeblähten Wanste seines Stolzes angemessen. Nun kommt es auf die Frage an: Ist denn der Definitor wirklich so rein und weiß, wie er sich gekämmt und gewaschen hat? Sind denn die Sünder bes römischen T und griechischen G wirklich so scheußlich und schwarz oder ift hier fein Unterschied, feine Differentia specifica für dieses ehebrecherische Geschlecht? 4) und sind sie alle Brüder von gleichem Schrot und Korn, keines Schusses Pulver werth in den Augen des alten Mannes vom [Königs Berge 5), ber zu Wellbergen in stolzer Ruhe auf seinem Krankenbette lag, weinte, daß er nicht effen, und lachte, daß er nicht schreiben konnte, wie ihn leider gelüstete? .

Nicht vier Zeilen mehr, Herzenslieber Fritz Jonathan über Materie und Form meines Abschieds aus Deinem Elpsio und Burg zu D., zu beren Verkauf ich Dir Glück wünsche und statt des Kunstsgartens mit der Zeit ein ländliches Tusculum. Meinen eben so herzlichen als chrerdietigen Gruß und Küsse an Deine Vestgesinnten und Deiner ganzen Freundschaft, welche die meinige zum immerswährenden Einschlusse hat, würdigen Schwestern Mama und Tanto.

Vergilt es sammt und sonders dem ehrlichen Knappen eines irrenden Ritters, wenn ihm in der Angst, sich selbst nicht zu versstehen und noch ärger misverstanden zu werden von vorschnellen Auslegern, so mancher Seufzer wider Wissen und Willen entfährt. Mit meiner Ueberzeugung von Gott wirklich verstanden zu sein, leb' ich wenigstens guter Hoffnung. Ein guter Bater nimmt sich und läßt sich ein wenig mehr Zeit und Jahre lang, die Wünsche seiner Kinder zu verstehen; als diese die Absichten und Werke ihrer Bäter, sie mögen so arg sein, wie sie wolsen. Nach dieser Analogie

<sup>1) 1</sup> Mof. 1, 3.

<sup>2)</sup> Virg. Aen. III, 657.

<sup>3)</sup> S. H. S. S. Schr. IV, 289.

<sup>4)</sup> Matth. 12, 39.

<sup>5)</sup> Bgl. S.'s Schr. 1V, 157 und Jacobi's Werte II, 492.

Nun auf Deine 3 Briefe, lieber Fritz Jonathan, und was mir somi noch in den Wurf und Schuß kommen wird.

**D.** 8.

Daß Krankheiten auch an Deinem langen Stillschweigen Sould gewesen, suchte ich mir durch die Borstellung auszureden, daß Du mit der neuen Ausgabe Deines Buchs beschäftigt sein würdest, und ich machte mir viel Grillen in mehr als einer schlassosen Racht über den letzten Brief vor meiner Krankheit. Als ich Deinen Beitrag dum Museo las, befremdete mich, von Dir vergessen zu sein. Dein Bäckhen kam eben an, da ich den Tag darauf willens war, psichreiben, ohne mir das Geringste merken zu lassen, daß ich durch die Fürstin etwas erhalten hätte, weil sie mir nichts vom Inhalt wi Musei sagte. Den 28. pr. sing ich zum dritten mal zu sein an, mußte aber bei S. 171 stehen bleiben, weil Franzens Besund mein Recidiv mich unterbrochen haben. Daß Du auch an mit gedacht, merkte ich an einer Stelle, auf die ich mich nicht mehr kesinnen konnte, und die mir zufällig in die Augen sallen mußte.

So sehr ich mich über die Erinnerung freue, so bin ich bot besorgt, daß Du der Freundschaft zu Liebe mit der Klugheit eins Weltmannes vorsichtiger mit dem Hohenpriester und theolog. Händelt umgingeft und ibn nicht burch ausbrudt. Anführung meinet Brochure an mich erinnert hattest. In den bierophantische Briefen, die 75 herauskamen, wurde der erste Verdacht die Arppto = Ratholicismus gegen ben Mann in seiner damaligen & in meinem Baterlande gerügt. Was für eine Kluft von Jahren Revolutionen bis zum Aufgange ber Berlinischen Diana prolis Jovis oder ihres vom Himmel gefallenen Bildes. ber Eifer des Triumvirats für den Protestantismus ein eben ie großes Miracul in meinen Augen als des Darmstädtischen Dictators Zelotypia für die Orthodoxie. In beiden Theilen ein blinder Uffet und politischer Deus ex machina. Sie brennen vor gang ähnlichen Eifer gegen ben Ratholicismus und find in ihrem Herzen für ihr ganz brüberlich gleich gefinnt, bekennen sich mit lauter Stimme ju Toleranz, und ihre Werke überschreien ihr Maulbekenntniß durch in

<sup>1) &</sup>quot;Einige Betrachtungen über ben frommen Betrug u. f. w."; f. Jacobis Berte II, 455.

That. Wer ist im Stande, zu diesem Chaos zu iprechen: es werbe Licht! 1) Wie hat mir die vier Tage lang der Kopf über dies monstrum horrendum 2) gebrannt gleich einem feuerspeienden Berge! Ein Scribler in kleinen heften, ber mit Einfällen und: Zweifeln 3) ficht, ist unter ber Burbe bieses orthodoren Goliath, es mußte ein Triumvirat der Babylonischen Hure sein, nur ein solches war dem aufgeblähten Wanste seines Stolzes angemessen. Nun kommt es auf die Frage an: Ist denn der Definitor wirklich so rein und weiß, wie er sich gekämmt und gewaschen hat? Sind denn die Sünder des römischen T und griechischen G wirklich so scheußlich und schwarz oder ift hier kein Unterschied, keine Differentia specifica für dieses ehebrecherische Geschlecht? 4) und sind sie alle Brüder von gleichem Schrot und Korn, keines Schusses Pulver werth in den Augen des alten Mannes vom [Königs Berge 5), ber zu Bellbergen in stolzer Rube auf seinem Krankenbette lag, weinte, daß er nicht effen, und lachte, daß er nicht schreiben konnte, wie ihn leider gelüstete?

Nicht vier Zeilen mehr, Herzenslieber Friz Jonathan über Materie und Form meines Abschieds aus Deinem Elpsio und Burg zu D., zu beren Verkauf ich Dir Glück wünsche und statt des Kunstsgartens mit der Zeit ein ländliches Tusculum. Meinen eben so herzlichen als chrerbietigen Gruß und Küsse an Deine Vestgesinnten und Deiner ganzen Freundschaft, welche die meinige zum immerswährenden Einschlusse hat, würdigen Schwestern Mama und Tanto.

Bergilt es sammt und sonders dem ehrlichen Knappen eines irrenden Ritters, wenn ihm in der Angst, sich selbst nicht zu verstehen und noch ärger mißverstanden zu werden von vorschnellen Auslegern, so mancher Seufzer wider Wissen und Willen entfährt. Mit meiner Ueberzeugung von Gott wirklich verstanden zu sein, leb' ich wenigstens guter Hoffnung. Ein guter Bater nimmt sich und läßt sich ein wenig mehr Zeit und Jahre lang, die Bünsche seiner Kinder zu verstehen; als diese die Absichten und Werke ihrer Bäter, sie mögen so arg sein, wie sie wolsen. Nach dieser Analogie

<sup>1) 1</sup> Mof. 1, 3.

<sup>2)</sup> Virg. Aen. III, 657.

<sup>4)</sup> Matth. 12, 39.

<sup>5)</sup> Bgl. S.'s Schr. 1V, 157 und Jacobi's Werte II, 492.

vermuthe ich, daß der Bater im Himmel mehr Jahrhunderte nöthig hat, die Pläne seiner Kinder hienieden auszusühren, ins reine zu bringen, als selbige Augenblicke anwenden, ihre pia desideria auszusschen oder zu entwerfen schwarz auf weiß.

Bringe mir doch Deines guten Oheims Beweis und Bürde mit nil alienum a me puto, was Dich angeht. — Wenn ich kommen kann und soll, laß mich ungebeten kommen und mit einem polnischen Abschied oder vielmehr ohne alle Form, nicht ohne Materie des schönsten größten Dankes mit Fried' und Freud' heimsahren meine Straße Duce Deo et naso meo quem mihi decit.

Meinen herzlichen Gruß an Theobald Hoffmann für den mit getheilten Brief. Bergiß nicht Bercley's Principles etc. Prudentius heißt ein dritter delphischer Fuß und ist zugleich ein Symbol klüger (prudentius) ) zu handeln und zu wandeln vor Eintritt der VII. Decade meines köstl. Lebens, auf die ich mich nicht frühzeitig genug porbereiten kann, wenn es so weit mit mir kommen sollte, selbige wirklich zu erleben. Sorge Du für mein Pack in Leipzig, mit den Lavaterianis — Seidels Märchen, warum sollen wir beide darum gebracht werden durch einen unnützen Comissionair? Ich versiere ungern eine Stecknadel, die mir beschert und zugedacht ist von einem Freunde. Also verziß nicht — Du hast doch das Hemsterh. Mst. des Simon nebst den ausgelesenen Büchern richtig erhalten, aber deren Empfang noch nicht bescheinigt.

Meine Lene wird auch von meinem Abelard so gut benken lernen als im Leben des Urvaters [?]. Wir sind in unserm Geschmad und Urtheil homogener als sie es selbst weiß. Es ist nicht alles für Einen Tag, das menschl. Leben besteht aus vielen Abenden und jeder hat seinen bescheidnen Theil, das sich für die andern nicht schieft, weil alles zu seiner Jahreszeit genossen werden muß. Hat Dir nicht Heins d. zweiten Theil zugeschickt, und merkst Du nicht warum ich darnach frage? Die Politica des zweiten Briefes sind äddorgea für mich; Paroli<sup>2</sup>) auf alle die Christ- und Neuzahrswänsche.

<sup>1)</sup> Prudentius ift die Uebersetung von Kleuter in seiner plattbeutschen Bebeutung. Dieser hatte Hamann einen Stod geschentt, bem H. nun den Namen Prudentius gab.

<sup>2)</sup> Paroli technischer Ausbruck im Pharao, bas Dreisache ober ben breisachen Geminn bes ersten Einsates bezeichnenb; auch bas zum Zeichen bieser Berbrusachung gemachte Ohr an einer Karte.

vie bis 790 für uns beibe gelten sollen. Gott behüte mich für Autorsorgen wie auch für den leidigen Bauchdienst und Böllereh! Meine Zufriedenheit über den prolongirten Termin bis in den April hast Du ersehen. Wie ich mich freue, meinen Namensvetter und einen Göttingschen jungen Fuchs zu sehen. Er soll seine Noth von dem Alten haben und dem Famulo desselben.

D. 10. fruhe um 9 Uhr.

Den geftrigen Sonntag hatte schon burch ein Migverständniß und aus Ahndung vorgestern des Morgens beim Erwachen und des Abends vor dem Einschlafen anticipirt, indem ich das Ev. und die Ep. aus meinem griechischen N. T. las. Gestern ben ganzen Tag gelegen, ohne mein Bett machen zu lassen, und dafür beute besto früher aufstehen können, um die verschlafene Dom. Judica einzuholen, der ein blauer Montag wurde. Er war zu einem Bomitiv bestimmt. Den 1. d. wirkten 200 Tropfen. Wie eine reichliche Uebergabe; gestern konnten 560 Tropfen 1 1/2 incl. eine Tasse Thee und eine trocken gerauchte Pfeife Taback die Uebelkeit nicht zum Ausbruch Mein Magen hat sich endlich bekehrt und scheint allen Appetit und Lüfternheit verloren zu haben Occidit . . . . . Achillea, magister artis und autor et officina omnium ..... malorum 1). Habe ich sonst zu viel gethan, so war es nicht meine Schuld; bin ich jett mäßig, ift es nicht mein Berdienst. Jett eile ich die 4 Ventriculos meines Gehirns eben so zu reinigen und zu erleichtern, von allem Wuft, der darin tocht und den ich so unverschämt bin — War nicht bie sofratische Philosophie bie Mutter bes Scepticismi und Cynismi wie bes Epicurismi und Stoicismi wie der welsche Catholicismus der Bater des mannigfältigen Aberglaubens und einförmigen Atheismi in jeder Theorie und Praxis ist und bleibt bis an's Ende der Tage.

Nun abermal zur Antwort Deines dritten Brieses. Du siehst, lieber Friz I., daß ich wenigstens den guten Willen habe, Dir nichts schuldig zu bleiben. Wit der baaren oder papiernen Münze wirst Du es nicht so genau nehmen. Swifts letzter Brief ist mir entfallen, steht er in dem 3. Tom. posth. oder im Sheridan — den

<sup>1)</sup> Es ist mir nicht gelungen biese Stelle anfzusinden, um sie zu ers gänzen. Venter magister artis kommt im Persius vor. Prol. 10; vgl. H.'s Schr. IV, 79.

ich gern zu lesen wünsche und den Du nicht vergessen wirst mitzubringen, ohngeachtet ich nicht viel erwarte. Orery und Delany besitze ich selbst und den dicken Esq. Swift habe ich in England gelesen. Fehlt also zu meinen Collectaniis die Uebersicht des Sh. Laß Dein Herz nicht nach Deinem kranken Kopf von Autorsorgen beschwert werden, damit es Dir nicht wie mir geht. Os ventriculi heißt auch im Gr. xaodla und seit meiner letzen Krankheit ist Baco mir verdächtig mit der Bormundschaft des Magens; er bleibt der dritte und ist nie der erste. Herz und Kopf haben den Borrang in unserm animalischen System. Laß der Mama Martha ihren Wissen.

Ich darf also nicht um Verzeihung bitten, Dir meine ganze Brieftasche ohne Auswahl zugeschickt zu haben. Marianne Marthe thut einen Eingriff in mein Amt und schickt falcem in alienam messem 1). Wenn ich meinen Arzt scalpire, so handle ich wie ein Freund und nach ber Rritit meiner Bernunft. Der Erfolg wird ibn nicht nur entschuldigen? sondern ihn sowohl als mich rechtfertigen. Er bat eben so viel Ursache, Gott zu banken, ibm eine solche complicirte, intricate, incarcerirte Rrantbeit zur Bollendung ober vielmehr Burichtung feines eitlen, Studirens in Collegiis ober blinden Handleitern zugeschickt zu haben als einen solchen Batienten, der alle feindseligen Mienen und Launen, grobes und kleines Geschütz gegen seine Wissenschaft und die Kritik derselben bat spielen und springen lassen. Gottes Borsehung hat burch biesen Engel Raphael Bunder an mir gethan und ift am beften im Stande, auf eine ähnliche Art seine engl. Gebuld und Alugheit gegen die Sophismen meiner Natur und ihres Schabens und gegen die ambages und sesquipedalia verba 2) meiner schweren jest wieder jum dritten und Gott gebe! jum letten mal belegten Bunge, ausgerüstet batte. Mein Ausschlag an den Fingern konnte eben so wenig physische Folge der spanischen Fliege sein als die Heerde von Geschwüren und Ausschlägen auf meinem Rücken, burch eine metaphysische Consequenz und rhetorische Figur wie der Tempel zu Ephesus ein Aschenhaufen, weil Alexander in eben der Racht zur Welt kam 3).

<sup>1)</sup> Joh. 4, 38.

<sup>2)</sup> Hor. Sat. I, 7, 82 unb ad Pis. 97.

<sup>3)</sup> Diana kneina war mit ber Geburt Mexander's beschäftigt, als ihr Tempel 3n Ephesus abbranute; vgl. H.'s Schr. IV, 282. 253 Anmerk.

Mit Gebuld habe ich bereits vor Empfang besselben Deinen Willen erfüllt und swerbe fortfahren, sobald ich kann.

Wenn Dein Kopf nur nicht noch wüster wird durch die Schwatzhaftigkeit meiner Berichte! Die Adresse des Packs war nicht von
meiner eigenen sondern des unartigen Hans Michels Hand, Raphaels
auf dem letzten Briefe. Der junge Herr sieht viel zu klug aus für
diesen Namen, soll Deine neue Haushälterin zu ihm gesagt haben.
So lachten die glückl. Einwohner aus vollem Hasse in Angelmödde,
daß es einen Menschen geben könnte, der meinen Namen führte.
Der arme Junge hat alle Hände voll mit seinem Bater, an dessen
Erbsünde er auch laborirt, ohne zu bedenken, daß πολλα γράμματα
ελς μανίαν περιτρέπει 1) wie der zwar nicht h. doch weise Festus
die Consequenz auf Paulum machte.

Meinen Gruß an Freund Schenk und die lieben Seinigen, wo ich den letzten Mittag hielt. Kann er mir nicht aus Gesneri oder seinem eigenen Schatz von Gelehrsamkeit sagen, wo Noli me nolle geschrieben steht, und was es an der Stelle für eine Bedeutung hat. Nach den Debatten der Wellberger Academie sind nur 2 Bedeutungen vermöge der Syntaxis möglich me entw. accus. cum infinitivo oder wird von nolle regiert. Im ersten Fall heißt es: an meinem guten Willen soll es nicht sehlen z. E. Noli (putare, suspicari) me nolle, im zweiten: verschmähe mich nicht, i. e. meine Lehren. Nolo eum, ich mag von ihm nichts wissen, er ist nicht nach meinem Sinn.

Wenn mein famulus nicht das Herz hatte, mein vicarius zu sein, hätte er wenigstens unserm Freund Max schreiben können, dem er Glandorps Formen-Lehre mir alten lüsternen Knaben zu gefallen mitgenommen hat, aber hier so gut aufgehoben ist als dort. Herrmanns Mythologie Kostenike de verdis Mediis ist bei H. Schenk gut aufgehoben und ein donum Auctoris.

Der gute Franz hat unter manchen andern Büchern ein Franz. Werk hier gelassen, das meine Neugierde ebenso gereizt als befriedigt hat über meine Materie, wo ich längst mehr Unterricht nöthig geschabt und mehr Ueberzeugung gewünscht — und daher auch in Deiner Bibliothek. Die Lust, es selbst zu übersetzen, ist mir vergangen, und

<sup>1)</sup> Apoft.. 26, 24.

ich hofse, daß es schon längst wäre. Ich will den ganzen Titel abschreiben: La nécessité du culte public parmis les Chrétiens établie et désendue contre la Lettre de M. D. L. F. E. M. sur l'Assemblée des Religio . . . . . . en Languedoc. Ecrite à un Gentilhomme Protestant de cette Provence et imprimée en France sous le faux titre de Rotterdam 1745 par Mr. Armand de la Chapelle Pasteur de l'Eglise Wallonne de la Haye etc. [Scheuerlur] 746 p. 406 gr. 8. Ich bin vorgestern bis p. 288 gesommen, ob ich die Beil. ansehn werde, weiß ich nicht. Es ist der Schwanengesang eines Greises, und selbst der polemische Ton sehr lehrreich sür mich gewesen; nur gegen das Ende weniger interessant und zu individuell und eine Recapitulation. —

Denk' nicht, daß ich die Schadenfreude nicht eben so reichlich genossen, die Berl. so weidlich gezüchtigt zu sehen, und daß die Nothwehr den Desinitor auch entschuldigt und die Nothwehrigkeit, dem Fleisch und Blut seiner muthwilligen Leser nicht nur gewachsen, sondern auch überlegen zu sein. Als Einkleidung! aber es ist sein eigen Fell, das er mishandelt, und er giebt so viel Blößen sic selbst, als er andern ausdeckt. Der philosophische Garve thut mehr Wirtung und der Bibliothekar d wurde wenigstens mit einem Gallensieder heimgesucht. Der dreiköpsige Cerberus wird die orthodoge Lauge abschütteln wie katholisches Weihwasser. Wenigstens noch keinen Laut von den physischen Folgen gehört; an metaphysischen Consequenzen pro et contra wird es nicht sehlen und Dir an relationidus curiosis d) auch nicht — die Du mir auch mittheilen wirh mündlich oder schriftlich.

Mein Herzenslieber Ionathan! sei kein politischer Rathsgeber, wenn Du gute Tage behalten willst, und schone Deinen kranken Swiftschen Schäbel, und laß Dich durch keine rathsreigebigen Gevattern, Freunde und Vettern zu theol. und philos. Kathalgereien verhetzen. Hätte ich damals guten Rath erkannt.

<sup>1)</sup> Biefter.

<sup>2)</sup> Sappelius.

<sup>3)</sup> hamann war bei Jacobi ber Borschrift seines Arztes Lindner, eine ftrenge Diät zu beobachten, untreu geworben und war auf ben Rath seines Freundes und seines bortigen Arztes zu ben seiner Neigung mehr zusagenden stärkenden, aber, wie ber Ersolg zeigte, ihm nachtheiligen Mitteln übergegangen. Haman

meisten Stimmen und meinen eigenen Begierben nach Genuß gefolgt: so wären Dein Phyrm. und der Mama mütterl. Freundschaft nicht so verschwendet — In dieser feuchten und morastigen Wüste — gesjegnet sei der Erbherr desselben! es hat ihm weidlich gekostet, der Marianne 700 Citronen, zwei Aerzte und ein Laus Deo aus der lateinischen Garküche, das sich gewoschen haben wird — es ist aber sein eigener guter Wille gewesen, son den plaisir, wie der allerchristslichste König maultoset [?]. Auch Dein Elhsium wird nicht vergessen sein; aber in Wellbergen hat der Greis von Ottocar seine 7 Hügel gefunden — sange Weile, seine alte Muse und credite Posteri! duch, Ruhe, Ruhe, Kuhe — Euch Dämagogen sei unbeneidet Actio (\$\nalle novelosses)^2) sammt ihren Dictionibus, Fictionibus und politicotheol. Factionibus. Laß mich zum Schluß mit der Horazischen Spizs und Landmaus Dir zu guter setzt zurusen:

Haud mihi vita Est opus hac, ait, et Valeas: me sylva cavusque Tutus ab insidiis tenui solabitur ervo<sup>3</sup>).

Laß den schlafenden Brutus von selbst erwachen. Ein Schriftsteller, der eilt, heute oder morgen verstanden zu werden, läuft Gesahr, übermorgen vergessen zu sein. Nimm einem alten Ruperto exporto seine Winke nicht übel, Dich nicht unter das unschlachtige und verkehrte Geschlecht 4) zu mischen, um nicht von ihm zerrissen zu werden.

Erinnetn darf ich Dich nicht, ich weiß, daß Du nicht leer, lieber Fritz Jonathan, mit Deinem und meinem George in spe ersicheinen wirst. Ach wenn Du mir Starks neues Werk 3 aus der seuchten Presse mitbringen könntest! Wie ich darnach schmachte, Wind und Wasser für meine eigene Mühle darin zu sinden. Wie viel Kreuzzüge sind durch meinen grauen Kopf hindurchgezogen, von denen

ermahnt Jacobi, nicht seiner Reigung zu folgen und für Start und gegen bie Berliner sich nicht in theolog. und polit. Kathalgereien verhetzen zu lassen.

<sup>1)</sup> Hor. Od. II, 19, 2.

<sup>2)</sup> S. H.'s Schr. IV, 430 und außerbem II, 111. 424. 476; III, 61. 64; IV, 7. 206. 430; VI, 185. 325. 355; VII, 12. 216.

<sup>3)</sup> Hor., Sat. II, 6, 115-117.

<sup>4)</sup> Matth. 12, 19.

<sup>5)</sup> Start's Nachtrag über ben angeblichen Kryptokatholicismus, Proselhtismus 2c.

doch einige haften mögen. Nach dem Pfluge und der Egge hat es an dem guten Sämann nicht gesehlt, und ich hoffe, Garben zu sammeln in meine leeren Tücker.

Auch Herbers zerstreute Blätter habe erst auf meinem Lager lesen können und mich gefreut, auch einige meiner verstoßenen Kinder von ihm adoptirt zu sehen. Ich hoffe in meinem alten Thema, Religion und Sprache, ein wenig weiter gekommen zu sein. Hierauf läuft das Problem, sowohl menschlicher als gesellschaftlicher Glückseligkeit [hinaus]; Aufslärung und Erzichnug sind Folgen, nicht eitle Prolegomena — doch wozu promissionis tanto hiatu? 1) — Ach meine Eitelkeit ist zwar gekreuzigt, aber weder todt noch schon begraben. Wenn ich nicht an amphoram benken kann, liegen mir doch immer urcei 2) im Sinn. —

Haft Du so viele Morrellet's verschenkt und verthan, so bekommst auch Dein Anlehn nicht wieder. Mein Politicus Crispus soll an diesem Geschenk Antheil nehmen. Er hat so einen zu schlechten Rock für Deine Bibliothek und past sich eher für die halben Bände ber meinigen. Es wird Dir leicht werden einen andern zu verschreiben und ihn besser binden zu lassen. Ich hoffe, daß Du eben so treuberzig mir etwas abschlagen kannst, als ich zu geilen. Ihr müßt es fühlen, daß ein alter Mann vom Berge 3) Euch heimgesucht hat. Laß mich den Ueberschlag machen und rechnen: der goldene Hahn und der Thurm zu Samarah — Ardinghello und Stark, wenn Du biese Schulden eintreiben kannst, nebst dem Backben in Leipzig Necker? Alles übrige, was mir noch einfallen sollte, zum Lesen und Wiedergeben. Die fromme Diotima soll auch eine überflüssige Doublette aus ihrer Bibliothek für ben poetischen Bericht einbüßen. Bei meiner Zurücktunft von hier nach Münster, will ich mich um nichts als das dortige Triumvirat Alcidiades, Aspasie — Diaphane und

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 138.

<sup>2)</sup> Hor. ad Pis. 21: "Amphora coepit institui, currente rota cur urceus exit?"

<sup>3)</sup> Alte vom [Königs]Berge. Iman Hassen Schah, ber Gründer bes Reiches ber Assassin im Jahr 1090 und seine 7 Nachfolger waren im Occident unter dem Namen der Alte vom Berge (le vieillard de la montagne) befannt von ihrem Wohnsitz auf der Bergsestung Messarbe in Sprien; vgl. H. is Schr. IV, 157; VI, 163.

Pericles bekimmern — instar omnium. Den Jordan-Bruno will ich eventualiter in Weimar bestellen aus der Bibliothek zu Göttingen oder Jena.

Den Brief bes Ministers an den Grafen von Schmettau erswarte ich auch noch, am liebsten im Original als ein Stück meiner Ucten, von denen ich keinen Starkischen Gebrauch machen werde — wenigstens in copia.

Mein Prof. Erpenbach schickte bem Philemon und seiner Baucis ein Hochzeitsgedicht von einem gewissen Siegfried von Gou. lettische Muthologie fiel mir auf, und ich erkundigte mich nach diesem Kraftmann, der Feldmarschall oder eigentl. Ober-Lieut. der hochgräfl. Steinfurthschen Armee ist. Ich ziehe Nachricht von diesem Manne ein, die aus dem Munde eines Freundes ein wenig günstiger aussiel, als die Stimme des Publici. Dies machte mich neugierig nach den opp. omnibus und da höre, daß sein jüngstes Werk die Freimaurerei angeht, in der Allg. Bibl. nicht gut beurtheilt sein soll, und er mit einem Feldzuge gegen den reisenden Buchführer schwanger geht. Mit genauer Noth befomme ich von diesem Mann, der ein Polygraph und mir bisher völlig unbekannt geblieben, Bedauten von Monarchie und Republik 1. Theil 75 durchzulesen. Neamab, ein Schauspiel, in dem Geister erscheinen, ein guter! ein halbschlägiger, ber ben Neamah verführt, bes großen Migraim Gemalin trot aller seiner egyptischen und hieroglyphischen Beisbeit und Freimaurerei. Sonderbare Berhängnisse eines nunmehrigen Benedictiners vom Stande und die Begebenheiten des Oesterreichischen Grafen von S. Münster 784, die meiner hochwürdigen Nachbarin, einer im Engl. und Ital. gelehrten Gräfin von Normfeld, bedicirt find. Er hat noch prosaische Gedichte, Oden auf Gellerts Tod, Freimauerrede. Drodarus und Donna Diana, ein Trauerspiel, geschrieben nebst Betrachtungen über bie Ginfichten ber uns bekannten ältesten Bölker - ju einem schönen Roman ist mir noch hoffnung gemacht, aber seine übrigen Werke kann ich hier nicht auftreiben. Einen Besuch bes Mannes selbst habe ich mir verbitten muffen, aber seine Producte sind mir nicht ganz gleichgültig. Im Meusel wird wenigstens ein completer Catalog davon steben.

Bon der Erscheinung eines gelehrten Holländers Prof. de la Merck in Steinfurth, wo er ein politisches und patriotisches Institut hat anlegen wollen, habe ich auch hier spuken gehört. Mein Spürhund hat 3 Bücher von diesem Manne in einem Cataloge gefunden, deren Inhalt mich auch lüstern gemacht hat, über Grotium cet. Bielleicht weiß unser Freund Schenk mehr von ihm, um mir einiges Licht geben zu können. Hierum bekümmert sich kein Mensch hier, am wenigsten Philemon und Baucis und mein Prof. antiq. kaum um meine valvua postica, ist mit dem Steinfurthschen . . . . . . . . jeinem Schwager Becker stolz vorbei geritten und hat meinem Hans wenig Hoffnung gemacht, ansprechen zu können. —

Es ist Zeit für uns beibe, aufzuhören. Tausend Grüße an Deine beiben Schwestern Martha und Maria, an Deine lieben Kinder baheim und zu Nachen und den Apostel Georg, auch Deinen verstimmten Bruder nicht zu vergessen, dem es vermuthlich an einem poetischen Frühling sehlt.

Nein, Herzenslieber Friz Jonathan, schreib und lies Dich nicht zum Swift <sup>1</sup>), sondern sei Cunctator und Festina lente. Gut Ding will Weile haben. Quod cito fit cito perit. Nimm Dich vor den Kretern und sihren \*caxais duidiags <sup>2</sup>) in Acht, a fabis abstineto <sup>3</sup>) und lach' so viel Du kannst über den alten Sancho Pansa, der sich begnügt, von Gott verstanden zu sein und ohne von Franz und Jonathan gezogen zu werden, diese wohlthätige und heilsame Wüste kaum vor Ostern oder dem 1. April Philemon's Geburtstag verlassen wird. Auch hier wohnen die Götter, sagte jener Philosoph von seiner Küche.

Mein Hans Michel treibt sich um und sonnt sich; D. Raphael macht sich aus Pernant Excerpte und ich eile in meine Arche, Wiege und mein Kämmerlein, einen stolzen Himmel über mir und Gardinen um mich. Laß mich schlasen, aber mein Herz soll wachen. Essen und Beschreiben, auch Lesen geht nicht mehr. Vale et fave Tuo et Meis. Nolle alium nicht aliquem. Stammbuch und retour meinen Brief erwarte mit der nächsten Post, an meinen Gevatter antworten zu können.

<sup>1)</sup> Bortfpiel.

<sup>2) ,,</sup> Φθείφουσι ήθη χρήσθ' δμίλιαι κακαί" wird in den Commentaren zu 1 Cor. 15, 33 und den Fragmenten Comic. graec. als eine Sentenz Menander's angeführt.

<sup>3)</sup> Die Pythagorder burften teine Bohnen effen.

#### Rr. 123. Samann an Jacobi. 1)

Ofterheil. Abend, bes Morgens fruh im Bette.

Wo ich jett bin, Herzenslieber Jonathan! weißt Du aus den eigenhändigen Zeilen, die ich gleich bei meiner Ankunft in Gesellschaft des Frühlings d. 19. d. hintennach schrieb. Der Sprung von einem vierteljährigen Lager in Franzens Wagen und die Fahrt einer saft ganzen Tagereise war ein wenig übereilt. Der eine sehlt durch Nachlässigfeit, der andere durch entgegengesetze Extreme; und wir haben alle Verzeihung unter einander nöthiger als Scheidemunze zum Wechsel der Gesellschaft.

Das Mst. unsers Zürichschen Joh. Caspar und das gedruckte Andenken für meinen Sohn sind mein Frühstück am Gründonnerstage gewesen. Tausend Dank ihm und auch Dir für prompte Beförderung. Trot Deiner gegenwärtigen philosophischen Muße bleibst Du den Pflichten öffentlicher Geschäftsträger treu, die Du ehemals mit Ruhm und Shre verwaltet hast und, wie ich hoffe, nach einem verzüngten Maaßstade verwalten wirst, wenn meine Uhndungen nicht trügen. Weine Ruhe zu Ulubris wäre durch Dein dickes Pack umgeworsen worden, also auch Unrecht hat Recht, wenn man sich Zeit läßt, den Lauf der Dinge abzuwarten, so krumm, wie er auch geht.

Mein erster froher Genuß bestand in 2 Briefen von Dir und der Diotima, die bald darauf in Person gleich einer Dea ex machina erschien, weil wir sie wünschten, an sie dachten und von ihr schwatten. Sie ging vor dem Abendbrot weg, und ich ins Bett, wo ich bei einer Chocoladesuppe sasten mußte, weil mir eine ganze Bouteille Malaga unterwegs, ein Fuß vom gesochten Huhn und ein Bissen Pumpernickel mit Butter zur Last gelegt wurde. Kaum hatte ich Zeit, die Briefe und die Bücher recht anzusehn, als unser alter hospes zu Bürgal sich zu den Füßen des liegenden Rabbi setze und erst um 10 Uhr zu Tisch hinunterging. Ich sürchte mich vor der Nacht, aber die verlorene Sache hat sich hier wieder eingestellt, und ich habe die 3 Nächte in dieser Heimath herrlich geschlasen.

<sup>1)</sup> Auf biefem Brief ohne bestimmtes Datum ift mit rother Dinte, wie es scheint, von Jacobi's Sand, bemerkt: Münster b. 22. März 1788.

Hat Dich mein vorletter Brief, Fr. Jon., traurig gemacht, je wird mein allerletter Dich geärgert haben. War er nicht bicker als meine beiden verdorrten ausgetrochneten Lenden, trot dieser feuchten morastigen Gegend? Am stillen Mittwochen frühstückte ich bei grauem Tage unter den Kissen ohne Bulver noch Billen, stand früher auf und fleibete mich zum ersten mal wieder an, wagte es, die Treppe allein hinunter zu zittern und zu schleichen, überraschte bie Baueis mit ihrem Bhilemon, der mir die Kapelle öffnen mußte, um wenigstens ein rein teutsches Psater] Noster] in einer römischen proseuche ju stammeln. Um 7 Uhr setzten wir uns in die Kutsche; kaum waren wir eine Biertelftunde gefahren, als ein zufälliger Einfall unfern Mentor Angelicus erinnerte, sein Geld vergessen zu haben. Famulus angelicus mußte ben Rückweg machen. D. Arnold holte uns ein und schwatte noch ein vale! Statt bei dem Schultheißen Mittag zu halten, mußte es bei einer alten Frau geschehen, Die ber Here zu Endor 1) ähnlich sahe. Ein Meteor vom Schulmeister wartete uns auf und verfürzte .mir die lange Weile ber bestellten Biersupp mit seiner unruhigen Neugierde, die uns für . . . . . . ansabe oder für 3 irrende Ritter. Die alte . . . . wünschte mir 3mal aute Besserung und fröhlichen Ostern, ich reciproce. Und so kamen wir gegen 6 Uhr an, ich etwas entfremdet von dem städtischen Leben und Sitten gleich einer mus rusticus 2), finde mich aber täglich besser in die städtische große Welt und lebe so herrlich und in Freuden, daß ich morgen zu Gast mich führen lassen will bei Mme. Detten, weil mein linker Fuß eine ber Bandagen trägt, die sonst das Scapulaire meines zerfetten Rückens befestigt. Diesen Abent abgelegt gleich den Grabtüchern des Auferstandenen: ist alles Halleluja!

Aergere Dich und schäme Dich, lieber Jonathan, wenn Du willst und noch kannst, über ein locum topicum Deines letzen Brieses, der für mich und in Deinen Augen apokryphisch, schimpstid und empfindlich ist. Es thut mir leid, daß der auf unser beider Urtheil und Ehrlichkeit aufgeschobene und gewälzte Stein auf Dein philosophisches Schweigen so schwer zurückfällt. Wär' ich damals

<sup>1) 1</sup> Sam. 28, 7.

<sup>2)</sup> Hor. Sat. II, 6, 80.

flug gewesen und mir selbst treuer als den Consiliis aulicis und spbillinischen Orakel-Sprüchen, hätte ich nicht Pferde hinter ben Wagen gespannt und vom schmalen Wege der Reinigung auf die Heerstraße ber Stärfung und Auftlärung geeilt: so batte Dein Elpsium und Gesundbrunnen die Ehre gehabt, nun aber war sie bem feuchten sumpfigen Thale zugedacht, und ich brachte die Kräfte des Wohllebens hieher zurück 1). Mama wollte den alten Bengel erziehen, da es zu spät mar, und er entlief ihrer Bucht. Bitter Urtheil ift heilsam, wenn es auf Data und nicht absumta und supposita beruht; das ist aber die Erbjünde der Philosophie und gegen den Beist der reinen Bernunft, der von ihren Antipoden gefnittelt wird. Der Anlag eines heftigen Ausfalls gegen meinen Menschenverstand und gegen mein Menschengefühl der Selbstliebe, die mir so beilig als Nächstenliebe und die Furcht eines Höhern als beide ist — war freilich edel, köstlich, ein Excess Deiner Freund-Deiner partheiischen Freundschaft, übertriebenen guten Willens; aber die foftl. Salbe burch eine schädliche tottl. Fliege 2) Eccles.

Also Schläge zum Dank — und nochmalige Warnung, Dich vor den philosophischen Blase und Plagegeistern in Obacht zu nehmen. Mein letzter Eursus zu Wellbergen bestand in einer Answandlung meiner ersten und ältesten Muse, die mich dort auf einmal überrascht hat. Kommt sie zu Unfall, so mußt Du Gevatter sein. Ich will das selbst thun, was ich Dir zu verekeln bemüht gewesen. Bielleicht kommt ein kleiner attischer Versuch sunkelnagelneu auf die Welt über das Triumvirat und den Dictator an Jemand und Jedermann. Der Jemand soll zu Deiner Strase kein anderer sein als Du autor mali durch den Steckbrief im Museo 3) — also bist Du im nächsten Verstande Compère zu dem Knaben meiner Sara oder Hagar. Ich will den freu digen Geist des Pjalmisten 4) zu Hächen über die . . . . . . der leidigen Autorschaft Oyslo sagte der Stallmeister des Spanischen Ritters zu seiner Hausehre. Diese

<sup>1)</sup> Bgl. S. 616, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Pred. 10, 1.

<sup>3)</sup> Ueber ben frommen Betrug; f. Jacobi's Werte II, 455.

<sup>4) \$6. 51, 14.</sup> 

Anecdote sieh' als kein Evangelium, sondern als einen Borboten, als ein Frühlingsblümchen von Genesung an, auch als ein Feigen-blatt meines silentii pythagorici in meiner neuen gegenwärtigen Lage. Wozu soll ich sorgen, daß alles mir anvertraute rein und gleich bleibe? Hast Du das letzte Pack etwa versehrt zurücker-halten? Weber mit meinem Wissen noch Wilsen. Mit einem blaupapiernen Bande kann es nicht so genau abgehen für einen . . . ., der auf . . . . . oft liegen muß und sich mit seinen volumen nach dem Lichte drehen.

Der Nachmittag bes grünen Donnerstags wurde mit dem beil. ersten Monat der Berl. Luna und dem Jänner der A. G. Z. verschmaust. Rath Schufing kam zum Kaffee und brachte mir die Cautiones zum Geschenk mit; an denen ich mich gestern erbauen wollte. Zum Abend war die fromme Fürstin da und brachte mir 2 urceos Capweine in Ihrer eigenen Tasche mit.

Geftern war mein schlimmer Tag, Mariannes, Gertrudchens und Franzens Besuch zum Trot bin ich in der II. Section des Sheridani, für den ich Dich füsse und umarme. So ein fritisch politisch Wert habe ich gar nicht erwartet. Mein Collectaneen-Buch ist in vollem Nun verstehe ich den hypocrite reversed. In jo gutem Berstande magst Du mich auch bem mad Parson parallelisiren. Kurz ich bin alles, was Du willst, vor Freude über ein so schönes Buch und benke aus Swifts Herzen und Seele über die Lorys und Whige, Eure theol. politischen Vorurtheile und Vartheilichkeit und Misverständnisse in Autschen mit 4 und 6 Bferden auf einer alten Rossnante, daß Dir der Bauch schüttern soll. Wenn ich nur nicht ein Lügenprophet werde, und es meiner schwangern Muse nach der Empfängniß abermal unrichtig geht. Vor einem solchen Unglück kann die ehrlichste Gebährmutter nicht, und ihre lusus sind den legibus einer hohen Natur unterworfen und unterthan —

Gestern schickte die fromme Dido ein Gebackenes, an dessen Teig die Kritik des rein jüdischen diätetischen Geschmacks vieles auszusetzen hatte; dagegen erlabte er in einem — Gläschen Cap Wein auf die Gesundheit der Geberin. Mein schlimmer Tag währte tretz der Gesellschaft des Dechanten Elias und seines würdigen Biographen, dis Schuking kam. Die Geberin mild und D. Drüffel wurden umssonst erwartet, und ich hatte mir ein Biersüpplein auf meinem Faulbette bestellt, weil sich Niemand einstellte und Schuting fortgeschlichen war, folglich Noth an Mannschaft zum Abendbrot, ermannte ich mich selbst und machte Gesellschaft. Marianne trank mit uns ein Glas von Deinem Vino di Tinto auf Deine Gesundheit in petto ohne an unsere eigene zu benken noch post coenam an Gäste, als Nicodemus Schuking kam, noch einmal zu essen gegeben werden mußte, um den hungrigen Wolf satt zu machen, der wie ein Ascanius ohne alle mores fraß, daß ich ihn an Swifts Sittenspruch und mich selbst an ihm spiegeln mußte. Diesen Morgen geht er nach Herpe ab, und ich liege noch zum letzten Berbande, habe heute die Hossmansche China mit Kaltwasser angesangen, das mir noch besser als Marianne thun soll.

Küß Deine Martha und Maria nebst Deinem kleinen Gesindel. Du mit Deinem Göttingschen Better S. Georg werden hier schmerzslich und voller Sehnsucht tägl. erwartet. Macht nur keinen April. Stellt Euch wie der Frühling und sein . . . . . . . . ein im gehörigen Termino. Laß Dich in keine Logomachie ein mit Deinem Knappen, und Gott gebe gute Gesundheit und Witterung. Auch schönen Dank und fröhliche Ostern an Dein ganzes Haus und Deine Alltagsgäste, den galanten Hofmann Schenk. — Viel Glück zur Wallfahrt nach dem Elysium. Voni et vide den ewigen Ahasverus, slüchtigen Pater von Wellbergen, le vieillard de la Montagne ou plutot des 7 Collins d'Ottocar Ihn selbst von Angesicht zu Angesicht in Crapp.

Schäme Dich nicht; es soll all Dein kritischer Unfug vergessen, vergraben und vergeben sein. Schone meine Freunde und denke an Deinen Borrang dieser kleiner Heerde. Vivat hodie et cras et in saecula saeculorum der gute Hirte seiner Schafe.

Vivant ad dexteram Ejus; zur Linken stehen die stößigen Böcke mit Hörnern und Klauen 1).

N. S. Komm boch sein beladen her, wie ein Kameel, lieber Jonathan. Des P. Real Uebersetzung des Thomas à Kompis, ob ich sielleicht das in Lessert Ausgabe 30 stehende letzte Capitel des .. Buchs darin übersetzt oder wenigstens angemerkt sinden sollte. Doch S. Real lebte ja lange vorher, wo ich nicht irre. — Mir

<sup>1)</sup> Matth. 25, 32. 33.

schaubert vor der Algebra in den Calvinianis; ach, daß Neckers lette Schrift fertig wäre!!!

Bielleicht bescheert ber Himmel auch novi monstri quid er Africa 1) zu Deinem Willsomm und Empfang. Doch wir wollen uns auch ohne Zeitung und Briefe die Zeit nicht lang werden lassen. Bleib' nur gesund und halte Wort und vergiß die Humanität nicht bei der Autorität.

3ch will nur den am 27. pr. angefangenen Brief an Commère C. 2) schließen und mich gleich wieder dem Sheridan in die Arme werfen, der mir von der Borsehung recht bescheert kommt; die Excerpte halten auch auf, die von Deinen sehr verschieden sind. — Dennoch hoffe ich, vor Deiner Ankunft fertig zu sein und von dem übrigen auch das meiste zu bestreiten. Lebe recht wohl. Ohne einen Gruß an Raphael abgetragen zu haben, erinnert er mich, Dich um Euch alle zu grüßen und empfiehlt sich bestens dem geneigten Anbenken seiner bortigen Freunde, welche zugleich die meinigen sind. H. Hel vergiß nicht. Ist dieser ritus p . . . . auch dont Sitte, daß der am Frühsten aufsteht, den andern ein Fell giebt Morgen werd' ich kaum verschlafen, weil ich zu Gast gebeten bin. So was schreib' ich mir hinter's Ohr. Die moralischen Pharisar mögen mich immerbin einen Fresser und Weinfäufer 3) und gourmand im Scherze schelten. Lebe wohl und nochmals Gott empfoblen ar revoir! -30b. G. H.

## Fortsetung Rachmittags.

Der Brief war eben versiegelt, um ihn aus den Anzen zu haben, als Marianne mit Deinem letzten erscheint. Also bist Du im Stande gewesen, lieber Fritz Jonathan, die lange Epistel durchzuwaten, ohne im Sande zu ersausen oder Dein Kopfweh ärzer zu machen. Das bittere Coloquinten-Gericht hat der Doctor nicht gelesen aber Deine Submission zur Abbitte. Er ist ein guter Mam und zur Güte gehört eine Art von Größe nicht umgekehrt. Bir sehen alle mit Verlangen dem jungen Großpapa und seinem Be

<sup>1)</sup> Bgl. S.'s Schr. VI, 59. 66.

<sup>2)</sup> Courtan.

<sup>3)</sup> Matth. 11, 19.

gleiter entgegen. Michel freut sich eines neuen Spießgesellen; ich hosse unsere Kinder werden ihre Bäter in puncto der Freundschaft. Doch mögen sie [e8] für sich wissen, wir wollen uns darum nicht bekümmern und nur dasür sorgen, daß wir uns genießen können einander zu guterletzt. Marianne freut sich insonderheit — auf die Ankunft Deiner beiden Begleiterinnen. Sie trug mir auf, selbige einzuladen; ich schlitzte aber meine Untlichtigkeit vor, Geschäfte an Damen, wie Moses an Pharao, zu verwalten — und die gnädige Frau auf dem Hause Wellbergen — Ich freue mich von Grund der Seele Mama und Tante zu sehen und Abbitte zu thun wegen meines polnischen Abschieds.

Um durch Borreden allen Nachreden vorzubengen, bestehe ich ausbrudt. auf bem Defecten Morellet und muniche nur, daß Titek und Vorbericht durch eine keserlichere Hand als meine eigene supplirt wird, und ich badurch Zeit ersparen kann. Un bem Inhalt ift mir gelegen und an der Materie; die Einkleidung und Form mag ein Galiani behalten. Also keine weitern Umstände um ein anderes Eremplar. Die Ausgabe fann besser angewandt werden, und ein Verschwender wie Du muß zur Deconomie angehalten werben. Dergl. guid pro quo, benk' ich, bist Du an mir gewohnt, mir Dinge prächtiger und trauriger, als sie wirklich sind, vorzustellen. Ich habe keine Absicht gehabt, ben Banden Deiner Bibliothek eine Schmeichelei zu sagen. Sie kamen mir von vorn und von hinten o prächtig vor. Den Nachtrag 1) von Stark bringst Du wohl mit. Die mit rother Dinte angemerkte Sorge war bereits erfüllt. 3ch efinde mich Gottlob nun mehr als 3 Tage besser als bei meiner Infunft. Worin besteht die gegenwärtige Arznei, die Du brauchst? ich bin auch ein wenig in der lateinischen und griechischen Küche ett bewanderter als chemals. Rennst Du auch schon die Sima ruba 2), elche auch ein paar mal versucht.

Ich freue mich eben so herzlich Deinen Sohn zu sehen und minsche Dir viel Freude an Ihm und Seinen Geschwistern zu ersben. Mit meinem habe mich wegen der Abschrift der Bondelischen orresp. wacer herungezankt und wir hätten beinahe beide vom

<sup>1) 6. 6. 617.</sup> 

<sup>2)</sup> Simaruba-Rinde eine Art Onaffia.

Leber **gez**ogen. So brav bin ich auf meinen alten Tagen geworben. —

Die Freundschaft sei ein milder Wein, der ums erwärme aber nicht erhitze dis zum Herzklopfen. Ich kann die Recension der Göttingschen Zeitung von Alexis nicht sehen, aber Deine in der Leinischen habe gelesen. Dein Name wird sehr gemein gemacht; id will ihn nicht entweihen durch meine Zueignung an Iemand 1). Pulchrum est digito monstrari 2). Fröhliche Ostern mit den Deinigm wie mit den meinigen. Gott gebe bald mündlich mehr — um weiter zu kommen. Entschuldige mich, wenn und wo und wie Dukannst gegen alle meine Dir bekannte Gläubiger, denen ich ohne meine Schuld Antwort schuldig bleiben muß. Hat Prudentius die Pfor . . . nicht bekommen? Vale et save seni Tuo . . . . Ich freue mich auf die Deduction, die nicht à la Stark et à 1 Nicolai sondern à la Schenk sein wird — a Dio.

#### Rr. 424. Samann an Jacobi.

Münfter, Dom. Quasimodog. ben 30. März 88. auf bem Bette.

## Herzenslieber Jonathan!

Dn wirst mit allen Deinigen willkommen hier sein. Gleit wurde beim Empfang Deines letzen Briefes der Ueberschlag und die Anordnung gemacht ohne die geringste Schwierigkeit, eine einzigkläckt ausgenommen, die gestern eben so zuverlässig entschieden werden konnte. Marianne war wegen ihres abgehenden Gesindes in Berlegenheit wegen einer Magd, die sie auch gestern nach Wunid serhalten hat?] — und alles ist bereitet zu Eurer Ankunft auf den 6.. wozu Gott Dir gute Gesundheit schenken und alle Schwierigkeiten so glücklich heben wolle, wie hier geschehen ist.

Ich wollte sehr gern schreiben; aber die Fürstin mit Pericles kam zum Besuch, und ich eilte mit Convo Briefen über die Schweiz fertig zu werden, nach der Französischen Uebersetzung, die mir un vermuthet in die Hände siel und mich ganz hinriß. In Deiner

<sup>1)</sup> S. S. 623.

<sup>2)</sup> Pers. Sat. I, 28; at pulchrum est digito monstrari et dicier: hicest

Bibliothek werben sie hoffentlich nicht fehlen. Ich muß das Bett hüten wegen des kalten Bades für meine Füße, die dadutch wider mein Bermuthen sichtbar gestärkt werden.

Der Sprung aus einem viertelschrigen Krankenbette in eine Kutsche zu einer Tagereise war zu plöglich, und ich war auf diese Geschwulft mehr zubereitet als mein geliebter Arzt Lucas, der vielleicht schon unterwegs sein wird bei Eurer Ankunft. Er eilt nach Berlin und ich kann mit gutem Gewissen nichts seinem ernsten Entschluß entgegensetzen; denn was hat er nicht alles für mich gethan? Heute mache ich den ersten Bersuch, auszugehen und mit unserer Familie bei der frommen Fürstin zu speisen. Meine Entsträftung ist unglaublich und beinahe unaussprechlich, besonders eine Treppe zu steigen. Mit meinem Appetit habe ich noch immer zu kämpfen, und tägl. Erinnerungen meines harthörigen und eigenstinnigen Magens auszustehen, der weder sein Abstine noch Sustine sernen will. Die Abwesenheit des Raphael wird vielleicht auf meine Einsbildungskraft besser wirken als seine Gegenwart; wenigsten, speiset sie mich mit der wahrscheinlichsen Hosfmung und Erwartung ab.

Mit allen Deinen Büchern bin ich Gottlob fertig. Mit bem Biographen Sch. und seinem Helben wurde ich gegen bas Ende misvergnügt. Für einen solchen Preis wünschte man sich. slieber] ein Crotin und walliser Idiot zu sein, als Swifts Talente und ihren traurigen Ausgang, Erfüllung seiner Ahndung: I am a fool. Was für ein Spiegel und zugleich Riegel, uns weiser zu machen — Ecce Eben so widersprechend bin ich durch Galonnes Schriften begeiftert worden, beren Inhalt mich werig zu interessiren schien, ber aber alle Einbrücke ber Starkschen Rechtshändel und Wortwechsel mit der Berlinschen Schule vielleicht ausgelöscht hat. Mein esote= risches Urtheil über ben Brandenburgifchen Neder bekommt nun fast bas Uebergewicht über mein exoterisches, dem ich mich bisher mehr mit Leidenschaft als Gewissenhaftigkeit, mehr mit Fleiß als aus Inftinct überlassen. Unter allen Arithmetiken ist bie politische 1) bie allerverbächtigste für mich. Mit Zahlen läft sich alles machen, was man will, wie mit Wörtern; ich bin gegen alle mathematischen Beweise in petto mistrauisch. Ein Financier muß seber] ein Be=

<sup>1)</sup> Bgl. \$.'8 Sor. IV, 52. 208; V, 18; VII, 60.

setzgeber als ein Banquier sein. Das neueste Werk des Nocker wird meinen Einsichten angemessener sein, und ich warte zum Absichluß meines Vorurtheils desto ungeduldiger darauf. Auch Calonne scheint ein hypocrite reversed gegen seinen Antagonisten zu sein.

D. Quanot steht in der Brochure de la Litterature Allemande angeführt; war ein Borfahr bes nachherigen Oberhofprediger Start und das schläfrige Haupt ber Orthodoxen gegen die Bietisten. bie unter Fr. Wilhelm ben Meister spielten, und gegen die Sallenser. Er besag eine außerordentl. Beredsamkeit ber Mienen und bes Körpers. Als Kronpring war Salomo genöthigt, immer ein Zuhörer von ihm zu sein, weil Quandt sich immer hören lassen mußte, wem ber Köuig nach Preugen tam. Bon seinen gelehrten Diebstählen und von seinem Beize hat man noch eine Menge bei uns laufender Märchen und Erzählungen - auch viele Abschriften von seinen Bredigten. Er batte ben Eigenfinn, nichts bruden zu laffen als eine Bibel mit und ein Gesangbuch ohne Borrede. Sein natsirliches Phlegma vertrat zugleich die Stelle der Politique. Mündlich mehr von ibm. Wie ich zu Deiner Anfrage Anlag gegeben, tann ich mich eben so wenig mehr besinnen als jum Briefe an Boien? Mein alter Kopf ist wie ein Sieb, in dem blog die Rleie zurichbleibt, und alles übrige durchfällt, ich weiß nicht wohin? Bersuch gefällt mir besser als Dein punischer haunibalischer Grou gegen bie immer zum Bortheile ber - man. Es geht mir bei den Whigs und Torps wie bei allen Nedereien zwischen Bernunft und Leidenschaft. Brauch, lieber Jonathen, Deine beiben Ohren für beibe Parteien — und trink tiefer, um nüchterner 1) m merben.

Ich lese mit eben bem Hunger und unersättl. Geschmack, als ich esse. Zufällig kommt mir Sailers Glückseligkeitslehre in die Hände, und ich habe den ersten Theil beinahe verschlungen. Die

<sup>1) &</sup>quot;A little learning is a dang'rous thing!
Drink deep or taste not the Pierian spring
Then shallow draughts intoxicate the brain
And drinking largely sobers us again."

Fürstin hat mir des merkwürdigen Mannes Logit geschenkt, auf die ich mich im Geist freue. Dies erinnert mich an sein Märchen in Deinem Pack, das Du, ich bitte Dich inständigst darum, mir schlechterbings verschaffen oder, verzeihe mir's, ersehen mußt um den Credit eines anstelligen Mannes nicht zu verlieren, den Du mir aufbürdest und besser verzeinst. —

Eine kritische Freundin war mit Deinem Wortspiel auf die Luna und den blauen Mantel nicht zufrieden, um mit Deinem bessern Geschmack am Realismus zu streiten. Ich habe die Schande desselben auf mich genommen. Mit dem Lappen aus den Kreuzzügen din ich noch mit mir einig, und ich wünschte, daß die Drohung und der Trost prophetisch wäre und erfüllt würde. Deine Mittheilung ist ein Wort zu seiner Zeit, zu dem ich gern mein Imprimatur hinzusügen möchte und mir dasür ein Exempl., sobald es da ist, verspreche oder erbitte. Weine Wehen sind ganz unterdrückt worden, haben wenigstens aufgehört, weil sie vermuthlich falsch waren. Das Mama und Tante Deine lieden Kinder mitbringen würden und müßten, habe ich in meinem Sinn als vorausgesetzt angenommen. Hans Wichel frent sich darauf und hat gestern das Frechten, Keulenschwingen ze. angesangen —

# Mus bem Bette und angelleibet.

Ich bin verspätet mit Aufstehen, habe mich früher gemeldet — muß also eilen über Hals und Kopf. Pfenninger über das N. T. habe selbst. Deines würdigen Oheims Buch ist das letzte vom übersichickten, und ich hoffe heute damit fertig zu werden.

Unser lieberiFranz hat seine Osterandacht gehabt, und ich rechne darauf, mit seinem neuen Beichtvater, dem Observanten Sch...enberg zu speisen, der des ehrlichen Fuchs Stelle vertritt.

Tausend Grüße, Küsse und Winsche an die lieben Reisenden und den henzlichsten Wilksomm an alle sämmtlich und sonders Mama und Tante. Alle übrigen Freunde, den ältesten Tiro-Schenk u. Lebe wohl auf glücklich und fröhlich Wiedersehen.

# [Eigenhanbige Nachschrift von Buchbafg.]

Liebster, ihr kommt also, und das ist mir recht lieb. Besonders reut mich, Dich zu sehen und oft zu sehen, obschon On einen so

strengen und gewiß unrechten, allgemeinen Sat am Ende Deiner Antwort an Boje sagst.

D. 30. März. Gruß an Amalie. Mit ganzem Herzen Dein Franz.

#### Rr. 125. Hamann an Jacobi.

Münster, b. 2. April 88, um 4 Uhr Rachmittags.

Herzenslieber Fritz Jonathan, nach einem doppelten Jußbabe mit kaltem Wasser, das meinen schwachen Füßen sehr wohlthätig psein und zu werden scheint, lag ich noch im Bette, und Franz sat neben mir, als Marianne wie ein Engel Gottes mit Deinem Bädchen erschien. Franz erhielt die Erlaubniß, es zu erbrechen, ich lies ihm das Buch und hielt mich an Deinen Brief und die geschriebenm Beilagen, die ich mit mannigsaltigem Bergnügen überschaut habez aber y o nift mir eine unaufgeklärte Chistre. Der meinige betrist die von mir noch nicht gelesenen Schriften des Ex. illuminanten und Illuminanten Weisshaupt-Weisshauptiana. Sein Realismus und das reformirte Shstem des unterirbischen Lichtordens.

Ich bin mit den ersten IV Kap. des Nockerschen Buchs sertig und möchte Dich vor Kebeshunger fressen, daß Du Dir selbst den Genuß entzogen und mir denselben gegönnt hast. Ich war schon ganz auf Calonne's Seite, und Du hast das Urtheil meiner schwankenden Seele wieder zum Gleich- oder vielmehr Uebergewichte gebracht. Mein Kopf ist so erschüttert von dem Inhalt und dem Ton des Neckerschen Meisterstücks i), daß ich ein paar Zeilen schreiben muß, um nicht in meinem Laufe zu stürzen. Hier ist schon alles auf Euren Empfang eingerichtet, und Ihr werdet mit offenen Armen von und allen erwartet; unter denen ich nicht der letzte noch unterste sein will noch sein kann.

Mein lieber Raphael hat bereits die Post auf den Sonnabend bestellt und wird also dem Fest Eurer Erscheinung nicht beiwohnen, als dem Geiste nach. Gottes reicher Segen begleite ihn wie meine

<sup>1)</sup> Compte rendu au roi.

Bünsche, die mit der Abnahme meines Lebens zunehmen und niemals aufhören werden. Fast möchte ich schwören, daß Seine Abwesenheit mir vortheilhafter sein wird als seine Gegenwart — wie es den guten Wittwen mit ihren sel. Männern geht. Er ist spazieren gegangen und kann also mir weder persönlich noch mündlich seine Gesinnungen auftragen, für die ich aber bürge vermöge der Gemeinschaft unter guten Menschon und ehrlichen Freunden durch den Geist, für den es keinen Unterschied der Sprachen und Zungen giebt.

Wir speiseten Dom. Quasimodogeniti bei unserer frommen Fürstin, die ich sieber Philothea je länger je lieber nennen möchte als Diotima mit dem Haagischen Platon. Ich habe heute des sel. Franziscus de Sales Schrift . . . . . angefangen und erbaue mich alle Morgen aus Sailers vollständigem Lese- und Gebetbuch, in das ich ärger als unser Johannes verliebt bin, nachdem ich seine Glücksseligkeitslehre kennen gesernt habe.

Ich mache mir ein Gewissen baraus, diese Woche auszugehen — das Gewissen liegt aber an meinen Füßen, die eine Unvermögensheit noch haben, die mir unerklärlich scheint. Kopf ist heiter, der Puls schlägt gut, wird alle Tage stärker und freier. Ob otium und eidus alienus eine solche Wirkung thun können, daß ich mich zu den Quasimodogenitis rechnen kann, weiß ich nicht. Was ist am Wissen gelegen, wenn man genießen kann.

Meine Lüfternheit bei meinem Rückwege, Dein Elpsium wieder zu sehen, wenn es auch nur auf einen Mittag als ein Gespenst sein sollte, ist mir schon lange vor Deiner Einsadung in den Sinn und zum Entschluß gekommen. Ich kann mir aus der alte Leere keinen Begriff von der neuesten Fülle machen.

Du hast Recht, mit der . . . . . schaft sieht es sehr mißlich aus. Ich mag lieber Gast als Wirth sein und bin zum letzten gar nicht gemacht, weil ich selbst Koch spielen müßte. Laß alles thun; das Spiel ist in guten Händen, und Du wirst Deine lange Weile wohl besser anzuwenden wissen. Gottlob! daß ich harthörig bin und es von Tage zu Tage mehr werde. Ich werde zu allen Deinen Scheltworten den Kopf nicken und lachen, ohne in meiner Philossphie, ihrem Stoicismus und Chnismus mich irre machen zu las sen. Auch Zusehen ist eine Arbeit.

Poricles hielt mir eine schöne Besper und schenkte mir seine Schulverordnung, die Sprickmann eingekleibet, und er entworfen hat. Bon seinen Gedanken über das Gefühl der Wahrheit, bekannte er sich selbst als Berkasser. Ich habe beide Montag zum Frühstud durchgelesen, Nocker p. 79 in einem Exemplar notirt.

Bon dem Einfluß der Religion in das Finanzwesen kam freilich ein Nocker schreiben; aber ich kenne einen abgedankten Zöllner, und vielleicht mehr als Einen — aber ein solches Süjet wie ein Hofmann zu behandeln, dazu ist nur ein Necker geschaffen oder ausgebildet. His Rhodus, die salta. Laß mich weiter lesen — oder die Blutigel 1) sich vollends dicksaugen, die das Buch aufhört.

Ach, lieber Herzens Jonathan, Gott segne Dich mit Deiner ganzen völligen Reisegesellschaft unter Begleitung des Ritters St. Georg glücklich und gesund in unser Haus und in unsere Arme. Dein alter ewiger Jude Hamann.

#### [Bon Lindner's Sand.]

Ohne es gelesen zu haben, sage ich hier Amen zu dem, was Hamann geschrieben, um zugleich ein dürftiges, aber herzliches vale et save für den anzuschließen, dessen Bild meine Seele immer und allenthalben segnen und pflegen wird.

G. E. Lindner.

Ich erwarte nichts mehr mit der Post, sondern Dich selbst etwa noch; wenn es angeht, die chinesischen Sachen, die ich noch ansehen wollte in Deguignes. Das Uebrige, so Gott will, mündlich. Ich muß pausiren. — DEUS nobiscum omnibus.

#### Mr. 126.

Aus einem Briefe Jacobi's an hamann.

Bempelfort, ben 22. April 1788.

Ich bin ohne alle widrige Zufälle Sonntag Mittags hier angekommen. Freund Schenk empfing mich mit einem Exemplar von Schlossers Seuthes und der Versicherung, das Buch würde mir nicht

<sup>1)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 476: "Non missura cutem, nisi plena cruoris, hirudo."

wenig Freude machen. Ich fragte, ob nicht mehrere Exemplave da wären, damit Dir sogleich eines geschickt werden könnte. Nur eines sür Sie, und eines für mich, antwortete Schenk; aber ich will das meinige schicken. Dieses ist nun Sonntag Abends an Dich abgeschickt worden. Wich verlangt nach Deinem Urtheil über das Buch, vornehmlich auch deswegen, weil es nicht mehr als billig war, daß Schlosser mir es bedieirte.

Göthe hat Rom verlassen und ist auf dem Rückwege; man erwartet ihn zu Weimar in wenig Wochen. Ich freue mich darüber, besonders um Deinetwillen. Du wirst also, so Gott will, auch diesen Gegenstand Deiner Reise nicht versehlen.

Hier die Recension meines Gespräches in der A. L. Z., auch die Recension von Stark's Nachtrag.

Lebe wohl, Du lieber Liebender Du! Freund wie ich keinen weiß und kenne. Ewig Dein

Frit Jonathan - Gamaliel.

#### Rr. 127. Hamann an Jacobi.

Münster, b. 27. Apr. Rogate 88.

# Lieber Fritz Ionathan Gamaliel!

Gottlob! daß Du wieder hergestellt bist. Ich bin heute so trastlos aus dem Bette aufgestanden, daß ich mich kaum zu rühren, im Stande bin. Ich habe mich die ganze vorige Woche ziemlich angegriffen mit stätiger Arbeit. Den 21. d. kam D. Arnold C. hier und reiset morgen früh ab. D. 23. erhielt Dein erstes, eine Stunde darauf die Beil. der sahrenden Post, als ich Deine Einlage beantwortete. Das Gespräch mußte erst verschlungen werden. Mein guter Wille war, Dir noch denselben Mittwochen zu schreiben; es wurde mir aber unmöglich. Gestern kam Dein zweites mit einem noch dickern Pack an. Ich habe die Allg. Litter. Zeitung gleich geslesen und diesen Morgen im Bette wiederholt, aber eben so wenig verstanden als Franz. Vielleicht hat mir dieses Frühstlick den Magen verdorben oder die Flügel gelähmt. Nach dem Grunde Deines neuen Namens habe ich in der Quelle gesucht ohne ihn deutlich sinden zu können, es wäre dem, daß Deine Gesinnung für die

"schalen und seichten auf ihre Unwissenheit und Bedankenlofigkeit stolzen Schriftsteller" 1), mit Gamaliels für die Jünger und Apostel Melde mir, ob ich das recht verstanden babe. äbnlich wären. Ob es lohnt, gegen das unüberwindliche Aergernif verwirrter Röpfe länger zu fämpfen? Es macht mich traurig und schlägt mich nieber, nur baran zu benken. Durch einen speculativen Geist und eine attische Beredsamkeit läßt sich die taube Otter nicht beschwören. Simson's Küchse und Eselskinnbacken 2) — Die euklidische Demonstration und platonische Mausfalle ist auch nicht mein Geschmad; und in Ansehung ber letzten mag Dein Recensent nicht gang Unrecht haben, daß die Runft sich selbst schadet, gegen Sophisten aber brauchbar ist. Mein Borurtbeil für Monarcie ist Dir bekannt, lieber Gamaliel. Bei aller Verschiedenheit der Formen giebt es eine Einheit ihres guten und bofen Geiftes, von dem fie getrieben werben, gleich ben Wunderthieren und Räbern im Ezechiel. aber beute nicht im Stande, ein vernünftiges Wort zu schreiben mit ben Knäuel meiner impliciten Begriffe und Ahndungen, wie Du es nennst, zu entwickeln. Gine vollkommene Republik ist ein Mabreden wie das von der Atlantis 3). Biel Köpfe, viel Sinne. optischen Mannigfaltigkeit ist eine physische Einheit und bei aller optischen Einheit eine physische Mannigfaltigkeit. Die Nacht hat viel Sonnen nöthig, ber Tag an einer genug. Distingue tempora, et concordabit natura et scriptura 4). Der Schlüffel von beiben fehlt und liegt im Brunnen der Wahrheit. Was ist Wahrheit? 5) — und dennoch ist die Bestimmung des Monarchen nichts als ein Zeugniß derselben, zu dem man geboren und gesalbt sein muß. Bgl. Joh. XVIII, 37. gang offenbare Unordnung und Berwüstung der ursprünglichen Bernunftanlagen burch bie äußern Weltumstände ift eben ein unauflös-

<sup>1)</sup> Worte aus dem Schlusse der Recension vom 14. April 1788, Nr. 90. 408 der A. L. Z.

<sup>2)</sup> Richt. 15.

<sup>3)</sup> Bgl. Plato im Timaeo und Critia. Diese sabelhafte Jusel im atlan tischen Meer, größer als China und Lybien zusammen, auf welcher der voll kommene Staat etablirt war, ging, als die Menschen böse wurden, unter, 1000 Jahre vor Solon.

<sup>4)</sup> Bgl. H.'s Schr. VI, 298.

<sup>5) 306. 18, 38,</sup> 

liches Räthsel, (wenn man nicht mit Simsons ober Kants Kalbe gepstügt 1)) des göttlichen-vernunftähnlichen Ursprungs; und nur die Kritik und deren transcendentelles Bestreben, alle andern Erkenntnissfräste der Natur zu beherrschen, zeuget als die König.in Meta-phhsik von der reinen Bernunft, in welcher der letzte Grund aller sophistischen Unwissendeit und Gedankenlosigkeit zu sinden ist, ohne daß man nöthig hat, die Sterne des Hiod um Nath zu fragen und auf die Autorität schaler und seichter Kunstrichter stolz zu sein. Ich halte es noch immer sür eine fruchtlose Arbeit, an subordinirten Grundsätzen zu slicken und ihren Widerspruch aufzudecken. Man muß sich schlechterdings entschließen, tieser zu graben oder höher zu steigen. Wer dazu nicht Herz noch Geduld hat und sein gleichzeitiges Jahrhundert verläugnen kann, dem ist es immer besser manum de tadula!

An Deine Handschrift läßt sich hier gar nicht benken. Marianne versichert, daß Beter dem Better Georg hat einpacken geholsen. Also ist es sehr leicht, daß die Handschrift so gut als die 2 Bücher durch Beters Hände in den Kosser gekommen. Ich habe hier eine ähnliche Angst mit den 2 Stammbüchern der Fürstin gehabt, die auch einmal verschwunden waren. Hans hatte nicht seinen Namen einmal unterschrieben, weil er noch eine griechische Stelle übersehen wollte. Ich habe in ein paar Tagen keine Auhe gehabt, weil meine Einbildungskraft immer das ärgste und äußerste sieht und sich darauf gefaßt macht. Hans mußte Donnerstags nach Angelmödde deshalb, und die Fürstin hatte sie das letzte mal mitgenommen ohne mein Wissen und Wünster.

Freund Schenk wird auch ungehalten sein über einen Riß, der in sein Dedications-Exemplar von Franz gemacht worden mit dem seidenen Bande. Zum Glück geht der Riß nicht in den Text, sondern blos durch den ungedruckten Rand S. 65. Ich glaube, daß der Schwiegervater besser als die hiesigen Buchbinder dies zu leimen im Stande sein wird. Amhntas scheint mir zu unwissend und leichtgläubig, desto ähnlicher unserm und vielleicht zedem Publico, das einseitig und übereilt ist und Socrates mit seiner Laune den Rücken hält. Die Götter halten es selten mit unsern

<sup>1)</sup> Richt. 14, 18.

Catonen 1) und Patrioten, vielleicht weil sie Sache aus einem andern Gesichtspunkte ansehn, der menschlicher und nicht so stoisch ist oder so abstract als die philosophischen und politischen.

Pericles hat mich gestiefelt zu meiner Abreise, sich meiner in Paderborn erinnert und mir ein Paar Stiefel geschenkt, die zu Deinem Pelz und der Fürstin chinesischen Schlafrod gehören. Ich habe mich von dem guten Mauritz nach St. Lamberti sühren lassen und habe alles gehört, den ehrlichen Observanten vor 8 Tagen, der mir beinahe besser gefiel, komme aber so erschöpft nach Hause, daß ich wohl nicht im Stande sein werde, noch einen Gang zu thun.

Ich rubte aber am Ende ber Seite aus und wurde ganz unerwartet mit Einl. aus Kgb. erfreut, die ich [Dir?], lieber Jonathan, mittheilte, 2 an meinen Hans und 1 an mich. Gottlob! es fteht alles gut in meinem Hause, und man scheint durch die Nachrichten von . . . [Lude v. H.]. Habe mich ein paar Straffen durchgeschleppt und bin beinahe ohnmächtig zu Sause gekommen. Wie ich zu Kräften kommen werde, begreife ich nicht. Den Auftrag des dortigen Arztes habe an Dr. D. bestellt, ber nicht recht damit zufrieden war, daß er nicht schreiben durfte. Dein Buch des Reimarus auch gestern Abend ihm zugeschickt. D. W . . . . liegt bier auf dem Tode an einem Faulfieber, wo unfer guter Hausarzt nichts als ein gewöhnliches vermutbete. Habe beute ben letten Band von Monde primitif angefangen, an dem ich mich ganz versessen habe, weil ich mehr darin fand, als ich erwarten konnte bem öffentl. Urtheile zufolge. Ich eile, mit dem Ende dieses Monats fertig zu werden, um den Mai desto besser zur Bewegung und Cur verwenden zu können.

Habe Gebuld mit meiner Hypochondrie, die mich reitet, daß ich alles finster und schwarz ansehe, und laß mich bald an der Freude des wiedergefundenen Groschen Antheil nehmen. Die lateinische Zeitung schicke bestelltermaßen zurück und danke für gütige Mittheilung derselben. Die Einl. an meinen Raphael soll mit der nächsten Bost sortgehn. Kannst Du mir nicht sagen, wo sie herkommt? Die herzlichsten und zärtlichsten Grüße an Dich und die lieden Deinigen von ums allen sammt und sonders. Bitte die drei Briefe bald zurück,

<sup>1)</sup> Victrix causa Diis placuit, victaque Catoni. Lucan.

damit wir darauf antworten können. Der vierte ist es schon. Einer der Schlosserschen Briefe ist hier liegen geklieben. Es ist mir nicht möglich, weiter zu schreiben. Lebe wohl, bleibe gesund und mein Freund.

On pourrait appeler crime de lèze — raison cette ambition singulière des hommes, de ne voir jamais que l'arbitraire, leur caprice, leur simple volonté dans la plupart de leurs institutions, comme si les hommes pouvaient être mus par d'autres considérations que par celle de l'ordre auquel est attaché le bonheur physique et moral de l'humanité entière et par conséquent celui de chaque individu. Mein ltrtheil über Seuthes ist nicht gar geworden.

P. S. Deinen Briefen an die Fürstin zufolge kann ich ihr das socratische Gespräch mittheilen, wovon ich durch den zufälligen Riß abgeschreckt worden din. Ich din in keiner Geschichte, am wenigsten in der . . . zu Hause, also nicht im Stande, die Unspielungen der Ramen zu beurtheilen, zu denen mehr Gelehrsamskeit gehört als . . . [hier schließt der Brief].

#### Mr. 128.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 29. April 1788.

Den Namen Gamaliel hatte ich mir in dem Verstande gegeben, den Du mit Mühe nur errathen haben willst, da sich schwerlich ein anderer denken läßt. Ich zielte hauptsächlich darauf, daß die Rede des Mannes doch keine bessere Folge hatte, als daß die Apostel gestäupt und von neuem bedroht wurden. Mathematisch oder hyposchondrisch genau habe ich die Vergleichung nicht erwogen.

Wenn Du an Kraus schreibst, so gedenke mit einem nachdrücklichen Gruße und neuer Einladung nach Pempelfort auf Phrmonter Wasser und Rheinwein. Nach Tisch will ich ihn immer von Staatswirthschaft unterhalten, bis er eingeschlafen ist, auch, wenn er an mir nicht genug hat, zu diesem Ende den Minister — — von — — kommen lassen, den ich Frehtags und Sonnabends zu Gast gehabt habe.

## Rr. 129. Hamanp an Jacobi.

Munfter, ben 7. Mai 88.

#### Mein Herzenslieber Fritz Jonathan!

Deinen letzten Brief erhalte ben letzten April, ba ich mit bem Court de Gebelin 1) fertig wurde. D. 1. d. war wieder im Stande, mich anzukleiben. Seit dem 2. stehe ich mit Tagesanbruch auf, trinke den Kaffee außer dem Bett und befinde [mich] sehr wohl bei biefer meiner Lebensordnung. Franz ist heute zum ersten mal auch früh aufgestanden, befindet sich aber nicht recht dabei, wie es allen geht, die der Frühstunde nicht gewohnt sind. Den 15. pr. bolte mich ber ehrliche Sprickmann zu einem kleinen Spazierwege ab. Den 3. habe ich einen sehr zufriedenen Nachmittag in seiner Bücherstube zugebracht. Morgen benke ich ihn nach seiner Country Taven zu begleiten. Hans war biesen Sonntag nach Angelmödde mit dem Briefe unseres Georgii. Die Fürstin bat den Brief noch zurudbehalten und wird heute zu Mittag bei uns erwartet. Die Stamm bücher sind da, wie geht es mit der verlorenen Handschrift? rianne behauptet, daß Beter einpacken geholfen ohne Mama und Tante. Die gute Fürstin bat mir die Besorgung ber Witenm. und ber Lav. Briefe an Barve überlaffen, in benen ich bie beste Entwickelung meiner eigenen Bedanken über ben Sthl gefunden habe. Unfere Individualität muß allerdings in jedes Punctum und Beriode wirken. Hieneben liegt ber Wisch über einer kleinen Abschrift Deines Spinoza-Ich habe mich aller Freiheit bedient, die sich ein feindseliger Kunstrichter nimmt. Ich hoffe, lieber Jonathan! bag Du mir biese aber nicht verargen wirst. An Spinoza und hemsterhuis läßt sich bei meiner jetigen Lage nicht benken. 3ch will Dich ausreden lassen und meine Sichel brauchen zur blogen Nachlese. Worauf Du mit dem Namen Gamaliel gezielt haft, läßt fich eben so wenig mathematisch als hypochondrisch reden, benken noch ahnden. Gamaliel war wie alle unsere Toleranzprediger ein Politicus und Lehrer bes

<sup>1)</sup> schrieb monde primitif analysé et composé avec le monde moderne Paris 1773; vgl. die Borlesungen über Wissenschaft der Sprache von Dr. Mar Müller, übersetzt von Bötticher, S. 115.

ichnaubenden Sauls, ein Pharifäer. Der Anschlag war gegen bas Leben ber Apostel V, 33. Dawider war Gamaliel und barin war bas Consistorium allerdings folgsam. Drohungen hatten nicht gefruchtet IV, 17. Sie begnügten sich also, selbige burch schimpfliche Schläge noch einbrücklicher zu machen und die Erhaltung ihres Lebens hatten die Apostel wirklich dem Gamaliel zu verdanken, der gegen ein solches Correctiv nichts einzuwenden hatte und bloß billig und flug genug war, zu temporisiren, und nicht zugeben wollte, ben Anoten mit bem Schwert aufzulösen. Du haft ben Schiedsrichter ohne Beruf gespielt! man hat Dir mehr Unrecht gethan als Deinen Clienten, beren Denkungsart ihren Gegnern angemessener ist, als Gamaliel war gar nicht partheiisch für die Apostel und suchte die Ehre seiner Amtsbrüder zu decken durch einen sehr klugen und billigen Rath, den er durch Thatsachen wahrscheinlich machte. Deiner Bergleichung fehlt es aber gang an historischer Richtigkeit und Deinem Mittelbegriffe an Analogie mit bem sensu communi, in dem dieser Name gebraucht wird von allen bisherigen Schriftstellern und in den Urfunden erscheint. Mit Berkley bin ich fertig und wünsche sehr den zweiten Theil, so wenig ich auch von ihm er-Dies ift das Wert, worin hume die größte Entbedung unsers philosophischen Jahrhunderts gefunden hat 1). Daher ist es mir lieb und wichtig, weil ich Quellen liebe und aus felbigen am liebsten selbst schöpfen mag. Der engl. Buchbandler ist schuldig, dies Buch zu ergangen ober gurudgunehmen. Condillac gefällt mir besser, ich bin kaum in der Hälfte. Die Kürstin bat mir eine Kortsetzung bes Monde primitif zugeschickt. Es ist aber die IX. Livraison und geht gang die griech. Sprache an. Seine Grammaire universelle et comparative nebst ben Origines du Language et de l'écriture sind ein ganz vortreffliches Werk. Es ist von diesen 2 Theilen ein Auszug berausgekommen, den ich sehr begierig bin, nicht nur kennen zu lernen, sondern auch mir selbst anzuschaffen. Hans muß die beiden Quartanten studiren cum grano salis. Auch die Hirn= gespinnste dieses Mannes sind lehrreich. Ich benke, erst künftige Woche nach Hause zu schreiben und weiß nicht, wo ich Augenblicke bernehmen soll, alles zu bestreiten, was noch vor mir liegt. Swifts

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Schr. VII, 3.

Gilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

Leben ist sehr leer für mich gewesen: besto reichhaltiger bes unglid lichen Savage, nach bessen Werke ich trachten werbe, sobalb ich p Hause bin. Spridmann bat eine Duodez-Ausgabe von Johnson's Works of the English Poets. 3m 45. Vol. stehen die Gedichte des Savage, auf die ich mich freue. Der VII. Theil dieser Ausgabe enthält Popo's Leben, wo ich mehr erwartet als gefunden babe. Dis der zweite Theil von St. Pierre Reisen aus Vergessenheit Dir micht abgeliefert worden, habe ich meines Wiffens schon gemelbet. Statts Nachtrag ift noch beim Buchbinder. Die Fürstin hat ben Seuthe unserm Pericles mitgetheilt. 3ch habe seit dem Sonntag Exaudi an meinem Hirtenbriefe geschrieben, mit dem ich erst gestern ins reim und zu Ende gekommen bin. Bon Lindner noch keine Zeile. -Eben kommt Dein Briefchen an Franz an. Gottlob, daß Du # jund bist und alles recht und gut in Deinem Elysium. halte Euch sammt und sonders in gutem Wohlsein! zum zweiten mal diesen Morgen Kaffee und werde noch eine Tafk Chocolade burch sein Beispiel . . . . [eingerissene Stelle]. Schreiben ist eine erschöpfende Arbeit für mich —

Die Kürstin wurde umsonst erwartet und entschuldigte sich durd ein Billet, daß sie nach Angelmödde hätte eilen muffen wegen einer ihr zugestoßenen Unpäßlichkeit, die ihr schon die ganze Woche in der Gliedern gelegen hatte. Ich komme eben aus ihrem Saufe, wo i borte, daß sie zu Fuß abgegangen ift. Den Seuthes bat sie gurud gelaffen, ich hoffe Verzeihung von unserm Freund für den zufällige Rig. Wenn ich mich befinnen könnte, was ich eigentlich über bis Buch geschrieben habe, würde ich mein Urtheil genauer bestimmen 3ch halte alle Regierungsformen für gleichgültig und bin gewiß, daß alle Producte und Ungeheuer der Gesellschaft wieder Na \* turproducte eines höheren Willens sind, den uns, anzubeten und nicht zu richten. Gemissen, Noth und Klugbeit verpflichtet. Der Theofratie geht es, wie ber Physiotratie; einerlei Migverständnig und Migbrand von ihren Tadlern und Bewunderern, Kunstrichtern und Lobrednem Meine Zufriedenheit hängt mit diesen Spothefen meines Glaubens und meiner besten Erkenntniß zusammen, die jeder andere für waht halten mag. Hat der Hausvater 1) mit dem Unkraute Geduld im

<sup>1)</sup> Matth. 13, 30.

Nachsicht, so mag ein jeder für seinen Acker und Garten sorgen. Ich habe keinen, und mag mir die Finger an Nesselln nicht versbrennen. Ich halte mich an die letzten Worte Davids 1), so wenig ich auch das Ende dieser Weissaung verstehe und absehe. Alle Monarchen sind in meinen Angen Schattenbilder der goldenen Zeit, wo Ein Hirt und Eine Heerde sein wird  $\hat{\eta}$  naodla nal  $\hat{\eta}$  wurd ula — änarra noira.), wie in der ersten Kirche, so im tausendjährigen Reiche. Ich rede also von Zeiten in der Ferne und Weite, von Vergangenheit und Zukunst.

Die Lavaterschen Briefe an Garve hat Franz gebeten, noch einen Posttag liegen zu lassen. Wie gefällt Dir der Einfall, mit dem ein Freund dem Quesnai die Arme hielt und ausries: arrêtez, le mieux est l'ennemi du dien; vous allez tout gäter? Ein Republikaner liebe sein freies Baterland, und der Unterthan eines Monarchen trage sein Ioch, ohne wider den Stachel zu löcken. Ieder thue seinem Beruf Genüge aus Liebe der öffentlichen Ordnung und allgesmeinen Ruhe. Salz in uns und Friede unter einander.

Die Post geht ab. Gott erhalte Dich, lieber Friz Jonathan, Deine lieben Schwestern und Kinder gesund und erfreue mich bald mit der Nachricht Deines wiedergefundenen Mst. Ich umarme Dich und die Deinigen in meinem und aller Namen. Worgen wird mich Freund Sprickmann abholen. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hersnehmen soll, die mir unter Händen verschwindet. Berzeih' also mein Stillschweigen, das aus legalen Ursachen — Grüß Freund Schenk und Theodald d) und alles, was sich meiner erinnert. Dein alter —

<sup>1) 2</sup> Sam. 23.

<sup>2)</sup> Apg. 2, 44.

<sup>3)</sup> Apg. 9, 5.

<sup>4)</sup> Mart. 9, 50; vgl. H.'s Schr. VII, 421.

<sup>5)</sup> S. Soffmann.

## Rr. 130. Hamann an Jacobi.

Münfter ben 10. Mai 88.

Herzenslieber Ionathan Frig!

Gleich nach Abgang Deines gestrigen Briefes wird ber meinige angekommen sein. Franz bat Dein Back nach Angelmödde mitgenommen, um meine Freude mit der holden frommen Fürstin p theilen. Aus Mangel eines Bessern theile ich Dir Kindereien mit, bie ich von Hause erhalten, und die ich mir zur baldigen Beantwortung wieder ausbitte. Auf Dein ausbrückl. Erinnern habe ib 28. Abhandlung Dir beigelegt, die hier bleiben sollte. Die Correspondence des Necker habe auch gern aus den Augen haben wollen und lege selbiger die Lavaterschen Briefe bei. Mittwochs holte mid Rath Spridmann nach Lohmann's Hause ab, wo ich einen vergnügte Nachmittag gehabt. Unsere Bertraulichteit ist gegenseitig und is glaube, daß Du, lieber Jonathan, nicht übel nehmen wirft, ihm die beiden Lavaterschen Briefe sub sigillo mitgetheilt zu haben. Gestern wollte ich dem Bericles einen Salamalec 1) machen, er war nicht p Hause. 3ch wollte ihm auch den. Monkes abgeben, habe mich abet anders bedacht und will die noch übrigen Bücher blos wegen bet von ihm gewählten angestrichenen Stellen ein wenig burchblättern Die erste Sälfte des zweiten Theil in Condillac enthielt nur blei einen Auszug bes Dubos und Warburton, bei bem mir bei nahe ber Muth verging, besto mehr habe ich am Ende geärndtet und empfehle Dir fehr dies Sandbuch, aus dem ich viel gelernt.

Mit der Litteraturzeitung machst Du mir ein angenehmes Geschenk, es ist allerdings ein Actenstück. Ich zweisele sehr, daß Tu mit dem Recensenten Dich jemals oder sobald einverständigen wirk. Est vir publici saporis ) et nimis sapit sibi. Ueber den Anschehde die Elise von der Gegenparthei abwendig zu machen, habe ich herzlich gelacht, er schickt sich zur Spindelpolitik und Rockphilosophie der schönen Geisterwelt, die ich lieber mit einem † besprechen als peinem Bündnisse citiren mag, denn ich traue keinem Fürsten- noch

<sup>1)</sup> einen Budling; vgl. S.'s Schr. II, 210. 250; VI, 14.

<sup>2)</sup> Petron. cap. 3; vgl. S.'s Schr. II, 133.

<sup>3)</sup> Matth. 10, 16.

Schlangenbündnisse. *Mooskxere and rūr ar denwar* steht in der geseimsten Instruction des verborgensten Beruses, Matth. 10. Besionders hat man sich zu hüten vor allen, die partheiisch in Ansehung unserer, oder für die wir es sind. Deine Autorverbindungen werden Deiner Ruhe einmal nachtheilig werden, und die xaxad dultaa 1) mit Prosessionsverwandten und Glaubensgenossen in Deine Grundsätze und Handlungen mehr Einssuf erhalten, als Du jetzt absehen kannst. Laß jeden seine Haut zu Markte bringen.

Was geht uns die bürgerliche Verstoßung der Juden sund der Reger an? Ihre Stunde ift noch nicht kommen. Ich habe die Stelle in der deutschen Zeitung nicht riechen können und muß mit der Nase darauf gestoßen werden. Es hat mir an Zeit gefehlt, Deiner Borschrift zu folgen, um die Recension noch einmal durchzulesen, da ich wegen der Abreise unsers Franz mit den Beilagen eilen muß. Geftern habe sein Jawort zu der meinigen erhalten, und wir werden uns in Deinem Elbsio noch einmal zu guter Lett sehen. 3ch werbe ben Plan zu meiner Heimfahrt erst bei Dir bestimmen, Dein und ber Deinigen Beihülfe zum Einpacken nöthig haben, benn ich traue ben akademischen Füchsen so wenig als mir selbst, da ich nichts als Maulaffe und Kunstrichter leider sein kann und mir übel und weh' wird, zuzuseben, geschweige selbst meine Sinne und Fäuste zu brauchen. Mein linker Fuß wird täglich bicker und der rechte fängt auch an Gesellschaft zu machen. Ich stebe jeden Morgen um 4, höchstens gegen 5 auf. Das Beben so nachtheilig als bas Sitzen, also zwischen Thur und Angel. Je mehr ich mich aus bem Labhrinthe beraus zu arbeiten suche, besto tiefer gerathe ich in neue Irrgänge. Mondo primitif ist ein wahrer Pendant zum Buffon. Aus den Origines-Greques erfebe, dag lateinische und frangosische jum voraus gegangen und nicht mitgekommen sind. Ich freue mich auf Pauw 3ch vermuthe, dag ibie Quelle jum Seuthes in Recherches. Xenophon's Feldzuge liegt. Haft Du, lieber Jonathan Frit wegen bes Risses um Berzeihung gebeten in Franzens und meinem Namen? Kür ein Andenken wirst Du sorgen als Mäcen. Warum hast Du nicht auch bas Schreiben bes alten de Marees beigelegt, an bem mir viel gelegen ift, weil ich ben Mann selbst zu seben boffe und

<sup>1) 1</sup> Cor. 15, 33; vgl. S. 620.

wänsche. Ich besorge; mehr als einen Halb» und Stiessender des Hierophanten in ihm zu finden. Häfeli soll guter Wann posichen und sein. Bon meinem Raphael ist nichts zu hören, weshalb ich sin ihn in Sorge din. Diesen Monat muß ich noch alle Kräfte zusammennehmen, wenn ich mein Maaß voll machen will. Wit dem Immeine Eur anfangen und an meinen Abschied aus Wähnster denken. Der Kopf raucht mir, wenn ich daran denke. Der mich herzessührt, wird mein Engel zum Rückwege sein, und alles vor- und zudereiten. Berg und Thal zu einer Ebene machen durch seine dienstideren Geister, auf die ich mehr als auf meine Beine rechnen muß. Fiat voluntss TUA 1)! enthält alle pia desideria animae.

Berzeih, liebster Fritz Jonathan, mein unzusammenhängendes Geschmier und werde über meine Besorzniß und Freiheit, Dir selbige merken zu lassen, nicht unwillig. Cur ego amicum offendam in nugis? <sup>2</sup>) Die Folgen sind bisweilen ernsthaft genug. Ueberlaß der Zeit die Berklärung Deiner guten Sache. Recht thun ist besser als Recht haben. Ich stühle lauter Eis in meinen Jüßen. Es ist heil Abend morgen, eins der schönsten Feste. Laß mich Othem schöpfen. Der freudige Geist enthalte uns. <sup>3</sup>) Ich süsse und numarme Did und die Deinigen unter den herzlichsten Segenswünschen. Ich habe die Correspondenz des Neckers und Lavaters sieber zurückbehalten, vielleicht sindet sich Gelegenheit. Für die Zurücklunst der 3 Beil werde sorgen. Berziss nicht den Brief des alten Zionswächters und mache, daß ich bald nach Hause antworten kann. Lebe wohl und habe Geduld mit Deinem alten Joh. Ge.

#### Rr. 131.

Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 13. Mai 1788.

Ich schiede Dir mit vielem Danke die mitgetheilten Briefe aus Königsberg zuruck. In den Briefen von — — ist doch etwas von kalter Ziererei, das mir nicht behagt und mich zweiselhaft läßt,

<sup>1)</sup> Matth. 6, 10.

<sup>2)</sup> Hor. ad Pis. 450.

ob die Kälte von der Ziererei, oder die Ziererei von der Kälte herstührt. Den Brief von de Marees hatte ich zurückbehalten aus Gründen, welche Du geahndet zu haben scheinst. Hier ist er.

Wie in aller Welt, Lieber, kommft Du zu dem frühen Aufstehen? Billigt das Dein Ardt? Wäre ich nicht krank, ich hätte eine Spottschrift gegen Fürstenberg, Amalia und Marianne ergehen lassen darüber, daß sie nicht einmal vermögen, einen Weisen, einen magum aus Norden, zu regieren, was werden sie mit andern Menschen ausrichten?

#### Rr. 132. Samann an Jacobi.

Münster, 14. Mai 88 um 9 1/2 Uhr.

Ich bin auf dem Sprunge, nach Angelmödde zu wallsahren, und erhalte, lieber Herzens Jonathan, Dein erwünschtes Schreiben nebst Beil., die ich mitnehmen und noch einmal durchlesen will. Die Beil. des vorigen wäre auch mitgekommen, wenn nicht Franz um den Aufschub eines Posttages gebeten hätte.

Mache nur, daß Dein Schwindel aufhört und nimm nicht an meinen minimis zu vielen Antheil. Am heil. Abend fallen mir die livres Classiques de l'Empire de la Chine vom Abt Pluquet überssett in die Hände. Franz hatte selbige aus unserer guten Fürstin Bibliothek mitgenommen, ohne sie angesehen zu haben. Auf meinem Faulbette hatten sie auch schon einen Monat auf mich gewartet. Ich laufe das Jesuitische Gemälde von China mit Ekel durch und erbaue mich besto mehr an Confucius.

Daburch bekomme ich Lust zu Deinem Chouking, den ich nicht Herz gehabt habe, anzusehen, und habe mich so vertieft, daß ich nicht aufshören konnte, bis ich damit gestern zu Mittag sertig wurde. Vor Freuden bekomme ich Lust und Muth, nach St. Mauritz zu gehen — und habe den gestrigen Tag mit vier Gläsern Punsch beschlossen, die ich aber Mutter Marianne halb abgeilen halb abpochen mußte. Meines Arztes und Freundes Drüssel Nath zu solge und dem Eindruck der kalten Witterung gemäß — liege ich jest später im Bette und solge Eurem Rath. —

Heute nach Angelmöbbe, gestern nach Manrip und morgen viel-

leicht nach Lohmann's Haufe. Also herrlich und in Freuden. Gott Lob! daß meine Unruhe um Raphael umsonst gewesen ist.

Ich habe heute Alexis zum zweiten mal durchstndirt und habe den Kopf davon ziemlich voll. Komme ich bei Zeiten nach Hause: so werde noch ein paar Worte hinzuseten. Verspät' ich, so hat Hans den Auftrag, diese Zeilen zu befördern. Tausend Dank sikr Beil. Die Zeitung hat Elise recensirt; von Zimmermanns Schrift weis noch kein lebendiges Wort. Nur vor allen Dingen alles vermieden, was Deine Migraine reizt und den Schwindel vermehrt. Gott empsohlen! Sonnabends schreibe mit Gottes Hülfe gewiß. Gott mit uns allen. Amen.

6 ½ Uhr.

Ich komme eben von Angelmödde wieder heim voller Zufrieden heit über den froben Tag, den ich halb im Gezelt, halb am Kamin feuer zugebracht babe. Pericles kam auch nach der Mahlzeit p Pferde hin. 3ch habe Zimmermanns Schrift bort gefunden, die id morgen erhalten werbe, und Kant's Kritik der praktischen Bernunft. Deine Briefe babe alle bort gelassen und erwarte selbige morgen Neckers Correspondence habe auch burchgelaufen wieder zurück. Wie kommt es auf die Ordnung an, mit der man die Dinge lieset! Von dem Inhalte kann ich nicht urtheilen, der geht mich auch wenig an und ist über meinem Horizont. Aber mit der Form bin ich ausgesöhnt, und Calonne gefällt mir nicht mehr. Necker mag sich immerhin in seiner Rechnung geirrt haben; sein Verfahren ist offener und redlicher als seines bämischen Gegners mit seinem Billet dom und politischer Zurückaltung.

Quousque tandem 1) — — Du kannst Dich auf diesen Ansang meines hirtenbrieses gesaßt machen, wenn Du nicht balb aufhörst, ein metaphhischer Catilina zu sein.

Meine Lebensgeister sind in einem solchen Taumel, daß ich heute nicht mehr schreiben kann. Morgen will's Gott, nach Lohmann's Hause zu unserm Freunde Sprickmann, den ich seit 8 Tagen nicht gesehen habe, und nach dessen Schwindel ich mich auch erkundigen muß. Mit der nächsten Post hoffe ich bessere Nachrichten von Deiner

<sup>1)</sup> Cicero in seiner berühmten catilinarischen Rebe.

Gesundheit zu erhalten. Tausend Grüße an die Deinigen von dem alten do. Oedipo. Vale et fave.

### F. L. Stolberg an Jacobi.

Den 28. April 1788.

Ihnen bedarf ich nicht erst zu sagen, wie mich die Procedur der Berlinischen Inquisitionsräthe gegen Stark geärgert habe. war geneigt, Stark für unschuldig zu halten; ich freute mich, daß Sie Parthei für ihn nahmen. — Da erhielt ich bas Büchlein ber Frau v. b. R. über Start 1). — Die Art ihrer Controvers gefiel. Scharf und glimpflich, treffend; keine Ausflüchte suchend, keine Berbrehung. Die Facta sind offenbar, und Start erscheint zum wemigsten als ein doppeltzüngiger Gleifiner — Die Feinde des Christenthums wünschen nichts mehr, als daß die Sache der Religion mit der schändlichen Sache unserer neueren Thaumaturgen und Magier verwechselt werde. Unseres drei mal lieben Lavater Schwächen haben sie dazu genutt. - - In einem gewissen sublimen Sinne fann man fagen, daß die Wahrheit der Bertheidigung nicht bedürfe; aber ihre objective Unumstößlichkeit ist ein trauriger Trost für den Freund der Menschen, für einen Bater, welcher Zeiten fürchtet, in welchen seine Kinder unter getauften Beiden, vielleicht unter ungetauften Beiden leben werben. Das neue Halb-Chriftenthum, welches ben Sohn Gottes nur jum größten und beften Gefandten Gottes macht, kann nicht besteben, ba ihm die Bibel auf allen Seiten widerspricht. Der Naturalismus, bessen Unspstem auf Wolken, welche jeder Wind verweht, jeder Strahl schmelzt, schwebend getragen wird, fann auch nicht bestehen. Aber becibirter Phrrhonismus und praktischer Atheismus auf der einen, stockblinder Aberglaube auf der andern Seite können so dicht bei einander wohnen, daß der Religion fein Platschen übrig bleibt, und sie von neuem in die Buste gejagt Aber es ist noch eine Hoffnung; daß die wahren Christen sich genauer anschließen werden, daß die unseligen Folgen des Unglaubens einleuchten werben, daß, von Irre zu Irre, von Zweifeln zur Ber-

<sup>1)</sup> Etwas über bes Oberhosprebiger J. A. Stark Bertheibigungsschrift nebst einigen andern Erlänterungen.

zweiflung gejagt, die Menschen zur einfältigen göttlichen Weisheit der Bibel zurücklehren werden. Die Mitglieder umserer Kirche hätten sich nie so verirrt, wenn die meisten hirten der Heerde nicht so umwürdig wären. Es ist natürlich, daß ihre Stimme je länger je mehr den Eredit verliere. Wen wahrer Geist, wen Eifer und Liebe salben, der rede! — —

Umarmen Sie unsern Hamann, den ich diesen Sommer in Ihrer Gesellschaft zu sehen hoffe.

#### Aus Jacobi's Antwort.

Den 7. Mai 1788.

Das Büchlein ber Frau v. d. R. wird mir schwerlich von Stark eine schlimmere Ibee geben, als die ich schon hatte. Heuchelei dieses roben Menschen wurde mir recht auffallend im zweiten Theile seiner Apologie, wo er alle seine früheren Schriften, sogar die freimutbigen Betrachtungen über das Christenthum, zu rechtfertigen und mit seiner gegenwärtigen Orthoboxie zu vereinigen bemüht ift. Sein Büthen, bem man es so oft ansieht, baß es ohne wahren Affect ist, und noch manches andere, läßt sich von einem jo verständigen und schlauen Manne wie Stark, ohne gebeime Ursachen vorauszusetzen, nicht begreifen. So bachte ich, da ich meine Betrachtungen über ben frommen Betrug schrieb, in benen ich mid für Start blos in sofern erklärte, 1) als ich die ganze Geschichte von einbrechendem Ratholicismus für ein Hirngespinust halte, 2) in sofem die gegen Start gebrauchten Mittel abscheulich find. Habe ich Unrecht in Absicht bes erften Punktes, so ift es mit meiner Philosophic und aller meiner, aus der Beschichte und Erfahrung gezogenen, Erkenntniß am Ende, und ich getraue mir über nichts mehr, eine Meinung zu haben. In Absicht bes zweiten ist es unmöglich, die ich je Unrecht bekomme, wenn auch dargethan wurde, daß Start wirklich ein Jesuit der vierten Classe sei. 3ch kann Ihnen nicht sagen, Imein Lieber, welch' ein grauenvolles Mitleiden ich gerade de mit diesem Unglücklichen empfunden habe, wo er die widrigsten Ein brude auf mich machte. Wie ware es, bachte ich, wenn man aus

Deinem Leben biefen ober jenen Zug herausnähme, ein schändliches Märchen' darauf baute, und es mit Briefen, die man erhascht hatte, unterstützte; und Dir bliebe nur die einzige Wahl entweder öffentlich für einen Böfewicht gehalten zu werben, ober die Sache, wie sie war, mit allen ihren Umständen offen zu legen, Freunde zu verrathen, Schwachbeiten zu bekennen n. s. w.? Und wie oft, wenn man sich auch zu letterem entschlösse, ware nicht einmal damit geholfen! Man würde die Entschutdigung dergestalt vergiften, daß eine zweite Dichtung, ärger als die erste, daraus hervorginge. Das nicht einmal gerechnet, daß oft der Berläumder Urfunden und Zeugnisse für sich haben, und der Unschuldige gang bavon entblößt sein kann. Wegen ein solches Verfahren ist der beste, der rechtschaffenste Mensch nicht gesichert. Jest nehmen sie einen Stark, der wahrscheinlich ein barter, ehrgeiziger, planvoller Mensch ist; ber joll nun alle seine Thorheiten, alle seine Bergehungen beichten, ober ben Berbacht auf sich sitzen lassen, daß er ein geschorener Pfaffe sei. Letteres kann er nicht, wenn er nicht mit Weib und Kindern brodlos werden will; und bei ersterem ist für ihn eine gleiche, vielleicht noch größere Gefahr. Was muß aus einem solchen Manne in einer so verzweifelten Lage werden? Ach den tiefgefallenen und immer tiefer fallenden — nein, Bruder — ich hielte ihn und ließe ihn nicht tiefer fallen. weiß es, es sind nicht Thränen eines alten Weibes, die mich in Diesem Augenblide erftiden.

— Ganz bin ich darüber mit Ihnen einig, daß die Ber-Liner eigentlich nur bemüht sind, die Sache des Christenthumes und des Aberglaubens in Eins zu werfen und den Geist aller Offenbarung verdächtig zu machen. Freilich muß man sich vor allen Dingen hüten, ihnen dabei zu Hilse zu kommen.

## . Rr. 133. Hamann an Jacobi.

Münfter, ben 16. Mai 88.

Lieber Herzens Ionathan Fritz. Marianne und Hans sind diesen Morgen nach Angelmödde gegangen, und ich halte mit unserm lieben Franz allein Haus. Gestern war bei Sprickmann in Lohmann's Hause und habe in seinem nahgelegenen Garten seine ganze Familie

tennen gelernt, wie ich schon mehr als einmal gewünscht. Seine Tochter feierte eben ihren 13. ober 14. Geburtstag. Es war also ein guter Tag, aber bei mir nicht recht heiter. Morgen erwarte ihn und schreibe diesen heute provisorie, weil ich nicht zu lesen im Stande bin.

Die neulich mir anvertrauten Beilagen kommen bestelltermaßen mit dem herzlichsten Dank zurück. Ich habe sie mit gestärktem Bergnügen zum zweitenmal durchgelesen. Bringt mir Hans Deinen letzten Brief mit Einl. zurück, so lege alles zusammen.

Deinc Antwort hat mir besser und besser gefallen als Rebbergs Zuschrift, auf dessen Duplik ich neugierig warte. Ich kann mich auch nicht besinnen, sein Berhältniß [?] und das Lichtenbergische Magazin gelesen zu haben, welches hier bei der Fürstin oder sonst aufzutreiben hosse. Hab' ich vergessen den Inhalt, so wird er mir jetzt mehr ein leuchten wegen der Scrupel, die mir sein Briefwechsel gegen ihn veranlaßt hat. Ein sehr blinder oder vielmehr zu eitler Handleiter des Publici, das ich mir nicht so unmilndig und kindisch vorstelle, sonden wie jede ekovoian hrrauennu [?] wie jedes velamen der Borsehung und negisodason dia rows ängekoog 1) der unsüchtbaren Kräfte und ihrer unmerklichen Einslusses oder vorherbestimmter Harmonie wegen.

2) Das Christenthum nimmt mit einem Plätzchen entre deu larrons wie der Stifter desselben gern vorlied. Sie wird nicht gejagt 3), sondern es werden ihr zwei Flügel eines großen Ablers gegeben, und es sehlt ihr nicht an Nahrung in der Wüste, so wenig sans comparaison, wie dem kleinen Görgel in dem abscheulichen Sumpse, den Du Dir in Wellbergen einbildetest. Es freut mich in der Seele, daß ein so liedenswürdiger, gutgesinnter, vortresssichen Mann an meinen Projecten, alles mögliche auf meiner Heimfahrt zu genießen, wie ich während meines beinahe vollzährigen exilii perpatetici zu Münster, Vempelsort und Wellbergen, mehr utiliter als honeste gethan habe, Antheil nimmt. Auch Holstein wird heimgesucht werden von dem alten Oedipo — und ich werde so viel donz impressa und gute Werke mitnehmen, als ich in meinem Cossessis

<sup>1) 1</sup> Cor. 11, 10. 15.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief bes Grafen Stolberg und die Antwort Jacobi's, ar welche Schriftstide bieser Brief sich fortwährend bezieht.

<sup>3)</sup> Offenb. 12, 6.

beherbergen ober in meinen Binkeltaschen mitschleppen kann, um meiner alten Muse, ber langen Beile, unterwegs ben Mund zu stopfen.

Berzeih' mir, daß ich Dir wegen des menschlichen Fehlers, den ein Sathr unserm Geschlecht vorwarf, auch das Kalte und Warme Deines Othems zur Last lege 1).

Wie kann ein eitler zugl. ein verständiger und schlauer Mann in Deinen Augen sein, mit den beiden Augen Deines Urtheils jo angeschielt werben. Deiner Philosophie und Gnosis aus Geschichte und Erfahrung nicht auf die Zehe zu treten kommt mir 1. die alte Geschichte des nun in einem neuen Balge erscheinenden Katholicismus nicht als ein Ivealismus sondern leider [als] ein unsterblicher und unwiderleglicher Realismus vor. 2. Unrecht zu bekommen und zu haben, ist keine Unmöglichkeit, sondern eine Wirtung unserer Humanität, die niemals zu verleugnen oder abzulegen, despotisch und positiv genug sein werde. Du kannst das Uebel freilich nicht sehen, weil Du mit einem Katholicismus leider! inficirt bift, und wie es allen Gesetzgebern geht, nicht Herz genug haft, ben Stab über Deinen eigenen Ropf zu brechen. Ein Mann, der unschuldig für einen Bosewicht und Lotterbuben gehalten wird. — Ich finde keinen so großen Heroismus darin, Schwachheiten zu bekennen, die nacte Wahrheit offen zu legen, gebeime Schäden, die jedermann in und an und um sich fühlt, aufzudecken, Socrates und Plato zu verläugnen und zu verrathen, bem alten Weibe zu Gefallen ober ber Dulcinea unierer irrenden Ritter. Krokodilthränen sind leichter als Werke ber Sinnesänderung. Des beften, ebelften, rechtschaffensten Menschen göttliches Berhängniß war es, ein pendard zu sein. Die ältesten Urkunden und Zeugnisse, alle Enargie und Energie von Zeichen und Wundern. Du scheust Dich nicht, Gamaliel factice, meinen ehemaligen Beichtvater, dem ich die Absolution der lächerlichsten Autorsünden und

<sup>1)</sup> Aesopii fabulae. "Homo et Satyrus. Homo quidam cum satyro inita societate una cum eo comedebat. Hyems vero et frigus cum foret, homo manus suas admotas ori afflabat. Rogante autem Satyro, quam ob causam hoc facerct, ait, manus meas calfacio propter frigus. Sed paulo post edulio allato admotum ori insufflabat ipsum. Consulenti rursus, quare id faceret, ait, ferculum galefacio. Suscepto sermone Satyrus sed ego ait ex nunc renuntio tuam amicitiam, quia ex eodem ore et callidum emittis et frigidum." Cf. Lafontaine Fables chois. LV.

wißigsten Berläumdungen zu verdanken habe, als einen harten, ehrgeizigen, planvollen, dem Geift nach geschorenen Maul- und Baudpfaffen zu lästern. Ach Deine politische Freundschaft übertrifft alle pias fraudes, die Du so nachbrucklich an andern rügst und mit Deiner spiken Feber in potto ärger als das babeliche Otterngezüchte treibst und felbst ausübst. Wie kannst Du einen sich selbst über Sals und Ropf herunterfturgenden, wie willft Du einen folden verlorenen Menschen aufhalten? Lege bie Keber nieder, schöpfe nur frische, freie Luft und weine über Deine eigene Bisson nicht wie ein altes Weib. sondern wie eine würdige Tochter - nicht des Mendels sobnichen sondern Baulinischen Jerusalems, die unser aller Mutter ist 1) über das traurige Schicksal aller 9 Musen mit dicken Bäucken und vollen Eutern für die Ofter- und Michaelismesse des gahnender und wiehernden Bublici. Babel hat seinen Geist der Offenbarum oder vielmehr Ueberlieferung verdächtig genug gemacht. Röllner und Sünder, als der Beifall mit den Füßen, den Du vielleicht unter Pedantismus verstehft. Berschleudre nicht alle Dein philo sophisches Mitleiden zum besten der Starten, die keinen Arzt nöthig baben 2), behalte noch ein wenig für die unglücklichen Reinde übrig. die bei ihrer guten Meinung und ihrem guten Willen. Namen auszurotten und heterogene Elemente in Eins zu werfen, tief gefallen sind und immer tiefer fallen in die Gruben, die sie einander gegraben haben. Spiele die Rolle eines Acteurs, Courtisanen nach den Winten bes paradoren Diderot. Wenn Du nöthig findest, Dich vor ben feinbseligen Berlinern zu hüten, so haft Du eben so viel und viel eber noch mehr Ursache, vor ihren orthodoxen und zelotypischen Sez nern auf Deiner Sut zu sein. Man kommt mit leichter Mübe fo weit, daß man thun muß, was man nicht lassen kann oder will. Rum lettenmal, liebster Jonathan und Gamaliel Frit, laf Dich nicht von den literarischen Renommisten binreißen und mische Dich nicht als Lave in die Händel und Amtsgeschäfte der Schriftgelehrten. Et weder ihr Pendant noch Bedant — weder ihr Patron noch Spkophant.

Ob die Demuth eine Koftgängerin der Eitelkeit oder diese bei jener freie Kost genießt? Die Anonhmität und Pseudonhmität können beide eben so unschuldig als zweideutig sein. Was es mit Gevatter

<sup>1)</sup> Gal. 4, 26.

<sup>2)</sup> Matth. 9, 12.

Asmus bei der Bank für eine Bewandniß hatte, möchte ich gern wissen. Nexus rerum und idearum ist nicht einerlei; bürgerl. und moralische Rechtmäßigkeit eben so verschieden. Der liebe, gute Pericles war mit Seuthes sehr zufrieden, auch mit des des Marees politischen Urtheile. Ich halte es mit dem heiligen Consucius. — Que celui, qui est empereur n'entreprenne de changer rien dans les Rites et dans la Musique s'il n'a pas la vertu des Sages, et que celui, qui est sage se garde dien de vouloir changer rien dans les Rites et dans la Musique s'il n'est pas Empereur.

Juste milieu. Milieu immobile.

Bergiß nicht, für das mir zugedachte Exemplar des Seuthes Sorge zu tragen. Ich habe es nicht recht lesen können und nur mit dem allgemeinen Eindruck vorlieb nehmen müssen und halte es nicht immer, mit denen ich sympathisire, weil ich Freunden nicht zu viel traue so wenig als mir selbst et ab hoste consilium.

Ich erwarte mit Hans Zimmermanns Schrift 1), die eban in Angelmödde gelesen wurde. Deinem Fragment des Alexis habe ich ben meisten Aufschluß zum Character bes Haagschen Sofrates zu danken, idem der hyperboreische so entgegengesetzt ist als die beiden Pole des Magnets in unserer Erdfugel. Ich mache aus unserer differentia specifica ber Diotima fein Beheimniß. Die vierte Art bes . . . . d'amuser le peuple ware mehr nach meinem Geschmack und überlasse gern la gloire la plus solide d'éclaireir les hommes. la plus douce de les faire du bien et la plus riche et la plus féconde de les défendre des maux - aux êtres actifs qui veulent et à leur essence active et voulante. Les petites têtes les et g ftatt  $20 \times 4 + 19$  les 1000 vertus et propriétés dans 2 gouttes, qui se confondent qui la duplication de leur ...... ohne die übrigen Idiotismen zu überzählen. Der Schein hängt nicht von und, sondern von andern ab; mais il faut, que nous devrions l'être, die Natur ist allerdings ein ouvrage de Pénélopé; und obne Principes destructeurs giebt es ewige générations. Unius corruptio alterius generatio. Die Gerechtigkeit bei Fürsten wie die Wahrbeit bei Philosophen. Ohne Gerechtigkeit giebt es keine Erifteng -

<sup>1) &</sup>quot;Ueber Friedrich ben Großen und meine Unterhaltungen mit ihm furz vor seinem Tode. Bon dem Ritter von Zimmermann."

ift allerdings wahr, aber nur in einem Sinne, der dem Berfasser nicht eingefallen ist. Die Themis eine Tochter des Himmels und der Erde, welche von den stupiden Berlinern geglaubt und angebetet wird, scheint mir evidenter [?] als die Tochter des Jupiters und der Liebe. Wenn Cupido darunter verstanden wird, so weiß ich wie eine Tochter des Ganymedes und Donnerers und diese neue Knabenschinderei fruchtbar geworden, le sentiment d'invidualité de l'âme avec l'étendue figurée et determinée du corps, mais il est sait naturel que ceux qui sont les plus capables des sensations sublimes, sont rarement les mêmes qu'y résléchissent le plus.

Ich habe mich umsonst über einige Anmerkungen über l'homme et ses rapports gesreut, werde kaum im Stande sein, weder den Text noch die Randslossen auszustehen und auszuhalten. Wie wahr heißt es p. 29 des gedruckten corporis delicti: Ce qu'on a donnt souvent le nom de Philosophie, n'est proprement que la lie, qui demeure après l'effervescence de l'imagination.

Kants Kritit der praktischen Vernunft habe eingesehen und das Exemplar ber Fürstin ein paar Stunden barauf jum Buchbinder befördert, weil ich weder dem Elemente noch der Methode gewachien bin, die neue Ausgabe noch nicht habe lesen können und die alte gänzlich vergessen' babe. Die Note des sel. Wizenmann babe gelesen. Du hattest es nicht zugeben sollen', daß er Dich zum Stifter einer Secte und besondern Philosophie 1) gemacht, die er nach Deinem Namen getauft und nun die Vorhaut der Beschneidung entgegengeset Als pater familias hättest Du Censor besjenigen sein sollen, was sub umbra alarum 2) und auf Deiner Branze geschrieben, wenigstens nicht selbst Gevatters Stelle ober Pflegevater des Kindes sein sollen und es mit einem Attestat dem Publico 3) ankündigen. Der Spaziergang mit Franz hat mir wohlgethan, soviel Ueberredung id auch nöthig hatte, mich dazu zu entschließen, weil mein famulus zum Anziehen fehlte. Ich warte mit Schmerz auf die Wiederkehr der Fußgänger und das, was sie mir mitbringen werden.

Ich lese jetzt die Histoire des . . . . ober Histoire des hommes. In der Fürstin Bibl. sehlte der erste Theil, den ich zum

<sup>1)</sup> Durch die Resultate ber Jacobi'schen und Mendelssohn'schen Philosophic

<sup>2)</sup> Bf. 36, 8. Vulgata XXV, 8.

<sup>3)</sup> nämlich in ber Borrebe jur Schrift "Wiber Menbelssohn's Befchulbigungen."

Glick bei Sprickmann gefunden. Kannst Du mir den Namen des Berfassers nennen, so wär' es mir lieb, aber mit Zuverlässiglieit. In Court de Gebelis habe ich . . . . . . . angeführt gefunden. Sollt's dasselbe Buch sein, und ist es ein gemeinschaftliches Werk wie Bussons Histoire de la Nature mit Auberlen? Er redet von einem peuple primitif wie jener von einer . . . . . primitive. —

#### D. 17. bes Morgens.

Eben erhalt' die 2 Exemplare der Sw. Uebersetzung und danke in meinem und der Theilnehmerin Namen, die mir gestern die Briefe wohl zurückgeschickt und sich über eine schlaflose Racht beklagt haben soll. Ich zweifele, daß ich morgen wieder hinfahren werde, weil sie übermorgen jelbst hereinkommen wird, und ich nicht weiß, wo ich die Augenblide hernehmen soll, diesen Monat aus meinem Bust herauszukommen, mit dem ich mich ab extra et intra überlabe und überlaben werbe. Cura ut valeas, lag Deine Hauptforge Ich predige und bin leider! taub. Das Leben ift mehr benn die Nahrung, und doch freß und sauf' ich zum Nachtheil meiner Gejundheit, die immer mehr unterdrückt als befördert wird. Es ist ein wahres Kreuz, zu thun, was man haßt, und hassen zu müssen, was man selbst thut, und diese Widersprüche mit sich berum zu schleppen. Ich suche wie ein Narr nach der Abschrift des Circulair-Briefwechsels und weiß nicht, wo selbige geblieben. Mein letzter Trost ist, daß Frang sie baben wird. C'est un gouffre. - Er soll mir beute suchen, es mag ihm so jauer werben, als es mir wird. Ich habe Dir doch nicht diese Abschrift mitgegeben — lieber Jonathan? Bielleicht werde ich von dieser Angst und Unruhe durch mein treues Ebenbild ber Unordnung, Scrupulosität und Leichtsinnigkeit befreit. In der Aergerniß haft Du das alberne und tückische Ding gelesen. 3ch hoffe, darüber zu lachen, so sehr ich den Einfluß alberner und tückischer Dinge fürchte, die den Schein für sich haben und im Grunde nichts find, ober ben Schein wiber sich haben und für nichts geachtet Die Berliner werden sich die Galgenfrist zu Nute machen und selbige zur Berbesserung Ihres Plans anwenden können. Wenn Dein Correspondent stutig gemacht worden, wird es bem großen Haufen nicht ärger geben — und sind die Demagogen oder Ochlonogen nicht gleicher Meinung? Nil admirari - nil aspernari: sondern mit Galgenvögeln verständig und schlau umgehen, nicht wie ein Wüthender Steine und Prügel gegen sie brauchen, sondern die Lockpfeise, um sie zu amüsstren und sicher zu machen. An ihre Aufklärung, Bekehrung ze. ist nicht zu denken, und sie verdienen diese unserkannte Wohlthat nicht. Dadurch geben wir ihnen neue Wassen, mit denen sie, dem Himmel sei Dank! nicht umzugehen wissen. Uebereilung und Leidenschaft war die Quelle des Missersständnisses von der einen Seite und wird es wahrscheinlich auch von der andern sein.

Was Du dort abscheulich nennst, kommt mir ganz natürlich und beinahe rechtmäßig vor. Es ist abscheulich, wenn Wahrheit und Unschuld von ihren Bekennern mißhandelt werden. Kurz, wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhms 1), den wir uns anmaßen und zu besitzen einbilden, und ich sinde hier keinen Unterschied, welche der Rede werth ist. Urbanität und Rusticität sind lange keine Humanität, an deren gerechten und unwandelbaren Wittelpunkt ich mich halte. Das suum cuique ist die Grundlage aller Existenz — und aller Pslicht, aber Suum cuique zu bestimmen, nicht unsere Sack, aber leider! ein allgemein herrschender Wisbrauch.

Je weniger und seltener ich schreibe, besto eher kannst Du mich, Herzenslieber Fritz Ionathan! in Person erwarten. Gott gebe nur, daß wir und gesund und zusrieden einander wiedersehen. Ich habe Deinen Rath und Beihülse höchst nöthig, um reisesertig zu werden. Die Haare stehen mir zu Berge, wenn ich darau denke, wie ich es ansangen soll. Wäre ich nur erst wieder unterwegs! so müste ich nolons volons plus ultra — davon mündlich mehr! Ursache hast Du wohl nicht, meine Ankunst zu wünschen, aber deswerden. So geht es mit allen unsern Wünschen — wie und selbst. Staub, Erde und Asche! Was ist der Wensch, daß Du sein gebenkst, und des Wenschen Kind, daß Du Dich sein annimmst — Engel und Freunde zu unsern dienstbaren Geistern in machst. Ist unsere Eitelseit oder unsere Demuth Blendwert? Wer nährt beide — wozu sind beide nöthig und mütlich, wie Himmel und Erde, zu unserm

<sup>1)</sup> Nom. 3, 23.

<sup>2)</sup> Hebr. 1, 14.

Dasein? Der Manichäisenus liegt in unserer Natur wie in tinsern Misserschubnissen berselben — bas Gegengist ist der Geist niesichtbarer und unerkannter Wahrbeit, die dutch das Sprisentham erhöht worden wie die eherm Goblange 1) vom Gesetzgeber Moses. Wenn um den Geist zu thum ist, der kehrt sich wedet an die Materie noch Form der Wahrheit; die Krässe und Wirkungen derselben, nicht die Elemente und vohicula sind die Gegenstände der Ersahrung und Mistheilung oder Fortpflanzung. Mein Kopf schwärmt und schwindelt ärger wie Deiner. Ich nuß ausschen unter den herzlichsen Gegenswinssen, Dich bald wieder herzessellt zu sehen und im vollän Genuß Deiner lieben Schwestern, Kinder und Frennde. Lebe wohl und verzeich' wein abscheiches Geschwieter. Ich stein sehr sied bestätigten die Benpelsort. Erseindet sich sier wohl sind denkt sost käglich au Bempelsort. Erseine uns nächstens mit guten Nochrichten von Deiner Erholung und Ruhe!

Dein allter erschöpfter Inhann Georg.

Ich kunn nicht begreifen, wo die Abstreften ber Cirentair-Briefe hingekommen sind. Franz hat gesucht und sindet intet unter seinen Sachen. Du hast sie voch wohl wicht mitgen einem en? Die Fürstin hat selbige erwartet, ohne sie erhalten zu haben. Pericles hat sie gehabt, aber den Tag darinf gleich nach Hanse. Pericles dat sie gehabt, aber den Tag darinf gleich nach Hanse geschickt. Auf diesen Umstand besinne mich, well er Eindruck auf mich nichte. Der einzige Ausweg ist, daß Du selbige vielleicht der Fürstin haft geben wollen, und sie unter Beinen Sachen zurückgekommien sind. Ich kann heute ummöglich schreiben. Du wirst sier verzeihen, daß ich versprochen habe und nicht besser erfüllen kannt. Gott sei mit uns allen!

D. 18. Dom. Trinit.

Ich habe mich an Zimmermann über Fr. gefünd und wieder wacker gelesen und eine Suppe zum Frühftlich verschungen, ble Franz für sich bestellt hatte, und den Appellt bazu verloren. Sic vos non vodis?). Wein geistiger Parvrismus kan vielleicht von

<sup>1) 306. 3, 14.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Donati vita P. Virgilli Maronis XVII, 9: "Cum ettim distilchen, quod laudem felicitatemque Augusti continebat, fecisset valvisque non nominato autore affixisset (id erat ejusmodi:

einer Arbeit ber, die ich über einige von unserer dristlichen Aspasia in ben Socrat. Denkwürdigkeiten angestrichene Stellen — an benen ich gestern einige Bogen verborben, immer von neuem anfing, ohne von ber Stelle zu kommen 1). Zimmerm. Angaben [?] von seiner eignen Krankheit und ersten Unterredung ist mir eben so wichtig als die Nachricht vom Könige. Man muß ben Berfasser ber Einsamkeit kennen und seinen Held studirt haben, und alles cum grano salis verstehen mit einem breiten Rande zu Gloffen. Dein von Leffing gesagtes Wort kommt auch vor; aber bas Bemälde bes Beheimnisfrämers übertrifft die Carricatur des armen Oberreit, der ihm noch immer wie ein Stein auf dem Herzen liegt. Nur wünschte ich bie Eindrücke der Elise mit Deinem Urtheil vergleichen zu können. Meister Thomas, ber Schuster in Berlin, hat mich an seinen Zunftgenossen, einen Herzensfreund des Crispus, bei dem ich mir ein Paar Stiefel zur Reise machen ließ und Camper zu lesen gab, Wenn Sad ein Naturkundiger ist, so mag es mit bem Glauben an Gott, ben Bater nicht — ber zweite soll ehemals ein Socinianer gewesen sein — aber in Ansehung Tellers bin ich mit Meister Thomas völlig einstimmig. Des Salomo im Norben Seele war sein Name. Er irrte also nicht im Begriffe, sondern in einem Worte. Er liebte bas Christenthum wie die Medicin und wünschte sich einen Arat, bessen Mittel auf ber Stelle wirkten wie ein

diu quaeritans Augustus, cujusnam hi versus essent, eorum autorem non inveniebat. Batthyllus vero poëta quidam mediocris, tacentibus aliis, sibi adscripsit. Quamobrem donatus honeratusque a Caesare fuit. Quod aequo animo non ferens Virgilius iisdem valvis affixit, quater hoc principium: Sic vos non vobis. Postulabat Augustus, ut hi versus complerentur: quod cum frustra aliqui conati essent, Virgilius praeposito disticho sic subjunxit:

, Hos ego versiculos feci: tulit alter honores Sic vos non vobis nidificatis aves Sic vos non vobis vellera fertis oves Sic vos non vobis melleficatis apes Sic vos non vobis fertis aratra boves.

Quo cognito aliquamdiu Batthyllus Romae fabula fuit, Mare vero exaltior." Bgi. 5.'s Schr. IV, 269. 365; VI, 292.

<sup>,</sup> Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane Divisum imperium cum Jove Caesar habet')

<sup>1)</sup> Sie finden sich in S.'s Schr. VIII, 1. S. 21 ff.

Blitz und in einem guten Wort bestünden, das ans seinem Munde ging. War wieder ein Name schuld, daß er die Sache nicht versstand. Ich bin heute nicht nach Angelmödde gegangen und will die Fürstin lieber morgen hier sehen, wenn sie Wort halten kann. Num kann ich unseres Reich. Nachricht von dem Verdruß der Berl. besser verstehen, aber de Marcos wie ein ägyptischer Namensvetter schreibt von . . . . . . Deines Melodrama. B. F. Köhler, Dr. Jur. und G. H. Lüdenwald sind lauter Hieroglyphen für mich, aus denen ich nicht rime noch raison heraus bringen kann.

Ich lege also Deine letzte Beil. mit an nebst 2 Briefen bes Lav. und der Corrosp. des Necker, um alles in salvo zu bringen. Beinahe besorge ich, daß alle meine Unruhe wegen der verlorenen Abschriften des epistolischen Cycli 1) auf einer Täuschung meiner Ersinnerungstraft beruht. Gott gebe es zu meiner Zusriedenheit; denn wenn ich was suche, ohne es sinden zu können, sühle ich eine Gährung in meinen Lebensgeistern, die mich beinahe zur Verzweislung bringt. Habe ich die Abschriften wirklich zum Behalten bekommen, oder hast Du selbige mir blos zum Lesen geliehen und selbige zurückerhalten, oder selbst zurückendmmen? Beruhige und besänstige mich darüber, denn mein Kopf ist wie eine Laterna magica.

Wenn Du gute Maaßregeln, lieber Jonathan Friz, zu meiner Heimfahrt nimmst, so werde ich durch meinen alten Freund Häfeli den alten Elians kacie ad kaciem ) kennen lernen, und vielleicht seinen Bruder in Calvin, den Bater des lüberlichen Renegaten und Apostaten Penzel, auch müßte ich Plessing Bater und Sohn in Werningerode sehen. Die Marschroute, die ich mir von Dir verspreche, ist eine wahre Quadratur des Cirkels. Bringst Du die ins Reine, eris mihi magnus Apollo ), und die Phyllis der Metaphysik soll Dich krönen zu ihrem Statthalter und Vicarius mit einem Schleier und einer Nachthaube, wie die nordischen Magi gemalt werden 4). Souvenez vous, mon cher Jonathan, d'un méchant Vieillard et de sa kamille, comme je me ressouviens de Vous et

<sup>1)</sup> Circular = Briefe.

<sup>2) 1</sup> Moj. 32, 30.

<sup>3)</sup> Virg. Eccl. III, 104; vgl. \$.'s Sor. IV, 236.

<sup>4)</sup> S. H.'s Bilb in Lavater's Physiogn. ober vor Th. 1 von H.'s Leben und Schriften.

de vos dignes secoura et da vos chers enkans et de tous vos amis. Ich habe P. S. aus der Vulgata zu den 4 Mottos der Prinzessin etwas zusammengestick, das ich selbst nicht verstehe und dahr auch micht auszulegen im Stande din. Ich will's Dir abschreiben. Es macht und vertreibt die Kopsichmerzen, wie der hellige Matthias!) das Eis gibt und bricht, nimmt und bringt.

Si q. Sages de ce monde sont parvenus par leurs Etudes de la Nature (speculum in aemigmate 2) à la vision d'un Etre des Etres de raison, d'un Manimum personnifié: Dieu a ... dé (facie ad faciem 3)) l'humanité de Sa vertu et de sa Sagesse dans les Origines de l'Evangile Judaeis Scandalum; Graecis sultitiam 1. Cor. 1, 23. 24. XIII. — Vetera transierunt; ecc facts sunt omnis nova 2. Cor. 5, 17 per Eum, qui dixit: Egum A et & Apoc. 21, 6: Prophetiae evacuabuntur, Lingua cessabunt, Scientia destructur, evacuabitur qued ex parte est 4. Non ut Judaeus neque Graecus: non ut servus neque liber, non ut masculus neque femina OMNES — UNUS. Gal. 3, 28.

#### Muf einem Meinen Bettel :

Deus erat verbum <sup>5</sup>) — et verbum erat lux hominum quam tenebrae non comprehenderunt <sup>6</sup>) et mundus per Ipsum factus non cognovit <sup>7</sup>). Unigenitus in sinu Patria Ipse enarravit <sup>8</sup>) comtubernalibus terrae filiis. — Ipse didicit ex eis, quae passus est Ehr. 5, 8 Παθηματα vera μαθημετω et Magna..... Sicuti aliquando — ita et nunc — Rom. 11, 30. 31.

L'hypocrite renversé 9), le sophiste arctique Philologus seminiverbius Act. 17, 18 ce et w locococ crucifer Metacriticus bonze

<sup>1)</sup> Nach bem Spruch: Mattheis bricht's Eis; find't er teins, macht er eins. D. nennt ihn baber anderswo "ben meteorologischen Seiligen".

<sup>2) 1</sup> Cor. 13, 12.

<sup>3)</sup> Cbenbaf.

<sup>4) 1</sup> Cor. 13, 8. 10.

<sup>5)</sup> Joh. 1, 1.

<sup>6) 3</sup>ob. 1, 5.

<sup>7) 3</sup>oh. 1, 10.

<sup>8) 3</sup>ob. 1, 18.

<sup>9)</sup> So murbe Gwift genaunt, und in berfelben Bebentung wollte auch h

spei et voluntatis P.... à deux portes — et parfait raseur [?] vice cotis exsors ipse secandi 1) — — — à Munster ce 17. May la veille de Dimanche de la S. Trinité 88.

Fehlte noch des Sancho Pansa Sprichwort in 1. Cor. 9, 10. doch was fehlt nicht alles auf der Welt! Ergo abeat cum ceteris erroribus.

Aerger habe ich es nicht machen können, um Dir meine französischen Schuiger aus den Etudes de la nature gut zu machen. Vale et fave Democrito et Heraclito Tuo.

### Rr. 134. Hamann an Jacobi.

Münfter, ben 21. Mai 88.

Gottlob, daß das Tränkchen seine Schuldigkeit gethan hat. Mit mir wirst Du auch nunmehr ausgesöhnt sein. Die Einlage hätte schon vor 8 Tagen, lieber Herzens Jonathan, abgeben sollen, aber Franz war an dem Aufschube schuld, und weil ich Necker etc. beilegen wollte, kam mir die fahrende Post bequem vor wegen des Porto. Den Brief aus Göttingen erhielt erst Sonntags Abends, lange nach Abgang der Post. Unsere driftliche Aspasia hat heute mit uns gespeist. Diese Nacht wieder einmal gut geschlafen und sebe sebr munter aus. Wir erwarten sie Abends wieder, und morgen halte bei ihr Mittag, vermuthl. mit dem Rath Drüffel. Die Fürstin ist nicht miszufrieden, und ich bin dadurch von einem garstigen paroxismo curirt und begeistert worden. Dein Urtheil habe in Deinem geschriebenen Briefe gelesen. Abschrift an den guten Grafen bat sie mitgenommen. Du gehst mit der unschuldigen Frau?) zu cavalièrement und fast möchte ich sagen, zu berlinisch um, oder zu starkisch. Ift es Dir nicht möglich, Dich ein wenig kälter in der Sache zu machen, oder soll ich selbst mit der magischen Wünschelruthe kommen? Lieber Jonathan, werde doch ein kalter Zuschauer des Katbalgens, wenn Du von dem Spiel Ruten und Bergnügen haben willst. Ich bin gestern auf einen erhaltenen

<sup>1)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 305.

<sup>2)</sup> Fr. b. b. Rede.

Wink bei Freund Sprickmann gewesen, aber zum zweitenmal bypochondrisch. Der Schwindel qualt ihn sehr. Sollte nicht der sel. Hasenkamp ber unweise Geistl. sein, von bem Zimmermann Die fromme Aspasia hat sich an dem eitlen Ton des Ritters geärgert und also das Vergnügen nicht genießen können, das mir m Theil geworden. Der Stahlwein bekommt mir gut, und ich hoffe auf die Woche in der Mitte berselben den Driburger anzufangen, ben unser medicinischer Arzt bem Phrmonter vorzieht. Wir waren Montags bei ber Base Hockmann zum Kaffee, und ich trank ein Glas Ale mit dem Hof-Rammerrath. Geftern waren fie bei uns zum Abendbrot. Marianne klagt über Kopfweh und alte Zufälle; sie scheint diesen neuen Anfall durch die Wallfahrt nach Angelmöbbe verschlimmert zu haben. Die holbe Freundin läßt Dir fagen, daß Du nicht mit Schreiben Dir Zwang anthun sollst. Sie ist und bleibt von Deinen Gesinnungen auch ohne schriftliche Zeichen über-Pericles ist in Paderborn und kommt erst morgen über zeuat. 8 Tage zurück.

Antworte mir boch, ob es ein Traum mit ben Abschriften bes epistolarischen Pique-nique ist, nach ber ich so viel gesucht, ohne eine Spur bavon finden zu können?

Ich kenne ber Elise Schrift blos aus einer Récension ber neuen Hamb. Zeitung und traue dem Récensenten eben so wenig als der Muse und dem Hierophanten in Darmstadt. Entweder allen gleichviel oder Keinem weiter, als er mit sich selbst übereinstimmt ohne Rücksicht auf meine eigene Denkungsart, die hier in keine Rechnung kommt. Daher haben alle Recht in meinen Augen und ebenssoviel Unrecht. Ohne Ansehn der Person.

Tausend Grüße an Dich und die Deinigen von uns allen und dem alten Leiermann chorda qui semper oberrat eadem 1).

Johann Georg.

Kälte ist Mangel des Gefühls und Ziererei Mangel des Geschmacks. Mangel an beiden ist leichter zu ersetzen, als Uebersluß auszurotten. Wenn ich meine Elise sehen werde, hoffe ich mit ihren Werten zufriedener zu sein, als ich es mit ihren Briefen sein kann. DEUS providedit!

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 255.

### Rr. 135. Hamann an Jacobi.

M. ben 22. Mai 88.

Geftern Abend kam unsere holbe Fürstin mit einem Dutend Zahnstocher und einem Etwas in der Tasche, das ich errathen sollte. Aurz, es war von der Elise. Wir fielen darüber ber und lasen beibe, wie Du die Zueignung an den verehrungswürdigen Charon Bobe, von dem sie jeden Schritt ihres literarischen Lebens gebilligt zu sehen wünschte — den mit Deductionen und Urkunden oder Belegen schwer beladenen Vorbericht des Herrn Verlegers und finde gleich am Eingange bes Etwas, einen reichen Stoff zur Kritik. Es ging zum Abendbrot. Franz bat mich, daß ich meiner schone und nicht die Nacht mir verderbe. Ich versprach und hielt Wort, machte biesen Morgen im Bette einen zweiten Bersuch ab ovo anaufangen und das Gelesene zu wiederholen, mit nüchternem wachenben Ange das Ganze im Zusammenhang anzusehen. 3ch sehe eben basselbige, was der Freund St. darin gesehen batte. Der Held und die Muse in ihren Blößen und Lebensgrößen, da ich beide persönlich kenne und genauer kenne als mich, mittelbar und unmittelbar: so kannst Du mir zutrauen, daß in bem Etwas so viel Wahrheit lieat als in der Caricatur des medicinischen Politikers und hppochonbriftischen Enthusiasten. Mit Deiner Behandlung einer Schwester in Apoll ist keiner zufrieden. Man muß Kunst = nicht Scharfrichter sein — die Berhältnisse ber Natur im Geschlecht und Stande niemals aus bem Gesicht verlieren und — ba alles, was ins Ohr gesagt wird 1), auf den Dächern des Publici und den Zinnen der beiligen Litteratur Gefahr läuft, ausposaunt zu werben, und ber jüngste Tag anfängt von den neuen Kirchenlehrern anticipirt zu werben, mit Furcht und Zittern 2) seinen litterarischen Wandel an zu = stellen suchen und sich immer erinnern, durch Aufälle, die keine menschliche Klugheit voraussehen fann, zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werben zu können. Stark hat weber ben Dialect noch ben Geist ber mabren Kritik, die gleich ber arwber oogla, sagt Dein apostolischer Namensvetter in seinem Hirtenbriefe Cap. 3 zu-

<sup>1)</sup> Matth. 10, 27.

<sup>2)</sup> Phil. 2, 12.

erst — die Vulgata ift jest meine Lieblingsübersetzung — pudica, sich mit keinen Catins einläßt, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens (Tros Rutulusve fuat) 1) plena misericordia et fructibus bonis. άδιακριτος και άνυποκριτος. Der . . . . . . . . . unser Freund in Karlsrube bat mehr Recht zur Rothwehr ober Selbsterklärung und Bertheidigung als irgend jemand von den Anti-Berlinern. Also suum cuique, ne mittas in alienam messem?) Das Etwas ist immer mehr wie nichts, aber so falcem tuam. wichtig ist es in meinen Augen nicht, wie es dem lieben Grafen portommt, daß die Laben zu einem Kreuzzuge gegen den Wostem aufgeboten werden müßten. Der fluge Märtbrer Nicolai wartet einzig, bis sich der Rebel nach und nach wieder gelegt hat, durch welche ber reine Strahl ber Wahrheit aus dem geläuterten Protestantismus jett hin und wieder noch nicht burchbringen kann. roponte träumt sich ein schnaubender Märthrer zu einem eben so eifrigen Blutzeugen, und so empfindlich ist ber Staub, an dem umfere eigenen Füße und Maakregeln schuld haben. Sapienti sat. will ich aufhören und wenn noch etwas vorfallen sollte, es übermorgen binzufügen.

Den 23. -

Ich kam gestern später, wie ich wollte, doch früher als die andern zu unserer Holden, die mit der Elise Etwas beschäftigt war und eben so voll Unwillen über ihr Geschwätz als ich mit der Abssicht, diese Blätter in Schutz zu nehmen. Ach, liebster Jonathan! wie wenig wilrden wir die Wahrheit zu errathen im Stande sein, wenn es nicht Kinder und Nahren auf der Welt gäbe, die ohne es zu wissen sich selbst verrathen, unterdessen die Weisen in ihrem Harnisch oder Deckmantel der Klugheit die seigen und leichtsgläubigen und ehrlichen Leute, die alles nach den Worten nehmen und wie ein Evangelium in sich schlucken, überlisten und zum besten haben. Ohne mich an den Menschlichkeiten eines Schwärmers oder Schwärmerin zu stoßen und zu ärgern, nehme ich ihre Schwächheiten als eine von ihnen selbst gegebene Krantheit an, ihre Worte und Handlungen aum grano salis zu verstehen, und ihre Blindheit sit

<sup>1)</sup> Virg. Aen. 10, 104.

<sup>2) 305. 4, 38.</sup> 

mir nüglicher, als die schönste Aufslärung der sogenannten deaux esprits und esprits forts, die bei aller ihrer moralischen Engelsgestalt 1) in meinen Augen Lügenapostel sind.

Gestern babe ben Gagliani della moneta wieder angefangen, ben ich ohne Dolmetscher und Gebrauch des Wörterbuchs aus Mangel ber Zeit durchgepeitscht habe, und bin entschlossen, ihn zum zweiten mal besser zu brauchen, wenn ich auch andere Arbeiten darüber aufgeben follte. Es ift mir mehr baran gelegen, ben Gang mancher blenbenden Irrthumer, ihre gonosin und apocalypsin zu kennen, weil ibr Ursprung und ibre Burgel mehrentheils in Wahrheiten liegt, bie man nicht recht verstanden oder falsch angewandt hat. liegt Diefer Migbrauch? Das ist ein Problem von Wichtigkeit für Die Kepergeschichte ist ber wichtigste Theil pragmatischer Kirchenhiftorie, wie das Bose eine Haupttriebfeber ber besten Welt. Nicht Dornen und Disteln auszurotten 2) — das überlaß ich gern ben bewaffneten Händen der Elise — sondern meine Muse braucht ibre schwachen Augen, Sinn und Berftand, die natürl. Geschichte bes Unfrauts zu beobachten — und dasjenige, was andere verwerfen, ohne sich die Mühe und Zeit zu nehmen, zu untersuchen, nicht nach Erscheinungen und Zeichen, sondern nach den Verhältnissen ber Natur und Kunst zu beurtheilen, ohne Einbildung und Leidenschaft. Daber meine parador scheinenden Urtheile über so viele Bücher 2. E. des güldnen Habn's. 3ch verstand von dem Kornbandel sehr wenig, und bie Materie ging mich noch weniger an, aber die Form war binreißend. Boltaire und ber beutsche Werfur urtheilten wie bas Publikum und jeder Lave. Was Morellet bewiesen hat, ahndete mir und wünschte es zu erleben. Die Sache ging mich nichts an. aber die Methode besto mehr, weil sie der Weg aller Sppothesen ift, zu benen immer mehr Kraft gehört als zum orthodoxen Rachbeten und heterodoren Widerspruch. Wie rein, bescheiben und beinabe göttlich philosophirt Gagliani als ein junger Mensch in seinem Baterlande — und wie petit-maître- und Virtuosen-mäßig ist bieser fruchtbare Ropf im galkcanisch Babel ausgeartet und verwildert. Wäre ein anderer Boben ohne so vortreffliche Anlagen bazu fähig

<sup>1) 2</sup> Cor. 11, 14.

<sup>2) 2</sup> Sam. 23, 7. 8.

gewesen? ohne ausstechende Gaben, ohne gemisbrauchtes Nachdenken wäre das nicht möglich gewesen — und ohne Philosophie kann man kein Sophist werden. Sieh doch, durch Dohms Schwiegervater den Uebersetzer der Gaglianischen Dialogen zu ersahren. Er macht sich auch anheischig, das Werk zu übersetzen, das es eben so verdient als das panische Product. Wenn Du einmal die Anecdote des Espion dévalisé von diesem Meister lesen wirst, so kannst Du vielsleicht den Zusammenhang besser einsehen über diesen Zwerg und Riesen — denn er ist zu Beidem von der Mutter Natur bestimmt, deren Ausnahmen eben so sehr unsere Ausmerksamkeit verdienen als ihre Regeln und Muster. Auch in ihren Launen liegt Weisheit und Kraft, die uns nicht verächtlich, sondern lehrreich sein muß. Lust und Liebe überwindet den sinnlichen Ekel der Bernunft und Naseweisheit des Geschmacks und Geruchs, die nicht judices competentes für den Geist sind.

D. 24.

Eben erhalte Deinen Brief und freue mich, mit der Beil. wenigstens Franz einen Gefallen thun zu können, der sie gern lesen Ich brütete eben über Condillacs Theorie ber Shsteme und konnte nicht eber Halt machen als beim X. Cap. über ben Spinoza, wo ich meine Gedanken ein wenig anstrengen will. Ich bin mit seinem engl. Geschmack sehr zufrieden und empfehle Dir diesen Autor, ber facta zu seinem Text und Grundlage macht, und facta beruben auf Glauben; dieser ift actio - und fein abstractes Runftwort, Ich kenne mich selbst nicht, geschweige Dich, mein kein Zankapfel. Herzenslieber Fritz Jonathan. Gebuld ist das Jecor der Freundschaft und Menschen- oder Nächstenliebe. Bisweilen wünschte ich, Dir meinen Briefwechsel verekeln zu können, und sehe schlechterdings Febern und Material als Mittel ber Vorsehung an; weil mir mehr an dem, was Dir nütlich ist, als an sinnl. Genuß Deiner Liebe und Güte: gelegen ift, die dem Geber und Nehmer nachtheilig sein kann und beide bisweilen verwöhnt. Ich weiß nicht mehr, welches Rescript des norbischen Salomo zu der Stelle im Scheblimini 1) Anlaß gegeben. Die Worte und Beiftand sind in meinem Eremplar ausgestrichen.

<sup>1)</sup> S. H.'s Schr. VII, 33: "Ift aber bas Ich selbst im Stanbe ber Ratur, so ungerecht und unbescheiben, und hat jeder Mensch ein gleiches Recht jum

Par la Grace de Dieu ist zwar auf den Münzen; aber nicht in den Ebicten ausgelassen. Je mehr meine Augen abnehmen, besto kleiner wird meine Hanbschrift, und ich werbe kaum im Stande sein. bas Corpus delicti herzustellen. Habe ich Dich nicht prävenirt, bag an allen Stellen nichts gelegen ift, die Dir Mühe toften? Es ift mir lieb, daß St. sich seines Beichtfindes erinnert nach 11 Jahren. Aber ich fürchte mich vor seinem luftigen Glimpf und seinem Dialog. Ein witziger Philosoph nennt die Sathre les armes de la mauvaise Weh ihm, wenn er in der Kunft zu lügen, die Muse und nicolaische Pythia aussticht! Gestern speiste die Holde Mittags mit uns und reiset heute ab, ich, will's Gott, morgen nach Ihrem Tabernakel ober Zelt. Dii Deaegne me perdant, sagte jener Kunstrichter. wenn ich weiß, was ich geschrieben habe, um Abbitte in Dessau 1) nöthig zu haben, oder Beifall in Neuburg zu erwarten. Alles, was ich mit bem Ende bieses Monats erhalten, bringe am liebsten selbst mit ohne ausbrückl. Borschrift des Gegentheils.

Ich habe das neue Tranerspiel Göthe's Egmont durchblättern müssen und dien nicht im Stande, Deinen Brief zu beantworten noch zu schreiben. Bielleicht wird es künftigen Monat mündlich besser gehen. Ich muß in der nächsten Woche alles bestreiten, was möglich ist, um den Driburger trinken zu können. Tausend Grüße und Küsse von uns allen an Mama, Tante, fromme Kinder, getreue Nachbarn und alles, was zum tägl. Brot in Pempelsort gehört. Lebe wohl bis zum Wiedersehn, lieber Ionathan!

Dein eben so treuer als weiser 30h. S.

Rr. 136. Samann an Jacobi.

Den 31. Mai 88. Im Museo ber holben Diaphane und chriftl. Aspafia.

Heute ist nichts, Herzenslieber Fritz Ionathan, von Dir eingelaufen, Deinen letzten Brief erhielt ich in Angelmöbbe burch Herrn

Mir! und Mir allein! — so laßt uns fröhlich sein fiber bem Wir von Gottes Gnaben und bankbar für bie Brosamen, die ihre Jagb- und Schooß= hunde, Windspiele und Bärenbeißer unmilndigen Waisen übrig lassen."

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich wegen ber Aeußerung, baß er in be Marees mehr als einen Halbbruder bes Hierophanten zu finden fürchte.

Migwel. Den Tag barauf fing ich ben Driburger Brunnen an, und morgen in Angelmödde mit dem ersten meine Sorgen zum Abzuge in meine Heimath. Vorigen Sonntag habe ich die eine Hälfte der guten Nachbarn kennen gekernt und min die andere. Ich hatte mir vorgenommen, nicht eher an Dich zu schreiben, dem Berbot der Gesundheitsräthe zusolge. — Habe endlich eine Antwort an meine Lisette Reinette fertig gemacht und werde noch ein paar Zeisen an Freund Erispus hinzusügen, weil Hans mit dieser Post nicht anskommen kann, und wir alten Leute und den jungen bequemen müssen. Heute ist nichts von Dir, lieber Jonathan! eingelausen, so ost ich auch vor die Pforte ging, einem bestellten Vriesträger entgegen zu sehen. Wenn nur nicht Deine Gesundheit wieder keidet, so mag alles gut sein, und ich habe gegen Dein Stillschweigen nichts einzurvenden; ich werde es als ein Jus talionis ansehen.

In Mr. 2 ist mir ein Amsbruck aufgefallen, ber meinen lieben Namensvetter angeht, von bem bie gnte Caroline feinen Rachbrnd beim Lesen vermuthet haben kann. Sollte er wirklich fo ein Keind des Burichenlebens und Wandels fein, als er wähnt? nimntst mir meine naseweise Freundschaft gewiß nicht übel und weist noch, wie sehr ich bamals mit Deinem langen Umwillen über einen Jugenostreich unzufrieden war. Anstatt dem verlorenen Sohn. ber sich von felbst einstellte, entgegenzukommen, ging Dein Groff m weit und währte zu lange. Begebe nicht daffelbe Extrem in Deinem Bertrauen. Du fennst fein pantomimisches Takent, nimm Diet ein wenig in Acht, daß er es nicht gegen alte Leute, gegen seine Lebrer und Freunde migbraucht. Die Wahrheit macht uns frei, nicht ihre Nachahmung — sondern ein sympathetisches, lebendiges Gefühl. das unsern Worten und Sandlungen zum Grunde liegen muß. merkfamer auf sein Auge als auf seinen Mund. Auch ich bin Bater, und meine Sorgen für meinen einzigen Sohn nehmen von Tage zu Tage zu. Berbent' es mir also nicht, daß ich so bringend an Deinen fünftigen Sorgen Antheil nehme und benjelben so gern zuvorkommen möchte. Jedes ingenium praecox kommt mir verdächtig vor und am meisten ein zu schneller Katonischer Ton — der wie die Coquetterie eine Vorläuferin des Selbstbetrugs und Unfalls wird. — Bebalte biesen Wink für Dich und mache einen guten Gebrauch bavon zum Beften meines Namensvetters, ben ich liebe, und von bem ich beffer hoffe als urtheile.

Ist es wahr, lieber Ionathan Friz, was ich neulich vielleicht im Traum gehört, daß des schweizerischen Geschichtsschreibers Styl dem Wagen unseres Freundes Schenk widersteht? Ist er ihm zu schön, zu künstlich oder zu stark? Ich habe die neue Ausgabe noch nicht gelesen — und den Inhalt der ersten ziemlich ausgeschwizt. Sein politisches System soll dem vorigen ziemlich antgegengesetz sein. Wit dem Geist ändert sich auch die Sprache.

Die Bermechfelung bes Prafibenten mit bem Abt fommt mir sehr wahrscheinlich vor. In dem Buche von der Münze berrscht so ein gesetzter, reifer Geschmad, ber mir ein febr wichtiges Problem gewesen ist, ju dem ich eine sehr künstliche Hppothese nöthig fand, um es mir zu erklären. Er rebet in biefem Wert von einem größern über die ganze Politik - von seinem Schicksal, das ich mit ber Denkungsart des jungen Mannes von 20 Jahren nicht stimmig machen konnte. Pericles wird den nächsten Mittewochen erwartet, und ich will ihm ben Montluc und welschen Staatsmann wieder abliefern, ben ich blos gelefen habe bes alten Brocardicums 1) wegen. Valent verba sicut nummi 2); denn das politische Fach liegt nunmehr ganz außer meiner Sphare, und ich schränke mich blos auf die liebe Gram-Sast Du des P. Buffier seine, so leib' fie mir, wenn matik ein. ich bort ankomme wegen einer treffenden Stelle, die Moursius an-Rennst Du Rechbergs Cato Basel 780, ber mich in seinen fübrt. philosophischen Gesprächen über bas Vergnügen Nürnb. 85 anführt? Mein Hans fand heute das lettere im Museo, und ich will es mitnehmen, um es anzusehen. Mir find beide Dialogen ganz unbefannt. 3ch vermuthe eber, daß Schlosser arbeitet, als daß er frank ift. Wie gefällt Dir ber Frif. Artitel über Staats-Broceg mit feinem Herrn Berleger? Biel Glud jur Ruh! Bas Windbeutelei beifit. ist im Grunde medicinische Bolitik. Die Holde bat mir den Nocker geschenkt — also erwarte dafür Lavaters Religionsunterricht vom Autor. Geftern habe erst Kleufers Brief vom Nov. pr. beantworten können durch eine zufällige Gelegenheit, näml. eine Reise des Vicarii Conradi zu St. Maurit.

<sup>1)</sup> Rurggefaßte Regel nach bem alten Juriften Brocarbus.

<sup>2)</sup> Hamann behandelt diefes Thema aussührlich in seiner Schrift: Berm. Anm. it. d. Bortf. in der Fr. Sprache; s. Schr. U, 135 ff.

Sehe boch in Dich, lieber Jonathan, zu beherzigen, wie wenig Du zureichende Gründe hast, mich zu lieben und mir so gut zu sein, wie ich ohne Gründe aus Thatsachen mehr als vermuthen muß. Morgen, wills Gott, nach Angelmödde. Wie mich die medicinische Discisplin in meiner Lausbahn hindert! Das Buch über die disentl. Erziehung ist wirkl. von Diderot. Trotz des initial— und sinalmottos aus der Vulgata. Küsse und zeine Mama und Tante, Deine lieben Kinder in der Nähe und Ferne und, wenn es Sottes Wille ist, bleibe mein Freund, wie ich sest entschlossen din, zu sein und zu bleiben Dein alter redlicher Hans Jürgen. Erhalte mich in guten Andenken Deiner Hausstreunde Schenk, Hr. Abel, Theodor x. x.

### Rr. 137. Hamann an Jacobi.

D. 14. Juni 88 im Museo und auf bem Stuhl unserer holben Fürstin.

Liebster Jonathan! Ich kann nicht schreiben, bin aber fest entschlossen, b. 19. oder Donnerstags mit der Post abzugeben. Deiner Gesundheit, hoff' ich, geht es besser, wenigstens ist Dir ein guter Borrath nothig zu der Unrube, die Du, lieber Berzens Frit, Dir aufgeladen haft ober Dir zugedacht ift. Unfer ganzes Haus kommt abgeredetermaßen. Ich verspare alles auf unser Wiedersehen. Wenn ich nur erst im Zuge sein werde. Ich weiß von meinen Sinnen nicht, noch wie mir zu Muthe ift. In Deinem Elpfio, hoff ich, wird alles beffer werben. Die Einl. an Gr. Stolberg ist p Saufe; will ihn lieber tunftigen Mittwoch schicken und mich noch einmal melben. Aus unferm Experiment zu Duisburg 1) wird wohl nichts werben. Mittwochs (18.) erwarte ich ganz gewiß ein paat Zeilen von Dir. Der Prinz und Hemft. werben, so viel ich weiß, in ein paar Tagen erwartet; aber ich kann mich alle Tage weniger auf mein Gebor verlassen und bore nichts als rauschende Balber in meinem tranken Ropf. Was ich seitbem erhalten, bringe alles mit. Die berglichsten Gruße an Mama, Tante, Deine lieben Kinder und übrigen Hausgenoffen, die ich alle gefund und vergnügt wiederzusehen

<sup>1)</sup> S. follte baselbst von Prof. Günther magnetifirt werben.

hoffe. Halte eine Postcharte sertig, um meine Marschroute zu bestimmen, und trage, so viel Du kannst und willst, zu meiner Expebition bei. Hast Du wegen bes verlorenen Packs nach Leipzig gesschrieben? Mündlich, so Gott will, mehr und alles übrige, was ich nicht zu schreiben vermag. Gott empsohlen.

Dein alter Joh. Ge.

#### Rr. 138. Samann an Jacobi.

D. 15. Dom. IV. p. Trin.

Dies ist wohl der letzte Sonntag, den ich in Münster erlebe. Den ersten in Pempelsort werde besser seiern. Mein Kopf ist so erschöpft, daß ich in der Einbildung, die Post ginge gestern ab, obige Zeilen schrieb. Mir sehlt mens sana in corpore sano und ich din zu nichts aufgelegt, tauge zu nichts. Mache doch, Herzenslieder Fritz Ionathan, daß ich im Zuge mich wieder erhole. Donnerstag din ich auf dem Postwagen, wenn der Herr will und wir leben 1). Die 4 Tage wird Gott auch überstehen helsen. Ich hosse in Deinem Elhsium noch ein wenig Luft zu schöpfen. Gott empsohlen. Bon Lindner und von Hause Briefe, die ich selbst mittheilen muß. Bis dahin Gott empsohlen unter 1000 Grüßen und Küssen. Ich erswarte gewiß ein paar Zeilen mit der Mittwochspost und was Du zu erinnern hast.

N. S. Franz und Marianne sind ausgesahren, um einen Berssuch zu machen, wie Gertrudchen und die Amme die Bewegung der Autsche vertragen können. Sie können daher erst mit der nächsten Mittwochspost ihre Ankunft dort anmelden und haben mir aufgestragen, dies vorläusig in ihrem Namen zu thun. Mehr kann ich nicht. Inter donos done.

## Rr. 139. Hamann an Jacobi.

M. b. 18. Juni 1788.

Liebster Herzens Ionathan, ich habe heute fast ben ganzen Tag auf bem Bette und im Liegen zugebracht. Unsere holbe Amalie hat

<sup>1) 3</sup>al. 4, 15.

Bilbemeifter, Samann's Leben V. - Briefe.

mich übermocht, einen Hauberer der Post vorzuziehen, schon Franz erbot sich dazu, und Hans machte mir auch den Kopf warm, und der meinige ist so schwach, daß ich mich nach ihm gar nicht richten kann. Es bleibt also bei der guten, frommen Fürstin Abrede, die mich frank und frei dis nach P. schaffen wird. Alle Auswartung habe ich verbeten; ich habe an meinem silius famulus genug, und es wird ihm wohlthun, wenn er dienen lernt und die Probejahre seinem alten kranken Bater wid met.

Mama wird an ihrem ungerathenen Sohn zu ziehen haben. Ihr scheint Gottlob! alle vergessen zu haben, wie sauer ich Euch das Leben gemacht. Den 20. des Abends suhr ich aus Königsberg und benselben Morgen bin ich willens Münster zu verlassen. Ich werde also der letzte hier im Hause sein. Franz ist noch laconischer wie ich, gleiche Brüder, gleiche Kappen. Berzeih' mein kurzes und abscheiliches Geschmier. Tausend Grüße und Küsse zum voraus.

N. S. Diesen Augenblick kommt Herr Miquel mit der Nachricht, daß der Fuhrmann uns d. 20. Freitags frühe von hier aus, aber nur dis Mühlheim Sonnabends morgens schaffen wird. Also erwarte ich Sonnabends frühe Chaise und Pferde zu Mühlheim, um weiter nach Pempelsort befördert zu werden. Ich hoffe, daß Du mich verstehst. Ich gehe Freitags morgens ab und erwarte Dein Vorspann und Fuhrwerk Sonnabends frühe in Mühlheim.

Joh. Georg H.

# Anlage A. zu Seite XXXII des Porworts.

Mendelssohn's Recension der Socratischen Denkwürdigkeiten in den Litteratur-Briefen Th. 6. S. 385 ff.

[Wir übergehen den, für unsern Zweck wenigstens nichtssagenden, Eingang, und beginnen mit der die Denkwürdigkeiten berührenden Stelle unter Nachweisung der darans angeführten Stellen.]

Ich lief seit einigen Tagen die Menge Neuigkeiten durch, die uns die Leipziger Messe hergegeben, um Ihnen das Merkwürdigste mitzutheilen, und sand ein Schriftchen von vier kleinen Bogen, das mit ungemeinem Wipe geschrieben ist. Es führt die etwas seltsame Ausschrift: Socratische Denkwürdigkeiten für die lange Weile des Publicums, zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile. Mit einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween. Umsterdam 1759. de Derselbart hat viel Achnlichkeit mit der Windelmannschen. Derselbe körnigte aber dunkle Styl, derselbe seine und eble Spott, und dieselbe vertraute Bekanntschaft mit dem Geiste des Alterthums; insbesondere werden Sie bemerken, daß unser Versasser die er von bessen des Socrates sehr glüdlich gesaßt hat. Die Schilberung, die er von bessen Charakter macht, scheint nach dem Leben zu sein.

Die Zween \*), benen er die zwote Zuschrift gewidmet hat, sind Freunde bes Bersassers, ein Paar Anbeter des Publicums, wie er sich ausdrückt, die er durch diese Pillen von dem Dienste der Sitelkeit zu reinigen wünschet. — "Wo ein gemeiner Leser" dis "Wäldchen entdecken". Ich din einer von den gemeinen Lesern, und glaube dennoch ein sehr anmuthiges Wäldchen entdeckt zu haben, ob ich gleich gestehe, daß mir manche Stelle

<sup>1)</sup> S.'s Schriften II, 1.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 9 u. 11.

buntel icheint, bagu vielleicht bie 3meen bas Mitroscop in Sanben haben. -"Ich habe über ben Socrates" bis "Fähren ber Methobe fehlten" 1). Richtiger tann man von ben großen Bahrheiten, und unzuverläffigen Beweisgrunben bes Socrates nicht urtheilen! In ber Ginleitung rebet ber Berfaffer von ber Philosophischen Geschichte. -"Weil Stanlen ein Englander " bis "ober ftubiren fonnte" 2). Wie feltfam! So ist ein muffiger Buschauer, ber biefe olympischen Spiele fo ftubirt hat, tein Belehrter? kein Weltweiser? Man kann einem Geschichtschreiber ber Bbilosophie schwerlich die Unpartheilichkeit jumuthen, die man von einem burgerlichen Geschichtschreiber forbert. Die Begebenheiten, die ber erfte ergablen foll, interessiren ihn allezeit mit, und ift er entweber nicht unterrichtet ober hat Barthie ergriffen. Inbessen ist es, nicht zu läugnen, bag unser philosophische Geschichte immer noch einer Geschichte ber Beltweisen abnlicher fieht, als einer Geschichte ber Beltweisheit. - Bon ben Denkmalern bes Alterthums, bie verloren gegangen, fagt ber Berfaffer: "Benn tein junger" bis "im Sinn aus mir ju machen? — Benn ich nur so gut als Simon ber Gerber meinen Belb verftebe!" 3) -

Der Socratifche Unterricht ist jeberzeit mit ben Bebammenkunften verglichen worden. - Diefen Begriff will ber Berfasser in bem erften Abschnitte entwideln: "Wie ber Mensch" bis "ber Kunst eines alten Weibes au vergleichen" 4).

Der Gebanke ift völlig in bem Socratischen Sinn, aber, wie mich buntt, von bem Berfaffer nicht in bem vortheilhafteften Lichte gezeigt Unser Lernen, behauptete Socrates, sei nur ein blokes Erinnern, benn ber Same aller Begriffe, bie wir erlangen, liegt von jeber in ber Seele, und wartet nur auf die Gelegenheit, die fein Auftommen beförbert, so wie die Frucht im Mutterleibe schon die Grundbilbung bes fünftigen Mannes enthält, und nur die hand ber Beit und Gelegenheit erwartet, um sich in größere Theile auseinander zu wickeln. beweisen, verrichtete er einft feinen Bebammenbienft bei bem Anaben feines Wirths und lodte burch bloges Fragen einen tieffinnigen mathematischen Sat aus bem Munbe eines Unwiffenben, ber taum mußte, was Lange und Er war also nicht bescheiben, sonbern nach feiner Lehrmeinung aufrichtig genug, seine Schulweisheit mit ber Bebammentunft zu vergleichen. -

Ueber die lieblose Beschuldigung einiger Neuern, bavon man weber in ber Anklage bes Anytus, noch in bem aristophanischen Basquill, bie minbefte Spur findet, erklart fich ber Berfaffer folgenber Geftalt: "Bei ber Bilbhauerkunft, in welcher" bis "in fich selbst leiben und streiten muffen " 5). —

Ein Sauptzug in bem Character bes Socrates ift feine vorgebliche

<sup>1)</sup> H.'s Schr. II, 12.

<sup>2)</sup> Chendas., S. 15 u. 10.

<sup>3)</sup> Chendal., S. 18—20.

<sup>4)</sup> Ebendal., S. 22. 5) Ebendal., S. 24 n. 25.

Unwiffenheit. Rriton foll bie Koften bergegeben haben, ihn von einer ansehnlichen Angahl von Lehrmeiftern und Lehrmeifterinnen unterrichten gu laffen, und gleichwohl blieb Socrates, seinem eignen Borgeben nach, unwiffenb - "bas Loos ber Unwiffenbeit" bis "unwiffenb ju icheinen".

Die Erläuterungen, bie ber Berfaffer von biefem sonberbaren Beftanbniffe bes Socrates giebt, find fo grundlich, fo febr in bem Character bes Socrates, bag fie einen vertrauten Schuler beffelben verrathen, ber ihm sogar einen Theil seiner gludlichen Unwissenheit abgelernt hat. muß heute wiber meine Gewohnheit blos abschreiben; ein anbermal will ich Glossen machen, wenn ich einen schlechtern Autor vor mir habe. — Nachbem ber Verfaffer bie Unwissenheit bes Socrates mit bem Drakelspruche sowohl als mit ber Ueberschrift bes Tempels verglichen, und nach Ableitung ber befannten Apologie bes Socrates, bargethan, bag ibn bas Dratel nur besmegen ben weisesten unter allen Sterblichen genennet. weil er fich felbst tennt, und weiß, wie wenig er weiß; fo fahrt er fort, diefen Bahlfpruch bes Beltweisen aus einem andern Gesichtspuntte ju betrachten, namlich fo, wie er fich beffen gegen bie Cophiften feiner Beit bebiente. "Wir wollen annehmen" bis "gegen bie Wahrheit berfelben begen " 1). -

Dem letten Grund mehr Nachbrud zu geben, behauptet ber Berfaffer einen Sat, ber einer Cophifterei nicht unahnlich fieht: "Was man glaubt" bis "bem Sat felbft Beifall ju geben" 2). — Die will fich benn ber Berfaffer Rechnung machen, baß ber feinige Beifall erhalten wirb? Socrates batte fich auf Anhörung beffelben in feinen Mantel eingewickelt, und feinem Schuler felbft entgegen gerufen: 3ch weiß nichts!

Dan tann an bas schimpfliche Enbe biefes ehrlichen Beifen nicht gebenten, ohne bem menfclichen Geschlechte ein wenig gram zu werben, ber Berfaffer wird ordentlich bitter, und fügt seinem Werkchen eine Schlugrebe an, die eine mifanthropische Laune verrath: - "Wer nicht von Brofamen" bis "Urentel Lubwigs bes Großen ift" 3). -

Blato läßt fich im zweiten Buche feiner Republit eine ahnliche Bitter-"Ein Gerechter von biefer Beschaffenheit", legt er seinem feit entfahren. Bruder Glaucon in ben Mund, "fteht in Gefahr, sein Leben in bestänbigen Qualen hinzubringen, gegeißelt, gefoltert, in Feffeln geschmiebet, seiner Augen beraubt zu werben, und endlich fein elendes Leben auf bem Rabe ju befchließen, um barnach ju lernen, baß man nicht gerecht ju fein, fonbern nur ju ich einen ftreben muffe u. f. w." 3ch muniche, bag unfer Berfaffer sein Miniaturgemalbe ins Große bringen wolle, bamit die eblen Ruge besto beutlicher werben, bie er jest taum hat anzeigen tonnen.

<sup>1)</sup> H.'s Shr. II, 33-35.

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 36. 3) Ebendas., S. 49 u. 50.

# Anlage B. ju Beite 572.

[Dieser vierte Bogen ber ersten Bearbeitung bes Fliegenden Briefes ist in H.'s Schriften VIII, 1. S. 357—379 nicht mit abgedruckt, und scheint boch zur Ergänzung des Abdrucks durchaus nothwendig, weil er in H.'s Briefen an Jacobi eben so gut wie die andern erwähnt und besprochen wird. Deswegen scheint es auch nothwendig, zu wissen, wo die verschiedenen Bogen ansangen. Der zweite beginnt aus S. 362 mit den Worten: "Parasiten und Splophanten ruhen zu können"; der dritte aus S. 370 mit den Worten: "mimischen Engel und Worgenstern ihres verklärten Jahrhunderts und Baterlandes."

Sämmtliche Roten zu biefer Anlage rühren von Samann felbft ber.

Run ift bie Bergangenheit ber beiligen entweihten Stabt eine ausgemachte Sache, und ihre erneuerte verjungte Butunft ichien bem jubifchen Weltweisen keine philosophische Frage mehr, die etwa noch einer fritischen und politischen Erörterung bedürfte. Ihr Rame ift bemnach ein unleugbarer Gegenstand für ben Geist ber Beiffagung; folglich tann bas historische und prophetische Materiale zur mahren Erkenntniß biefer abwesenben Stadt nirgenbwo anders gesucht, gefunden und bergeleitet werben, als in und aus den altesten Urkunden und achten Reliquien des Judenthums, woselbst die ganze Bergangenheit ihrer Geschichte, und herrlichfte Bukunft ihrer Balingenefie burd ben Geift ber Beiffagung "mit lebendiger Farbe und Geftalt in einem Heinen Bilbe gefaßt ift" 28), bas burch benfelben Geift allein erkannt, ausgelegt und verftanden werben tann. In diefem feften prophetischen und apotalpptischen Worte hebräischer Litteratur hat man einen feinen, bellen, reinen Spiegel", beffen gurudprallenber Schein bie Dunkelheit zwiefacher Abwesenheit überschwenglich verklart und vergegenwärtiget für ben Geift ber Beobachtung, beffen blobe Sinne mit ben Waffen ber Beiffagung ju ben mannigfaltigften Aussichten in bas gerftorte und verheiffene Berufalem gestärkt und ausgerüftet werben.

Durch ein solches Sehrohr historischer und prophetischer Borerkenntnis würde dem Beobachtungsgeiste ein eremplarisches Joeal aus einem dichten Cedernhapne entgegen gelacht haben, zum Materiale eines Werks, vor welchem der Name der heiligen Stadt geglänzt hätte, wie cornuta Moysi facies <sup>29</sup>), oder das güldene Stirnblatt an der Tiare Aarons, herrlich, böslich, lieblich, schön <sup>30</sup>); — geschwebt hätte, gleich dem schaffenden Hauche der Gottheit über dem Clementen schwangern Weltmeere, das von den doppelten Kräften des vergangenen: War! und des künftigen: Werde! zu einem unvergänglichen, höheren, neuen Sein! vorbestimmt, zubereitet und aus-

<sup>28)</sup> Luther in ber Borrebe über ben Pfalter.

<sup>29)</sup> Exod. 34. 30) Ecelcs. 45.

gebrütet warb - ober gelodt und gesammelt hatte, gleich einer himmlischen Glude, die Ruchlein religioser und ritueller Macht unter bem Schatten ihrer schimmernden Taubenflügel 81). Bor einem folden Werke ware alsbann ber Name Jerusalem zwischen ben beiben Rebensonnen zu fteben getommen, gleich ber einzigen rechten Urquelle bes Lichts, und hatte, wie fie, über biefen ihren Blaneten und seinen Trabanten mit gleichmuthigen Strahlen die wohlthätigften und verschiebenften Wirfungen ausgegoffen.

Es mar aber bem jubifchen Weltweisen nur um ein Formale ber Ertenntniß zu thun, wodurch er theils bie Unluft und Digbilligung feiner Seele, an bem ihr junachft gegenwärtigen verdrieglichen Bilbe 82) religiöfer Macht, theils ben Troft, die Augenweide und bes Herzens Bohlgefallen 88) an bem ihm noch naber gegenwartigen horn bes Beils feines Bolles Ifrael eröffnen und mittheilen wollte. Sein Ertenntnigvermogen nahm baber einen entgegengesetten Weg, um bas vorgestedte Biel feines Billigungsund Begehrungsvermögens ju erreichen. Er ahmte ben Taumel seiner Bater nach, benen ein gegoffenes gegenwärtiges Kalb baß behagte, als ein abwesender Gesetzgeber und Beerführer. Aus gieng er von der boppelten Gegenwart religiöser Macht und bes Jubenthums, welche vor ber offenen Sausthute feiner Sinne lagen, und entspann, aus einer mehr erworbenen als geerbten Ibeentunkel und Manipulation, vermittelft willführlicher Fiction ein funtelneues Jerusalem, ohne fich um bas vergangene und gutunftige Urbild zu bekummern, ober mas barnach ju fragen. Dies eitele Gemächte poetischer Plaftid verführte fein Berg, Die gottliche Glaubwurbigfeit und pofitive Wahrheit formlich burch Mitwirkung philosophischer Abstraction zu verleugnen und ju vernichten.

Der Selbsticopfer und Baumeifter einer ihm allernachft und privative gegenwärtigen Gottesftabt, verfiel abermals in bie zwiefache Gunbe 34) feiner Bater, verschmähte ben Geift ber Beiffagung in ben lebendigen Quellen historischer und prophetischer Wahrheit, und machte fich hie und ba ausgehauene Brunnen, die mehr locher als Waffer hatten. Das Formale feines Erkenntnigbaums batte zwar einen bebraifchen Ramen zur Burgel, war aber in lauter philosophische Fasern aufgelöset, von benen er bie ftattlichsten zum Schilbe seines Gebäues aushing; bie übrigen disiecti membra poetae liegen hinterhalb auf bem Felbe im Ader Jefreel 85).

Dem schlauen merkfamen Beobachtungsgeiste 86) bes jubifchen Beltweisen, mußte ber ihm gegenwärtige Berfall bes Christenthums und ber

<sup>31)</sup> Pf. 68, 14. 32) Sefet. 8, 5.

<sup>33)</sup> Sejet. 24, 21. 34) Ser. 2, 13.

<sup>35) 2.</sup> Buch ber Ron. 9, 37.

<sup>36)</sup> Mire sagacem falleret hospitem Discrimen obscurum, solutis crinibus, ambiguoque vultu. Hor. II, Od. V. 22-24.

religiösen Macht beffelben eben so einleuchtend auffallen, als ber machsenbe und überhand nehmende phyfische Ginfluß bes Jubenthums, nicht nur in alle zeitliche und irbifche Getriebe, Bersuchungen und Projecte bes Staats jum Berpetuum Mobile bes Mung-Lotterie-Rabrit-Commerg-Monopol-Stempel-Uni - und Re-form-Plus - und Windschneibenben Unwesen, sondern auch in bie Meinungen, Gefinnungen, Borurtheile und ben philosophisch - poetischen, metaphyfifc afthetifchen Efprit biefer letten Tage, bie allen Jahrhunderten feit bes SERRR Menschwerbung tropen, am gröbften aber fich felbft wibersprechen, und mit fich selbst uneins find, jur Schaam und Schande, jum Spott und hohn fur ben Bon Sons ber erft neulich gevflangten politischen Tolerang, und ben Bon Ton hopofritischer Menschenliebe und Denkfreiheit, welche mit enormer Loquacität von ben welichen Evangelisten und Chambellans du Jour bisher verfundigt und geprebigt worben ift. Sie tragen tein Bebenten, noch größere Uebertreter, burch Rieberreiffung ihrer eigenen Sapungen de convenance, und Systeme vorherbestimmter Harmonie zu werben, als fie bieselbige zu errichten bereits gemesen find. Staft hatten fie die religiofe Scheibewand bes alten und neuen Bunbes und Seelrechts 37), ben beiligen Grangftein unferer hiftorifchen und prophetischen Glaubensvorertenntniß entweiht und aus bem Wege geräumt. fo viel Schwarmerei murbe man gern, einem holzernen laftbaren Thier bes Unglaubens ju Liebe, Rlufte und Luden gemacht, ben SALOMON DU NORD burch ein mehr als athiopisches Digverftanbniß zu einem Ronige ber Juben erniebrigt haben, als sie nunmehr gegen die Contreband bes Aberglaubens Mauern aufzuführen, Rabelohre zu versperren, auf Rosten ihrer Lungen und Lumpen, die leisen Zeugnisse ber Wahrheit und best Friedens, burch blendenden Schein und vollstimmigen Irrthum ju überidreien und zu unterbruden befliffen find.

War es ber Magnetismus einer "verpesteten Freundin" und geschminkten Apologistin des Heidenthums und Judenthums, oder die spociosa dehine miracula ihrer kritischen Chikanen und politischen Intriguen, woburch der Berlinische Moses so desdorganisert und desdrientirt wurde, daß er einen andern Namen dachte, und einen andern Namen schrieb, ein abwesendes Jerusalem des gelobten Landes mit einem ihm gegenwärtigen welschen Babylonien verwechselte, oder wie jene große Macht der Syrer mit Roß und Wagen sich einbildete, in der von ihnen belagerten Stadt Dothan zu sein, und siehe, da waren sie mitten in Samaria <sup>88</sup>).

Der Geist ber Beiffagung, auf ben ber beschnittene Bhilosoph formlich Berzicht gethan zu haben schien, erlaubt fich zwar in seiner vermeffenen apotalyptischen Sprache manches Quid pro quo bithyrambischer Licenzen

<sup>37) &</sup>quot;Ultima Voluntas, heißt's bei ben Juristen." Luther von ben letzten Worten Davids.

<sup>38) 2.</sup> Könige 6, 13. 14. 20.

und Barbarischer Stribliginum 39), um beren willen auch mir ein glatt entfaltenber, ziemlich nüchterner und jungfersauberlicher

— — Cynthius aurem

Vellit et admonuit. — — Virgil.

In ihrer geiftlichen Mundart heißt Sodom und Aegypten die große Stadt, ba unser HERR gekreuzigt ist. Der Unterschied der Sprache liegt aber in der Natur der Sachen. Objecte einer sinnlichen deutlichen Gegenwart verhalten sich zu Gegenständen dunkler Entfernung, wie das große Licht, das den Tag regiert, zum kleinen Licht, das die Nacht regiert; wie die Sehkraft des Ablers zum Glanz der Sonne: so der bleiche Mondschin, zum Auge der Eule. Dennoch berührt sich die Coincidenz und Divergenz unserer Urtheile in Ginem Punct, der durch nichts als den genausten Parallelismum unserer Begriffe mit ihren Gegenständen vermieden werden kann.

Unmaßgeblichen Erachtens enthält ber relative Begriff einer religiösen Macht, und die Theorie dieses άπαξ λεγομενον oder Kunstworts mehr δυσνοητα τινα als St. Pauli Schlußreben über den religiösen Schleier eines Weibes um der Engel willen 40); ungeachtet dem jüdischen Weltweisen das Bild religiöser Macht eben so nahe deutlich und gegenwärtig scheint gewesen zu sein, als seinen Sinnen ein Jerusalem vorgeschwebt haben muß. Hätte er nun die ihm würklich gegenwärtige Stadt mit dem blos sigürlichen Namen einer "im weiten Felbe" abwesenden, etwa vermöge eines ländlichen Euphemismus bezeichnen und andeuten wollen: dann stünde der ganze Titul seines Buchs so gerade wie ein Delphischer Dreisuß, und alle drei Glieder und Termini (Jerusalem: religiöse Macht: Judenthum:) wären analoge und gleichartige Objecte der Gegenwart.

Wenn aber Jerusalem die eigentliche Bedeutung einer abwesenden Stadt behalten soll: so wird aus dem Titel ein Centaurus disormis, dessen Obertheil dem menschlichen Erkenntnisvermögen gehört; das vierfüßige Untertheil aber den Billigungs- und Begehrungstrieden, womit wir zu gleicher Beit lieden und hassen, dem Geliedten anhangen und das Gehaßte verachten. Folglich würde von der prophetischen Wahrheit und Kundschaft des vergangenen und zukunstigen Jerusalems, das doppelt zwiefältige oder viersache Billigungs- und Misbilligungs-, Begehrungs- und Verabschungs- Bermögen schechterdings abhängen müssen, sowohl in Ansehung der gegenwärtigen religiösen Macht, als des gegenwärtigen Judentums.

Sollte aber wohl ber Verfasser zum Nachtheil seines "leichten, lichtvollen Ganges, seiner spstematischen Deutlickeit und Präcision" mit Fleiß
einer ihm gegenwärtigen Stadt die Maske einer abwesenden vorgeschoben haben, ohne den Leser von einer solchen Anomalie und Ausnahme seiner beschnittenen Lippen und ihres Purismus Grund und Zwed "irgendwo

<sup>39)</sup> Stribligo, imparilitas — a versura scilicet et prauitate tortuosae orationis.
A. Gell. Noct. Att. Lib. V. Cap. 20.
40) 1. Cor. 11, 3—15.

und irgendwann" merken zu lassen? Sollte ber verewigte Mendelssohn kin Fraelit ohne Falsch, sondern statt dessen "ein kleingeistiger, nebenahschtlicher, argerlich bornirter Feinschreiber" nach dem jüdischen Seckel des Heiligthums, dem Geschmade du Siècle, dem Horizont und der Mittagssläche seiner Worte und Heimath gewesen sein? Sollte er schon vor der Stirn seines Jerusalems einen Meisterzug der Täuschung 41) angebracht haben zur Proke des späteren Meisterstücks? Ist es ein gröberer oder seinerer Selbstbetrug, das Abwesende mit dem Gegenwärtigen, denn das Subjective mit dem Objectiven zu verwechseln?

"Wenn ohne Begriff tein Gegenstand wirklich vorhanden ist ": warum wurde der in jedem Betracht unentbehrliche Begriff, das erkennbare Mettmal eines gegenwärtigen ober abmefenben, gerftorten ober verherrlichten, wie gangenen ober zufunftigen Jerusalems bem Lefer vorenthalten? In biefer nunmehr leider! dem Berfaffer felbft unerfeplichen Abwefenheit eines beutlichen und bestimmten Begriffs, ben er vielleicht schuldig blieb, weil er ihr von bem mahren Gegenstand selbst nicht gehabt haben mag, liegt bas πρωτον ψευδος ober bie Hauptmaste zu bem ganzen von ihm gegebenen Schauspiel ber Täuschung unserer Bernunft. Bare man im Stande bas Baukellicht eines verfaulten leuchtenben Holzes aus feinem Moraft beraus jufischen, und in ein trodnes Licht ju verseten, fo murbe es eine "leichte Sache " sein, die Totalität ber Musion in ihrer natürlichen Beschaffenbeit nach bes scholaftischen Rabbi eigenen Lehrsätzen zu erklären, bas Mister ständniß seiner leidtragenden Liebhaber, Rebenbuhler und Nachfolger zu lofen, die erwachten Sinne allgemeiner beutscher Leser von ben ihrem Berstand gelegten Fallftriden bes zweibeutigen Buchftabens zu befreien, und ben "er oberten " ober erichlichenen Beifall eines monbfüchtigen Rachtmanb. lers in seiner lächerlich traurigen Gestalt und Bloge barguftellen. 36 verweise ber Rurge megen auf seine sechste Morgenstunde, wo er biefe Seelentrantheit aus ber Bermechselung einer subjectiven Ibeenreihe mit einer ob jectiven herleitet, mit besto mehr Glaubmurbigfeit und Wahrscheinlichkeit, weil er einen ahnlichen Buftand an ber Muse seiner Feinschreiberei erfahren ju haben icheint.

In bem ersten Schlummer (S. 6) gab er einer Erklärung, die, wie er selbst gestehen muß, nicht unrichtig war, blos deshald einen Scheidebries, weil sie ihm nicht fruchtbar zu sein schein. Sein durch Scheidewasse berausgebrachtes Billigungsvermögen, erklärt er selbst (S. 125) für ein double emploi politischer Rechenkunst, und erkennt die von ihm gemacht künstliche Zwei für natürliche Neußerungen einer und derselben positioen Kraft.

Einen Scheibebrief jubischer Hartherzigkeit 42) meiner oben gegebenen Erklarung ber Gegenwart und Abwesenheit auszufertigen, habe ich zwar nicht

42) Marc. 10, 5.

<sup>41)</sup> Mg. Lit.=3tg. Nr. 7 a. c., S. 56.

nöthig, und noch weniger das prägnante dem ehehaften vorzuziehen. Aber hierin muß ich schlechterdings das After-Muster meiner Feieradendstunden der langen Weile, und meiner bald fliegenden, das untertauchenden Brieftellerei nachahmen, daß ich troß meiner eigenmächtigen Eintheilung des intellectuellen Universums in Gegenwart und Abwesenheit, diese Prädicate für weiter nichts als subjective Bedingungen ausgebe, wodurch sich keine würkliche Duplicität der Objecte selbst erhärten läßt, sondern ein bloßes Berhältniß der verschiedenen Ansichten und Seiten eines und desselben Dinges zu dem ihnen entsprechenden Waaße des inwendigen Menschn, seiner negativen wandelbaren, endlichen Kraft die keiner Allgegenwart fähig sein kann, weil diese das schließende Sigentum einer positiven Unermesslichkeit ist.

Gleicherweise sind der Geist der Beobachtung und Weissagung Aeußerungen einer einzigen positiven Kraft, die nicht ihrer Natur nach, sondern nur in Gedanken und zum Gebrauche derselben geschieden werden können, in der That aber sich wechselsweise voraussehen, auf einander beziehen, und gemeinschaftlich wirken. Wenn ich daher gleich das Gegenwärtige mit einem untheilbaren Punkte verglichen habe: so wird dadurch die Duplicität seiner Kraft und des engsten Zusammenhangs mit dem Bergangenen, als Würtung, und mit dem Künstigen, als Ursache, gar nicht ausgehoben. Gegenwart und Abwesenheit können eben so wohl subjective Prädicate eines und besselben Objects sein . . . . .

# Anlage C. zu Feite 568.

Urfundlicher Auszug der Debatten und Resultate bei unserer ersten Session und Vesper-Vorlesung

b. 13. Nov. a. c. p. C. n. pag. 7 bes verhörten Spinozablichleins. 1)

Es gehört zur Sache, wenigstens (ober hauptsächlich) zum Vortrage 2) berselben. Die Prosopopoe ist eine Lieblingsfigur bes philosophischen Dialects und eine Rachahmung der rhetorischen Mundart. Die Gewohnheit, jede 3 bee wie einen leiblichen Gegenstand in eine Person zu verwandeln, ist zu einer solchen Fertigkeit geworden, daß man sich des dabei unvermeidelichen Mißbrauchs kaum mehr bewußt ist. Auf diese Behendigkeit beruht [die Berwechselung?] des Pronominis determinativi mit den personalibus und den davon abstammenden possessionis gemäß der gründlichen

<sup>1)</sup> Bgl. H.'s Leben und Schriften IV, 115 und Jacobi's Werke IV, 2. S. 70—73. 2) Bgl. Jacobi's Werke IV, 1. S. 48.

Unterscheibung ber meisten Spracktunftler. S. Abelungs Lehrgeb. II, S. 343 u. 353 Rr. 6.

Der Bortrag macht ebenso bie Sache als das Kleid ben Mann. Ich Sache ist ein unsichtbarer Embryo, bessen Begriff und Inhalt durch Bortrag erst gleichsam zur Welt kommen und offenbar werden muß. Dahn jener wizige Einfall bes weisen Mannes 1): Rede, daß ich bich sebe.

Das zweite Berhör über p. 8—10 bes gerfigten Spinoga-Büchleins wurde gehalten b. 19. Nov. horis autimeridianis und konute nicht eher als b.... festgesetzt und b.... zum vollständigen Schluß gebracht werden.

Wir hatten bem zagenden Bsalmisten beinahe nachgesprochen: Me Schriftsteller sind Lügner, irren vom Mutterleibe an CVI, 11; LVIII, 4.

Die Ohrenbeichte im verjüngten Maaßtabe war für unser kritisches gespitztes Ohr sehr sinnreich und bedeutungsvoll, von der Borschule des kleinen polnischen Rocks an dis zum Schluß des Bilberkrams. D. Am Schade, daß der Beichtvater ein Judäus Apella, ein unglücklicher Rabbi und kein barmherziger Samariter war — sondern wie jener Moses mit seinem Stocke Haberwasser hervorbrachte, weder Bein noch Del, die geschlagenen Bunden zu beilen.

Sich über Dinge einer anbern Welt anaftigen, ift nicht die ursprüngliche Gemuthsart eines Kinbes. Die Morgenrothe unfers Lebens ift mit Leichtsinn und Borwit ausgestattet. Ein Rind, bas fich mit Dingen einer andern Welt beschäftigt, wird blobfinnig fur bie Clemente ber fichtbaren und gegenwärtigen. Sollte nicht ein Kind ein wirklicher Menich und ein kindischer Tieffinn ein wirklicher fein, von bem p. 000 bie 3mar find Blobfinn und Tieffinn bem Augenschein nach bismeilen abnlich wie ein Ei bem andern, aber bem Inhalt nach so schnutgerade entgegengesett, wie die zwei Pole einer Achse und die beiben Endpunkte eines Durchmeffers. Unschulb und Rube, nicht Mengftlichkeit forbert bas Rachbenken bes Tieffinns. Es gehört Salomonische Weisheit bazu, alle Dinge biefer Welt für nichts als Gitelkeit anzusehen, und ber Lehrsat einer besten Welt scheint einem findischen Tieffinn am angemeffensten. Unter gewiffen sonderbaren Ansichten weissagte ber größte König ben blutwenigen Ministern eines himmelreichs: In ber Welt habt ihr Angft, aber feib getroft. -

Giebt es eine Gewißheit von irgend einer Erwartung, irgend eines Sterblichen auf dieser Welt? Wer hat die Gewißheit, den heutigen Lag zu überleben? Wie kann die Sehnsucht einer offenbaren Unmöglichkeit und eines sich selbst widersprechenden Begriffs die Hauptsedr unserer übrigen Schicksale werben? Uebrigens weiß man nicht, worin die

<sup>1)</sup> Socrates.

<sup>2)</sup> Bgl. Jacobi's Werte IV, 1. S. 48-50.

Aengftlichkeit über Dinge einer andern Welt bestanden, noch woher die besten Erwartungen bes Menschen entstanden, und wie selbige mit jener Ericheinung zusammen hangen. Das find bie Dinge einer anbern Belt? Entweber folche, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehort und folglich auch in teines Menschen Sinn und Berg fallen konnen — ober vielleicht alle sonderbaren Anfichten biefer finnlichen Belt, beren Begriffe ihrem Gegenstande nicht angemessen, willturlich verstummelt ober zusammengeset sind, baß fie bem naturlichen Zusammenhange widersprechen und fich baber in selbige nicht paffen, bergleichen sich bie Maler, Rupferstecher und Holgschneiber erlauben, ober bie Ammenmarchen, Berenmarchen und Gefpenfterergablungen.

## Anlage D. zu Beite 643.

Beilage zu dem Briefe vom 7. Mai 1788.

Die andere Borlefung mar die Parafche vom polnischen Rod bis jum Bilbertram, S. 8-11, und geschah ben 9. Nov. zu einer ungewöhnlichen Mittagsftunde. Der philosophische Reichstag wurde burch ben magister artis, wie ein alter Dichter 1) ben Magen nennt, gerriffen und ich murbe vom Bersucher ober als selbst einer in die Buste geführt, wo ich nach 3 bis 4 schlaflosen Rachten, ben 13. bes Christmonats in meinem Conflave und im Schweiß meiner Rase ein junges heer ruftiger Gebanten mufterte und babei nochmals bem Pfalmiften in feinem Zagen nachsprach: "Alle Schriftsteller find Lugner — und irren vom Mutterleibe an" y CXVI, 11; LVIII, 4. Per tot discrimina rerum 2) mache ich erst heute ben 2. Mai 1788 ben Unfang, meine feit meinem Aufenthalte in Ihrem Tempe manbernden Gebanken zu sammeln und so aut, wie möglich sein wirb, in die Enge gu treiben. -

Sans la science du mot propre il n'y a rien d'écrivain. welcher glubenben Stirn, mit welchem Brande habe ich biefen Drakelfpruch im III. Theil bes de la Harpe gelesen und munichte biesen Funten allen Buchstabenmännern und Brüdern in Apollo mittheilen zu können. ein klein Feuer, welch' einen Walb gunbet es an. Jac. III, 5.

Cui bono Ihre Ohrenbeichte für einen ungläubigen verftodten Rabbi, ber ein Judäus Apella und tein barmberziger Samariter mar, sondern ftatt Dels und Beins mit einer wolfianischen Bunfchelruthe aus bem Felsen feiner Eingeweibe beilloses Saberwaffer 3) von fich gab, bem schmachtenben

<sup>1)</sup> Pers. in Prol. 10, wo es beißt: "Magister artis largitorque ingenii venter"; bgl. 5.'s Schr. IV, 79.
2) Virg. Åen. I, 204.

<sup>3) 4</sup> Moj. 20, 13.

Bekenner kindischer Schwachheiten und gemeiner Jugenbsunden weber schmadhaft noch trinkbar.

Quot capita tot sensus. Gefest aber auch, so viel Welten als Menfchen, fo unterscheibet fich bennoch unser Geschlecht burch Gine, allen gemeinschaftliche Natur von fammtlich. übrigen Geschöpfen ber Erbe, und es giebt weber mehr Welten, noch mehr Götter, ein einiger Gott und Berr, beffen Meifterftud und Gigenthum er nar fein muß. Dinge einer anberen Belt find also im Grunde nichts, als gewiffe sonderbare Anfichten biefes nicht nur zu unserem Standpunkte dog nor nov στω, sondern and zu unserem Wirkungstreise (xai nienow the yne) gegebenen und allen gegenwärtigen Beltalls. Der Berfaffer wieberholt also idem bem Ginne nach, per aliud nach bem Buchftaben. Die splendia miseria unsert menschlichen Sprache ift an solchen Migverständnissen Schulb. entia rationis, alle Anschauungen und Erscheinungen von Irrthum und Wahrheit, alle Vorurtheile und Voraussenungen find gleichsam Dinge einer andern, als wirklichen Welt, die unmöglich mit bem fur uns unermeglichen Busammenhange übereinstimmen tonnen, sondern optische Ber fürzung ober Berftummelung berfelben, welche nach fehr willführlichen Ge sepen unserer Einbildungefraft und herrschenden Leidenschaften und nach ben Schranten unferer mannichfaltigen Sinnlichkeit theils abgesondert, theils p fammengefett werben.

Kindischer Tiefsinn. Auf der folgenden Seite kommt mir kindicher Tiessinn vor. Vielleicht Trübsinn, denn Borwitz und Leichtsinn war est nicht. Man nennt per euphemismum blödsinnige, und schwermüttige Menschen tiefsinnig. Holzschnitte und Ammenmärchen sind so anklebend, daß man sich ihrer bei reiser Bernunft nicht entschlagen kann. Bo ich nicht irre, hat der Erzähler anderswo sich eines eigentlichen Wortes von sich selbst bedient. Ein Knabe, der anstatt seine Lection zu lernen, sich über die sonderbaren Ansichten der chinesischen Literatur oder über die Sternbilder der Himmelskugel den Kopf zerdricht und darüber das Buch stadiren und Lesen der Mutter- und Schulsprache versäumt.

Bessere Erwartungen bes Menschen, — gleich barauf kommt eine größere Erwartung<sup>2</sup>) von bem, was andere leisten können — Sehnsucht nach Gewißheit der Erwartungen — ein billiges Mittrauen. Ich sinde nirgends le mot propre. Bessere Erwartungen gehören also nicht zu benjenigen einer andern Welt, die Angst machen. — Mir würde Erziehung — ob diese Zusammenfügung gut beutsch weiß ich nicht gewiß, aber die letzte Stelle wünschte ich ausgestrichen — die mir aber lange das nicht wurde. — Dieses woraus? aus die vortresslichen Männer? — auf die andern Menschen? oder auf beibe pe

<sup>1)</sup> Bgl. Jacobi's Werte IV, 2. S. 71—73. 2) Bgl. Jacobi's Werte IV, 1. S. 48.

gleich? ober auf bas in bie Arme werfen? Sollte bas Bertrauen nicht ein herauf, tein herab sein?

Seine eigenen Kräfte sammeln und zu Rathe halten, hat allerdings einen guten Sinn, ber aber nicht mit dem nächsten Begriffe des Ver-trauens zusammenhängt. Die Kräfte waren zerstreut durch Dinge und mußten zu Rathe gehalten werden zur Erkenntniß der gegenwärtigen, und das wirkliche Sammeln und zu Rathe halten ist keine Wirkung des Vertrauens, sondern eine Folge der Klugheit.

Ich traue jedem vernünftigen Menschen und Geschöpse ein inneres Beburfniß und inneres Leben der Wahrheit zu. Die größten Lügner haben den Schein der Wahrheit nothig und wissen sich desselben besser zu bedienen, als andere, benen mehr an Wahrheit gelegen ist. Das Pallium der Philosophen ist blos ein vehiculum ihrer Fictionen, Systeme und Theorien. Wer ein lebendiges Schwein unter dem Mantel trägt und die Stimme des Thieres nachahmt. ). — Wenn Tiessinn eine gemeinschaftliche Richtung hat, so ist diese Richtung Wahrheit und Wahrscheinlichkeit.

Scurra et Rusticus.

Pravo favore labi mortales solent, Et pro judicio dum stant erroris sui, Ad poenitendum rebus manifestis agi.

1)

Facturus ludos quidam dives nobilis, Proposito cunctos invitavit praemio, Quam quisque posset ut novitatem ostenderet. Venere artifices laudis ad certamina, Quos inter Scurra notus urbano sale, Habere dixit se genus spectaculi Quod in theatro nunquam prolatum foret, Dispersus rumor civitatem concitat: Paulo ante vacua turbam deficiunt loca. In scena vero postquam solus constitit Sine apparatu, nullis adjutoribus, Silentium ipsa fecit expectatio. Ille in sinum repente dimisit caput, Et sic porcelli vocem est imitatus sua, Verum ut subesse pallio contenderent Et excuti juberent. quo facto, simul Nihil est repertum, multis onerant laudibus, Hominemque plausu prosequuntur maximo. Hoc vidit fieri Rusticus: Non mehercule. Me vincet, inquit: et statim professus est Idem facturum melius se postridie. Fit turba major: jam favor mentes tenet. Et dirisuri non spectaturi sedent. Uterque prodit. Scurra digrunnit prior Movetque plausus et clamores suscitat. Tunc simulans sese vestimentis Rusticus Porcellum obtegere, quod faciebat scilicet, Sed in priori quia nil compererat latens,

Ich bin noch immer ber Meinung, daß in den Gleichniffen Berwirrung herrscht: Es geht von Körpern zu Figuren über, von halben zu ganzen Diametern.

1) Der Durchmeffer ist die größtmöglichste Sehne jedes gegebenen Cirtels und alle übrigen Durchmeffer sind kleiner als der gegebene, solglich

auch Scharffinn bas Maximum bes Trubfinns.

2) Der Durchmesser theilt jeben gegebenen Cirkel in 2 völlig gleiche Theile. Durch jebe Sehne wird ein gegebener Cirkel in 2 ungleiche Segmente getheilt, von benen einer größer als der andere ist. Gleichheit ist also das vollkommenste und einsachste Berhältniß, das sich selbst bestimmt, hingegen das Berhältniß des größern zum kleinern ist unvollkommener und zusammengesetzer.

3) Der Mittelpunkt bes Durchmeffers hat ein ebenso gleiches Ber baltniß zu ben Punkten bes Umkreises, und biefe Eigenschaft findet bei teiner einzigen Sehne eines gegebenen Cirtels ftatt. Tieffinn beruht all auf einer einfachen absoluten Gleichheit jebes Durchmeffers in einem gegebe nen Cirtel: Scharffinn auf einer mannichfaltigen manbelbaren Aehnlichtei willführlicher Segmente, von benen eines immer größer und bas anden tleiner sein muß, jum Gangen bes gegebenen Cirtels. Schwertraft tam als ein physisches Element bei teiner mathematischen Rigur in Rechnung Ob die Schwertraft allen Körpern gemein ift, ober nur unfent Erde, als ber größern, einzig und allein jugebort, tann ich nicht entiche ben, weil man biese Kraft als Anziehung ber Erbe erklärt, als ein Natur geset ihres Einflusses auf alle Theile berselben, die als kleinere Korper ben arößeren nachgeben und ohne ihr Wollen und Wiffen folgen muffen. Direction ber Linien hangt von keiner Schwerkraft ab, sonbern von ber Billtuhr unserer Einbildung und Absicht. Die parallele Richtung ber Durch meffer ift ein zufälliger Nebenumftand, ber in ihr beiberseitiges Berhaltnif nicht ben geringsten Einfluß hat. Linien, die weber parallel find, noch sich freugen, giebt es nicht, als bloß wenn man fich balbe Durchmeffer vorftellt. Das lette geschieht immer im Mittelpunkt bei gangen Durchmeffern. Die Enden berer. In dieser Stelle fehlt ber Sinn. Die Bergleichung bei Tieffinns, als Schwerfraft forbert Leichtfinn - und Scharffinn - weit analoger mit Stumpffinn.

Oh! la science du mot propre!

C'est le produit du discernement le plus juste des idées les plus justes

Et de la sensibilité la plus intime.

Pervellit aurem vero quem celaverat
Et cum dolore vocem naturae exprimit,
Adclamat populus: Scurram multo similius
Imitatum et cogit Rusticum trudi foras.
At ille profert ipsum porcellum e sinu
Turpemque aperto pignore errorem probans,
En hic declarat quales sitis judices.

Phaedri fabul. lib. V. N. 86.

Ich finde biesen Augenblick die Erklärung eines guten Stils und weiß keinen bessern, als Pope's words. 1) Den 3. Mai habe ich es gelesen im Quintilian oder täuscht mich mein dunkles Gedächtniß. Stylus homo est (im Contresait). Auch im Brief des Lavater an Garve sinde ich meine Begriffe schon entwickelt.

Words are like leaves and where they most abound, Much fruit of sense beneath is rarely found: False eloquence, like the prismatic glass Its gaudy colours spreads on ev'ry place, The face of Nature we no more survey, All glares alike, without distinction gay: But true expression, like th'unchanging sun Clearsand improves whate'er it shines upon, It gilds all objects, but it alters none. Expression is the dress of thought and still Appears more decent, as more suitable A vile conceit in pompous words express'd Is like a clown in regal purple drest. For diff'rent styles with diff'rent subjects sort As several garbs, with country, town, and court. Some by old words to fame have mad pretence, Ancients in phrase, mere moderns in their sense; Such labour'd nothings, in so strange a style, Amaze th'unlearn'd and make the learned smile.

Ans den Anl. C. und D. hat Jacobi schon früher Mittheilungen gemacht und Hamann's Aeußerungen über Dinge einer andern Welt daraus hervorgehoben als Proben der Barianten seiner vielsachen Bearbeitung dieses Gegenftandes.



<sup>1)</sup> Bahrscheinlich lagen Hamann folgende Worte ans Pope's Essay on criticism im Sinn:

Berthes' Buchbruderei in Gotha.

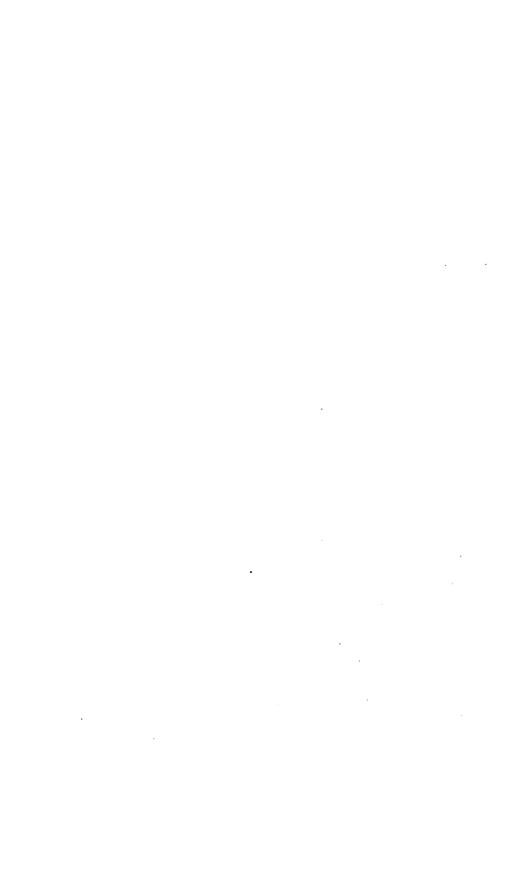

• • . 

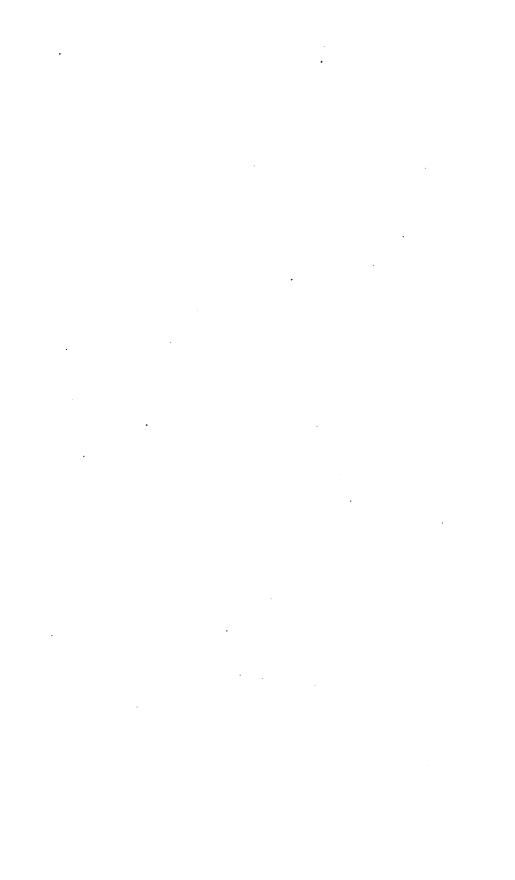

•

.

.

JUNE 2000 HOLLIDAY

•

, . .

. .

ļ

•

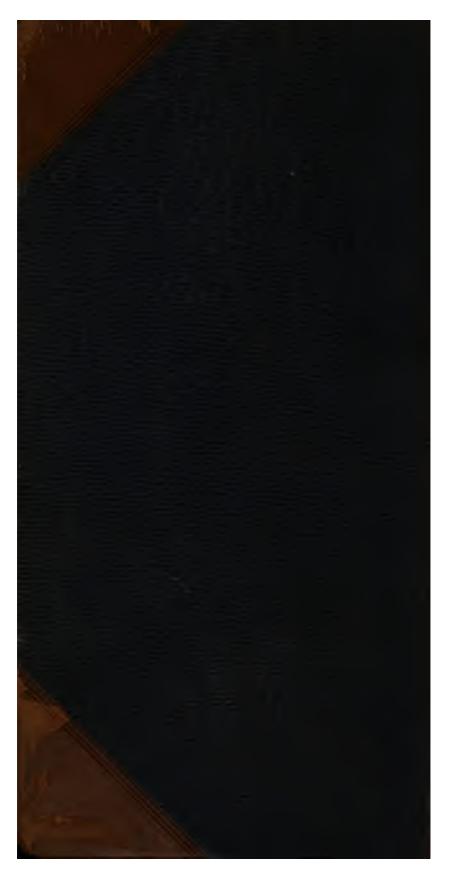